ANCIENT STUDIES QUARTO PA 3339 .S7 1921 vol.1

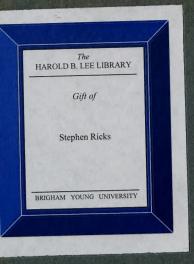

BRANDT N : STEELE





XXI.

### STUDIEN

ZUR

## PALAEOGRAPHIE UND PAPYRUSKUNDE

HERAUSGEGEBEN VON

DR. CARL WESSELY.

Einundzwanzigster Band veröffentlicht mit einer Subvention der čechoslowakischen Regierung.

Díl jedenadvacátý vydaný za subvence vlády československé.

# GRIECHISCH-ÄGYPTISCHER OFFENBARUNGSZAUBER.

Mit einer eingehenden Darstellung des griechisch-synkretistischen Daemonenglaubens und der Voraussetzungen und Mittel des Zaubers überhaupt und der magischen Divination im besonderen.

VON

#### DR. THEODOR HOPFNER.

PRIVATDOZENT AN DER DEUTSCHEN UNIVERSITÄT IN PRAG.

(MIT 30 ABBILDUNGEN.)

#### I. BAND:

Das Zwischenreich: Die Daemonen, Heroen und Seelen und ihr Verhältnis zu Göttern und Menschen. — Möglichkeiten und Mittel der Beeinflussung des Zwischenreiches und der Götter durch den Menschen: Die sympathisch-symbolischen Tiere, Pflanzen und Minerale; der Mensch als Mikrokosmos. Die Usia der Toten, Lebenden und Götter; der "wahre" Name, die Ephesia Grammata, das Zaubergebet und die Zauberformel, die Naturlaute, der magische Zwang, die Drohungen. Die Verarbeitung und Verwertung dieser Sympathiemittel im Zauber. — Die Vorbedingungen für das Gelingen jeder magischen Operation: Beobachtung von Zeit und Ort; die "Reinheit". — Besondere Vorschriften für die notwendigen Teile jeder Zauberhandlung: Für das Opfer, die Anrufung, die Entlassung und das Amulet.

LEIPZIG

H. HAESSEL-VERLAG

1921.

HAROLD B. LEE LIBRARY BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY PROVO, UTAH

## VORWORT.

Das Interesse, das die gelegentlichen Bemerkungen der griechischen und lateinischen Schriftsteller über Magie und Zauberei und ihre nicht zahlreichen ausführlichen Darstellungen von Zauberhandlungen seit jeher erregten, wurde ganz wesentlich gesteigert, als Ch. W. Goodwin im Jahre 1852 mit dem Papyrus Londinensis Nr. 46 (Anastasy) zum erstenmale ein Originaldokument antiker Zauberei herausgab; 1) denn die in diesem griechischen, aus Ägypten stammenden Papyrus verzeichneten Anweisungen zur Erzielung mannigfacher Zauberwirkungen decken sich überraschend mit den Bemerkungen der Schriftsteller und setzten manche bisher dunkle Stelle bei den Autoren erst in das rechte Licht.

Im Jahre 1865 veröffentlichte G. Parthey die beiden Berliner Zauberpapyri, die bei den Philologen umso größere Beachtung fanden, als sie mehrere in schwungvollen Hexametern abgefaßte Hymnen enthalten, die mit den sogenannten orphischen Hymnen eine sehr weitgehende Verwandtschaft aufweisen; <sup>2</sup>) indes war sowohl die Ausgabe Goodwins wie auch die Partheys noch recht mangelhaft und insbesonders konnten beider Übersetzungen und Erklärungen dieser damals ganz neuartigen Texte nicht befriedigen, zumal da beide Herausgeber die antike Literatur in ganz unzureichender Weise zur Erklärung herangezogen hatten.

Im Jahre 1885 erschienen zwei weitere griechische Zauberpapyri, die Papyri Leidenses Vund W, veröffentlicht durch C. Leemans, die aber hinsichtlich der Herausgabe keinen wesentlichen Fortschritt vorstellten.<sup>3</sup>)

Dagegen bedeutet das Jahr 1888, in welchem Carl Wessely in Wien den großen Pariser Zauberpapyrus Nr. 574, Suppl. grec der Bibliothèque nationale, den Papyrus Londinensis Nr. 46 (Anastasy) und den Papyrus Mimaut des Louvre herausgab,4) einen Markstein in der Geschichte der griechischen Zauberpapyri: denn Wessely's Ausgabe steht in textkritischer Hinsicht hoch über den bisherigen Veröffentlichungen, wie ein Vergleich seiner Ausgabe des Papyrus Londinensis Nr. 46 mit der Goodwins lehrt. Auch ist der große Pariser Zauberpapyrus Nr. 574 nicht bloß der längste aller bisher bekannt gewordenen Zaubertexte, sondern auch zugleich der weitaus interessanteste und endlich erwarb sich Carl Wessely ein Verdienst auch durch die Fertigstellung eines Wortregisters nicht bloß zu den von ihm neu herausgegebenen Papyri, sondern auch zu den Berliner und Leidner Manuskripten; denn erst dadurch war die Möglichkeit zu einem tieferen Eindringen in diese so schwer zu überschauenden Texte und somit zu ihrer wissenschaftlichen Bearbeitung und Verwertung geboten.

Auf Grund der durch Wessely für die Veröffentlichung derartiger Texte festgelegten Richtlinien gab A. Dieterich noch in demselben Jahre 1888 den Papyrus Leidensis V zum zweitenmale heraus, eine Ausgabe, die von der wissenschaftlichen Kritik als muster-

<sup>1)</sup> Publications of the Cambridge Antiquarian Society, octavo Series II: Fragment of a Graeco-Egyptian Work upon Magic. From a Papyrus in the British Museum... with Translation and Notes. Cambridge 1852 (Facsimile). — 2) ¿Zwei griechische Zauberpapyri aus Ägypten», Abh. Akad. Berlin 1865. — 3) Papyri Graecae musei antiquarii Lugdunensis Batavi, vol. 2, Leiden, 1885. — 4) Denkschriften, Akademie Wien 36 (1888).

giltig beurteilt wurde. Perner brachte das Jahr 1891 eine Neuherausgabe auch des Papyrus Leidensis W durch denselben Gelehrten in dem Buche Abraxas, in welchem es der Herausgeber unternahm, diesen Papyrus als Dokument des religiösen Synkretismus des III. Jahrhunderts n. Chr. zu beleuchten. Im Jahre 1903 endlich erschien A. Dieterichs Buch Eine Mithrasliturgie. Im welchem der Verfasser die Partie des Papyrus Parisinus Z. 475—723 als liturgischen Text für die Einweihung eines Mithrasmysten zu erweisen suchte und, auf Fr. Cumonts grundlegende Untersuchungen gestützt, nach allen Richtungen erläuterte; die zweite, vermehrte Auflage dieses Werkes, die R. Wünsch im Jahre 1910 besorgte, hat A. Dieterich nicht mehr erlebt.

In das Jahr 1893 fällt die Erstherausgabe der Papyri Londinenses Nr. 121—124, beziehungsweise 125 durch C. Wessely 4) und F. G. Kenyon 5), worunter die Ausgabe Kenyons besonders durch ihren Faksimileband eine sehr wertvolle Bereicherung der Ausgaben der Zaubertexte vorstellt.

Alle diese griechischen Zauberpapyri stammen aus Ägypten, zumeist aus thebanischen Gräbern, gehören dem III. bis V. Jahrhundert n. Chr. an, <sup>6</sup>) und sind mit den ungefähr gleichzeitigen demotischen Zauberpapyri, die F. Ll. Griffith und H. Thompson im Jahre 1904 herausgaben, <sup>7</sup>) auf das engste verwandt; <sup>8</sup>) besonders bemerkenswert ist, daß sowohl die griechischen Zauberpapyri demotisch-koptische mit griechischen Buchstaben geschriebene Partien, als auch umgekehrt die demotischen Zauberpapyri griechische Abschnitte (Zauberformeln und Gebete) enthalten, die mit koptischen Buchstaben geschrieben sind. <sup>9</sup>)

Alle genannten Papyri, die griechischen wie die demotischen, sind teilweise sehr umfangreiche Sammlungen von Zauberanweisungen oder Zauberrezepten, die eine Fülle von Zauberwirkungen auslösen sollten, die sich aber alle in den Schutzund Abwehrzauber oder in den Angriffs- und Schadenzauber oder in den Liebes- und Machtzauber oder endlich in den Erkenntnis- und Offenbarungszauber einordnen lassen.

Viele der auf den Liebeszauber bezüglichen Abschnitte hat L. Fahz behandelt, <sup>10</sup>) den großen Liebeszauber des Papyrus Parisinus, Z. 2441—2707, R. Wünsch gesondert veröffentlicht, und kommentiert, <sup>11</sup>) einige Rezepte für den Offenbarungszauber und zwar speziell für die magische Traumdivination L. Deubner, <sup>12</sup>) Hymnen, Gebete und Anrufungsformeln behandelte R. Reitzenstein in seinem auch für den Zauber hochbedeutsamen Buche 'Poimandres' und einzelne Proben für alle vier Haupterscheinungsformen des Zaubers A. Abt, dessen Kommentar zur Apologie des Apuleius, ein unentbehrliches Handbuch bildet.

In der vorliegenden Arbeit habe ich versucht, auf Grund der oben behandelten Zauberpapyri, der einschlägigen ägyptischen Inschriften und Papyri, der griechischen und lateinischen Schriftsteller von Homer bis ins VI Jahrhundert n.Ch. und der modernen Literatur den Erkenntnis und Offenbarungszauber in allen seinen Erscheinungsformen systematisch zu behandeln, was zugleich auch eine eingehende Darstellung der Voraussetzungen und Mittel des Zaubers überhaupt notwendig machte; hier mußte ich von

<sup>1)</sup> Papyrus magica musei Lugdunensis Batavi... denuo edidit... A. Dieterich in Jahrbücher für klassische Philologie, Suppl. 16 (1888), S. 749 ff (mit wertvollen Prolegomena). — 2) Abraxas, Studien zur Religionsgeschichte des späteren Altertums. Festschrift für H. Usener, Leipzig, 1891. — 3) Eine Mithrasliturgie, Leipzig, 1903. — 4) Neue gricchische Zauberpapyri, Denkschriften, Akademie Wien 42 (1893), 2 Abh. — 5) Greek Papyri in the British Museum, London, 1893. — 5) Vergl. Wessely, Dieterich und Kenyon in den Prolegomena ihrer Ausgaben und die zusammenfassende Bibliographie von C. Haeberlin, Centralblatt für Bibliothekswesen 14 (1897), S. 479/87. — 7) The demotic Magical Papyrus of London and Leyden, 1904/5 (mit Transskriptjon, Übersetzung, Anmerkungen und Faksimileband). — 8) Dieterich meint sogar, daß die demotischenPapyrl ursprünglich griechisch abgefaßt waren und bloß ins Demotische übersetzt wurden (Pap. mag., pag. 771, Anm. 10), worin ihm Reitzenstein beipflichtete. — 8) Vergleiche unten Band II, § 206. — 10) «De poëtarum Romanorum doctrina magica quaestion. selectae» in Religions-geschichtl. Versuche und Vorarbeiten II, 3 (1904). — 11) In Lietzmanns Kleinen Texten, Nr. 84 (1911). — 12) «De Incubatione», Leipzig, 1900.

der Lehre über das Zwischenreich, das die notwendige Verbindung zwischen Göttern und Menschen herstellt, und von der Lehre über das Verhältnis zwischen dem Sichtbaren und Unsichtbaren auf Grund der allesumsassenden Sympathie und Antipathie ausgehen, das die Grundlage des magischen Zwanges bildet. Dann war das magische Wissen und die magische Kunstfertigkeit als göttliche Geheimwissenschaft auserwählter Völker und Einzelindividuen zu behandeln und dementsprechend die Zauberkundigen als Mitglieder okkulter Verbände. Ferner mußte ich versuchen, die schon im Altertum unternommene Scheidung von Theurgie, Magie im engeren Sinne und Goëtie und die Aufteilung der vier Haupterscheinungsformen alles Zaubers auf diese drei Kategorien genauer durchzusühren und das Verhältnis der Theurgen, Magier und Goeten zum Staate, zur christlichen Kirche und Gnosis, ferner zur offiziellen Mantik darzustellen. Die Mehrzahl dieser für das Verständnis der Zauberpapyri unbedingt notwendigen allgemeinen Gesichtspunkte habe ich im 1. Bande behandelt und hiebei unter den mehr als dreihundert griechischen und lateinischen Schriftstellern, deren Bemerkungen ich verarbeitete, ganz besonders die Neuplatoniker in weitgehendstem Maße zur Erklärung herangezogen, die in den bisherigen einschlägigen Darstellungen viel zu wenig beachtet worden waren. So war ich in den Stand gesetzt, den Kommentar zu über sechzig griechischen und demotischen Rezepten des Erkenntnis- und Offenbarungszaubers, die drei Viertel des 2. Bandes füllen, zu entlasten und der religionsgeschichtlichen Erklärung, insbesondere der Hymnen, Zaubergebete und Anrufungen den gebührenden Raum offen zu halten.

Unter Beachtung dieser Gesichtspunkte hoffe ich ein Werk geschaffen zu haben, das nicht bloß den Erkenntnis- und Offenbarungszauber nach allen Richtungen hin systematisch zur Darstellung bringt, sondern auch über alle einschlägigen allgemeinen Probleme des antiken Zaubers Aufschluß erteilt; auch liefert die Arbeit einen Beitrag zur antiken Religionsgeschichte, da ich immer und überall bestrebt gewesen bin, die Zauberpapyri als Dokumente des religiösen Synkretismus des III. bis V. Jahrhunderts n. Ch. zu beleuchten.

Bei der Textgestaltung der einschlägigen Partien der Zauberpapyri war ich, da weder die angekündigte Neuherausgabe des großen Pariser Zauberbuches 1) noch der griechischen Zauberpapyri überhaupt 2) erfolgt ist, auf die bisherigen Publikationen und die Konjekturen angewiesen, die seit dem Erscheinen der Zaubertexte in zahlreichen Zeitschriften und Werken von einer großen Zahl von Gelehrten geliefert worden sind, unter denen hier nur folgende genannt seien: Abel, Abt, Blau, Crönert, Crum, Dedo, Deissmann, Delatte, Deubner, Dieterich, Dilthey, Erman, Fahz, Goodwin, Griffith, Heim, v. Herwerden, Kenyon, Kirchhoff, Kroll, Kropatschek, Kuhnert, Leemans, Meineke, Miller, Nauck, Parthey, Preisendanz, Radermacher, Reitzenstein, Riess, Tambornino, Thompson, Usener, Wessely, Wilcken und Wünsch. Unter diesen Umständen gestaltete sich die Fertigstellung des kritischen Apparates schwierig und zeitraubend.

In der Behandlung des ägyptischen und semitischen Einschlages stützte ich mich besonders auf die vorzüglichen Arbeiten von Blau, Budge, Campbell-Thompson, Erman, Fossey, Griffith, Hunger, Jastrow, Lueken, Sir Robert Thompson, Weiß, Wessely, Wiedemann und Zimmermann; dagegen bin ich der Versuchung, analoge Erscheinung en des Mittelalters und unserer Zeit bei primitiven Völkern heranzuziehen, überall prinzipiell ausgewichen.

Diese Arbeit hatte sich der hochherzigen Förderung mehrerer Gelehrter zu erfreuen; unter ihnen Dr. Carl Wessely's in Wien, des Herausgebers der meisten der bearbeiteten Zauberpapyri, welcher das Zeichnen und Autographieren eigenhändig besorgte. Ihm schließen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergl. A. Dieterich im Archiv f. Religionswissenschaft 8 (1905), S 487. — <sup>2</sup>) Vergl. A. Preisendanz in der Deutschen Literaturzeitung 88 (1917), Nr. 48/49, Spalte 1427/28.

sich meine hochverehrten Lehrer, die Herren Professoren Dr. Carl Holzinger und Alois Rzach in Prag, ferner Herr Professor Dr. Alfred Klotz in Erlangen, Herr Professor Doktor Ludwig Radermacher in Wien und Herr Geheimrat Alfred Wiedemann in Bonn an. Den genannten Gelehrten sei auch an dieser Stelle der hochachtungsvolle Dank ausgesprochen.

Die tschecho-slowakische Regierung in Prag förderte meine Studien in zuvorkommendster und munifizentester Weise durch Gewährung von Studien-urlauben und setzte mich durch die Eiteilung einer namhaften Druckkosten-unterstützung in die Lage, das Ergebnis dieser Studien hiemit vor die Öffentlichkeit treten zu lassen. Auch ihr sei hiemit ehrerbietigst gedankt.

Gewidmet sei das Werk meinen Eltern, den besten und liebevollsten Eltern, deren aufopfernder Liebe ich es in erster Linie zu danken habe, daß ich trotz der schweren Kriegszeit durch Jahre bloß meinen Studien leben und sie vollenden konnte.

SMICHOW-PRAG, Februar 1920.

DR. THEODOR HOPFNER.

Erster Teil: Das Invischenreich. Seine Bewohner und ihr Verhältnis zu den Göttern und Menschen. 1. Die Daemonen. a) Nach der Lehre der Philosophen.

§ 1. Da es dem Menschen als irdisch-sterblichem Geschöpf ganz unmöglich ist, aus eigener Kraft die Schleier der Zukunst zu lüsten, ist er auf die Hilse und Offenbarung anderer Wesen angewiesen, die, über ihm stehend und mächliger, stärker und volltkommener als er, ihm auch in der Kenntnis alles Zukünstigen weit überlegen sind.

\$2 Das sind natürlich zunächst die Götler und Heroen, welche an den offiziel.

len Orakelstätten durch den Mund bestimmter Kultpersonen, der Priester und Priesterinnen,
die Lukunst enthüllten und nicht nur von einzelnen Privatpersonen in Privatangelegenhei.
ten, sondern auch von ganzen Stämmen, Völkern, Staaten und ihren Oberhäuptern sogar im
Interesse der Allgemeinheit um Rat gestragt wurden. Mit dieser in Triechenland und
der Kolonien auf sehr hoher Stuse stehenden Art der offiziellen Divination oder Lukunstsdeutung haben wir uns hier nicht weiter zu besassen, hierüber orientieren uns am besten
Bouchi-Leclercq und Deubner.

§ 3 Uns beschäßigt vielmehr bloss die unossielte, meist im Geheimen betriebene ZuKunftserforschung mit Hilse von Magie und Zauberei, die nicht von sestangestellten und staatlich anerKannten Kultpersonen (Priestern und Priesterinnen), sondern von Privaten ausgeübt wurde, teils nur gelegentlich in eigenem Interesse, teils auch erwerbsmässig gegen Entlohnung jeder Art im Interesse anderer, welche über die nöligen Kenntnisse nicht versügten.

Diese Art der Divination war also nicht an bestimmte ÖrtlichKeiten und bestimmte Kultpersonen geknüpst, sondern bildete eine Geheimwissenschast, die sich jeder aneignen und
auch praktisch verwerten Konnte, gewisse Einschränkungen natürlich vorausgesetzt.

A Natürlich wendet sich auch diese Divination zunächst am Jötter, wie das offizielle Prakelwesen, mit dem sie überhaupt manche Berührungspunkte gemein hat, daneben aber auch an andere Wesen höherer Ordnung, an die sogenannten Daemonen, und an menschliche Seelen nach dem Tode des irdischen Leibes, die man übrigens auch an offiziellen Totenorakelställen, den vexvoparteia, ebenso befragen Konnte, wie die mit ihnen engverwandten Heroen. Jerade die Zitierung und Bofragung der sogenannten Daemonen aber ist für die magische Divination, so charakteristisch, dass man sie bisweilen sogar als alleiniges Wirken der Daemonen erklärte, allerdings mit Unrecht. Selbstverständliche Voraussotzung ist natürlich, dass die Daemonen die Zukunft Kannten, worauf besonders Plato (Symposion 23) Aristoteles (De divinat, persomn. 2), Apuleius (De deo Socratis 43) Ammian (22.1) Tertullian (De anima pag. 351D, Apol. 22.11.) Clemens Alexandrinus (Stromat.

I. cap. 21, 135), Hippolytus (Refutatio VI 20), Augustin (De civitate Dei VIII. 16.1x22) Iamblichus (De mysler III 18, 31, IV 7), Proclus (Ad Rempubl. 360, 372) Lactantins (Institut. divin. II 14) Minucius Felix (Octav. 27), Psellus (De operat. daem. 24, do oracul. Chald. Spalte 1140) und viele andere himseisen, deren Stellen noch anderweitig vorkommen werden.

Daher haben wir uns zunächst mit dem Wesen der Daemonen und besonders mit ihrer Stellung

Göttern und Menschen gegenüber zu befassen.

So Schon in sehralter Zeit werden diese Daemonen mit den ihnen verwandten Heroen neben den Göttern genannt. Auch sie zwar stehen über dem Menschen und sind vollkommener als er und seine unsterbliche Seele, reichen aber doch nicht an die Götter horan und bildenso, zwischen Menschen und Göttern stehend, ein Zwischenreich eigentümlicher, gespenstischer Mesan. Gerade diese Zwischenwesen aber, die dem Menschen näher waren als die Götter und mit seiner Seele sogar verwandt wie die Heroen, deren geheimnisvolles und meist unheimliches Walten, jeder im Schauer der Nacht, der Einsamkeit, der Krankheit und des Todes zu fühlen vermeinte, diesse unsichtbaren Vrheber rätselhafter Voryänge in und um den Menschen, sie haben gewiss schon seit grauer Vrzeit Jeist und Jemüt des griechischen Volkes auf das lebhafteste beschäftigt und seine Phantasie gewaltig erregt, mag auch dieser volkstümliche Ilaube un ein gespenstisches Zwischenreich neben dem offiziellen Götterglauben und Götterkult in dem, was uns vom Griechentum erhalten geblieben ist, nicht so stark zu Tage treten, als er tatsächlich war.

6: Natürlich handelt es sich hier um verschwommene und verwerrene Begriffe und vielfach wechselnde Anschauungen, denn der Phantasie des einzelnen waren hier durch Keine offiziellen Lehren Schranken gesetzt. Auch die durch die Natur des Landes bedingte Abgeschlossenheit der verschiedenen griechischen Stämme und die damit zusammenhangenden Unterschiede in geistiger und Kulturoller Hinsicht mögen dazu beigetragen haben, dass sich in diesem Volksglauben oft geradezu entgegengesetzte Anschauungen entwickeln, sestsetzen und auch neben einander weiter bestehen Konnten. Als allgemein feststehend zeigt sich von Anjang an bloss die Überzeugung, dass jene gesponstischen Wesen Mittelwesen sind, über das Verhällnis aber, in dem sie einerseits zu den Menschen, anderseits zu den Göttern stehen und insbesondere, wie und wodurch sich der Daemon oder Heros von den Götlern und Menschen unterscheidet, darüber herrschte wenig finigKeit so lange sich nicht speculatives Denken mit diesen Dingen befasste und dieser Glaube sich nur iro der Vberlieferung von Mund zu Mund und von Josephlecht zu Geschlecht forterbte und in nur gelegentlichen Bemerkungen schriftlich niedergelegt wurde Und auch die Mysterienverbände fanden zwar in ihrem Streben, eine geheimnisvolle Verbindung zwischen Götlern und Menschen herzustellen, an diesem volkstümlichen Glauben an verbindende Zwischenwesen eine vortreffliche Stütze und Konnten auch innerhalb der einzelnen Gemeinden der Festigung bestimmter Anschauungen förderlich sein: als von einander geirennten geheimen Verbindungen aber waren eben dadurch auch ihrem

Wirken verhältnismässig enge Grenzen gesteckt.

I'M Erst das speculative Denken der Philosophen suchts auch hier Klarheit zu stiften, allgemein giltige Sätze von der Natur der Zwischenwesen aufeustellen, schon von dem älteslen der Naturphilosophen, Thales von Milet, werden solche Bemühungen berichtet. Und dieses Interesse hat die griechische Philosophie wegen ihrer engen Verbindung mit Theologie und Theosophic nie verloren, bis es endlich dem ganz auf's Mystische gerichteten Neu-platonismus im Itadium der Intartung vorbehalten blieb, ein nach allen Richtungen hin ausgebautes Jystem des Daemonenglaubens zu schaffen.

§8 Während der sich durch Jahohunderte erstreckenden Entwicklung haben die Anschauungen von den Zwischen wesen natürlich ganz gewaltige Wandlungen deurchgemacht, die von allen auch durch äussere Verhältnisse bedingt wurden, schon nach den Persorkriegen trat das griechische Mutterland durch seine Kolonien in regsten VerKehrmit dem Orient und es Kann heinem Zweisel unterliegen, dass der Daemonenglaube der Griechen schon damals durch die hochentvickelte Daemonologie der orientalischen Völker aus lebhafteste beeinflusst wurde. Ungleich stärker aber wurde dieser Einfluss noch durch die Züge Mexanders des Trossen und durch die Begründung der Diadochenreiche, die in der Durchdringung des alternden Orients mit hellenischem Geisle die farben- und formenreichen Blüten des Hellenismus emporspriessen liessen. Dieser Einfluss des Orientszeigt sich ja deutlich genug auch in der offiziellen Religion der Iriechen überall sucht man eine Beziehung zwischen den eigenen Tottern und denon des Orients herzustellen, ein Streben, das endlich im religiösen Synkretismus seinen Höhepunkt erreichte. Aber auch das Ewischenreich Konnte sich unmöglich dem Einfluss des Orients ontziehen; auch hier musste es zum Synkrotismus Kommon und zu einer sehr bedeutenden Bereicherung und Stoigerung des uralten Volksglaubens. So um fasst denn auch das griechische Zwischenreich seit den Zeiten der Diadochen neue Klassen von Zwischenwesen, Erzengel und Engel, Tages. und Stunden daemonen, Polbeherrscher und Klimatarchen, Planeten, Tier Kreiszeichen-, DeKan-und Sterndæmonen u.s. w. vor allem der geheimnisvolle Einsluss der Gestirne und ihrer Bahnen auf das menschlicke Schicksal, das Verhältnis der Gottheit zur Schöpfung mag sie belebt oder unbelebt sein, Kommt jetzt im Wirken von Daemonen überall und jederzeit zum stärksten Ausdruck.

Dabei hat sich natürlich das Neue und Fremde an Vorstellungen angeschlossen, die seit Jahrhunderten im griechischen Volksglauben bestanden und bisweilen im Ansangsstadium der Entwicklung zurückgeblieben waren, so dass dann oft das Neue eigentlich nichts anderes ist als eine Steigerung und Entsaltung von längst Jegebenem.

§ 9 Obwehl sich nun bei den griechischen Schriftstellern aller Jahrhunderte und jeder Art zahlreiche Bemerkungen über Daemonen und Daemonisches vorsinden verdanken wir doch die reichsten und wertvollsten Mitteilungen den Philosophen und zwar deshalb, weil wir bei ihnen deutlich das Streben nach Zusammenfassung, Übersichtlich-

Keit und Systematik wahrnehmen Können.

\$10 Dabei fragtes sich aber, wieviel und was wir von den Mitteilungen jener DenKer als volkstümliches Jut anzusprechen haben, was von dem durch sie Berichteten wirklich im Volksglauben lebte und nicht etwa bloss trzeugnis grübelnder Telehrtenspitzfindig-Keit ist. Einigermassen nachprüsen lässt sich auf Grund der gelegentlichen trzählungen der Nichtphilosophen, denn diese erzählen, unbekümmert um philosophische Speculation, was das Volk wirklich vom Wesen und Wirken der Dæmonen glaubte. Einen noch besseren und reicheren Behelf aber besitzen wir jetzt in denfauberpapyri, denn es Kann wohl Keinem Tweifelunterliegen, dass es sowohl den Verfassern dieser eigen tümlichen Rezepte wie auch ihren Besitzern mit dem Streben durch diese Rezepte sich das Zwischenreich und auch die Götter selbst dienslbar zu machen, durchaus ernst war, dass sie somit das, was hier von dem Wesen und Wirkender Daemonen mitgeleilt wird, glaubten, worin wieder eine Gewähr dafür liegt, dass sich diese Mitteilungen anvolkstümliche Vorstellungen ihrer Zeit anschlossen. Der Vergleich dessen nun, was einerseits die Philosophen und anderseits die übrigen Schriftsteller und besonders die Jauberpapyri bieten, ergibt eine weitgehende Vereinstimmung in den Grundanschauungen vom Wosen und Wirken der Daemonen; insbesondere aber gilt das bezüglich der Neuplatoniker, Porphyrius, lamblichus, Olympiodorund Proclus, die derselben Zeit angehören oder nicht viel jünger sind als die Zauberpapyri selbst, ja die unter lamblichus' Namen gehende Schrift von den Geheimlehren der Aegypter ist nichts anderes als eine theoretische Begründung und Rechtfertigung derselben Anschauungen, die in den Fauberpapyri praktisch verwertet sind.

So bilden die einschlägigen Stellen in den Werken der Neuplatoniker eine wichtige Quelle für das Verständnis der griechisch-ægyptischen Jauberpapyri und es verlohnt sich daher, ihre Ansichten bezüglich jener Zwischen wesen ein wenig ausführlicher zu behandeln, und zwar umsomehrals die bisherigen Varstellungen des griechischen Damonenglaubens gewöhnlich vor dem Neuplatonismus Halt machen oder sich mit einigen wenigen Hinweisen begnügen. Für die Feit vor Plotin dagegen sind sie so ausführlich gehalten, dass ich mich für diese Periode auf folgende gedrängte Übersicht beschränken Kann:

St. Homer gebraucht Saipuv mit Dess fast überall ganz gleichbedeutend für "Gott, Gottheit, nurscheint hie und da Saipus zur Herverhebung und Betonung des Geisterartigen, durch die menschlichen Sinne nicht Wahrnehmbaren und durch Worte nicht Ausdrückbaren an den Göttern und ihrem Wirken verwendet zu sein. 2) §12 Bei Hessod dagegen sind die Daemonen von den Göttern verschiedene Wesen höherer Ordnung und zwar Körperfrei gewordene Menschenseelen, einerseits der Menschen des goldenen Ganderseits des silbernen Zeitalters, also durchwegs Totenseelen hervorragender Menschengeschlechter, wobei die Seilen, des goldenen Zeitalters als Insxvovscolon Saipoves (5) der Zahl nach 30.000 6) als ge-

<sup>&</sup>quot;3 (J. Ferhard, Abh. Akad. Berlin 1852 p. 237-66; UKort, Abh. Sächs. Iss. d. Nissensch. 1 (1850), p. 140ss. Welcker, Grischiodhe Götterlehre I 138/40, (181), 677ss. 731ss. 1713/10 Lehrs Populäre Aufsätze 241ss. 1899 ss. l. Schmidt, Ethik der Isiechen I 153-55; Masor Dei Pauly-Missowa RE. IV, Sp. 2010/12 (Salpaw); Zeiler, Philosophie der Isiechen(passim). Rohde, Rycke, Usener, Götternamen; Preller-Robort, Griech-Mythologies, Tambornino l.c. p. 69ss. Radermacher, Jenseitsvorstellungen 2 (f. 2. B. Ilias I. 222 UKort p. 140/3 und Besonders Lehrs. 3) Erga 122ss. 4) Erga 140ss.

5) Erga 122 6) Erga 252ss.

rechto Bohüter der Menschen und Rächer alles Unrechts im Auftrag des feus (Erga 122ss. 252s) über den Daemonen-Seelen den Monochen des silbernen Zeitaltero otehen, die υπογθόνιοι μάκαρες und δεύτεροι, also "zweite an Rang "heissen (Erga 140ss) An einer Stelle wird endlich ein echter πρως, Phaëthon, der Sohn der Sötlin Los und des Sterflichen Kephalos δαίμων δίος genannh, machdem seine Seele im Tod den Körper verlassen hatte (Theogonie 984ss) § 15. Pindar Archilochus (bei Plut. Thes. S), Altman (Schol. Homer A 222, Hesych. ἀναδαιγμονίβειν) und die Tragiter gebrauchen δαίμων genau wie Homer.

§ 14. Erst bei Thates von Milet (um 624-544) bedeutet δαίμων ein höheres Wesen, das weder Jott noch Menschenseele ist, sondern zwischen beiden steht und der menschlichen Seele nahe verwandt ist, denner unterscheidet θεοί (Jötler). δαίμονες (Daemonen) und ήρωες (bevorzugte Menschenseelen oder auch überhaupt Körperfreie Menschenseelen, ψυχαί άνθρώπων κεχωρισμέναι); dabei sind diese echten Daemonen » seelen artige Wesen" (ψυχικαι οὐσίαι Athenagoras Leg. pro Christ. 21 Aristot. De an. 15 Plut. De placityphilosoph. 1:8) und der ganze Kosmos beseelt und von Daemonen erfüllt (Diegen. Laërt. 1.1.27).

\$15 Die Pythagoreer mit ihrem Schulhaupt Pythagoras (um 532) unterschieden drei Klassen von Daemonen: 1) die unsterblichen Daemonen, die dem höchsten Gotte am nächsten verwandt und Keiner Sündhaftigkeit unterworfen sind, 2) die Heroen im alten Sinn des Worles bei Homer, bevorzugte Menschenseelen, die nach dom Tod des Leibes wegen der Steigerung aller guten Eigenschaften, die der Mensch besitzen Kann, eines seligen enig dauernden Lebens im Elysium ieilhaftig
geworden sind, 3) die sterblichen Daemonen, d. h. auch wieder Menschen seelen, die nach einem lugendhaften Leben wieder in den reinen Aether emporsteigen, nach einem sündigen Leben aberzur läuterung in andere Körper einfahren müssen (was den Tod dieser Daemonen" bedeutet; Hieroeles, Ad

Pyth. aureum carmen p. 226) Sie senden den Menschen Träume und geben ihnen Heilmittel gegen Krank.
heiten von Mensch und Tier an. (Diog Laert. VM. 32cf. (icero Dedivin. 13, \$158) Demnach sind bloss die "unsterbliehen Daemonen" echte Daemonen; sie sind viel stärker als die Menschen und göttlich, doch besitzen sie das Göttliche nicht unvermischt. Daher muss man die Götter mehr verehren als die Daemonen und die Daemonen mehr als die Heroen (Nut. De placit, philos. 18, Diogen. Laërt. vw. 29)

§ 16. Auch Heraklit scheidel Scelen und Daemonen, die beide Teile des allgemeinen Feuers oder der allgemeinen Vernunft sind, die den Himmel umfasst und alles leitet (Plut.l.c. 76 Sext. Emnir. Adv. Math. VII. 126 Stob. Ecl. 1.p. 500), auch nach ihm ist alles von Scelen und Daemonen erfüllt (Diog. Laërt. 1x.1.7).

\$17 Bei Empedocles von Akragas gehen Jötter, Daemonen und Seelen auf ein lustig-geistiges Wesen als Vrquell zurück. (Sext. Emp. vv. 127, Ammon., Comm. in Aristot. lib. n. Epuqveius p. 94) Die Daemonen unterscheiden sich von den Jöttern durch Fehlbarkeit und Sündhastigkeit, und wenn sie sehlen, wenden sie zu Menschenseelen, die zur Abbüssung ihrer Schuld in sterbliche Leiber einge Kerkert worden, vonno sie nach einem tugendhasten Leben wieder zu ihrem ursprünglichen seligen Zustand als Saipoves zurückkehren Können (Plut. l. c. 26, Sext. Emp. Adv. Math. 18129 Clemens Alex. Strom. Vp. 607, 18 pag. 534. Euseb. Praep. Evang. V5), doch schointerauch eine Läuterung der sündigen Daemonen ohne ihre Hincinbannung in Körper durch alle Elemento angenommen zu haben. (Plut. l. c. 26) In ihrem ursprünglichen Zustand aber stehen sie den Angele genheiten der Menschen vor und besorgen vor Mem die Orakel

und die Mantik überhaupt (Plut de def.orac. 16, de trang. an. 25, Hippolyt. Ref. 1v3). Demnach Können bei ihm wie bei Pythagoras die Daemonen auch sündhaft, schlecht und böse werden. Lute und böse Daemonen unten schieden übrigens auch schon Zaleukos und Charondas (Stobæus Sent.p. 279 Jesner u. pag. 292, Plut. 25 Ukert 1493.

§ 18. Hier ist die Vermittlerrolle der Dæmonen wischen Göttern und Menschen schon angedeutet. Meiter ausgebaut hat diese Lehre Demokrit von Abdera (geb. vor 460), vielleicht unterdem Einfluss der orientalischen Daemonologieen, die er auf weiten Reisenbei Aegyptern und Perseen Kennen gelernt haben mag. Nach ihm schweben überall ungeheuere Gestalten umher, Daemonen, die sich nach seiner Atomentheorie ebenfalls aus den überall im Raum umher flatternden Atomen bildeten; "sie haben menschenähnliche kormen, geben Stimme und Pone von sich und machen sich so den Menschen, denen sie sich nähern Können, bemerkbar. Sie offenbaren die Jukunft und sind teils gut und wohlt älig, teils übelwollend und bösartig, lang dauernd doch nicht unvergänglich. Durch ihr Erscheinen haben die Menschen Begriffe von den Göttern bekommen. Whert p. 151 nach Sextus Empir. Nab. Phys. Jp. 582, Adv. Math. 1819; Porphyr. apud Euseb. Praep. Evang. V.5; Plutarch def. orac. p. 419). Wichtig ist besonders der letzle Salz, der die ErKenntnis des hocherhabenen Göttlichen nurdurch die Daemonen zu den Monschen gelangen lässt.

\$19 Vonder Sorge der Daemonen um die Menschen war auch Sokrates (469-399) überzeugt, der sienach Plato voneës veol, göttliche Hirten der Lebewesen, unsere Hüternannte, (Plato Bolitic p. 271 Steph, p. 277s. Bekker p. 5396) doch galten ihm die Damonen als Söhne der Götter, ja als Götter niederer Ordnung, so dass Sokrates auf Husiod und Homer zurüchgreiß (Apol.24).

∮20 Die Bezeichnungder Damonen als Götterfinden wirauch bei Plato (427-357) wieder, manchmal setzt er genau wie Homer

auch Scipus für Beós (z.B. Phaedrus p. 240.274) Doch hat auch er die Daemonen als eigene Nesen unterschieden, denn wir finden ja auch bei ihm die Reihe: Götter, Damonen, Göttersöhne, Heroen (De leg. VII 799 801 818.1V 601), wobei die Göttersöhne nichts anderes als Damonen sind, besser als wir und bermittler zwischen uns und den Göttern (Apol.p. 27 de leg. VII 3 Sympos. p. 202)

Da auf diese Neise die Daemonen den Jöttern am nächsten stehen, nennt er sie auch zumeist zusammen mit ihnen (De leg. N 717 V 729. 738. cf. Augustin de civ. Dei VIII 20) und eben deshalb wird auch der luit der Dæmonen vordem der Heroen empfohlen (deleg. Nv. 6) Besonders interessant aber ist folgende Stelle über die Vermittlerrolle der Dæmonen (Sympos. c. 23);

Alles Dæmonische steht zwischen Jott und den Menschen..... zu verdolmetschen und zu überbringen den Göttern, was von den Menschen und den Menschen, was von den Göttern Kommt, der einen Gebete und Opfor und der andern Befehle und Vergeltung der Opfor. In der Mitte also zwischen bei den stehend, sielden sie die Ergänzung, so dass nun das Janze in sich selbstwoerbunden ist. Durch dieses Dæmonische bei den stehend, sielden sie die Ergänzung, so dass nun das Janze in sich selbstwoerbunden ist. Durch dieses Dæmonische geht auch alle Weissagung und die Kunst der Friester in Bezug auf Opfor Weishat verbunden ist. Durch dieses Dæmonische micht den Menschen micht untwille bar, sondern aller limgang und auch jeder mündliche Verkehr der Götter mit den Menschen und zwar sowöhl im Wasehen wie im Schlafen erfolgt nur durch das Dæmonische... Dæmonen aber gibt es viele und vielerlei Art. "

Der Wichtigste an dieser Stelle ist dass die Dæmonen alle nur diese franken auch die Runstalen die stelle stelle Art."

Das Wichtigste an dieser Stelle ist, dass die Damonen als notwendige Ergänzung und Verbindung zwischen Gitternund Menschen erscheinen, ohne die ein Verkehrmit dem Gitlichen für die Menschen ganz und gar unmöglich ist, auch werden hier zum erstenmaldie Damonen ausdrüchlich als jene Wesen genannt, die den Fauberermöglichen und bedingen. Und auch die Lehre, auf welche Weise der Mensch auf die Damonen und durch sie mittelbar auf die Gitter selbst Einfluss gewinnen Kann, ist schon bei Plato angedeutet, eine Lehre, die auch in den Fauberpapyrieine große Rolle spiett (Alcib. Ic. 5):

» Denninjedem Elemente leben Damonen, die man auch erschaffene Götter nennen Könnte, teils sichtbarteils unsichtbar, im Aether wie im Feuer, in der Luft und im Hasser, so dass Kein Teil des Kosmos unbeseett ist, und leer von einem Lebewesen, das höher und mächtiger ist als die sterbliche Natur."

§ 21. Unter den Nachfolgern Plato's in der Leitung der Akademie ist besonders Kenokrates von Chalkedon (339-

y 21. Unter den Nachfolgern Plato's in der Leitung der Akademie ist besonders <u>Nenokrales von Chalkedon (339</u>-314) zu erwähnen und zwar wegen seiner Auffassung vom Wesen der bösen Daemonen. Nach ihm nämlich sind die sogenannten Unglückstage d.h. Tage, an denen man nichts Wichtiges unternehmen soll, daes zum Schlechten aussehlagen wurde, nicht gottgeweihte festtage, ebensowenig aber auch jene Feste, bei denen Schläge, Geiselungen, Fasten und wiederwärtige oder schmulzige Reden vorgeschrieben sind, nicht Feste zu Ehren von Göttern, auch hat das alles Keine Beziehung zu den guten Dæmonen, denn Götter wie gute Dæmonen haben mit solchen Dingen gar nichts zu tun. All das bezieht sich vielmehr nur auf böse Dæmonen, auf Geister in der Luft, gross und mächtig, bösartig und finster, die sich an derlei Dingen erfreuen, und wenn sie ihrer teilhaftig werden, zunichts Schlimmerem schreiten." (Plutarch 26) Dieselbe Auffassung hegte übrigens schon Plato's Zeitgenosse, tuklid von Megara (lensorin. dedie natali 3) und später ganz besonders auch der Stoiker Chrysippos, derum 280-209 lebte (Plutarch le., dedeforac. 13.17, derenugn. Stoic. 34-7, Zeller M112, 119)

§ 22. Diese Lehre verdient deshalb hervorgehoben zu werden, da sie sich gegen die Mysterienspiele wen det und bemüht ist, die in diesen Auffährungen vielfach vorgeführten des Göttlichen unwürdigen Schicksale und Abenteuer der Götter von diesen weg auf Damonen hinüberzuspielen. Dieser Grundsalz, der eine reinere Auffassung vom Göttlichen bezweckte, spielt auch in der Scheidung der Götter und Damonen im Neuplatonismus eine Rolle und führle dazu, besonders fremde Gottheiten wie Isis, Osiris, Typhon oder Adonis und Attis zum Range von Damonen herabzudrücken; denn nach dieser reineren Auffassung Konnte das, was die Mythen von diesen Göttern erzählten und die Mysterien dramalisch vorführten, nur Damonen widerfahren, aber nicht Göttern. Man schlug aber auch den umge-Kehrten Weg ein und nahm an, jene "Götter "seien zunächst nur gule Damonen gewesen, die von bösen Damonen verfolgt und versucht wurden und viel zu leiden hatten, wegen ihrer Tugenden abernach ihrem irdischen Todezu wahren Göttern erhöht wurden.

J 23. Dieses Ineinanderübergehen von guten Dæmonen und Göttern hat man aberauch aufdie andern Klassen der höheren Geschlechter ausgedehnt. "Denn manche nahmen an, dass bei den Seelen dieselben Veränderungen wie bei den Elementen Platz greifen Können: wie nämlich sicht barlich aus Erde Wasser, aus Wasser Luft und aus Luft Feuer entstehe, indem sich die Substanz nach oben erhebt, so Können die besseren Seelen zu Heroen und aus Heroen zu Dæmonen werden. Aus den Dæmonen aber Können nur sehr wenige, wenn sie lange Zeit durch Tugend gereinigt wurden, sogar voll Kommen der göttlichen Natur teilhaftig werden. Andere aber sinhen wieder, da sie ihrer selbst nicht mächtig seien, zurück und müssen sogar wieder (als Seelen) insterbliche Leiber eingehen Plut. de deforac. 10)
Hieralsoist die Lehre der Pythagoreer und des Empedocles noch weiter ausgebaut worden (cf. oben § 15 und 17).

lexessante Stelle, die einen Begriff von dem gibt, was ein Gebildeter des I. Jahrhunderts n. lh. von den Dæmonen gewusst haben moig, verdient ausgeschrieben zu werden (Plut. de des orac. 10. 12/16.) 13. Die jenigen Philosophen, die das Geschecht der Dæmonen entdeckten, das zwischen Göttern und Menschen steht, um beide mit einan der zu verknüpfen und zuverbinden, haben grossen Schwierig keiten abgeholfen, mag diese Lehre von den Magieen, den Schwiern des Toroasterstammen oder vom thrakischen Orpheus oder von den Aegyptern oder den Phrygern, wo wir den Orgien und Gitterfesten mit Leichen-und Trauerbräuche beigemischt sehen... Die Dæmonen sind sterblichen Tustanden und unvermeidlichen keränderungen unterworfen... manche von ihnen sind Außscherbeim Gottes dienst und den geheimen Weihen (Mysterien), andere aber schweisen um her als Rächer übermüliger und ungerechter Taten. Auch gibt is bei ihnen Unterschiede himsichtlich der Tugend (der sittlichen Voll Kommenheit), denn bei einigen sindet sich nur noch ein schwacher Rest ihrer Leidenschaftlichkeit und unvernünstigen Natur, bei andern aber wieder in grösserer Menge und schwer zu vertilgen, wovon sich Spuren überalt wahrnehmen lassen: an den Opfern und Weihen, die ihnen zukommen und an den Geschichten, die von ihnen erzählt werden. Die wahre Natur der Dæmonen Könnte man am besten aus den Mysterion erkennen, doch darüber muss man reinen Mund halten. Doch möchte ich behaupten, dass leste und Opfer ebenso wie Unglückstage, an denen man rohes fleisch isst, sich zerveisst, fastet und wehklagt oder unter allerlei Verzerzungen des Leibes ein Jeschrei erhebt, Keinem Gotte gelten, sondern Bosänstigungs—und Beschwichtigungsmittel sein sollen, um böse Dæmonen abzuhalten. Auch die Menschenopfer sind nur sozu erklären, um nämtich den Zorn und Groll böser und feindsoliger Jeister abzuwehren oder auch diorasende und tyrannische Liebe gewisser Dæmonen zu befriedigen, die mit menschlichen Körperneinenkörperlichen

Umgang weder haben Können noch haben wollen. Starke und gewalttälige Dæmonen bringendann, wenn sie nach einer noch vom Körper umgebenen Seele verlangen, mit ihr aber nicht Körperlichen Umgang haben Können, lest und Vnfruchtbarkeit über die Staaten, verwirren sie in Kriege und lartei Kämpfe, bis sie den Igenstand ihrer Liebe erlangt haben. Daher darfman auch die in den Mythen und Liedern vorkommenden frzählungen vom Raub und Vmherschweifen der Götter, vom Verbergen, Verbannen und Dienen nicht auf Götter beziehen, sondern auf Dæmonen, deren Leiden und Schieksale man wegen ihrer Tugendund Kraft im Anden Ken zuerhalten sucht. "Ausdrücktich also bezeugt hier Plutarch den Einfluss der orientalischen Dæmonologieen und hebt mit Recht den überaus wichtigen Satz von der Vermittlerrolle der Dæmonen hervor, den er auforientalische Anschauungen und die Mysterien zurück führt, mag erdabei auch vornehmlich an Wesenwit Osiris und Isis, Attis und Adonis, also an Götter, denken, wie sie gewöhlich aufgefasst wurden. Wichtig ist ferner der Satz von der Leidenschaftlich Keit, der "Affizierbarkeit,"der Dæmonen durch Indisches, und zwarbesonders der bösen Dæmonen, von denen ernoch einmalf Dion?) sagt "sie seienauf die lugendhaften Menschen neidisch und suchten i hrem guten Tun alterhand Hindernisse in den Weg zu legen; zu sie versuchten sogar, sie durch fürcht und Schrecken in ihrer Tugend zu erschüttern, damit die Menschen nicht, wenn sie im Suten feit und wwandelbar verharten, nach dem Tode eines besseren loses teilhaftig würden, als ihnen, den Damonen selbst, beschieden sei." Merkwürdig ist, dass Plutarch, der hier und auch an andern Stellen die Existenz von bösen Damonau genausowiedie Stoiker annimmt, aneiner andern Stelle, im neuplatonischen Sinn dies geradexu

ableugnet, er sagt nemisch (de Stoic repugn 31), es Könne gar Keine bösen Dæmonen geben; "denn wenn böse Dæmonen wirk lich existierten, müssten sie ihre Kraft von Gott haben, was unmöglich sei, da Gott bloss Gutes bewirken Könne; haben sie aber ihre Kraft nicht von Gott, dann stammten sie offenbar von wo anders her, und dann hälle Gott nicht alles hervorgebracht, was auch wieder ganz unmöglich anzunehmen ist. "Dasselbe Argument führte späler auch der Neuplatoniker Jahlustius ge-

gen die Annahme boeser Vamonen ins keffen (de diis, cap. 12p. 266 Jale confer Vicit p. 266.)

JL5 Zu den prinziprellen Pragen, insbesondere auch hinsichtlich der Stellung der Damonen zu Tötlern und Menschen, gehört auch die Frage, obdie Vamonen unsterblichoder sterblich sind. Auch hierüber bringt Plutarch einige interessante Notizen, die es verdienen ausgeschrieben zu werden, vorher aber sei noch an Demokrit erinnert, der sie "langdauerndaber nicht unverganglich "nennt (cf. oben §18). Auch die Stoiker übrigens lehrten, dass die Væmonen ebenso wie die höchste Klasse der Seelen, näm, lichdie Seelen derphilosophisch Jebildeten, dereinst vom allgemeinen Weltbrand verzehrt werden Plutarch, de repugn Stoic, p. 1051, Theodoret, Serm. Vp. 546). Und nun zu Plutarch: Hesiod, "sagter, "glaubte, dres auch die Dæmonen nach einem bestimmten Zeitumlaufe der Tod ereile." (de def. orac. 11) Damit beruft er sich offensichtlich auf den hesiodeischen Versvon den Seelen der Menschen des silbernen Zeitalters und zwar mitder alten Lesart Oνητοί statt Ονητοίς: "τοι μεν ύπος θόνιοι μάκαρες θνητοί καλέονται unter dez Exde waltende selige Sterbliche werden sie genannt (Erga 141 cfoben 912, nach RZACH haben Ovneoi D46 Pausser Qund Rochus, Ovn-TOIS PEPPMÜLLER und RZACH. Hierhandeltes sich aber eigentlich um Menschenseelen, nicht echte Damonen. Doch hat Hesi od nach Plutarch auch vondiesen das Gleiche angenommen, denn Plutarch fahrt fort; Hesiod gibt sogar die Dauer dieses Zeitumlaufes zu verstehen und zwar mit folgenden Worlen, die er einer Naiade in den Mundlegt: (fragment. 171(183) bei RZACH<sup>2</sup>p.194, aus den Xipwos ûnodynear, ausser in der angezogenen Plutarchstelle noch citiert von Ausonius Ed. XVIII de vet. anim. (übersetzt ins Latein), gl. Plinius VII. 48, 133; loannes Philopon. de opif. mundi VI. 2 p. 231 R.; Schol. Yeron. Vergil Buc. VII. 30 (III 2 p. 400 H); cf. Elymologicum Mag. et Jud. (El. Par. V. Hyporteas Anecd. Par. IV. 60 Gr.) v. ayporteas étápous etc.; vide RZACH.)

Neun Jeschlechter durchlebt die geschwälzige Käho von Männern

frischausdauernder Kraft und der Hirsch drei Alter der Krähe; drei Hirschlebon hindurch wird der Rab' alt, aber der Phoenix

drei Hirschlebon hindurch wird der Nab alt, doer der Thoenix,
dauert neun Rabengeschlechter und wir zehn Alter der Thoenix,
wir, schönlockige Nymphen, des Aegiserskülterers Töchler."

Einige verstehen hier das Wort peved unrichtig und bringen sofmanche bezechneten nämlich die veved mit 30, andere mit 45 Jahren, bei einer Fleichsetzung mit 30 Jahren würden sich 218, 700 Jahre Lebens dauer ergebenfeine sehr lange Leit heraus, denn es bedeutet nur ein fahr, sodass in allem 9720 (sic hichtig 7290) Jahrefür das leben der Demonen heraus kommen. Auch Pindar übrigens hat von den Nymphen gesagt, sie hätten ein Leben von gleicher Dauer mit den Bäumen erhalten und des halb seien sie Hamadryadon genannt worden." Ia den Steuermann eines Handelsschiffes Thamus, das von Geiechenland nach Italien fuhr, zief bei einer dez echinadischen Inseln des Abends bei Windstille

in Jegenwart vieler Passaigiere eine Stimme vom Lande her dreimal an und befahl ihm bei dem Orte Palodes zu melden, dass der große Pan gestorben sei." Als Thamus infolge einer Windstille bei Palodes lag, later, wie ihm befohlen worden war. » Kaum aber hatte en die Botschaft ausgeeichtel, da vernahm man ein gewaltiges mit Verwunderung gemischles Seusen, nicht wie von einem, sondern wie von vielen Menschen. "In Rom wurde die Sache wegen der vielen Ohrenzeugen bald bekannt und Kaiser Tiberius selbst biess sie untersuchen; die Philosophen in seiner Umgebung Kamen überein, dass damit Pan, der Sohn des Hermes und der Penelope gemeint sei (Plutarch de des orac. 17). Demnach also hälte dieser Saluss ein ungefähres Alter von 1100 Jahren erreicht, denn Hellanicus setzte ja den trojanischen Krieg auf 1194-1134 an.

Mag man diesem Bericht welche Peutung auch immer geben, jeden fallsfolgt aus ihm, dass man um Ihristi Jeburt und wohl auch sehon viet früher den echten und unechten Damonen eine zwar sehr lange, aber doch beschränkte Lebens dauer zuteille.

Seb Bei dem Sophisten Maximus von Tyrus, der unter K. Commodus (180-192) blühte, ist besonders die Art und Meise bemer.

Kenswort, wie erdas Perhältnis zwischen Sett, Menschenseele und Mensch, aber auch Tier und Illanze sestlegte, wodei er aber

die Körper freie Menschenseele nach dem Verlassen des Leibes Demon nennt, ersegt: "Die Jottheit ist Keinem Leiden (Mekt)

unterworsen und unsterdilich, der Demonsfass istaber hier die Korpenfreie Menschonseele) unterworsen, des dei den

(Affekten) unterworsen, der Mensch (d. i. der von der Seele belebte Leib) ist sterdilich und zugleich Leiden unterworsen, das

Tier ist ohne Vernunft, vorstigt aber üder Sinnlich Keit und die Stanze endlich hat zwarleben, versigt aber nicht über Sinnlich Keit und die Stanze endlich kat zwarleben, versigt aber nicht über Sinnlich Keit one der Stelle und dom Daem on schich der Körpersteien Menschenseele) in der Unsterdilich keit, zwischen dern Dæmon und dem Menschen im Leiden sin der Affeier darkeit) zwischen dem Ternund der Islanze im (vegstaliven) Leben. "(Ic. 3) An einer andern Stelle, aus der deutlich hervorgeth, dass hier Dæmon men nichts anderer als Körpersteie Menschenseele nach der Frannung vom Leibe bedeutet, schilderter die Selig Keit dieser in die obere lustehichtausgestägenen Seele zu helfen bemüht ist, wobei aber jede bedeutet, schilderter die Selig Keit dieser in die obere lustehichtausgestägenen Seele zu helfen bemüht ist, wobei aber jede beele sich hilferich nur inder Richtung betäligt, die sie während ihres seelen denne jede seele zu helfen benüht ist, wobei aber jede beele sich hilferich nur inder Richtung betäligt, die sie während ihres Seelen Jenen zu den seen sehen aber scheint auch er schle Dæmonen angenommen zuhaben, dae er an einen andern Stelle sagt (Dissertal 1868): "Die Gettheit hat gewisse unsterbliche Wesen zweiten Ranges um sich "die man, Intergöller" nennen und die sich spaischen Helben und Menschen Siesstehen der

Settheit am nächsten under Alenschen überaus besorgt. So als komittele zwischen Etten und Men

Demonen nennt: 1) die Seele, solange sie im menschlichen Körper lebt, 2) die Seele nach der Trennung vom sterblichen Leibe und 3.) geistige Wesen, die nie einen (irdischen und sterblichen Leib hatten (De deo Socrat, p. 134 ss. Oudend.; cf. UKert p. 166)
Neur die Angehörigen der lelzten Gruppe sind also echte Demonen, über deren Verhältnis zu Göttern und Menschen er folgendes sagt: » Sie sind emig und das haben siemit der Jotheit gemein, ihre Abstammung nach aber sind sie Geschöpfe, effecierbar und mit Vernunft begabt und das alles haben sie wieder mit der menschlichen Seele gemein; endlich verfügen sie über einen luftigen Körper (corpus achtum) und das ist ihnen eigentümlich (ibidem 45; of. Augustin. De civ. Dei VIII. 16. Grunten § 20133.) Thre Afficierbar Keit besteht darin, "dass sievon denselben Jemütsbewegungen beherrscht werden wie die menschlichen Seelen; denn durch Beleidigungen werden sie gereizt, durch Jehoroam und Jeschen Ke versöhnt; sie freuen sich an thrungen, ergötzen sich an verschiedenen heitigen Handlungen und Jebräuchen und geralen in Lorn, wenn man darin etwas versäumt (I.c. 43c). Augustin I.c.). Auch bei ihm sind sie die Vermittler zwischen Gottern und Menschen, was man darin etwas versäumt (I.c. 43c). Augustin I.c.). Auch bei ihm sind sie die Vermittler zwischen Gottern und Menschen, was mit sie die Vermittler zwischen Jeilet mit Stille sie und Menschliches zu vermengen (Augustin I.c. v. 118.; cf. auch Zeiler III.p. 542/3.). Hierin folgt Apuleius offensichtlich Plate und der Akademie wie Maximus der Stoa, die ebenfalls für das Juischenseich der echten Dæmonen dieses Utilitäter und ist werden ist werden der Akadem.

Die Lehre bezüglich des Dæmons, der jedem Menschen beigegeben ist, wond ber besonders Sohrates bei Plato, Apuleius und auch Maximus von Tyrus viel zu sagen weiss, Kommt hier noch nicht in Betracht (cf. unten § 117 ss.).

Bevorich mich der Damonologie der Neuplatoniker zwwende, deren Zeit wir uns schon genähert haben, sei noch darauf verwiesen, dass obwohl so oft von den Dæmonen gesprochen wird, doch so selten Dæmon ennamen genamt werden Das entspricht ganz dem aufs Allgemeine gerichteten Charakter dieser spukhaften, einer Individualität entbehrenden, schattenhaften Geister, man Konnte nicht leicht einen bestimmten Dæmon aus dem lichtsche uen Volke herausgreifen und mit einem tigennamen versehen, sondern war nur im Stande, die charakteristischen tigenschaften oder Betätigungsweisen auszudrücken, die aber nicht einem Wesen allein zukamen, sondern stetseiner ganzen Gattung von verwandten Mesen. Solche Gattungsnamen sind die åhefixaror, die Ubel Abwehrenden", ånonopnaïor,, die (Ubel) Verscheuchenden", λύσιοτ» die (vom Übel) Befreienden", φίξιοι» die Flucht (vor dem Vbel) Begünstigenden", άλιτήριοι und άλιτηριώδεις» die (Inglück) Herbeiführenden, προστρόπαιοι und παλαμναίοι» die (Frevel) Rüchenden, der αλάστωρ» der nie Vergessende (Frevel zu strafen)" u.a. (Pollux V131, cf. UKert p. 168). Solche Dæmonennamen wurden wohlstets als Gattungsnamen gefühlt, denen Individualität nicht zukam. Es werden aber doch und zwar schon in alter feit Dæmonennamen genannt, die ganz das Jepräge von tigennamen haben und sicher auch als solche gefühlt wurden. Es sind das fast durchwegs weibliche Dæmonennamen wie Empusa, Lamia, Mormo, Gello, Alphito, AKKo und andere. Damitwe den weibliche Jespenster bezeichnet, die nach Art der Vampire dem Menschen das Blut und die Lobenskraft aussaugen und so den Tod ihrer Opfer hendeiführen. Aber auch diese Namen sind sicht echte Eigennamen, sondern bezeichnen mach Art von Gattungsnamen auch bloss charakteristische Eigenschaften einer ganzen Geuppe unheimlicher Geister. § 29. Bezüglich der Empuse haben schon die Alten diesen Namen von nous abgeleitet, da dieser Damon mit dem Eselshuf ausgestattet erscheint, oder von epnobiser, eine Volkselymologie, da die richtige Ableitung auf épalver oder auf "Epnew (of Epnew) zurückweist, so dass "Epnowaa" die (Blut) Saugerin "odern die (ihr Opfer) Packende bedeutet (die enste Etymologie stammt von Doedenlein, die zweite von Solmsen.)

6 30 Nowic wieder ist verwandt mit Wusse Doube und bedeutet whie Beschlieben in "(Reschen lexikon III) Sauge

§ 30 Λαμία wieder ist verwandt mit λάμος, λαιμός und bedoutet odie Verschlingerin. (j. Roscher Lexikon II 2 sp. s 19. § 3.1 Μορμό geht auf Μορμωλύκη τυτϋκ, νοδεί μορμω-nichts anderes sein dürfte als ein Ausruf des Schreckens, -λυκη aber das Jespenst der Damonen Klasse der Worwölfe zuweist (Roscher L.c. Sp. 3213). § 32 Αλφιτώ endlich bringt man entweder mit άλφος - albus (Alb, Elf) oder mit άλφιτα τυ sammen, wobei

an das Millagsgespenst der deutschen» Kornmutter" erinnert werden Kann (Roscher I Sp. 1637 Jenau dasselbe gilt natürlich auch für den Dæmonenglauben anderer Völker, besonders deutlich aber zeigt sich das bei den Babyloniern-Assyriern, denn hier haben wir die UtuKKu, Schedu und Alu und Gallu, was auf Stärke"und Frösse" als Haupteigenschaften hinweist, ferner die AkhKhazu, die Fänger", Rabisu, die auf der "Lauer Liegenden," Labartu, die Unterdrückerin" und Labasu undie l'mstürzer." Jastrow I 278ss.)

§ 33 Wenn trotzdem diese Gattungsnamenstets wie Eigennamen gefühlt und gebraucht wurden, so weist das nur darauf hin, dass gerade diese Hexen, wie wir sie etwa nennen würden, in den Porstellungen des PolKs besonders bestimmte Formen angenommen haben missen, was wieder das hohe Alterdieser Vorstellungen bezeugt. Das Nähere über sie wird im Folgenden beigebracht werden (s. § 211ss). Warum sich die Zauberpapyri gerade in diesem Junkte stark unterscheiden, behandt Jolfs.

§ 34. Die bisher mitgeteilten Ansichten der Philosophen beziehen sich durchwegs auf principielle Fragen hin sichtlich des Wesens der Damonen, insbesondere auf die Kardinalfrage, wie die höheren Wesen als da sind : Götter, Damonen, Horoen und Menschenseelen, von einander zu scheidensind, denn von den Einzelheiten bezüglich der Abstammung, der Körner, der Lebensweise, dem Aufenthaltsort der Damonen und Ahnlichen ist erst im Folgenden gesprochen (cf. unten § 163 ss.) Die bisherige Uber. sicht aben zeigt wohl deutlich genug, wie schwankend die Porstellungen sind, welche Unklarheit und Unsicherheit selbst unter den Philosophen hernschte, trotz ihres unverkennbaren Strebens, Ordnung in die durcheinander gehenden Begriffe und Begriffsreihen zubringen, trotz der Bemühungen, ein System der höheren Geschlechter aufzustellen.

Am weitesten habenes in dieser Systematik zweifellos die Neuplatoni Kergebracht, deren Sätze nun besprochen werden sollen.

§ 3 5. Als erster in der Reihe ist Plotin zu nennen, der von 204 bis 270 lebte. Die Hauptst ile überdie Dæmonon leitet er mit folgendem Satz ein: Untersuchen wir, wie wir Iôtter von Dæmonen unterscheiden Konnen, so bald wir nemlich von diesen beiden Sattungen als verschiedenen sprechen, denn oft genug bezeichnen wir auch die Dæmonen als Götter." Hier bezieht er sich zweisellos auf gewisse Stellen dei Plato, über die später Proclus aus führlicher handelte. (G. unten 979ss.)

§ 36. Dann fährt Plotin weiter fort: "Das Jeschlecht der Götter bezeichnen und halten wir für affectionslos, den Dæmonen aber legen wir Affektionen bei; wir nennen sie zwar ewig, stellen sie aber doch unter die Götter und dabei doch auch wieder über uns als Zwischenstufe zwischen den Jöttern und unserem Geschlecht... Man hat aber auch bei doch auch wieder über uns als Zwischen stufe zwischen den Göttern und unserem Geschlecht... Manhat aber auch zu untersuchen, ob es im der intellegiblen Welt (das heisst in den nur durch den Intellekt vorstellbaren Regionen oberhalb der Stern-(Planeten-) spharen, deren unterste und letzte die des Mondes ist), ob es dort gar Keine Dæmonen gibt unddie Dæmonen somit bloss auf diese (d.h. die sinnlich-wahrnehmbare Welt auf die Stern-Planeten-Spharen und auch auf die Region unter dem Monde) beschrankt sind, die Sottheit aber auf das heelligible, oder ob es auch hier sin der sinnlich wahrnehmbaren Region Sötter gibt... Ei ist besser, im Intellegiblen Keine Dæmonen anzunehmen, sondern wenn es auch dort Damonen gibt, diese als Sotheit aufzufassen. Auch die sichtbaren Götter (d.h. die Sestirne, beziehungsweise Planeten) in der Sinnenwelt sind als Götter und zwar als zweite Götler (Götter zweiten Ranges) aufzufassen und als abhängig ron den intellegiblen Göttern wie der Glanz von jedem Gestirn, das er umgibt.

§ 7 C. Als was sollen wir die Dæmonen bezeichnen? Als die Spurfder Wirksamkeit) der Weltseele, die in die sichtlareunter dem Mond gelegene) Welt herabgestiegen ist. Wärum aber der in diees (sichtbare) Welt herabgestiegenen Weltseele? Weildie reine Weltseele (das heisst vieim Intelligiblen allein wirkende) nur die Gottheit erzeugen konnte... Die Dæmonen werden also auch von der Welseele erzeugt, (wie die Sötter) aber durch andere Kräftefals diese).

§ 38 "Aber wie und an welcher Materie haben die Domonen Anteil? Sicher an Keiner Körperlichen Materic, denn dann wären sie empfindende Organismen/wie die Menschen infolge der Verbindung der Seele mit dem materieiten Leibe.) Da die Dæmonen aber Luft-und seuer Korper annehmen Konnen, mussen sie doch ihrer Natur nach vom rein Intellegiblen (und also völlig und absolut Körperlosen) verschieden sein; denn das Reine (das heisst das Intellegible) Kann sich nicht so ohne weiteres mit einem Körper verbinden. Trotzdem sind viele der (alsoirrigen)Ansicht, dass schon dieursprüngliche Wesenheit der Damonen miteinern Körper aus lust oder Feuer (also aus einer Materie oder einem Elementar-stoff) verbunden seien... Man muss vielmehr für den ursprünglichen Körper) der Damonen eine intellegible Materie an-nehmen, damit das, was an dieser intellegiblen Materie als Materie und der (elementaren, sinnlich wahrnehmbaren) Materie (d.i. dem luß-und feuer Körper, den die Dæmonen annehmen Können) teil hat, auch die Verbindung (der Dæmonen) mit der Körperlichen selementaren) Mattrie vermittle soder ermögliche). G. Zeller Ip. 779s., Greuzer II 89. UKert p. 166s. Maup. 70; die stelle übersetzt H. Fr. Müller Die Enneaden des Plotin, Berlin 1878: Ennead. II 5 cap. 6.

Diese hochinteressante Stelle gibt auf alle oben schon wiederholt behandelten fragen AusKunft, vorallem über die Stellung der Damonen in der Reihe der höheren Geschlechter, denn wir erhalten folgende Abstufung der höheren Mesenundihrer Wohnorte: § 39. 1.) Intellegible Götler (vonzoi deol), nur durch das reine Denken fassbar, wohnend in der Region über den Planetensphæren; 2.) Sichtbare Götter (ogatoi Deoi), die Planetengötter, wohnend in der Region der Manetensphæren, die untere Grenze bildet die Sphære des Mondes, die überhaupt das Göttliche nachunten begrenzt. 3) Dæmonen(δαίμονες), wohnend in der Region zwischen Mondsphære und Erde, also im Lustraume. (Dies istunter Umständen auch der Wohnort der vom sterblichen Leibe befreiten Menschenseelen und Heroen (chunten § 275ss) Dannfolgen als letzte, am tießten stehende Wesen die <u>Menschon</u> und übrigen Geschöpfe in deruns umgebenden sichtbaren Natur, hier auf Erden.

§ 40. Hinsichtlich der Herkunft der höheren Jeschechter ergibt sich folgende Reihe: 1.) das göttliche intollegible Urwesen, es schuf 2.) den Nus(voŭs), das DenKen; dieses 3.) die Weltseele, und diese 4a.) im Intelligiblen verharrendund wirkend, dem Schönen und Juten allein und ansich zugewendet, die intellegibten Götter, 48.) in der sichtbaren Planetensphære die sichtbaren Sötter (die Planetengötter) und 4c) herabgestiegen in die sinnlich wahrnehmbare Region zwischen dem Monde und der Erde, die Damonen, hingewendet zu den Bedürfnissen des Weltalls, um durch die Schöpfung der Dæmonen eine ler. bindung zwischen den höheren Regionen und der uns umgebenden untersten und letzten Region herzustellen. Daran ergibt sich auch die Beziehung der Damonen einerseits zu den übergeordneten Göttern und anderseits zu den untergeordneten Menschen: sie sind unsterblich wie die Götter, aber den Affekten unterworfen wie alles unter dem Monde und daher auch wie die Menschen; daher besitzen sie Sinnesempfindung, hören Anrupungen und erfahren Einwirkungen durch andere Wesen (cf. Ennead. W. 4.43). \$ 41. Sie sind nicht Körperlos wie die intellegiblen Götter, verfügen aber auch nicht über den Körper der sichtbaren (Planeton): Tötter, denn sie sind zu von Naturan nicht nichtbary sie besitzen

violmehr von Natur aus einen für unsere Sinne nicht wahrnehm baren Körper, der aus einen bloss intellegiblen Materio besteht. Dadurch aber ist ihnen die Möglichkeit gegeben, nach Belieben auch sinnlich wahrnehmbare Körper aus Elementarmaterie, nemlich aus Luft oder Feuer, anzunehmen, um sich den Menschen sichtbar en machen. Ja sie besitzen wohl sogar zu eben diesem Zweckauch Stimme und Sprache (Ennead. IV 3, 18). Deut sich ausgeprägt ist natürtich auch bei Plotin die Lehre, dass die Damonen das Bindeglied zwischen Töttern und Menschen herstelten, und zwar das notwendige Bindeglied, ohne welches Göttliches und Menschliches völlig von einander geschieden wäre. (Goben § 18.19.27).

§ 42. Besondere Beachtung verdientes, dass sich bei Plotin böse Damonen nicht nachweisen lassen (die Strafdamonan, welche die sündige Seele peinigen, sind nicht "böse" Damonen); das hängt damit zusammen, dass bei ihm die Damonen göttlichen Vestseele hetvorgegangen. Inder Abhandlung gegen die Inostiker aber bekämpft er energisch genug deren huffassung, dass das Übel und Böse durch die Istheit in die Welt gesetzt wurde (Innead. 1994). Böse Kannnachseiner Auffassung bloss die Materie sein und sie ist ihm das Vrööse/apaïeor κακόν) und das Körperliche ist danndas abgeleitete, zweite Böse" (δίντερον κακόν). Von den höheren Wesen Kann bloss die menschliche Seele böse werden, wenn siesich selbst und freiwillig dem Bösen, dem Körperlichen ergibt. Daher ist nicht einmal das niedzigste der höheren Ieschlechter von Natur aus böse, viel weniger noch die höher gearteten und voll Kommnezen Damonen (Ennead. 16,5, cf. Zetter IIp. 756s).

\$ 43. In diesem wichligen Punkte unterscheidet sich von ihm seinhervorragendster Schüler und auch Herausgeber seiner Werke, Porphyrius von Tyrus, der von 233 bis ungefähr 304 lobte. Viele seiner die Dæmonen betreffenden Ansichten streift er in seinem Briefan den ägyptischen Riester Ancho, welcher die unter lamblichus Namen gehende Schrift "Über die Geheimlehren" hervorrief. Aus den hier verzeichneten Fragen ersehen wir deutlich die Hauptprobleme, die ihm am meistenzu schaffen machten. Bevor ich daher versuche, seine Lehre in ihren Hauptpunkten dansestellen, seien die bezüglich der Dæmonen dort in Betracht Kommenden principiellen Fragen dem Inhalt nach wiedergegeben: Wenn die Jötter leiden und Affekten unterworfen, also sinnlich und psychisch (das heisst ähnlich wie unsere Seelen geartet) sind, wie das die Anzufungen und Sühnegebräuche ja vorausselzen, worin unterscheiden sie sich dann von den Dæmonen? oder besteht vielleicht der Unterschied zwischen Jöttern und Dæmonen darin, dass jene Körperlos sind, diese aber nicht? Wiekann man aberdie Jötter für Körperlos erklären und doch gleichzeitig die sichtbaren, Körperlichen Jestirne (Planeten) als Jötter verehren? Worin liegt ferner der Unterschied zwischen Dæmonen Dæmonen und Seelen, beziehungsweise Heroen? Wie ist man im Stande, bei den Erscheinungen der höheren Wesen festzustellen, ob ein Jott erschienen ist, ein Erzengel, Engel oder ein Dæmonoder eine Seele? Sind diese Erscheinungen der Hoheren Wesen festzustellen, ob ein Jott erschienen ist, ein Erzengel, Engel oder ein Dæmonoder eine Seele? Sind diese Erscheinungen der Hoer Herausschälung dieses Briefs aus der Schrift "Über die Mysterien" durch Jale indon Ausgabe dieser Schrift von J. Parthey Berlin 1857 p. zuzu ss. cf. Zeiler III. p. 867-9.

Wie man sieht, handelt es sich auch hierzumeist um diese lben Fragen, mit deren Lösung sieh die Philosophenschon Jahrhunderte früher mit wechselnden Resultaten beschäftigt hatten. Bezüglich des lositiven, das er selbst in seinen Schristen lehrte, lässt sich solgendes seststellensessigende, briphysideabstin. I 37.9 u. Teller II 870s. UKert 165s. Maup. 70s.); § 44. Alle Dæmonen, gute wie böse, sind Scelen, das heisst aben nur, Wosen nach Art unserer Seelen, und entstammen dem Weltall, also wie schon sein Lehrer Plotin angenommen hatte, aus der das Weltall durchdzingenden und er füllenden Weltseele. Alle Dæmonen wohnen in der Region unter dem Mond, also nur im similieh Wahrnehm baren, so dass er auch hier seinem Lehrer solgt. § 45. Alle diese psychischen Dæmonen verbinden sich bei Ihrem Eintritt in die unter dem Monde liegende Sphære mit einem nverbua d.h. mit einem eigenartigen geistigen Körper, dem immaterielten Leib bei Plotin, dieser ist unsichtbar und sur menschliche Empfindungen völlig unwahrnehmbar, dem er besteht zu nicht aus einer sesten und durch unsere materiell gearteten Sinnes werkzeuge wahrnehmbaren Materie.

Dabei aber ist dieser pneumatische Leib der Damonen doch reizbar, denner Kann durch die Materie Beeinflusstwerden: stehter doch in der Mitte zwischen dem absolut Unkörperlichen und dem materiett Körperlichen wie die Damonen selbst, die ihn annehmen müssen, zwischen den absolut un Körperlichen Götlern und den materiell Körper lichen Menschen stehen. Nun istaber, wie wir oben gesehen haben, nach der Auffassung Plotins, die Materie das erste, ursprüngliche Böses daher müssen auch die von ihr ausgehenden. Beeinflussungen böse sein und be. machen. Wenn sich nun ein Damon insolge seines pneumatischen Leibes von den Beeinstersungen von seiten der Materie besiegen und hinreissen lässt, wenn sich der Einfluss der Materie stärker erweist als die dem Damon inne wohner De Vernunst, dann wirde im setcher Damon zu einem Bossen Damon. Wenn dage gen die Vernunst den Sieg behält und der Damon auf diese Heise durch seinen pneumatischen Leib die Matrie Behanscht, dann istein solcher Damon gut zu nennen Letztezes aber trittseltener ein als ersteres, sodass die Zahl der Bösen Damonen überwiegt. § 46. Der pneumatische Leib der Dam nen ist aber nicht nur durch die Malerie besinflussbar, sondern er ist auch wegen seiner Verwandtschaft mit der vergänglichen Materie vergänglich; denn er hat mit den materiellen Körpern hier auf Erden neben der Reizbarkeit auch das gemein, dasser einer gewissen stetigen Zu- und Abnahme unterworfen ist, was zum Zerfall und zur Terstörung führen muss. Doch besteht erlange Zeiträume hindurch und zwar wegen seiner Vorbindung mit dem Dæmon an sich, dem als Emanation dor göttlichen Weltseele lange Dauer zuKommt vergleichen lassen sich die 80000 Horen, die nach Empedokles (v. 369ss. 374.6) die sündigen Dæmonen von den Seligen verbannt werden.) Wie lange die Damonen Bestehen Können, wird nirgends gesagt, da Porphyrius aber lehrle, dass die Dæmonen werden Leit nach Jahrtausendon (top zukend) massen, Kann man sich ungefähr vorstellen, welch gewaltig lange Dauer er ihnen zuschrieb (cf. oben §18 und 255s. und Proclus ad Tim. 1.p. 456).

§ 47. An diesen pneumatischen, unsichtbaren und für die Menschen völlig unwahrnehmbaren Leib sindalle

Dæmonen, gute wie böse, gebunden. Sie Können aber, um sich sichtbar zu machen, auch materielle Körper annehmen, d. h. Körper, die unseren nur für materielle Wahrnehmen eingerichteten Sinneswerkzeugen wahrnehmbar sind. Dann sind diese sichtbar materiellen Körper, in denen sie une von feit zu Teit erscheinen, bei den guten Dæmosind. Dann sind diest sichtbar mattenetten Norper, in denen sie uns von feit zu feit ørscheinen, bei den guten Dæmonen schön, bei den bösen dagegen hässlich gestaltet. Die speziellen Eigenschaften dieser Körper werden nicht mitgeteilt, waren aber jeden falls durch die Art der Materien, aus denen sie entweder ganz oder zum überwiegenden Teil bestanden, bestimmt, Dorn Torphyrius sagt ausdrücklich, dass die nvorvor daipoves, also Demonen, die einen aus teuermatenie gebildelen Körpen angenommen naden, zwar sichtbarsind, (öperoi), aber nicht greißbar, wenn sie sich dagegen mit einem Körper bekleideten, der aus erdiger Materie bestand oder wenigslens erdige Materie enthielt, Konnte man sie auch durch das lasteefühl wahrnehmen (räv daspotavoi oi kai yng pereshoppores vinoninzouer zij apri). Der Beweis da für wurde bei den Etrus Kern in Italien erbracht i als man nemlich dort solche verkörperte Dæmonen (das heist aber doch wohlbles). die Körpersolcher Dæmonen) verbrannte, blieb davon sogar Asche zurück (cf. Proclus ad Tim. II p. 142 c/d). Auch nahmer an, dass die guten Dæmonen sich bei ihren sichtbaren und überhaupt wahrnehmbaren Erscheinungen immer der selben Körperlichen Jestalt bedienten, die bösen Damonen dagegen die Gestalt wechsetten und insbesondere auch Tiergestalt annahmen (ad Marcell. 11. 16.19. 21) Gauch Radermachen Jenseitsvorstellungen p. 106 ss.

§ 48. In diesem materiellen Körpern, die Keineswegs immer sichtbar waren, - man denke an die Luft Körper-Können sie auch materielle Nahrung zusich nehmen, vor allem die Düfte und Dünste, die von den Opfern aufsteigen. Doch besteht auch in diesem Punkt wieder ein Unterschied zwischen den guten und bösen Dæmonen und darauf ist des Porphyrius ganze Schrift Ȇber die Enthaltung vom Bescelten vund das darin vorgetragene Opferritual aufgebaut: our die bösen Damonen nämlich nähren sich vom Fett und Blut und Dampf der bierischen Opfer, während die güten Demonen bloss an unblutigen Opfern, also an Früchten, Blumen und wohlriechonden Specencion Gefallen finden. Die bösen Darnonen aber werden durch die blutigen Opfer angelockt und befallen auch diejenigen, die solches opfern oder auch bloss als Nahrung zu sich nehmen, deshalb muss man sich hüten, solche Opfer darzubzingen und solche Speisen zu geniessen. Auf das gleiche Argument stützten sich beKanntlich die Kirchenschriftsteller in ihrem Kampf ge-gen die heidnischen Opfer.

§ 49. Im verKörperten Zustand Können die Dæmonen sogar Samen ergiessen undaus diesem Samen Würmer (OKWANKAS) erzeugen (Proclus ad Tim. II p. 142 c/d). Ob dementsprechend auch Proclus einen geschlicht. lichen Umgang von Dæmoner mit Menschen annahm, istnicht überliefert, aber doch wahrscheinlich (ef. unten \$212,227se) § 50 Wohnort der Damonen ist, wie schon oben gesagt, der luftraum (ån'e) zwischen Mond und Erde, dabei hatten sich die bösen Dæmonen mehr in Erdnähe aufals die guten, denn sie lassen sich zu von ihrem pneumatischen Leibe und die durch ihn vermittelten Affecte beherrschen und daher zur sinnlichen, den Affecten unterworfenen Wettherabziehen. Die guten Damonen dagegen suchen sich von allem Sinnlichen, also auch von der Erdoberflache, möglichst weitzurückziehen. Diese lösen, ganz im Barme der Materio (UA) stehenden Damonen nennt Porphyrius deshalb geradenu Roff. Damonon (υλικοι δαίμονες) und bezeichnet sie als die « Bose und die menschlichen Seelen schädigende Demonen Mas se » (το πονηρόν και λυμαντικόν τῶν ψυχοῦν δαιμόνων γένος) und weist ihnen nach dem lorgang der legypter den Westen als Wohnort an, denn auch diese verlegten dorthin die nakwernoùs Salpovas, die Böses stiftenden Damonen (Peoclus ad Tim. Ip. 24d, die BemerKung dezüglich der Aegypter ist ganz richtig, denn der Westen war das Reich der Toten und daher auch der Boshaften Totendamonen.) Ja sie hielten sich nicht Bloss in der Nähe der Erdoberfläche auf, sondern sie drangen sogar unter die Erdoberfläche und heissen dann uunterirdische Damonen fünd-yeror), dort peinigen sie die Jeelen der Bösen Menschen und ihr Jebieter ist hier Pluto-Serapis. Dort werden ubrigens auch die alten Titanen gequält, die ebenfalls als böse Dæmonen erscheinen. Ob sich dabei Porphyrius

die Beherrscher die serbösen Damonen als bese vorstellte, wird nicht recht Klar De abstin II415. Stobaus I 10265.

die Beherrscher die serbösen. Demonen als böse vorstellte, wird nicht recht Klar (De abstin II41s. Stobaus I 1026s. aber Euseb. Nes of Zeller II e 16. 1. 3.

§ 51. Auf der Erdoberfläche vollends ist nichts vor ihnen sichen, überall dringen sie ein, um Böseszu stiften, und segar in den Tempeln der Sötter halten sie sich lauernd auf duse müssen daher vor dem Joltsdienste gezeinigt werden ebonso seberauch jede andere Sötter halten sie siehen Jett herabturfen will, denn er Kann nicht erscheum, solange die unveinen Damonen noch da sind. Besenders aler haben sie es auf die Mensehem abgesehen; auch in ihre Leiber suchen sie einzudringen, besonders bei dem Essen und bei allen unreinen Handlungen (wahrscheinlich auch dei der Indlentleerung, bei dem Prinieren und Beischlif, wie ersteres auch die Juden glaubten. of Blaup. 16. Um sie fornzuhalten und zu vertreiben, sind die Jühnungen und Peinigungen notwendig, welche Pluto-Serapis, der Hen da ser bösen Damonen lehrite (nech trif e knoptus pinotospix bei Eusebius Prapar evängeln 21, 1/2.)
§ 52. Damit haben wir schon das Verhältnis gesterift, in dem die Damonen zum Menschen und überhaupt zur Natur hinsichtlich ihres Mirkens siehen. Da weise Porphyrius sowohl üben die Diesen wie auch über die guten Dæmonen viel zu sagen. Die Bösen Dæmonen, als gewalttätig und heintückisch, senden Pest, Dürre und Missernten, Endbeden und der Jeichen, geben sieh uben dabei für diellrhoben alles Juten aus und schieben die Schuld an dem Bösen, das sieheimlich stif-

gleichen, geben sich aber Jaber für die Urheber altes Juten aus und schieben die Schuld an dem Bösen, das sieheimlich stiften , auf die Götter und veranlassen uns so zu den vorpönten Tror-und Menschen Opfern für die Götter, wodurch sie uns aber vom rechten Glauben abbringen. Alles Unvernünftige und Widersinnige gefällt ihnen und sie entfachen alle bösen Leiden schaften wie Jeschlechtslust, Habgier, Ruhmsucht, woraus wieder Aufruhr, Krieg und dergleichen erwächst. Uurch sie geschieht alle Zauberei, und diejenigen, die durch Zauberei Böses lun, verehren diese Domoner und ihre Herren; denn mitih rer Hilfe beneiten sie die Liebestranke. Die Luge gehört zur Natur dieser Dæmonen und sie wollen für Götter gelten, ihr Herr-

scher sogar für den höchsten Gott (den Schöpfer: De abstin. 1138-42.)
§ 53. Die guten Dæmonen dage gen verwalten alles zum Juten | De abstin. 1136-41) mögen sie der Tierweit oder gewissen Fruchtgaltungen oder dem Regen, Winde, Wetter, den Jahreszeiten vorstehen, auch sind sie Führer zu den Künsten,
zur Musik und Erziehungskunst, zur Heilkunst und Jymnastik. In ihnen gehören auch die Getterboten (appshos),
wie sie Plato nennt (of unten § 135), die von den Menschen Kunde zu den Göttern und von den Göttern zu den Menschen bringen, denn sie tragen die Gebete zu den Göttern als Richtern empor und bringen auch wieder umgekehrt die Aus sprüche und das Wirken der Götter durch die Orakelzuuns (ef ober \$20.) Von ihnon rühren die Heilungen und Me-derherstellungen her, die aber nur lungsam erfolgen. Während die bösen Dæmonen das Menschengeschlecht in vielen Dingen und gerade den wichtigsten plagen, ist es gewiss, dass die guten uns fortwährend ihre Dienste leihen und uns die von den bösen Dæmonen drohonden. Jejahren zeigen, uns durch Träume, trescheinungen und vietes andere warnen, sodass, wer solche Zeichen versteht, all diesen Trug begreifen und auf der Hut sein Kann. § 54. Mit diesen guten und bösen Damonen sind aber noch nicht alle höheren Wesen behandelt, die Bryphyrius

das Zwischerreich zwischen Göttern und Menschen bewohnen lässt. Denn auch über dem Monde, in der Region des Ae thens, gibt es höhere Wesen, die nicht Götter sind, die Erzengel und Engel (aczayyehor und ayyehor), die er nach ihren Wohr orten Aether-und feuerdæmonen, diversor und ennvorer Salpoves nennt (bei Augustin, De civitate Dei X9). Das sim die schon oben erwähnten Boten der Götler, die den Verkahr mit den Menschen vermitteln. Aus drücklich berufter sich für sie auf Plato; das aber will unser Jewährsmann, der h. Augustinus, nicht gelten lassen. "Das hast du nicht von Pla to geleent, "ruft erihmzu, » sondern vonden Chaldaern, damit du die Laster der Menschen in die atherischen und furigen Höhen des Himmels emporheben Kannst und euere Götter im Stande sind, den Theurgen das Göttliche zu verkür

den (1.c. x 27.cf.auch x 26.-)

§ 55. Obwohl bei Plato Engel erwähnt werden, geht doch die Rolle und Auffassung, die Porphyrius ihnen zuteilt, sicherlich, wie Augustin richtig vermutet, auf die Dæmonologie des Ozionts zurück. Dabei aber Brauchen win nicht, wie der Kirchenlehrer an die sogenannte chaldaische Theurgen doctrin zu denken, die uns noch öfter bege nen wird, wir brauchen uns Bloss zu einnern, dass Porphyrius ja Syrerwar-Malchus hiesserim seiner Heimat-un nen wird, wir brauchen uns bloss zu einmern, dass sorphynius ja syrerwär-Malchus hiesser in seiner steinal-wad an die ausserordent liche Rolle, welche Erzengel und Engelin der Dæmonologie der Juden spielen. Die Quelle also habenwir dort zu suchen und dies umso mehr, dis Porphyrius, der Jemile aus Tyrus, dem Judentume hohe heer Kennung zollt: so seiert er sie als Verehrer des wahren Gottes und bewundert die aus Texus, dem Judentume hohe heer Kennung zollt: so seiert er sie als Verehrer des wahren Gottes und bewundert die aus Texus, dem Lissener (J. Augustin I.s. XX25, Laclantius De ira Doi 23, Porphyr. De abstin. TV 51 ss. hierin schloss er sich zweiselbos an den Neuplatonister Numenios an cf. Proclus ad Tim. 24C, der aus Apamea in Mesopotamien slammte.) Und selbst wenn er nicht Semite, sowern Grieche gewesen wäre, dürften wir uns über den orientalischen Einschlag in seiner lehre nicht wundern; gohörter doch den Zeiten des mistisch-religiösen SynKretismus an. Daher ist er auch ein rückhaltsloser Bewunderer der Hegypter, die sich in der Thebsophie des höchsten Ansehnserfreuten, wie die begeisterte Schilderung vom Leben und der Weisheit der ägyptischen Priester beweist (de abstin. Wess, ef auch die ähnliche Stelle über die persist hon)

§ 5.6. Vergleicht man Kurz die Lehre des Porphyrius mit der des Plotin, so ergibt sich dass er von den leitenden Grundgedanken seines Lehrers ausgieng und diese weiter ausbaute, so besonders hinsichtlich des pneumatischen Leibes und des Wohnortes der Dæmonen. Über ihn hinaus aber gieng er mit den Sätzen vom materiellen Leib der Daemonen und was damit zusammenhängt, vor allem aber durch die theoretisch begründete Scheidung

der Daemonen in gute und bose. Viel Klarer suchte er ferner die Porstellungen vom Einfluss der Damonen auf die Menschen zu gestalten. Endlich hat erauch durch genauere Fixierung der Erzengelund Engel, die im Volksglauben schon seit fahrhunderten bekannt waren, die Verbina'ung zwischen Götternund Me nichen enger zu gestalten versucht, dem jetzt ergibt sich die Reihe: Götter, Erzengel, Engel, Domonen, Heroen, Menschense elenund Menschen.

§ 57 Noch weiter in diesem Punkte gieng lamblichus aus Chalkis in Coelesyrien, gesterben vor dem Jahre 330, der geradezu als Hauptvertreter der phantastischen Dæmonehlehre" bezeichnet werden Kann,, in die der Neuplatonismus ausartete (Christ, Literaturgesch. 4 p. 862). Unter seinen Zeitgenossen und inder Nachwelt fand er ungemessene Bewunderung: Kaiser Iulian nennt ihn den κλεινός ίεροφάντης und θεῖος ist das fast ståndig e Epitheton, das ihm Proclus zuex Kennt. Er war ein Schüler des Anatolius, der wieder Schüler des Porphyrius gewesen war, doch ist von diesem Anatolius nur wenig bekannt (hag mente in den Theologum. Arithmet des lamblichus; cf. Eunapius, Vita lamb 1.p.12); später hörte er den Porphyrius selbst, dem er als Philosoph micht gleich Kam. Denn, seine Schriften beurtlunden zwar eine ausgebreitete Gelehrsamkeit, aber der philosophische Synkretismus, die historishe Unkrilik, die ermudende Breite und der gedankenarme Schwulst der Darstellung machen einen abstossenden Eindruck." Sourteilt ZELLER über diesen einst so hoch geseierten Mann (111 p. 878-9). Noch härter Klingt, was Christle. von ihm sagt, der ihn einen mystischen Schwätzer und unsebständigen Compilator nennt.

9.58. Was nun seine Dæmonologie anbelangt, unterschied er zunächst innerweltliche und überweitliche Gottheiten (Defato p. 179: Procl. in Timæ. II. 306C; cf. Salust de diis cap. 6), wobei unter letzteren die bloss intellectuell zu erfassenden Gottheiten zu verstehen sind, die über unserem Kosmos thronen. Schon innerhalb dieser überweltlichen Gottheiten gieng lamblichus bezüglich der Art und Fahl der hier zusammengefassten Gottheiten weit über das hinaus, was seine Vorgänger gelehrt hatten, und zwar unter dem Einfluss orienta-

Gottheiten weit über das hinaus, was seine Vorgänger gelehrt hatten, und zwar unter dem Linstuss Orientalischer Systeme, wie Zieller II.p. 881 mit Recht annimmt.

§ 5.9 Für uns Kommen bloss die innerweltlichen Wosen in Betracht, da unterschied landlichus in herkömm licher Weise Sötter, Jaemonen, Heroen (höher geartete, vom Körper besteelen) und Menschen seelen. doch schiebt er ebenso wie Porphyrius auch wieder zwischen I ötter und Damonen die Engel ein (g. Stobaeus Eclog. 1. 888. 1060, 1064; Vita Pythag. 219, Proclus ad Tim. 306C, 47 () Ebihuchnimmter, wie schon Philosophen vor ihm an dass sow wohl über jedem einzelnen Menschen wie auch über ganzen Völkernund Ländern ein bestimmter Daemon als Schulzgeist walte (g. Proclus ad Tim. 44 Fund unten § 11752).

§ 6.1. Hinsichtlich der Damonologie also bielen die echlen Schriften nichts neues, doch Kommt noch die Schrift, Über die Jeheimlehren" in Betracht, die sur die Hehre vonden Damonen von grösster Wichtigkeit ist. Sie ist wie sehon oben erwähnt wurde, eine Entgegnung auf den Brief des Porphyrius an den ägyplischen Riester Anebo und sucht die Beden-Ken des Porphyrius gegen den Volksglauben und die theurgischen Künste zu widerlegen. Sie geht zwar unter dem Namen des Jamblichus, stammtaber nicht von ihm selbst, sondern von einem seiner Schüler und sit zweisellos ganz im Sinne des Schulhauptes geschrieben, so dass man die hier vorgetragenen Sütze als lamblichisch betrachten Kann Weller II 396s)

me des Schulhauptes geschrieben, so dass mandie hier vorgetragenen Sätze als lan blichisch betrachten Kann (killer III 896s)
§ 62. Von beson derer Bedaufung ist hier die Hauptstelle über die Unterscheidung der vonchiedenen innumettlichen
höheren Geschlechter und zwar bloss hinsichtlich der innozweitlichen Töller der sichtlaren sowohl wieder un sichtlaren, der Damonen, Hercen und Seelen, sie sei daker inhaltlich hergeselzt: Eine Rogrenzung der höheren Seschlechtersnedt. Tova beziehungsweise Stück yeng ist nur möglich, wenn man die Endglieder der Reihe oder Kette ins Auge sasst und zwar hinsichtlich inres Verhältnisses zum Guten ansich. Das Gute nämlich eristiert entweder ausserhaltrder Wesenheit (ovora) oder verbunden mit einer Wesenheit, in der Wesenheit selbst begründet. Doch Kann das Sute nur in jener Wesenheit existieren, wulche die älteste und überhaupt erste ist, die wortvollste und zugleich ansich völlig Körperlos. Das aber ist bloss die Wesenhois der Götter und zwar aller Arten von Göttern. Daher gilt der Saty: Dem oberstenund höchsten Gliede der Ketle der höheren Geschlechter, nämlich den Göttarn allein, Kommt das Sute mesenhaft zu und ist vom Göttlichen überhaupt nicht zu trennen. Die Lehre, dass gewisse Götter gut, andere aber böse sind, dass es veoi apa-

Donozol und Kakonozol gebe, ist von der Astrologie hergenommen und falsch: 118).
§ 63. Den Seelon dagegen, dem untersten Iliede der Kette, Kommt das Jute niemals wesenhaft zu, sondern bloss als Accidenz; und das gilt von der menschlichen Seele sowohl während ihrer Präexistenz vor dem Einfahren in den sterblichen Leib wie auch nach dem Verlassen des selben. \$ 64. Zwischen diesen beiden Endgliedern sind noch zwei Zwischen-oder Mittelglieder anzunehmen, die Herc en und Damonen, die die perötze zwischen den Totternwië Seelen bilden. § 65. Von diesembeiden Mittelgliedern sind die Hercen an Kraft, Tugend und Schönheit, und überhaupt an allom, was an guten tigenschaften den Seelen zuKommen Kann, diesen überlegen; sie sind aber mit ihnen durch die Verwandtschaft gleicharligen Lebens verbunden (denn auch die Heroen sind ju nichts anderes als Menschen seelen, die einst mit einem materiellen, sterblichen und irdischen Leib verbunden waren). Doch sind sie auch mit den höhe stehenden Dæmonen verwandt (denn sie sind Körper los wie diese und ihnen an Stärke und Tugend nahe stehend.) \$ 66. Die stehenden Damonen verward in der Damonen, sind mit den Attern verwandt und stehen in Verbindung mit tinen, sind the zweite Mittelklasse wieder, die Damonen, sind mit den Attern verwandt und stehen in Verbindung mit tinen, sind the nen aber doch untergoordnet. Denn sie sind viel mangelhafter als jene und gebieten wie sie, sondern bringen vielmehr, den Göttern dienend, ihren guten Willenzum Aus druck, sie setzen die unsichtbare Gite der Götter in die Tat um, gleichen sich selbst und ihr Wirken dieser Güte an und machen, was an den Göttern unaussprechbar ist, aussprechbar, was gestattlos ist, gestalten sie, was alle Begriffe übersteigt, machen sie fassbar und vermitteln neidlos das göttliche Schöne den tiefer stehen den Klassen der Heroen und Seelen. Jostellen die beiden Mittelklassen eine unlösbare Verbindung zwischen den Endgliedern der Kette her: sie Bewirken ein Absteigen vom Höheren zum Niederen und ein Aufsteigen vom Niederen zum Höheren" (15p.15-19(Parthey); cfauch 16s.p.18-23)

\$ 67 Während hier also in her Kömmlicher Weise bloss zwei Mittelglieder zwischen Götler und Seelen eingeschoben sind, zeigt doch die später zu behandelnde ausführliche Untersuchung über die Erscheinungs formen der hö-heren Jeschlechter, dass Jamblichus' Schule viel mehr Zwischenglieder annahm; denn dort werden Jolgende Koeit-tova ylvn behandelt: Götter, Erzengel, Engel, Damonen, zwei Arten von Archonten, d.h.benker der Weit, der Elemente, Vorsteher den Materie, ihrer Naturnach vielgestallig, Heroen und Seelen (G. II 3 und unten & II 85 ss.). Man erkennt Teutlich die Absicht, die unlösbare Verbindung zwischen Göttern und Menschen, auf der allein die Erkenntnis des Gött-

lichen und damit auch das Heil der Menschheit bezuht, möglichst enge zu gestalten.

§ 68. Auch hinsichtlich des Ursprungs unterscheiden sich die Mittelglieder von einander denn die Damonen entstanden durch die zeugenden und schöpferischen Kräfte der innerweltlichen Götter und sind somit ihr ausserster und letzter Ausfluss (I. 1 p. 67s.) Von dem Ursprung der andern Mittelglieder ist später zusprechen. Demnach gehen

die Damonen nicht unmittelbar auf die Weltseele zurück wie bei Plotin und Porphyrius.

§ 69. Ferner unterscheidet der sogenannte lamblichus wie Porphyrius gute und böse Dæmonen und auch bei ihm gründet sich der Unterschied auf das Verhältnis der einzelnen Dæmonen zur Vernunft, denn die ver nunftbegabten Damonen sind gut, die vernunftlosen aber böse: "Die erste Klasse der Damonen unterschei-det zwischen gut und böse und tut nur das Gute und lässt das Böse, daher helfen sie auch dem Menschen zum Juten und hindert ihn am Bösen, ja sie haben schon oft die Waffen, die Böse Menschen gegen ihre Mitmensohen richteten, gegen diese selbst gekehrt; das sind die vernunft begabten Damonen, die Loyikoi dai poves. Daneben gibt es noch πνεύματα, Geistor, denen dieses Unterscheidungsvermögen abgeht und die sich bloss in der Richtung zu betätigen vermögen, die ihnen vom Schicksal angegeben wurde. We nun die einzige Fähigkeit des Schwerts darin besteht zuzerschneiden und zuzerhauen, also zu vernichten, so ist auch die einzige Fähigkeit gewisser ανεύματα bloss auf Lerstörung gezichtel. Solcher Art sind z. B. die λαρώνεια ανεύματα (das heisst böse Geister, die Schlünden entsteigen, die man für Hadeseingänge hielt ef unten I § 333.): sie vernichten alles, was in ihren Brasich Kommet Lemmeterie. We was in ihren Bereich Kommt (demysteriis IV1, VIS, II 31, N7.13).

970. Zu den anoyor daipoves gehören dann auch diejenigen, welche die Oberaussicht über die poors, die Natur, und die Materie, JAn, führen, die zwar auch nicht über jenes Unterschei dung svermögen zwischen Sut und Böse verfügen, dabei aber doch nicht böse genannt werden Können (über diese ühaso daipoves vergleiche unten \$76.244ss. 796ss.)

571. Alle höheren Wesen ohne husnahme sind Körperlos und zwar in dem Sinne, dass sie über Keinen Leib verfügen, der aus Materie (van) oder aus Elementen (oroixeia) besteht; doch Kommt auch ihnen von Anfang an ein Supervoudes organ, ein Körperartiges Fortbewegungs und Immanenzmille I, zu, das abenaus Keinem beKannten Stoff besteht (VIL). 215). Das erinnert an den immateriellen Leib bei Plotin. Die interessante Stelle über die Leiber der höheren Geschlechter willichdem Inhalt nach wiedergeben, da hier eine ganze Reihe von Fragen berührt wird, die uns auch später noch beschäftigen werden: S.72. Die Ansicht, dass die höheren Geschlechter dadurch von einander geschieden sind, dass sie über verschiedenartige Körpen ist völlig falsch. Manche behaupten nemlich, die Götter hällen Körper aus Aether, die Damonen solche aus luft und die Secton endlich irdische Leiber. Eine solche Einteilung ist der Götter und Damonen unwürdig, dem diese göttlichen Teschlechter leben nicht in diesen Körpern, sondern ausserhalb derselben als ihre Herren, und verleihen ihnen alles Jute, was diese Körper fassen Können, erhalten aber nichts von ihnen. Auch wird die Innahme, dass die Götter ætherische Leiberhaben, schon dadurch widerlegt, dass das Göttliche überall ist, überall hindringt und das ganze Weltall erfüllt; durch diese Annahme wird ja das Göttliche örtlichetngeschränkt, was im schroffen Jegensatz zu den Erkenntnissen der Theurgen steht Denn versügten die Götter von Natur über einen atherischen Leib, sowären sie auf den Aether Beschränkt und dadurch jeder Verkehr mit den Menschen unmöglich gemacht, was eben gegen die Lehre der Theurgen und Priester verstösst (18/p. 23-28). Wenn trotzdem die Theurgen selbst in ihren Anrufungen auch ir dische und unterirdische Götter neben den himmlischen anrufen, so ist das doch Kein Widerspruch, denn die Götter befinden sich ja überall, sowohl auf Erden wie unter der Erde wie im Himmel und man Kann daherauch von Luft-und Wassergöttern reden und selbst von Göttern bestimmter Städte, Lander, Tompel und heiliger Bilder. Denn damit ist Keinesweg gesagt, dass diese Götter analle diese Regionen oder Örtlichkeiten gebunden sind in Wahrheit vielmehr be-finden sich die Götter immer ausserhalb dieser Örtlichkeiten und bestrahlen sie von aussen her, wiedie Sonne alles mit ihren Strahlen von aussen erleuchtet: auch bei der Sonne nemlich ist das Licht doch immer

doch immer etwas von dem erleuchteten Gegenstand Verschiedenes; denn wird die Lichtquelle entfernt, so istesauch mit dem Lichte aus, ganz anders als wenn ich z. B. eine Wärmequelle entferne, denn in diesem letzteren Fa?l blei bt die Wärme, obwohl die Wärmeguelle selbst nicht mehr vorhanden ist. Janz genau elenso erleuchten auch die Götter gewisse Örtlichkeiten und Statuen und er füllen sie, blei ben aber doch immer von dem erleuchtelen Gegenstande getrennt und auf sichselbst beschränkt. Spricht man daher von Aether-Luft-oder Wassergottheiten, sowill man damit bloss die Naterie bezeichnen, in der sich der betreffende Gott gerade offenbart, im Aether, in der luft, im Wasser. Damit sind also Keineswegs bestimmte Gottheiten gemeint, die ihrem Wesen nach verschieden sind (19p. 29-33). § 73 Mit diesem Fundamentalsatz steht es im scheinbaren Widerspruch, dass wir auch die Gestirne (die Planelen) als Götter verchren; denn diese sind doch sichtbar, also nicht Körperlos, nennen wir sie doch "sichtbare Götter (Eupaveis Deoi). Auch erscheinen sie immer in derselben Gestalt am Himmel (116p. 49-50). Dieser scheinbare Widerspruch löst sich auf folgende Weise: Die Gestirne, Sonne und Mond, die übrigen Planelen und stenne, stellen in Wirklichkeit gar nicht die Körper der betreffenden Götter, die wir in ihnen verehren, vor. Man darf nämlich micht annehmen dass diese better in diese HimmelsKörper etwa so eingeschlossen sind, wie unsere Seele in unseren, sicht baren Leiß. Die Götter umgeben vielmehre mit ihrem unsichtbaren, immateriellen, pneumatischen Leib von aussen die Gestirne, sodass wir eigent lich bloss diese nicht alerdiesie umgebenden unsichtbaren Sötte sehen. Auch ist michtelwa der Sett andas Sestirn gefesselt, sondenn umgekehrt, das Gestirn folgtdem Gotte. Denn der Sotter sehen. Auch ist michtelwa der Sott andas Sestirn gefesselt, sondenn umgekehrt, das Gestirn folgtdem Gotte. Denn der Sotter sehen. Auch ist michtelwa der Sott andas Sestirn genach die sehen bei der nicht aus eine sehen der sehen auch die sehen das eine

§ 74. Demnach sind alle höheren Wesen dem Menschen unsicht bar und unwahrnehm bar und sie mussen, um sich den Menschen sicht bar zu machen, anders geartete beiber annehmen, worin lamblichus sich ganz mit Porphyrius decHt. Während dieser aber sich damit begnügt, den guten Damonen schöne, den bösen aber hassliche Gostalten zuzuweisen, geht lamblichus hier viel weiter. Mit echt scholastischer Spitz findigkeit und Gründlichkeit suchter die Unter-schiede in den verschiedenen Erscheinungs formen, die nach ihm für jede Klasse der twischenwesen genau fest gelegi sind, aus dom Charakter der einzelnen Klassen zu begründen Zunächst stellt er folgenden Grundsatz auf: Erscheinungen ( Errenverein) der einzelnen höheren Wesen, die Götter mitein gerechnet, entsprechen immer ihrer jeweiligen Weschheit (ovola), ihrenjeveitigen Kräften (Ivvapiers) und dem Effekt, den sie bewirken Können (évégyezat); denn so, wie sie geartet sind, so erscheinen sie auch denen, die sie herbeirufen (zois ênikuhovutevois), und bringen jene Effekte ihres Wirkens und jene Vorstellungen von ihrem Wesen zum Ausdruck, die ihrem Wesen tatsächlichentrechenzendlich geben sie dabei auch noch die Kennzeichen (yvweiopara) an, die ihnen eigentümlich sind. (#3p.70) nn behandelter folgende unterscheidenden Merkmale in den Enigaverat der gdopata: 1908 die einzelnen Klassen der höheren Jeschlechter immer in derselben form erscheinen müssen oder nicht; 2) ob sich diese Erscheinungen im Zustand der Ruhe zeigen oder dem der Bewegung und welcher Art von Bewegung, 3) Unterschiede hinsichtlich der Schönkeit der Erscheinungen; 4.) hinsichtlich der Schnellig Keit, mit der sie wir Ken; 5.) hinsichtlich der Grösse der Erscheinungen, 6) der Deutlichkeit und Vollständigkeit der Erscheinungen; 7.) hinsichtlich des Lichtes, das die Ern ausstrahlen; 8.) hinsichtlich der Einwirkung der Erscheinungen auf die Seelen derer, die sie schauen; 9. hinsichtlich der nverpara, die zusammen mit den Jaguara sichtbar werden; 10.) hinsichtlich des Perhältnisses en zur Materic (Jan) und hinsichtlich der Schnelligkeit, mit der sie diese Materie verzehren; 11.) hinsichtlich der Gaben die die Erscheinungen den Seelen der sie Schauenden gewähren; 12) hinsichtlich der Begleitung in der die Erscheinungen sichtbar werden; 13.) hinsichtlich der Feinheit des Lichtes, das ron den Erscheinungen aus gehlund der Verdünnung der buft bei ihrem Erscheinen, und endlich 14) hins ichtlich der Disposition und der Affakte, welche die Erscheinungen in der Seele der sie Schauenden hervorrufen (II3-9 p. 70ss. daher gehören eigentlich No. 7 und 13; 8,11 und 14; 9 und 12 zusammen.) Diese lange Stelle ist unten inhaltlich wiedergegeben: § II, 875s.; sehon diese Übersicht aber zeigt deutlich genug, wieweit der sogenannte lamblichus gerade hier über Plotin und Pophyrius hinausgeht (cfoben p. 46 und ! 796).

§ 7 5. Oben haben wir gesehen dass beide Vorgänger trotz des immateriellen pneumatischen Leibes, doch die Reizbarkeit der Dæmonen lehrten (cfoben § 40, 45 und 485). Auch hierin nun weicht unser Philosoph ganz gewaltig von beiden ab; denner leugnat auf das Entschiedenste, dass die höheren Wesen irgendwie reizbar seien und lässt das mur hinsichtlich der untersten Klasse der Dæmonen, den sogenannten vernunftlosen Dæmonen (åroyot dalpoves) aber auch hier nur mit Einschränkungen gellen (sf. unton § 796): "Manche, "sagten nämlich, "schoiden die höheren Wesen in solche, die anaveis dhunerregbar und in solche, die tuncweis dhuerregbar (cfoben § 40,45,483) sind, diese Unterscheidung ist ganz unsinnig; denn alle höheren Wesen sind anaveis und ergentot dhunerregbar und unerschütterlich, also Keiner wie immer gearteten Beeinflussung zugänglich. Das ergibt sich daraus, dass selbst das nie, drigste dieser Wesen, die mensichtiche Seele, unerregbarist, alterdings nur, wenn sie vollig frei ist vom irdischen Körper. Was aber von dem untersten und unvoll Kommensten der höheren Wesen gill, muss von den höheren und voll Kommensten nech noch viel mehr gelten, also auch von den Henoen und Dæmonen, von den Göttern selbst überhaupt zu schweigen (1.10 p. 35-7) Dieser höchst auffallende und mit der volkstümlichen Auffassung im Widerspruch stehende Satz hat natürlich für die Theurgie ganz aussetordentliche Bedeutung und die sich danaus mit Notwendigkeit ergebenden Folgerungen waren geeignet jede Theurgie und magische Beeinflussung des Fwischenreiches und der Götter völlig aufzuheben: donn wie war es denktoar, dass der Mensch auf völlig unafficierbare Wesen irgendeinen Einfluss gewinnen Könne: Vnd trotzdem ist es doch gerade den sogenannte lamblichus, der die Theurgie mit allem Lifergegen

je de Verdächtigung, als handle es sich um Betrug oder Selbstläuschung, gegen die Angrisse des Porphyrius verleidigi Gerade dieses, jede Theurgie schein bar aus hebende Argument, ist der stärkste Satz, den unser Philosoph sür die Reali-lät der Thourgie, aber gegen ihre volkstümlische rohe Aussaung ins Tresson sührt, die auch Porphyrius Dekampste, doch davon ist eret später zu sprechen (es unten § 79 4 ss.).

§ 76. Was nun die Betätigung und den Wirkungskreis der Damonen anbelangt, so ist auch der sogenannte samblischus der seit alter Zeit eingenurzelten Meinung, dass sie die Verbindung und Verknüpsung zwischen Söttern und Menschen herzustellen haben, aber auch hier sucht er sie ins besonderte vonden höhen stehenden Söttern genauer abzugrenzen: "Die Jötter," sagter ungefähr, und zwar sowohldie bloss durch den Verstand zu erfassenden ver nzot) wiedie sichtbaren (¿µœavets) erfüllen die ganze Welt mit ihren Kräften und regieren so das Weltall. Die De-monen dagegen sind sowohl was ihre Kräfte, als auch was ihren Wirkungsbereich anbelangt, beschränkt: dennihr Wir-Ken erstreckt sich immer nur auf einen bestimmten Teil des Universums. Dazu Kommt auch noch, dass siemit den Dingen, die sie zu verwalten haben, gewissermassen zusammen gewachsen und mit ihnen unlösbar verbunden sind (120 p. 63-4). Deshalb nennt man sie auch Ühnio Salpuoves, weil sie die Ühn, die Materie, in sich schliessen und verwalten, womit aber Keineswegs gesagt ist, dass sie aus ühn bestehen (W.12 p. 217). Auch bezeichnet er sie als in den Materie schaffend und zeugend und als jene Wesen, welche die praeexistierenden Menschen seelen mit dem sterblichen Leibe verbinden, um diesen zu beleben (11 p. 63 s. c. Man p. 68 ss. den überhaupt eine zwar Kurze, abez vortreffliche (hara Kleristik der neuptatonischen Damonologie gift; (reuzer II. p. 74s.).

§77. Unter den Schülern des lamblichus Kommen ausser dem üben besprochenen unbeKannten Verfasser der Mysterien. schriftalshevorragendste Pertreter seiner Lehre der Kaiser Lulian, der Apostat (331-363), sein Hofphilosoph Salustius und Theodor von Asine (cf. Zeller III p. 90455) in Betracht, hinsichtlich der uns beschäftigenden Lehre von den Væmonen aber eigentlich blass der Kaiser, da er öfter in seinen Reden und Briefen auf das Zwischenreich bezugnimmt. Soerwährter in seiner Rede auf den König Helios als meeitrova yter Engel, Damonen. Henoem und Teilsceten (pegiscai puyai z Körperfreie Menschenseelen), während er sich gewöhnlich auf die übliche Linteilung in Engel, Damonen und Heroen. Beschränkt. Die Damonen bezeichnet er auch als Teilkräffe (pégn tav durcheten), entsprechend dem Satz des lamblichus, dass sie nichts anderes sind als die letzten fusftüsse und Erzeugnisse der demiurgischen Kräfte der Götter in mannig faltigster Zerteilung (c. Salil. 224 E). Sie stehen unter den Göttern, sind unsichtbar und bewohnen den Luftraum zwischen Erde und Mond, während das Reich der Götter nach unten bis zum Monde wicht, also wieder die Anschauungen Rotin's und Porphyr's (oral. Vp. 167 D, Casares p. 307 G); daher sind sie dem Menschenge.

genüber ein yevos veroregor Kai apervov (epist. ad Thomist. 258 B nach Plato Leg. 10 p. 413 Def. Maup. 70-2). Die Schrift des Salustius » Über die Götter und das Weltall," die vorzüglich über die Stellung des Neuplatonismus zum Mythus, zur Lehre vom Kosmos dem Nus, dem Bösen und der Seelenwandezung orientiert, und ebenso auch das, was uns von Theodor von Asine bekannt ist, Kommt für uns nicht in Betracht, da sie auf das Zwischenreich nicht so weiteingehen, dass sie Berücksichtigung verdienten. Bezüglich des Salustius wurde übrigens schon oben danauf hingewiesen, dass er die Existeny von bosen Damonen lougnete (cf. oben \$24.)

978. Von gewiss sehr grossem Einfluss aber war die Damonologie des Tamblichus auf Proclus (410-485), das Haupt der neuplatonischen Schule zu Athen, der sie überhaupt erst durch die strenge Folgenichtigkeit seiner Systematik zum formellen Abschluss brachte;" (Zeller III 917). Denn diese auf das geheimnisvolle Zwischenreich gerichteten Ideen, auf die mystische Verbindung des Göttlichen und Menschlichen, mussten einen Charakter wie Proclus in Ihren Dann schlagen. Zeller sagt: ( 1 918/9)

n So sind as anch unter seinen neuplaton ischen Vorgangern die jungenen und theologischenen und vorallem lamblichos, gegen die er die höckste Bewunderung auszusprechen pflegt. Aber dieser offenbarungsgländige Theologe, der selbst seine wissenschaftlichen Arbeiten als eine geheime Mystagogie behandelt, dieser Verehrer
der alten Götter, der Tag und Nacht Sühnungen und heiligen Gebräuchen oblag (Plat. Theol. M21-Marinus Vita
Procli 1827), der sich in alle Mysterien einweihen liess und der Hierophant der ganzen Welt sein wollte (ib. 15.9), diem Diebe der Sich in alle Mysterien einweihen liess und der Hierophant der ganzen Welt sein wollte (ib. 15.9), dieser Dichter, der die Früchte seiner Muse allen Göttern darbrachte (ib.19), dieser Asket der sich der fleischspeisen ent-hielt und die Fastlage mit ängstlicher Gewissenhaftigkeit beobachtete (ib.12.19) dieser Visionar, dessen frömmig-Keit durch weissagende Träume, durch Göttererscheinungen, durch die Anschauung der übersinnlichen Urbilder belehnt wurde (ib. 7.9.10. 26 28.30.22), dieser Wundertäter, der durch sein Gebet Krankheitenheilte und durch Zanbermittel Wetter machte (ib. 281) dieser thantast, der in Folge einer Traumerscheinung überzeugt war, dass er ein Glied derher-metischen Reihe sei und die Seele des Pythagoreers Nikomachus habe (ib. 28), dieser Mann, der so tief wie nureiner in den Aberglauben seiner Zeit und die Schwärmerei seiner Schule verstrickt war, ist zugleich der unverdrossenste Di-alektiker, der die Begriffe zu spalten und non zu verknüpfen nicht mude wird (in 11m. 74F f. 80B, in Parmon. V 240, 102ff.

in Tim. 95 (11), der Mann der Wissenschaft, dem Alles, selbst der Aberwitz seiner religiösen Phantasseen zum System wird, der abstruse Denker, dem man im Gebiete, wo jede Nachhilfe der Anschauung aufhört, zu folgen Müke hat. Proclus ist mit einem Wort durch unddurch Scholastiker, er besitzt eine settene Stärke des Logischen Denkens, aberdieses Denken ist von Haus aus unfrei, durch Autoritäten und Voraussetzungen aller Art gefessett

Lin solcher Charakter musste der Lehre vom Zwischenreich das grösste Interesse entgegenbringen und so finden wirgerade bei ihm das System des Zwischenreiches bis ins Detait ausgearbeitet, besonders das Hauptproblem, die Frage nach der Abgrenzung der einzelnen Klassen der höheren Wesen hat er nicht bloss einmal in eingehonder Weise behandelt.

§ 79 Die Hauptstellen hierüber seien wenigstens inhattlich wiedergegeben.

Lunächst sprichter von der Notwendig Keit Millelwesen zwischen Göttern und Menschen anzunehmen und von dem Ineinanderübergreisen der Begriffe Gott und Damon: "Alle Religions begriffe und Philosophenschalen nehmen zwar etwas Göttliches als höchsten Anfang an, und alle Menschenzwar glauben, dass etwas Töttliches über dem Herblichen steht, dass es aber auch danach noch göttliche Wesen gibt undeine Fürsorge von seiten solcher Wesen sie das All, das glauben nicht alle, denn es erscheint ihnen klarer sassbar, nur das Eine, die am Ansang slehende Gottheit anzunehmen als eine sielheit göttlicher Wesen noch nach dieser Gottheit des bransanges. Andere wieder nehmen zwar auch noch nach dem Göttlichen des Vransanganges andere Wesen an, die Damomen, als Zwischenglied zwischen dem Göttlichen und Sterblisch-Irdischen, Kennen aber wieder der Klasse der Hesen, nicht, so dass ihre Kennenisse von den Zwischenstufen oder Twischengliedern mangelhaft sind. Gerade die ins Einzelne gehende Erkenntnis der Twischenglieder aber der MEGOENTES, und des durch sie erfolgenden Außtiges der Jeele und des Jerblich-irdischen zum Göttlichen, istdas schwerste Stück menschlicher Erkenntnis überhaupt; denn hier Kann man nicht von Sichtbarem ausgehen, sondern bedarf göttlicher und rein intellektueller Erkenntnis. Daher wird hierin viel gefehlt: So nehmen z. B. manche zwar Götter und Damonen an, was an sich richtig ist, und zwar Götter im Aimmel. Demonen unter dem Monde, betrachten aber dabei diese Damonen nicht als Göttliche Wesen und kiesin weichen sie von Plato und von der Wahrheit ab. Und wieso Plato mit Recht auch die Damonen Götler, d. h. götlliche Wesen, nannte, das suchte schon Theodor von Asine folgendermassen zu beweisen: §80. Solche Zwischenwesen werden Damonen genannt mit Rücksichl auf ihr Verhaltnis zu den Göttern über dem Monde, also zu den himmlischen Göttern oder den Göttern im eigentlichen Sinne des Wortes, denen sie an sich untergeordnet sind; demnach muss man hier genauer von Odipoves kata st. Giv sprechen, also von Damonen in ihrem Verhältnis zu den eigentlichen Göttern. Dieselben Wesen aber Können auch Götter genannt werden, wenn man sie an sich und für sich allern betrachtet und bedenkt, dass sie inder Region unter dem Monde das All ebenso regieren wie die eigentlichen Götter über dem Monde. So verfuhr schon Plato; denn ernennt dem Monde das All ebenso regieren wie die eigenlichen Toller über dem Monde. Jo verfuhr Schon Hato; denn ernennt doch den Eros im Symposion (pag. 2022) einen Dæmon und gwar deshalb, weil er hier sein Pezhältnis zur Himmels-götlin Aphrodite berücksichtigt, als deren ÖNKÖG er erscheint, und zum Sotte Nopos, dessen Sohn er hierist; im Phaedrus dagegen (pag. 242 D) nennt er denselben Eros einen Jott, da er ihn hier an sich betrachlet und hinsichtlich des Lebens, das auf ihn als Schöpfer zurückzuführen ist. So weit Theodor von Asine; dassetbe lehrte auch Proclus' Lehrer Syrianus. Demmach erscheint das Jöllliche auch in der Region unter dem Monde und umgekehrt das Dæmonische auch in der Region über dem Monde und umgekehrt das Demonische auch in der Region über dem Monde geschieden, Sonttern: Gött liches und Dæmonisches sind also nicht durch die Regionen über und unter dem Monde geschieden, sontern beides Kommt in beiden Regionen vor. Da aber in der Regionen über und unter dem Monde geschieden, sontern beides mt in beiden Regionen vor. Da aber in der Region über dem Monde das Göttliche überwiegt, spricht man hier meist nur von Töttern, meint aber damit auch das mit dem Göttlichen hier lebende Damonische, und umgekehrt weil in der Region unter dem Monde das Damonische überwiegt, spricht man hier nur von Damonen, obwohlman hier gugleich auch das Göttliche in dieser Region meint. Daher fehlen alle diejenigen, welche den Unterschied zwischen Göttleien und Damonen bloss in der Verschiedenheit ihrer Aufenthaltsorle begründet sehen und das, was über dem Monde lebt, Jötler, was abse unter dem Monde lebt, Damonen nennen: denn sowohl über wie unter dem Mon-

Lets ganzer Reihen von göttlichen Wesen, nämlicht den Töller, Dæmonen, Hezoen und Seelen. (ad Tim. Wpag. 28 96). Das hier vorgebrachte Argument gegen eine räumliche Scheidung der verschiedenen Arten von höheren Wesen verdeutlicht Proches auch noch an folgender Stelle:

§82. "Der Schöpfer alter beseelten Wesen ist der Demiurg, Approvoyos. Die beiden Endglieder in der Kette der bescolten Wesen bilden einerseits die Tötter (in ihren verschiedenen Arten), andrerseits die

sterblichen Menschen und Tiere hierauf Erden. Da es aber ganz unmöglich ist anzunehmen, dass der Schöpfer sofort und unmittelbar nach dem Jöttlichen, der höchsten Ituse der beseelten Wesen, das Nerbliche, also die ließte Stufe, geschaffen habe, muss man notwendiger Weise Mittelglieder annehmen, die höheren Geschlechter (Ta Koelt-tova ytyn), höher als wir sterbliche Menschen. Diese Zwischenglieder bilden die Damonen und Halbgötter (Hulbou). Einige haben nun angenommen, dass das Göttliche im Himmel zu lokalisieren sei, das Damonis che in der Luft, das Halbgöttliche-wie die Nymphen, im Wasser, und der Mensch und die übrigen sterblichen Lebewesen auf der Erde, wobei sie sichan Platos Epinomis (pag. 984, Proclus hielt sie für unecht) anschliessen. Diese Auffassung ist falsch. Es leben vielmehr in jedem der vier Reiche, im Himmel, in der luft, im Wasser und auf der Erde sowohl Sötter wie Engel, Damonen und Halbgötter, wobei sich die Damonen und auch die übrigen genannten Mittelglieder jedes mat wie Engel, Damonen und Halbgötter, wobei sich ebt, anschliessen. Daher gibt es sowohl im Himmel (O'Davio) wie inder an den Jott, der in dem betreffenden Reiche lebt, anschliessen. Daher gibt es sowohl im Himmel (O'Davio) wie inder Luft (Alboor Lebende Lötter, Halbgötter, Luft (Alboor Lesenon, wobei die Reiche der Luft, des Wassers und der Erde auch den sterblichen Menschen und Tieren offen stehen: That Tim. Iv pag. 269 c/d; vgl. auch pag. 269 f. 270 ab, 272 f. wo wesentlich dasselbe.

§ 83. Weiter befasst sich Proclus mit der Unterscheidung der Damonen und See len, die man nach dieser Stelle und auch andern Teugmissen zu schliessen, ebenso wie sechon seitsehen fall. Damas die man nach dieser Stelle und auch andern Teugmissen zu schliessen, ebenso wie sechon seitsehen fall. Damas die man nach dieser Stelle und auch andern Teugmissen zu schliessen, ebenso wie sechon seitsehen fall. Damas die man nach dieser Stelle und auch andern Teugmissen zu schliessen, ebenso wie sechon seitsehen fall. Damas die man nach dieser Stelle und auc

Belle und auch andern Teugnissen zu schliessen, ebenso wie schon seit jeher ebenfalls Damonen zunennen pollegte.
(vgl. oben 8 12,14, 15, 27/f)... Der ganze mittlere Raum zwischen Göltern und Menschen (70 µcca Ed Nacco) also der lustraum unter dem Monde, ist von Dasipoves erfüllt, hier aber hat man zwischen wesenhaften. Damonen Patipoves der lustraum unter dem Monde, ist von Dasipoves erfüllt, hier aber hat man zwischen wesenhaften. Damonen Patipoves von Korper befreite Menschenseelen sind. Das Charakteristische der wesenkaften Letzeve nichts anderes als vom Körper befreite Menschenseelen sind. Das Charakteristische der wesenkaften Damonen destehl darin, dass sie- abgesehen davon, dass sie nie über einen irdischen Leib verfüglen, "immer, d. h. seit ihrer Schaffung durch die Jötler, diesen folgen, sichdiesen min ihrem Weben und Wirken anschliesen, denner, d. h. seit ihrer Schaffung durch die Jötler, diesen folgen, sichdiesen min ihrem Weben und Wirken anschliesen, denner, den heise befreit sind und Konnen es überhaupt erst von diesem Zeitpunkt an tun. "

Menschenseelen ohne husnahme; deshalb ist nicht jede vom Körper befreite Menschenseele auch fleich ein Damon Kort org fört zu nennen. Denn nicht allen Seelen Kommt die Fähigkeit oder der Wille zu, sich in ihrem Körpertoten zustande nach dem Tode des irdischen Leibes an die Sötler anzuschliesten. "Es sind das vielmehr blass die
Seelen der Menschen des goldenen, festalters (spl.) oben fils), denn diese sind rein und VOE OSUSEOSI (vernunftBegabler) als die übeigen Seelen, und ebenso geartet sind auch die Seelen der Hallgöller a. h. die Seelen
von Söhnen, die der Vermischung von Sottheriten und Menschen entspressten und die Seelen von Konen entspressten und die Seelen von Honochen des goldenen auf kehen der Inden der Leibens auf breden der Inden dies sind nach und wirden von Honochen weite der wirden des Leibens auf beden von Söhnen, die der Vermischung von Sothen, die der Vermischung von Sothen, die der Vermischung von Seelen und der Kenen der Seelen zu der Seel

so suchen sie sich vom Zeitlichen loszumachen (ad Platon. Cratyl. fol. 128 verso bei (reuzer M. 5.77ss.).

Nachdem er auf diese Weise die höheren Wesen in ihrer Eigenschaft als Fwischenweisen gekennzeichnet, eine Scheidung des Gölllichen und Dæmonischen auf Trund der Wohnsitze verworfen und auch die Dæmonen und Heroen von einander geschieden hat, gibter in folgender Itelle eine Klassifikation der Engel, Dæmonen und Heroen mit Rücksichl auf die ihnen zugewiesenen Rollen, wobei eraber

vorher nocheinmal das Verhältnis dieser Zwischenwesen zu den übengeordneten Göttern charakteriset.

§ 86. "Alle Twischenwesen bilden eine Dreiheit, τοιάς, denn man unterscheidet:) Die Engel

το αγγελικόν, 2) die Damonem (το δαιμόνιον) und 3) die Heroen το ήρωικόν. Diese drei

Arten hängen mit den übergeordneten Göttern zusammen und um jeden Gott gibtes eine ihmeigenlümliche Anzahl von Engeln, Damonen und Heroen, die dieser Gott führt und dessen Natur und

Wesenheit sich wiederum in den ihm folgenden Millelwesen spiegelt. Daher gibtes so viele Arten von Engeln,

Damonen und Heroen alses Arten von Göttern gibt. Nun gibt es aber folgende Arten von Göttern; σύα

Viol, γενεσιουργοί, αναγωγοί, δημιουργικοί, ξωογονικοί und ατρεπτοι, daher gibtes auch

ebenso viele und ebenso geartete Engel, Damonen und Heroen. Nun gehören zu den avayayoù ebenso viele und ebenso geartete Engel, Dæmonen und Heroen. Nun gehören zu den αναγωγοί θεοί d.h. zu den Göttern, welche die Seelen zum Schöpfer, δημιουργός, hinauf jühren auchdie in den Planeten wohnenden Götter wie Kronos und Helios und mithin gibt es auch Κρόνιοι und Ήλια-κοι ἀναγωγοί ἄγγελοι, δαίμονες und ηρωες, oder zu den ξωογονικοι θεοί d.h. zu den Leben erzeugehalen Jöttern gehören wieder Aphrodite und Selene, daher gibt es auch Άρροδισιακοί und Zehnviaκοι ζωογονικοί ἄγγελοι, δαίμονες und ήρωες. (ad Tim. pag. 290 aff, wesentlich dasselbe sagt er noch einmal, nam, lich ad Alcibiad. pag. 68 (reuzer, nur dass er hier mit Rücksicht auf eine andere Art der Einteilung der Jötter auch die unter ihnen stehenden Wesen anders einteilt Danach gibt erfolgende Begründung für die obige Dreiteilung der Fwischenwesen: § 87. "Diese Einteilung der Fwischenwesen in Engel, Dæmonen und Heroen beruht auf der Dreiteilung der Grundprinci nien (ἀργικαὶ αἰτίαι), und eben darauf beruht auch die Verschieden heit ihrer Functionen: "Denn die Klasse der Engel (το άγγελικον) ist in ihren Functionen analog dem ersten Grundprincip, dem Voητόν, dem Intellectuellen, was nurdurch ist in ihren functionen analog dem ersten Grundprincip, Denn die Klasse der Engelfto appennen ist in ihren functionen analog dem ersten Grundprincip, dem vontov, dem Intellectuellen, was nurdurch die Verstandestäligkeit allein, nicht durch die Vinnes wahrnehmung erfasst werden kann, deshalb vermitteln die Engel das nur intellectuell fassbare an den Götteen und leiten soden göttlichen Verstand auf die liefer stehenden Klassen über. Die Klasse der Damonen wieder ist auf das zweite Fundprincip gezichtet, auf die Ewn, das Leben, und lässt in vielerlei Ordnungen und Gestalten die schöpferische, lebenzeugende Versehung in Erscheinung treten und leitetso die Natur und verbindet den ganzen sichtbaren Kosmos, die uns umgebende Natur, zur Linheit und verknüpft sie mit dem Höheren. Die dritte und letzte Klasse, die der Heroen, bezieht der Hatur und die Statten und letzte Klasse, die der Heroen, bezieht sich auf das 3. Teundprincip, auf die Eniotopopp oder auf die Rückkehr pum Schöpfer, Thurovopos, und hat daher die Aussicht über die Läuterungen, welche diese Rückkehr bedingen, und ist so die Ursache des Aussteges der Seelen. (Ad Tim. pag. 290 a/b; vgl. auch Vnag. 319e) Wesentlich dasselbe sagter auch an solgender Stelle, die auch wegen ihrer etymologischen Spielereien interessant ist: § 88°. Die Engel leilen das geheime Wesen der Götter und ihre Tüte den tieser stehenden Wesen mit, weshalb auch sie belöst wohltatig sind. Die Dæmonen wieder teilen die gottlichel schelpferische) Kraft und lassen sie bisin die uns umgebende siehtbare Natur herabgelangen und hier wirken und davon, vom Teilen (δαϊσαι) heissen sie Dalμονες (andere leilen δαίμαν von δαῆναι oder δείδω αδ, wiez. Β. Porphyrius und die Kirchenschriftsleller) diese Klasse von Σωίσκλεπωειε it daher reich an mannigfaltiger Kraft (πολυδύναμον) und vielgeteill(πολυμερές), ihre untersten Mitglieder sind die Stoffdamonen, die ύλαιοι δαίμονες, und diefenigen, welche die Seelen indie Körper heraft (καταγωνοί ψυγών) vgl. unten 1244.

Die Hernen dagegen führen die Seelen empor und von diesem fem verben die deut weisten sie auch Die Heroen dagegen führen die Seelen empor und von diesem Emporheben, albew, heissen sie auch howes. Me drei Klassen hängen von den Göttern ab und stehen in beständigem Zusammenhangmit ihnen, unter einander aber unterschei den sie sich auch dadurch, dass die Engel über intellectuelle FassungsKraft verfügen, die Damonen dagegen teils mit Vernunft begabte, teils sogar vernunftlose psy-chische Wesen sind: das sind nämlich die niedrigsten Damonen, die Stoffdamonen, die Skikoi Sal-MOVES. Sie wohnen ja in der Materie und in dem, was vom ganzen Kosmos am wenigsten erleuchtet est, und zwar beständig; sie führen auch die schuld befleckten Menschenseelen zur Strafe und gebieten über sie, bis sie ihre Schuld abgebüsst haben (ad Cratyl. 128 pag. 75/6 Pasquali).

Speziell mit der Klasse der Damonen befasst er sich noch einmal, wobei er wieder Unterklassen

Jpeziell mit der Nlasse der Damonen befasst er sich noch einmal, wobei er wieder Interklassen nam haft macht: § 89. "Alle Damonen sind aus dem Göttlichen wie aus einer Quelle hervorgegangen (ad lim. 269 d: "Der Demiurgos ist der Schöpfer aller innerwoltlichen Wesen, die Götter und Damonen sehuf er selbst und durch sie selbst) und sind psychische Wesen d. h. nach Art unsener Seele zu denken, doch haben nicht alle dieselbe psychische Wesenheit (ψυχική ούσία) sondern es sind hier 3 klassen (Abstufungen) zu unterscheiden: denn die Damonen der t. und höchsten klasse sind grüser und vollkommener als die übrigen und verfügen über eine vernunflöegabte Wesenheit (voeρά οὐσία), die der 2. oder Mittelklasse über eine Wesenheit, die derjenigen der t. Klasse schon nachsteht und nur mit Verstand begabtist (Φρειμένη και λογοειδεστέρα) und die der 3. und letzten Klasse endlich über eine verworrene (vielfältige und vernunftlose Wesenheit (ποικίλη και άλογωτερα οὐσία.) ad Alcibiad. prior pag. 68 (reuzer. § 90. Die Damonen der t. Jnuppe sind göttliche Damonen (θείοι δαίμονες) und werden wegen ihrer ausserordentlichen Ähnlichkeit mit den ihnen übergeordneten Tötton auch genadezu als Tötter vorgestellt und zwar deshalb, weil sie als oberstes Itied der Kette der Mittelwesen den ihnem unmittelbar übergeordneten Tötton auch genadezu als Tötter vorgestellt und zwar deshalb, weil sie als oberstes Itied der Kette der Mittelwesen den ihnem unmittelbar übergeordneten Töttern anschliesen den ihnem unmittelbar übergeordneten Töttern anschlien und sie werden auch mit den Namen jener Tötter genannt, an die sie sich unmittelbar anschliessen. Sie freuen sich næmlich, wenn man sie Abellines und Ioves und loves. Mercurii ('Ατολλωνες, Ales, Δίερμαι) nennt, da sie ja die jenen Töttern zukom menden Ligenschaften wiederspiegein (l.c. pag. 1/12 of oben 182, 86). § 92. Diese Damonen werden deshalb sogar bisweilen geradezu Götter genannt, denn wenn sie auch ihrem Wesen nach Dæmonen sond (δαίμονες κατ οὐσίαν), sosind sie doch Tötter wegen ihrer en gen Be

pag. 158 cf. oben § 80. § 93. Die Aufgabe dieser vollkommensten göttlichen Damonen istes, die menschliche Seele während ihrer Præckistenz vor dem Einfahren in den sterblichen leib mit je einem Stern (und seinem Gott) zu verknüpfen, solche Dæmonen wählen sich auch die vollkommensten und reinsten Menschenseelen als ibiot baipoves, als persönliche Schulzgeister Genien), wenn sie nach dem Spruch des Schicksals in einen sterblichen Leib einfahren müssen le pag. 72/z; cf. unten § 125. § 94. Die Dæmonen der 2. Klasse dag egen heissen immer nur Dæmonen, niemals, göttliche Dæmonen oder gar Hötter; sie haben den dlinabstieg der Seelen von ihren Sternen in die storblichen Leiberund auch ihren Hinaufstieg aus dem sterblichen Leib zum Göttlichen zu leiten. I.c. 129. 71/2 cf. oben § 88 (Heroen!) § 95. Die Dæmonen der 3. Klasse endlich, denne auch immer nur die Bezichnung pomonen zukommt, bringen das Walten der göttlichen Kraft (der Götter) zum sichtbaren Ausdruck und vollziehen so die Verbindung zwischen dem Gebenden und dem Emplangenden d. h. zusischen den Göttern und der sichtbaren Natur, die die Götter leiten und durch die Dæmonen beherrschen.

baren Natur, Tie die Götter leiten und durch die Damonen beherrschen.

Das Wirken dieser letzten Dæmonenklasse spezialisiert er noch weiter und verlässt damit die eingan geteilte Dreiteilung aller Dæmonen insofern, als er jetel noch eine 4.5. und b. Klasse von Dæmonen zählt, die aberalle ihrem Wesen nach der 3. Klasse der ålog út egot Dælpovet, angehören. §. 96. To sagt er von den Angehörigen der 4. Klasse, dass sie die auf die Erreugung und Vernichtung abzielenden Kräfte vermitteln, den verschiedenen Teschöpfen auf Enden Leben einhauchen, ihre Stellung in der Ordnung der irdischen Geschöpfe bestimmen, ihnen Vernunft verleihen und überhaupt die sterblichen Geschlechter auf Erden zur Vollendung bringen. Dagegen sorgen die Angehörigen der sogenannten 5. Klasse für das rein Körperliche dieser Geschöpfe auf Erden und die Angehörigen der angeblichen 6. Klasse nüt das rein Körperliche dieser Geschöpfe auf Erden und die Angehörigen der angeblichen 6. Klasse entlich betätigen sich bezüglich der und elebten Materie, die sie bewahren und behüten, auch sorgen sie da für, dass das Schattenbild der göttlichen Ideen, das ganz matt sogar in der unbelebten Materie (UM) noch erhalten ist, bewahrt bleibe. § 97 Auf diese Weise aber sind sie auch die Hüter und Bewahrer der alles with \$ 97 Auf diese Weise aber sind sie auch die Hüter und Bewahrer der alles miteinander verbindenden Sympathie. (Ad Alcibiad prior pag. 72 of pag. 69 und unten § 390ss.)

Aus dieser Stelle geht auch deutlich der Anteil hervor, den Proclus den Damonen an der sichtbaren Schöpfung zuwies: davon sagt er an einer andern Itelle allgemein: § 98., Der Syptovoyos (das eine einheitliche göttliche Urwesen am Anfang alles Seins) ist der Schöpfer aller Lebewesen und zwar auffolgende Weise: Die Götter und Damonen schuf er selbst durch sich selbst, das Sterblich-Irdische aber schi ihm geschaffenen Götter, die véor Ocol, also wohl die Götter und Damonen, wie oben gesagt ist (Ad Tim. pag. 269d) So ist der Demiurg hinsichtlich des Sterblich-Irdischen bloss indirekt Schöpfer. § 99. Nimmt man aberauf diese Weise mit den Theurgen die Existent von vernunftloseren Damonen an, "sagt er weiter, "so erhebt sich sofort die Frage: Woher stammen denn diese vernunftloseren Damonen t Denn die Annahme solcher Wesen steht doch damit in Wiederspruch, dass der Demiurg allen seinen Seschöp

Anteil an der Vernunft gegeben hat. \$ 100. Tatsächlich sind auch sie nicht ohne jede Vernunft und desmeet an der ternungt gegeben hat.

halb heissen sie ja auch nur » vernungt loser" (ahoyatte 001) und nicht elwa khoyot » vernungt los!" "Is
findet sieh nämlich, fährt Proclus fort, » auch in ihnen eine leigte Inur der Vernungt (der voös) und zwar
insofern, als sie EU pavtactot d.h. mit Vorstellungsgabe versehen sind, deshalb wird ja auch die pavtatia, die Vorstellungsgabe, voüs nachtikos, nur passiv sich äussernde Vernungtbelätigung genannt."
(Ad Tim. N pag. 2888) S. 101. Das ist jeden falls so zu verstehen, dass diese Stoffdæmonen zwar die passive Fähigkeit besitzen, Vorstellungen, die von aussen angeregt werden, zu entwickeln, nicht aber die active Fähigkeit, diese Vorstellungen logisch zu verarbeiten und von ihnen ausgehend weiterzuden Ker darauf verweist eine späler zu Behandelnde Stelle aus dem sogenannten lamblichus, dem Proclus Bezüglich dieser untersten Dæmonen Klasse offensichtlich folgt. G. unten 1796 und oben 169/70). Weil sich also diese Stoffdæmonen unter allen Arten von Dæmonen am wettesten vom Demiurg entfernt definden, Kommt in ihnen der göttliche voüs nur noch in einer schwachen Spur zum Ausdruck.
§ 102. Überhaupt gilt bei Proclus das Gesetz: je liefer unten in der Kette der höheren Wesen, desto

unvoll Kommener, desto weniger vernunftbegabt und damit auch desto weniger sittlich gut. Letzteres ist Besonders wichlig, da sich daraus auch eine Abstufung der höheren Wesen nach ethischen Gesichtsnunkten ergibt. Dieses Gesetz gilt für alle Reihen (TEI DAI), die immer nach demjenigen Fotte benannt werden, derihr obezes Ansangsglied bildet und dessen Eigenart alle Mitglieder der Betreffenden Reihe (Engel,

Dæmonen, Seelen) abgestust bewahren (cf. oben \$86).

§ 103 Daraus ergibt sich aber, dass die zu unterst stehenden aloyatepor Saipoves als weniger vernunftbegabt und daher auch als weniger sittlich gut die Eigenart des führenden Gottes in unvollkon mener Weise zum Ausdruck bringen, die uns sogar als böse erscheinen und es auch sein Kann. Das mener Weise Lan hustrach vangen, ale tan opening of the holder Webesayt Proclus ausdrücklich begüglich der Holiky Gerod, also bezüglich gener Reihe höherer Wesen, die sich an Ares, den Gott der Ferstörung, gewaltsamen Trennung und Ferschneidung anschlieste. "Die Ares-Reihe, "sagt er, "zerschneidet die Materie Kraft ihrer reinen Kräfte (d.h. mit Hilfe der ihr angehörenden höher gearleten Dæmonen) und führt auch die Menschenseelen empor aus dem

stofflichen (irdischen) Leben mit Hilfe der zerschneidenden Engel und ihres führers, des Herrn dieser Zerschneidung (d.h. der Loslösung der Seele vom irdischen Leibe), wie auch das (chaldäische) Orakel besagt (cf. orac.chald. 53 ed. Kroll: eival yap τινα, τμήσεως αγόν "τῶν ἐκτεμνόντων την ύλην ἀπὸ τῶν ψυχῶν ἀγγέλων). \$104. Die untersten (amtiefsten stehenden) Ares-Damonen (nämlich eben die uns beschäftigenden άλογώτε οι oder ελαίοι δαίμονες der Ares-Reihe) ahmen nun in schlechterer (niedrigerer und vennunftloserer) Weise das Wesen ihrer Reihe nach, indem sie sich an Zerschneidungen (Verwundungen) von Körpern und ähnlichem erfreuen... daran, dass Väter ihre eigenen Kinder verzehren ... "(ad Rempubl. Ip. 296 Kroll ed. Teubner). Die Übereinstimmung mit der oben Behandelten Stelle des sogenannten lamblichus ist BemerKenswert of oben § 69/70

§ 105. Inden angeführten Stellen hat es sich wiederholt gezeigt, dass auch Proclus in hergebrachter Weise den Damonen eine Vermittlerrolle zwischen Göttlichem und Irdischem zuteilte; ganz Klar und deutlich aber sagt er das infolgenden Sätzen: "Die in der Mitte stehenden Geschlechter der Damonen (τὰ μέσα τῶν δαιμόνων γένη) erganzen das All und verbinden es und halten den Verkehr (κοιvasvia) zwischen Götllichem und Sterblichem aufrecht, denn sie haben Anteil andem Göttlichen und auch Anteilam Sterblichen. Wenn man annimmt, dass also der Demiurg das Centrum (ta Keyτρα der ganzen Weltordnung (διακοσμήσεως) in den Dæmonen sixierte, so versehlt man die Wahrheit nicht. Auch die Diotima bei Plato, Sympos. cap. 28 (cf. oben § 20 und lamblich. Demyster. Is) teilte ja

schon diese Ansicht (Ad Alcib. prior. pag. 69/70 (reuzer.)

\$ 106. Indem aber diese sogenannten Reihen (0510ai) der höheren Geschlechter eine enge Verbindung zwischendem Jottlichen ober und dem Sterblichen und Indischen hierunten vermitteln, zwischen den gottlichen ewigen, unsicht baren Ideen im Raume jenseits aller menschlichen Erkenntnis und den sichtbaren Erscheinungen in der uns umgeben den Natur, Kommt das eigentümlich mystische Verhältnis der sogenannten Sympathie alles bristie-renden zustande, das für die Thourgie und Magie von grösster Bedeutung ist. Nuch davon handeln Proctus und andere vorund nach ihm in interessanter Weise, doch gehört die Besprechung dieser Stellen einem spateren Kapitel an (ef. un-

len § 385ss) und ich beschränke mich daher vor läufig auf diesen Hinweis.

§ 107. Sehr wichlig ist ferner, was Proclus hinsichtlich der Offenbarungsformen der Götter und der andern höheren Geschlechter lehrte; näheres auch darüber Kann erst später gesagt werden (G. unten II § 95ff) Ausden Hauptstellen (ad Rempubl. p. 359, Ip. 39,40 Kroll ed. Teubner., 380/82, Ip. 110/14 Kroll) sei hier nurfolgendes hervorgeho. ben: Zunächst spricht er von den Offenbarungen der Götter in der Form von Lichtenscheinungen, in denen sie sich den Sterblichen deshalb sehen lassen, weil sie als an sich völlig Körperlose Wesen (downard) dem Menschen wegen seiner Körperlichen Natur (Sia The swuartking pisow) völlig unwahrnehmbar bleiben müssten Dabei hangt ihr Erscheinen in dieser form völlig von ihrem Belieben ab, und wenn sie auch gelegentlich Licht Körper annehmen, so bleibt ihr Wesen doch davon gänzlich unberührt, denn sie erhalten nichts von Seiten dieser Licht Körper und ihr Wesen wird sie nicht beeinflusst oder verändert. Jeder Gott ist ja an sich gestaltlos (à μόρ φωτος) auch wenn er sich gestaltet zeigt. Daher macht es Keinen Unterschied aus, ober sich in formlosen Lichtglanze zeigt, als à tuπωτον φῶς, oder in einer Lichtgestall mit deutlich ausgeprägter Bildung, als τετυπωμένον φῶς. Daraus darf man nicht schliessen, dass die Gotter sich ihrer Sestalt nach auch wesenhaft unterscheiden, wie manche annehmen\_diese Areitsfage wird l.c. pag. 358,1 pag. 37 Kroll ausdrücklich erwähnt -: denn alles Gölli-che ist wesenhaft völlig Körperlos und auch gestaltlos. Ferner erscheinen die Götter auch in Menschengestalt, so in Knabengestalt auf dem Rücken eines Rosses daherstürmend, ja sogar in Tiergestalt, als feuersprühende Rosse, wie ein chaldaisches Orakel besagt (cf. de orac. chald. 57 Kroll, Lobec K Aglaophamus 106.) Diese Verschiedenheit in den Erscheinungsformen ist aber nicht in einer Verschiedenheit oder in einem Wechsel im Wesen der Jotter zu erklären; denn dieses bleibt sich ewig gleich, sondern ist allein bedingt durch die Eigenart dessen, der diese Erscheinungen sehauen soll, des Epoplen, also des Menschen. Denn wahrend die Jottheil immer und ewig eine in sich geschlossene, völlig unveränderliche Einheit vorstellt, treten beim Epopten verschiedene Arten seines ErKenntnisvermögens in Tätig Keit: einmal seine Vernunft allein (vous), das anderemal seine vernunftbegabte Seele (ψυγή νοερά), dann wieder seine Phantasie, (φαντασία), und ond-lich seine sinnliche Wahrnehmung (αισθησις). Danach aber richtet sich natürlich auch die Art der Erfassung denn im ersten fall erfasst der Epopt auspioras (formloser Licht glanz), im zweiten falle averlype'vas (bichtgestalt z. B. in Kugelform ef. unten II 98ss.), im dritten Fall μορφωτικώς (Men schengestalt und im letzten Fall παθητικώς (Tiergestalt). Wegen der menschlichen Schwäche und Unvollkommenheit also, die sich in dieser Vielseitig Keit und Unstätig Keit des Erfassungsvermögens aussert, muss sich die an sich einheitliche Gottheit in wechselnden formen dem wechselnden, nicht einheitlichen Erfassungs ver mögen der Epopten sichtbar machen. Aus demselben Grunde nimmt die sich offenbarende Gottheit bisweilen sogar die Eigenschaft der Schwere (Baoos) an, die ihr als röllig Körperlosem Wesen natürlich von Haus aus völlig fremd ist: denn die Gottheit ist auch to digapts (cf. Porphyr. frgt. bei Wolff 1631, Kroll, de orac. Chald. 9 und unten II 322). Daher ergiöt sich für die angebliche Buntheit der Göttererscheinungen der Satz: Danach, wie der Epopt beschaffen ist, richtet sich die Art der Erscheinung. Aus dieser Deduktion des Proclus ergibt sich mit Notwendigkeit auch noch die Polgerung, dass es völlig unsinnig ist, bei an sich

durch aus Körper losen und daher auch ansich durch aus geslalt losen Wesen von einer "wahren" Gestalt zureden, worin seine Auffassung stark von der Lurch die Zauberpapyri beurkundeten volkstümlichen Auffassung abweicht: denn in den Zauberpapyri bittet der Epopt: Det ξον μοι την άληθινήν σου μορφήν, γεige mir deine wahre Gestalt!"

§ 108. Die Verschiedenheit der Formen, in der sich eine und dieselbe Gottheit bei verschiedenen Anlässen dem Menschen offenbart, ergibt sich aber auch noch aus dem oben behandelten Princip von dem göttlichen Rei hen (σειφαί), dass sich nämlich das Jöttliche durch die Fwischenstufen der Engel und Dæmonen hindurch bis herab in die uns umgebende Natur (ὅλη) fortsetzt. Willsich das Göttliche in seiner höchsten stufe d.h. als Sottheit an sich, bemerkbar machen, so tut sie das ohne irgendwie Gestatt oder Form anzuhehmen (als άτυπωτον und τετυπωμένον φως), erscheint sie dagegen inder stufe der Engel, so nimmt das Göttliche menschiche Gestatt an (μορφή), sowohl männliche wie weißliche, und offenbart sie sich endlich in der Stufe der Dæmonen (der Teilkrälle), so Kann sie entweder in Teilen von Gestalten oder auch in Tiergestalt sichtbar werden- wer denkt da nicht nie hart allicht aufleuchtenden Sesichter, Köpfe, Hande und sonstigen Körperteile der modernen Spiritisten!! – Denn der Stufe des Göttlichen geziemt das Einheitliche (τὸ ἀπλοῦν), der Stufe des Engelhaften das Vollständige (τὸ καθολικόν) und der Stufe des Dæmonischen das Intellectuelle (τὸ νοηρόν), dem Engelhaften das logische (τὸ λογικόν) und dem Dæmonischen das Vernunftlose, Tierische (τὸ λογικόν) und dem Dæmonischen das Vernunftlose, Tierische το τῆς ἀλογίας γένος, all das noch einmal Kurr zusammengefasst auch l.c. Πρ. 24/μ. Κτοιτί. Naturtich versteht auch Aλογίας γένος; all das noch einmal Kurr rusammengefasst auch h.c. II n. 241, Kroll. Naturlich versteht auch Proclus unter den völlig Körperlosen Göttern bloss die intellectuellen, während die sichtbaren Götter, also die Planeten, über σφαιδικά σώματα verfügen, über Kugelförmige Körper, da die Kugel als in sich geschlossen, die vollkommenste figur vorstellt; ebenso aber auch die vollkommensten Demonen, die åyadoi Kat Detor. Was bezüglich der ¿latorfolgte, ist durch Textverderbnis unklargeworden (cf. ad Cratyl. 73 pag. 35 Pasquali); nur so viel ist noch der verder bten Stelle zu entnehmen, dass ihre (natürlich auch für gewöhnlich unsichtbaren) δγήματα für eine Bewegung in gerader Richtung eingerichtet waren (εὐθυπορα), wohl im Jegensatz zu den angeblich Kreisformigen und daher überaus voll Kommenen Bahnen der ορατοί θεοί, der Planeten. Dann sagt Proclus noch dass sowoh! Götter wie Damonen unsere Gebete und Bitten nicht als von aussen Kommend etwa so hören (wie wir Geräusche vernehmen), sondern προειληφότες την προαίρεσιν ήμῶν καὶ εἰδότες τὰς ἐνεργείας.

§ 109. Die eben besprochenen, auf principielle fragen gezichtelen Lehrsätze des Proclus dürften seine Verdienste um die logische Ausgestaltung der Lehre von den Dæmonen hinreichend beleuchten und dartun, dass er auch hinsichtlich der Dæmonologie den Höhepunkt des Neuplatonismus vorstellt. Seine Schule Konnte sich nicht weiter entwickeln und war schon aus Gründen, die in ihrem System selbst lagen, dem Verfall preis gegeben; dazu Kam noch die Verfolgung der alten Religion und der mit ihr enger denn je verschwisterten Philosophie, bis endlich, nur 44 Jahre nach dem Tode des Meisters, das Edikt Kaiser Justinians vom Jahre 529 die Schule zu Athen für immer schloss. Das Vermögen der Schule wurde eingezogen, mehrere von ihnen, darunter auch Damascius und Jimplicius, entschlossen sich zur Auswanderung nach Persien, wo sie indemneuen König (hosroës einen philosophischen Herrscher in Plato's Sinne zu finden hofften. Alleinsiewurden in ihren Erwartungen geläuscht. Der Friedensschluss zwischen Persien und dem römischen Reiche verschaffte ihnen ungehinderte RückKehr, aber die Schule von Athen blieb geschlossen. Der Neuplatonismus selbst erhielt sich auch in seinem heidnischen Zweige noch eine Feitlang: Simplicius hat seine gelehrte Tätigkeit wohl noch längere Zeit nach der Rückkehr aus Persien fortgesetzt und noch in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts treffen wir in dem jungeren Olympiodor einen achtungswerten Ausleger pla-

tonischer Schriften (Zeller 🛮 958/9 nach Kopp, Prolegg zu Damasc de principiis p. VIs. und Zumpt Abh. AKad Berlin 1842 600) I 110. Mit diesem Manne haben wir uns noch Kurr zu beschäftigen, ehe wir die Philosophen ver-lassen und uns dem zuwenden, was die volkstümliche Aufassung vom Wesen der Dæmonen glaubte. Als Epigone steht Olympiodorauch hinsichtlich der Dæmonologie auf den Schultern des Proclus und wir finden daher nicht viel Neues bei ihm , die Klarheit aber, mit der eruns » sein « System darlegt, verdient ein näheres Einzehen. § 111. Weit er nun seine Einteilung der Dæmonen im engsten Anschluss an die der Götter vornimmt, istes notwendig, zunächst letztere mitzuteilen: die Götter gliedern sich auch bei ihm in 2 grosse Gruppen,

in die überweltlichen (ὑπερκόσμιοι) und in die innerweltlichen (ἐγκόσμιοι), wie wir das schon bei Plotin (cf. oben § 36) vorgefunden haben und dem Neuplatonismus überhaupt eigentümlich üt. Von den überweltlichen Ibttern hängt allein unsere Seele ab, dagegen umgekehrt von den innerweltlichen nur unser Körper. Dabei scheiden sich diese innerweltlichen Ibtter wieder in die Himmels (οὐράνιοι), hether · oder feuer (αἰθέριοι ῆτοι πύριοι), luft · βάξοιοι), Wasser (ἐνυδριοι), Erd-(χθόνιοι) und Unterweltsgötter (ὑποταρτάριοι). Endlich gliedern sich noch die Erdgötter die χθόνιοι, in die Jebieter über einzelne Klimate "κλιματάρχαι), in die Polbeherrscher" (πολιούζοι) und in die Hausgötter (κατοικίδιοι) d. hin Sötter vestimmter Ortlich Keiten, die eng begrenzt sind, wie bestimmte tempel, Kapellen, Haine, Berge, Häuser u. dgl. (Olympiodor ad Alerbiad, prior. n. 19/20 Creuzer.) Demnach sind die χθόνιοι θεοὶ örtlich eingeschränkte, auf bestimmte Teile der trdoberfläche, wie die κλιματάρχαι, und auf ξώναι, weshalb sie auch ξωναῖοι beoi heissen, π. Tonen götter η im Segensatz zu den άξωνοι σασε απολυτοι θεοί, den örtlich nicht eingeschränkten Söttern der höheren Ordnungen. Diese Ansichten findensich sthon beidem sogenannten lamblichus (in Parmenid, fol. 317 versecod, hug. Monac.: ξητητέον δὲ ἐν τοῖς Χαλθαϊκοῖς, μι καὶ παραδέδονταί τινες ἄξωνοι τοιοῦτοι, ἡ ἄξωνος [ὁ] εῖς κοσμοκράτωρ,οῖος ὁ ἡλίου ἄρχων (bei Creuzer l.c.) und bei Damascius (cf. Proclus, oben § 83).

ο ήλιου δοχων (bei Creuzer l.c.) und bei Damascius (cf. Proclus, δ αςωνος [ο] εις κοσμοκράτως οίος δ ήλιου δοχων (bei Creuzer l.c.) und bei Damascius (cf. Proclus, oben § 83).

§ 112. Hinsichtlich der Dæmonen aber Kennt Olympiodor zunächst folgende drei Haupt Klassen: t) göttliche Dæmonen, so nach dem Verhältnis der Analogie mit den übergeordneten Göttern benant (Betot δαίμονες κατ ἀναλογίαν), 2.) wesenhafte (echte) Dæmonen (δαίμονες κατ ούσίαν) und 3.) unechte Dæmonen, nämlich Menschenseelen nach dem Verlassen des Leibes, die » Dæmonen "genannt werden mit Rücksicht auf ihr Verhalten zu den Göttern δαίμονες κατ οχέσιν foben β83).

Bei der Beurteilung aller 3 Klassen hat man von den wesenhaften Dæmonen, also von der 2.

oder Mittelklasse ausnigehen, da sie den Massstab (yvos μονες) für alle Gattungen bilden; denn die gött-lichen Dæmonen κατ' άναλογίαν sind besser, voll Kommener (κρείττους) als sie, die Dæmonen κατά oxtorv dagegen unvollKommener (xeisous). Da nun die vollKommensten Dæmonen, die Deior Saipoves Kat avadoylav, den Göttern sehr nahe verwandt sind, werden bisweilen auch Götter Salpoves sylor dagegen unvollkommener (χείρους). Da nun die vollkommensten Damonen die θείοι θαί μονες κατ' αναλογίαν, den Géttern sehr nahe verwand sind, werden bisweilen auch Götter δαίμονες genannt, sop. B. von Homer (lius) 222), boerales (aud Demonic paraenes. 3) und Orpheus (frag. 4 μρας. 471 Hom. « fr. 11/ μρας. 1971 βδεί, wo Jeus den Konnos δαίμων αφιθείκενος nennt.) Den wesenhaften Damonen, δαίμονες κατ' οὐσίαν) stehen sie im Verhältnis der Lausahitäl (κατ' αίναν) gegeniöer (Olympiodor l.e. μας. 1971). Diese wesenhaften Dæmonen wieder haben als Mittelglied zwischen den θείοι δαίμονες (den Jollem) und den δαίμονες κατά σχίσιν (den Jeelen) die hufgabe, die Verbindung zwischen diesen beiden Klasson der höheren Wessen herzustellen und das Wirtender action δαίμονες, den Jötter zum husdruck zu bringen, da aber das Himmlische (τὰ οὐράνια), das Göttliche Sechserlei umfasst, nämlich die Jewotzy, den νούς, die ψυχή λογική und å λογος, das elδος und die Uλη, muss es auch 6 δι αφο ραί oder Unter-Klassen dieser wessenhaften Dæmonen geßen, bestimmt durch das Wasen desienigen Himmlischen (οὐράνιον), womit die Dæmonen alb beirgfenden Unter-Klassen der wessenhaften Dæmonen zu Stande: 1) die δαίμονες κατ' οὐσίαν θείοι: sie verbinden uns mit dem vötion, die wie wir spiller sehen werden, allein unsere Jeeke, solange sie moch im Klassen der versenhaften Dæmonen zu Stande: 1) die δαίμονες κατ' οὐσίαν θείου, sie verbinden uns mit dem vötion, die wie wir spiller sehen werden, allein unsere Jeeke, solange sie moch im Klöpper ist, zur Jottheit (θείον) erheben und mit ihr vereinigen Kann (cf unten II; 1755); 2) die δαίμονες κατ' οὐσίαν λογος κατ' οὐσίαν διανοκες κατ' οὐσίαν διαγος κατ' οὐσίαν λογος κατ' οὐσίαν λογος κατ' οὐσίαν διαγος κατ οὐσίαν διαγος κατ' οὐσίαν κορος κατ' οὐσίαν είδη κοί για βειδιείτειος είθες και διαγος κατ' οὐσίαν είδη κοί για βειδιε sie dieselbe und lassen so nicht zu, dass sie, die einem Beständigen Wandel unterworfen ist, ξευστή ούσα, ganz zu Grunde gehe (ef unten § 799), worauf schon Orpheus hinwies (ein Vers aus frg. inedit. 19 pag. 508 Hem.; die ganze Stelle aus Lydus De mensibus pag. 32 folgt unten § 114). Die Schaffung dieserwesenhaften Dæmonen war für die Götter eine Notwendigkeit, wenn sie

sich mit ihrem Wirken nicht auf das rein intellectuell Himmlische (d.h. auf die Schaffung der intellectuellen Ideen) beschränken wollten, denn zur Schaffung der materiellen Welt bedursten sie dieser Mittelkte se von höheren Wesen genau so wie die menschliche Seele des eisormigen und glanzartigen sproumatischen) Leibes (wortder, καὶ αύγοιιδες σώμα) bedarf, um sich mit dem materiellen Leibe verbinden und so das Lebewesen (ξῷον), Mensch "ins Leben rusen zu können (ξωοποιείν).

das Lebewesen (56,00% Mensen ins Leben rusen pu honnen (50,000 tev).

§ 114. Weil aber die Materie (Ühn) eine dreisache ist (Tortri), näm lich kimmlisch (ovoxvia), woraus die Tlanoten bestehen, "sternig" (koroaia), aus der wieder die Sterne und Sternbilder (vor allem die Tierkreiszeichen, aorpa) bestehen, und irdisch (20via), welche als letzle und beständig veränderliche (éoxia ty und oevorg) den Stoff der uns auf Erden umgebenden sichtbaren Naturbildet, so rerfällt wieder die Unterklasse der daipoves karovorav vingor in drei weitere Juppen. – Soweit Olympiodor, er gibt also für diese weitere Einteilung der vingor Salpoves keine näheren Aussührungen, doch lässt sie sich aus der Art seiner Systematik leicht erschliessen: die himmlische Planetenmaterie hat auch er jedenfalls wie andere in Letzle (2000) aus die Art vingor die Sterne Gibt die vir diese weitere Moderie von die himmlische Planetenmaterie hat auch er jedenfalls wie andere in Letzle (2000) aus die virgierte Moderie für Aether (αιθήρ) gehalten, die Materie der Sterne für Feuer (πύρ) und die χθονία ύλη, die irdische Materie zurückgeführt auf die Elemente Luft(άηρ), Wasser (ύδωρ) und Erde (χθών). Dann müssen natürlich die Vorsteter der himmlischem Planelenmalerie die δαίμονες κατ οὐσίαν ὑλῷοι αἰθέριοι sein, die der feurigen Stemmalerie die πύρινοι und endlich die der Erdmaterie die ἀξριοι, ὑδραῖοι οὐσίαν ὑλῷοι oder ἐνύθριοι) und ynjivoι. 

Und dass er sich das wirklich so vorstellte, beweist der Umstand, dass er unmittelbar auf obige Stelle (i.e. pag.19) als die jenen ὑλῷοι δαίμονες übergeordnelen Götter die θεοι αἰθέριοι, πύρινοι, ἀξριοι, ἐνύθριοι und χθόνιοι aufzählt. Das orphische fragment endlich, auf das er oben δοχάστικά dieser ὑλῷοι δαίμονες mitdem litat n ὑλης οὐρανίης καὶ ἀστερίης καὶ ἀβύσσου himies, lautet vollständig:

Nύμφαι πηγαῖοι κοὶ ἐνύθριο πνεύματα πάντα μηναῖοι πόσης ἐπιβήτορες ἡδὶ ἐπιβῆται καὶ χθόνιοι κόλποι τε καὶ ἡξριοι καὶ ὑπαυγοι, 
ὑλης οὐρανίης τε καὶ ἀστερίης καὶ ἀβύσσων "

Δεὶ λωνικ de Mensib pag. 32 als Orakel, λόνιον, erklärt. Οληποιο dor l.c. kat ἀβύσσου) und δερίκh sich deut-

καὶ χθόνιοι κόληοι τε καὶ ήξριοι καὶ ὅπαυγοι,

(bei Lydus, de Mensib. pag. 32 als Onakal, λόγιον, erklärt, Olympio dor l.c. hat ἀβύσσου) und beziehtsich deutlich auf obige Dreiteilung der ὕλη und die ihr vorstehenden Dømonen, die hier Νύμφαι und ἐνύδρια ανεύματα genannt werden. § 1 1 5. Die Angehörigen der 3. und letzten Hauptgruppe endlich, die θαίμονες κατα σχέσιν, sind nichts anderes als die Seelen derer, die gut (edel) gelebt haben, wie die Menschendes goldenen Leitalters, und die sich σχετικώς zu dem (echten) Dæmonen verhalten. Das besagt schon
Hesiod, schreibt Olympiodor, mit den Versen, Erga 122 sg. (cf. oben § 12):

οι μεν δαίμονες άγνοι, επιχθόνιοι καλέονται, ἐσθλοί, ἀλεξίκοκοι, φύλακες θνητών ἀνθρώπων.

Σο finden wir also auch bei diesem Spätling, der mehr als 1000 Jahre jünger ist denn Hesiods Zeitalter,
wieder das İneinander fliessen der Begriffe δαίμων, ψυχή und ηρως, wovon sich auch philosophische Speculation so schwer frei machen Konnte, noch viel weniger gelang dies natürlich dem Volksglauben, dem
δαίμων "jeden falls stats in allererster Linie nichts anderes bedeutete als die als Jespenst spukende Seele
der unhei mlichen Toten. der unheimlichen Toten.

Die oben mitgeteilte Daemonologie Olympiodors und seine Abhängigkeil von den Vordermännern, aber auch sein Hinausgehen über sie deutlich gemacht haben, da sein System jedenfalls das ausgebildeteste ist, lasse ich eine Übersicht folgen: Droi Hauptklassen mit Unterabteilungen:

1. Saipoves Kar avadopiav. Deior (göttliche Wesen),

1. δαίμονες κατ οὐσίαν (echte Damonen): 4) θεΐοι, 2) νοεκοί, 3) λογικοί, 4) άλογοι, 5.) είδικοί, 6) ύλφοι: α) αίθεριοι, δ.) πύριοι, ή χθόνιοι α) ά έριοι. β. ύδρ ξοι γ.) γή ίνοι. Μ. δαίμονες κατά σχίσιν (unechte Daemonen = ψυχαί, ήρωες. α) αίθέριοι, δ.) πύριοι, ο χθόνιοιι

\$116. Besonders interessant ist seine ganz nouartige Auffassung der aloyot Saipoves (oben II 4). Die unterste Classe der wesenhaften (echten) Dæmonen umfasst bei ihm die vide got und privot Saipoves, also die Wasserzund Erddamonen, die auch bei Proclus als ydoviot und vlatot die niederste Stufe bilden also die Wasser: und Erddamonen, die auch bei Proclus als y Dovioi und Daioi die niederste Stufe bilden (ad Alcibiad. pag. 45) Nach demselben sind sie die Kohastikoù Salvoves, welche die sündigen Seelen im Hades strafen (ad Gratyl. 121 pag. 1857 Pasquali;) doch suchen sie die Sünder auch schom bei ihren betyeiten als Strafwerkjeuge (Opy ava) der Jötter heim, indem sie im Auftrage der Jötter Feuersbrunst, Test und andere Plagen dieser Art über die Schuldigen bringen (ad Tim. I pag. 35 b). In derselben Pollenun erscheinen sie auch bei Olympiodor; denn er sagt; "Die Damonen bis herab zu den absoor (die im buft, raum um den Mond wohnen) sind gut und als Verkünder der Jukunft zuverlässig; die aber, welche noch näher der Erde wohnen, die ålpiot, údoğu und x Boviot ynivoi) sind böse und unzuverlässig wie sehon das (chaldaeische) Orakel (hinsichtlich ihrer Herzin, der Hekate) besagt: "Tepiav thates pa Kuvesv x Davlav tt kai üypin "(in Phaed. 195, 21 die ido joo heissen bei Proclus ad Tim. 270 b: üdoo-Batqes) Diese ganz unvoll Kommenen, weil von der Gottheit am weitesten entfernten und an die Materie (ühn) geketteten Dæmonen werden also Hunde genannt, welche Hekate gegenen, daessich hier offenbar um eine Anschauung des Volksglaubens handelt.

## Die persönlichen Schutzdamonen.

\$117. Oben habe ich auf das Sarpóviov des Sokrates hingewiesen, auf jenen Schutzgeist, der ihm stets nur hindernd in den Weg Iral, wenn er etwas unternehmen wollte, was nicht seinen wahren Vorleit bedeutete (cf. Plato Apolog. pag. 30 d,e, Theages pag. 128 d sq. Phaedr. pag. 242 be und die oben zu \$10 angeführte Litteratur). Diese, innere Stimme "liess sich also immer nur im negativen Sinne vernehmen, und wenn auch Sokrates selbst nichts Näheres über diese gwon angeben Konnte und über das geheimnisvolle Wesen, von dem sie ausgieng, so Konnen wir doch nicht zweifeln, dass er dieses Wesen als etwas Reales ansah, das, un sicht bar und für gewöhnlich auch durchaus unwahrnehmbar nach Art der Damonen, für seine Wohlfahrt sorgte und in gelegentlickem Abmahnen den Willen der Gottheit selbst zum Ausdruck brachte (cf. Vympiodor, Ad Aleib, pag. 21. 22).

§ 118/19. Wenn schon bei Pindar der Daipasv des Xenophon angerusen wird, ihm günstig zu sein (Ol. XIII. 27), so ist damit jedensalls nur das persönlich ausgesaste Seuhich jenes Olympiasiegers gemeint. Da aber dem Menschen auch so viel Widriges im beben zustösst, ister begreislich, dass man sür jeden Menschen zwei solcher Schicksals damonen annahm, einen guten und einen bösen, je nachdem nun, ob der Mensch im beben diesem oder jenem Schicksals daemon solgelsistet, gestaltet es sich böse oder gut, solehrte der Sokratiker Euclid (bei lensorin De die nat. III 3.). Menander dagegen weistes zurüch, dass der dem Menschen von Seburtan beigegebene sührer böse sei, als göttliches Wesen Kann er nur gut sein (fragm. incert. 550,551. bei Noch, lomic. Attic. fragm., III pag 167 sq. aus (lemens Alex. Strom. Vcap. 14, 130 (III pag. 110 Dind.), Euseb. Prap. Evang. XIII p. 403, Plut. Moral. pag. 474b, Ammian XXI, 14; Stobaeus, Eclog. IS (4) Wachsm., Schol. Theocr. II 28, cf. Heindorf, Platon Phædon 107d, Lehrs Populäre Aussätze 169 sq.) Wenn dem Menschen daher trotzdem Böses wider sährt, so Kommt das daher, dass der Mensche eben seinem guten sührer nicht solgen will. Sovom dyardos daspav verlassen, mussernatürlich ins Inglückgenaten

\$ 120/22. Plato spricht von dem Dæmon, den sich jeder Mensch erlost und der ihn in den Hades hinunter begleitet: hat einer gut gelebt, so übergibt ihn sein Dæmon einem andern noch voll Kommneren und hoher stehenden Dæmon als Führer für das zweite beben, das der Mensch jetzt durchleben muss. Folgt er auch in diesem zweiten leben dem guten führer d.h. lebt er auch im zweiten Leben sittlich gut, so erhält er auch für das dritte beben einen noch voll Kommneren führer u.s. w. bis er das Ziel sittlicher Voll Kommenheit erreicht und die Kette der Wiedergeburten abgestreift hat; folgt er dagegen dem Führer nicht, so wird er immer weniger voll Kommenen führern übergeben und sinkt so bei jeder Wiedergeburt tiefer und tiefer (Phædo, pag. 107d). Damit scheint Servius die vol Kstümliche Auffassung von zwei Dæmonen, einem guten und einem bösen, verbunden zu haben, da er sagt: (zu Vergils Aen. V 1743), Cum nascimur, duos genios sortimur: unus est qui hortatur ad bona, atter, qui depravat aut mala. qui bus adsistenti bus post mortem aut adserimur in meliorem vitam aut condemnamur in deteriorem, per guos aut vacationem moremur aut reditum in corpora."

§ 123/24. Besonders ausgebildet hatte diese Lehre die Stoa (cf. Schmeitel, Philosophie d. mittleren Stoa 249 sq. 256; Usener Tötternamen p. 295/96; Rohde, Psyche II p. 316, 1; 318), schon Epiklet, nach welchem man diesen εκάστου δαίμονα und von Zeus bestellten φύλακα (Diss. 114, 12) sogar befragen sollte (III 22, 53 cf. Bonhöffer, Lpiklet 83). Nach Posidonius aber war, dieser δαίμων einer vonden vielen selbständigen, individuelt bestimmten Geistern, die inder Luft præexistiezend leben und bei der Geburt in den Menschen einrichen "(Bonhöffer 79/80), und auch Seneca und Kaiser Marcus Aurelius sprechen von diesem προστάτης καὶ ήγεμών (V27). Da aufdiese

Weise der ¿Sios Saipav ein höheres Wesen ist, verschieden von der menschlichen Seele und über ihr als hührer stehend, so hat er Anspruch aufeinen förmlichen Kult, wie denn auch ein gewisser Posidonius mit seinen Expovor im 3. Jahrhundert vor Chr. auf ein Orakeldes Apollon hin dem Jaipavi ayavü seiner selbst und seiner (schon verstorbenen!) Mutter Jorgis am 1. Hermaion einen Widder opferte (Gr. inscript. in the British Mus. 11, 1 N. 896 pag. 797. 35). Janz ähnlich plegte auch der Romer an seinem Gebartstage seinem genius zu opfern.

§ 125. Im Anschluss an Plato haben aber auch die Neunlatoni Ker diese Lehre gepflegt; so sagt

Plotin in einer dunklen und schwierigen Stelle (Ennead. II 4, cap. 3):

Wer ist der "Dæmon"! Ist er das hier bei uns Befindliche (d.h. jene Kraft der Seele, die unsere LebensJührung bestimmt)? Und wer ist der Sott! (d.h. das Söttliche, das uns leiten soll) Etwa das jenige, das hier
(auf Erden) ist (nämlich wieder jene Kraft der Seele)? Denn dieses jührt doch den Einzelnen, da es ja das leiten
de Princip ist! Ist es daher der Dæmon, dem der leben de Mensch anheimgegeben ist! Nein, sondern das Höhere ist der Dæmon; denn dieser steht über uns, ohne tälig zu sein. Tätig dagegen ist bloss das was nach ihm
Kommt! nämlich eben jene wirkende Kraft der Seele, die unsere Lebens Jihrung bestimmt). Zeigt sich nun
das in uns Tätige darin, dass wir sinnliche Menschen sind (d.h. dass wir bloss der Sinnlichkeit leben), so ist
der Dæmon (als das darüber, höher Stehen de) das Geistige, leben wir aber nach dem Geistigen, so ist
der Dæmon das, was über diesem steht (nämlich das Göttliche), das, ohne selbst tätig zu sein, dem tätison.
Teile in uns seinen Sitz überlässt (so dass wir uns also in unserer Lebensführung zum Geistigen erheben Können). Daher hösst er mit Recht, dass wir uns selbst unsern Dæmon erwählen, denn entsprechend unserer Le
bensführung wählen wir uns die höhere leitende Macht. Hat der Mensch ein Leben zurück gelegt, so Kann
ihn derselbe Dæmon nicht mehr führen, sondern er muss ihn [für das zweile Le ben nach der Wiedergeburd
einem andern Dæmon überlassen, der ihn dann führt, wenn er ein neues Leben begonnen hat. Hat sich der
Mensch nun durch das Übergewicht seines schlechteren (sinnlichen) (harakten teiles) bezohweren Lassen, so
erhälter (der Mensch, nicht der Seitzucv, wie die Texte bielen; das beweist das Folgende) jetz seine Strafe
und es gelangt der Schlechtere auch zu einem schlechteren Leibe, indem ihn nämlich das, was in seinem früheren Leben tälig war, nach der Ähnlichtkeit (mit Jener früheren schlechten, sinnlichen Lebensführung)
in einen Tierleib kerabdrücktl. Vermochte er aber seinem höheren Dæmon zu folgen, so Kommt er durch
ein ihm angemessenes vollkommneres zweit

Danach nimmt der uns beigegebene Dæmon Keinen Einfluss aufunsere Lebensführung in sittlicher Hinsicht, sondern dies hängt von unseremfreien Willen ab; ja im Jegenteil, der Dæmon wird von uns durch die Art der von unserwählten Lobensführung bestimmt, erlost, wie es immer heisst.

\$126/7 Jeine Tatigheit erstreckt sich bloss auf die ausseren Lebensumstände, da Proelus sagt (ad Alcibiad. prior.ed. Creuzer pag. 77/6) μόνος ὁ δαίμων κινεῖ πάντα, πάντα κυβερνᾶ, πάντα διακοσμεῖ τὰ ἡμέτερα καὶ γὰρτὸν λόγον (die reine Verstandestätigheit unserer seits) τελειοῖ (führt er zum Essekt) καὶ τὰ πάθη μετρεῖ καὶ τὴν φύσιν ἐμπνεῖ καὶ τὸ σῶμα συνέχει καὶ τὰ τύχαια γορηγεῖ καὶ τὰ εἰμαρμένα πληροῖ καὶ τὰ ἐκ προνοίας διαιρεῖται καὶ εἶς ἐστιν οὖτος ἀπάντων τῶν ἐν ἡμῖν καὶ περὶ ἡμᾶς βασιλεὺς οἰακίξων ἡμῶν τὴν σύμπασαν ξωήν (die ganze äussere durch die Schicksalsbestimmung sestgelegte Lebenssührung). Als φύλαξ und ἀποπληρωτής des Menschen im Leben undals seinen ἡγεμών παch dem Tode εἶς Ἰιδου sprach vonihm auch dor Neuplatoniker Therocles (περὶ προνοίας δεί Photius cod. 251 μαg. 466 α 26 und δ 5/6 Βεκκ.) und auch in einer zweiten Stelle bei Proclus erscheinen diese persönlichen Dæmonen als Ηιίτεν der über jeden Menschen gesetzten Schicksalsbestimmung (εξμαρμένη), οὐκ ἐῶντες παρεκβαίνειν τοὺς ὁρους τῆς προνοίας ἢ τῆς δἰκης (ad Rempubl. Πρας 100 Kroll). Bei Iamblichus sind diese ἴοιοι δαίμονες wie τὐθονος ων τοῦ δρους τῆς παρονοίας ἢ τῆς δἰκης (ad Rempubl. Πρας 100 Kroll). Βεὶ Iamblichus sind diese ἴοιοι δαίμονες wie τὐθον haupt al le Dæmonen einem Jotte untergeordnet, dem κοινὸς ἡγεμών τῶν περὶ τὴν γένεσιν κοσμοκρατόρων und dieser schickt jedem Menschen seinen Dæmon τμ (De Myster. 1×9 μαg. 283/84; εβαυκλ 1×1 κ. 1 κ. 1 μαg. 272 s. 2)

S. 128/29. Daher duldet der "Sios Saipav Keine Eingriffe in die Schicksalsbestimmung seines Schulp lings durch magische Kunstgriffe anderer und schützte z.B. den Plotin gegen die schädlichen Einflüsse der Gestirne, die sein Jegner Olympius, ein Schüler des Amelius, durch Zauberformeln auf Plotin herniederzuleiten suchte, indem er dessen bösen Anschlag auf ihn selbst zurücklenkte, so dass ihm seine Glieder wie ein Bündel zusammengeschnürt wurden. Denn Plotin hatte einen göttlichen Schutzgeist, der ihm auch einen übernatürlichen Scharfblick verlieh, so dass er nicht bloss Diebe sicherstellen, sondern auch jedem seiner Schüler seine künftige Lebens führung voraussagen Konnte; auch dem Porphyrius sah er seine Selbstmordgedanken an und brachte ihn davon ab (Porphyrius, Vita Plotini, cap. 10/11). Aber auch Octavian besass einen Genius, der dem seines Rivalen Antonius überlegen war und schliesslich seinen Sieg bewirkte (Plutarch, Überdas Glück der Romer 7).

9.130/31. Denjenigen, die den höchsten Grad der Empfänglichkeit (Disposition, thi akpav Enity-Serornea) erreicht hatten, zeigte sich dieser Damon sogar auch sichtbarlich und sprach und unterredete sich

mit ihnen (Proclus, ad Alcibiad. prior. pag. 41).

So gestand Kaiser Constantius Kurz vor seinem Tode seinem nächsten Verwandten, dass er jetzt, wie verlassen, ein geheimnisvolles Wesen nicht mehr zu sehen bekomme, von dem er glaube, dass es ihm sonst zuweilen in dunklen Umrissen erschienen sei. Daraus schloss man, dass eine Art von Schutzgeit, der ihm beigegeben war, ihm jetet verlassen habe, da er bald aus dem Leben scheiden werde (Ammian. xx 14). So deuteten auch manche die Selter, die bei Homer den Helden sichtbar wurden und mit ihnen sprachen, als die persönlichen Schutzdæmonen dieser Heroen, wie ähntich auch dem Pythagoras, Sokrates (cloben III), Numa Pompilius und dem alleren Schutzden, wie glichen Seich ische ihre Dæmonen ganz deutlich offenbarten neben Manius; Octavianus, Hermes Frism gistus, Apollonius von Tyana und Plotin (Ammian l.c.) Aber auch ganze Staaten hatten solche Schutzgeister wie z. B. der römische Staat und auch diese wurden manehmal Auserwählten sichtbar, so Kaiser Iulian, dem Abtrünnigen der Jenius des römischen Staates bevor er zu Paris von den Legionen als Augustus ausgerusen wurde nigen, der Genius des römischen Staates, bevor er zu Paris von den Legionen als Augustus ausgerufen wurde (Ammian XX 5) und obenso auch vordem Zuge nach Persien, der ihm den Tod brachte (Ammian XXV 2).

9.132. Doch Konnte man den persönlichen Damon wie alle andern Damonen auch zur Erscheinung Zwingen, d.h. beschwören und zwar naturlich zunächst nur durch Vermittlung des über diese Dæmonen-Klasse gesetzten Jottes, des ήγεμων των περί την γένεσιν κοσμοκρατόρων: War er aber erst einmal auf diese Weise sichtbar geworden, dann gaber den ihm angemessenen Kult, seinen Namen und auch die besondere Art seiner Beschwörung an (lamblichus, De Myster. 1x9 (29, 283/84), später wird zu erzählen sein, wie ein ägyptischer Priester den Dæmon des Plotin beschwor, der sich als Gott, d.h. als Getos Gaipwentpuppte (cf. infra II stas).

§. 133. Eine Hauptaufgabe dieser persönlichen Schutzgeister war es, wie wir oben gesehen haben, dafür zu sorgen, dass die ihnen anvertrauten Seelen die ihnen vom Schicksal, Lipappevn, gesetzten Schranken nicht überschreiten, ferner auch die Seelen nach dem Verlassen des sterblichen Leibes im Tode je nach der Art ihrer Lebens führung einem anderen vollkommneren oder unvollkommneren Dæmon zu übezgeben, beziehungsweise diejenigen Seelen, die den Kreislauf der Wiedergeburten absolviert hatten, in die "SeeligKeit" eingehen zu lassen. Hier griffnun der Lauber ein und versuchte durch magische Beeinflussung der Schutz damonen die Rückkehr zur seligen Urstätt "ohne Rücksicht auf die Art der vorausgegangenen Lebensführung zu erzwingen und so die Schicksalsbestimmung zu umgehensch auch unten II J. 106 ss.) Darauf beziehen sich wohl die Worte des Arnobius (Adv. Gentes II 13): Was sollen jene Riten der occulten Künste bedeuten, durch die ihr, ich weiss nicht welche Mächte anruft, dass sie euch huldvoll seien und euch Keine Hindernisse in den Weg legen, wenn ihr zu eueren angestammten Sitzen zurückwandern wollt?"

9.134. Auch hegte man die Uborzeugung, sich aufmagische Weise einen Dæmon gewinnenzuklönnen,

der als nápedeos ähnlich wie der vom Schicksal verliehene idros daipav für seinen Schützling in allem sorgte, alle seine Wünsche, selbst frevelhafte, erfüllte und seine Seele, auch nach einem lasterhaften Leben sogar, so fort aus dom Zwang der läuternden Wiedergeburten herausriss und in die newige Seeligkeit eingehen liess, doch auch darüber wird erst weiter unten zu sprechen sein (cf. unten II 135ss.

Die Erzengel und Engel.

§. 135. Schon oben haben wir gelegentlich von den trzengeln und Engeln, den ågyåyyehot und åyyehot, gesprochen, insbesondere hinsichtlich ihres Verhältnisses zu den übrigen Zwischonwesen, als deren vollKommenste Klasse sie erscheinen (cf. oben §54s. 67.77,82,66s.702,104,108) und darauf hingewiesen, dass sie fremden, jedenfalls semitisch-jüdischen Vrsprunges sind; daraus erklärt es sich auch, warum gerade die aus Jyrien stammenden Neuplatoniker Porphyrius und lamblichus ihnen besondere Aufmerksamkeit schenkten (cf. oben § 54s. 67.77, und unten II § 88sq.) Auch Proclus übrigens weiss sehr wohl von diesem fremden Vrsprung, obwohl er sagt (ad Rempubl. II pag. 25ss.), der Name åyyehos gehöre nicht der Theosophie der Barbaren allein an (où ξενικον τὸ ὀνομα καὶ βαρβάρου θεοσοφίας μόνης), sondern schon Plato spreche von åyyehos (im Cratylus pag. 407E, 408B in Anlehnung an Homers Od. xII. 374/390; Proclus selbst bezeichnet zu dieser Stelle des Cratylus (cap. 79, pag. 37) den Hermes als åρχαγγελικός), doch nennt Plato als åγγελοι bloss Hermes und Iris, also keines wegs echte Damonen, sondern Götter niederer Ordnung. Nun bezeichnet aber Proclus beide als ἄρχοντες τῆς ἀγγελικῆς σειρᾶς und zwar Hermes als den der månnlichen Engelreihe, Iris als die der weiblichen, erinnert man sich nun an das, was Proclus sonst von diesen σειραί lehrte (v. oben § 102), so folgt, dass aucher Hermes und Iris als Götter aufasste wie wir, zugleich aber als Vorsteher einer ganzen Reihe ihnen unterstellter echter Dæmonen, der sogenannten åyyeλικοί δαlμονες als Vorsteher einer ganzen Reihe ihnen unterstellter echter Dæmonen, der sogenannten åyyeλικοί δαlμονες

§. 136. Diese echten Damonen nennt er ὖπηρέται θεῶν und δαιμόνων ἐπιστάται under-Klärt sie so für die vorzüglichste Klasse der Dæmonen und Zwischenwesen überhaupt genauso wie sehon vor ihm lamblichus, bei dem sich die Rangabstufung θεοί, ἀρχάγγελοι, ἄγγελοι, δαίμονες, ἤρωες

und ψυχαί findet cfoben \$67.

Die ihn zugewiesene Vermittlerrolle drückt übrigens schon der Name "Erzboten" und "Boten" deutlich genug aus und schon Plato leitete die Namen der Götterboten Eping, und "I ρις von eiget" "sagen, reden, verkünden" ab in der oben citierten lentylusstelle. Auch gilt fürsie, was lamblichus von den höheren Damonen Klassen sagt, dass sie die unsichtbare Süte und das unsichtbare Wesen und Walten der Götter zum sichtbaren Ausdruck bringen (cf. oben \$66). Genauer erklärt das Proclus, wennersagt ad Rempubl. pag. 373 I pag. 91 Kroll), dass auch die äγγελικαὶ τάξεις τῶν κρειττόγων γενῶν τῆς τῶν θε-ῶν ἡγεμονίας ἐξήρτηνται καὶ τὰς ἰδιότητας τῶν σφετέρων ἡγεμόνων εἰ καὶ μερικῶς καὶ πεπλη-θυσμένως διασώξουσιν, und an einer andern Stelle (αd Rempubl. I pag. 271 Kroll): εἰσὶν καὶ τῶν γενεσιουργῶν βίων ἐφοροι δαίμονες, οἱ τὰς ψυχὰς ἐπιτροπεύουσιν τὰς κατά τούτους διαξώσος τοὺς βίους καὶ εἰωθασι τούτους ἀγγελικοὺς καλεῖν, ἀντιδιαστίλλοντες τοῖς πρὸ τούτων Θείοις δαίμοσιν, οἱτινες αὐτάς τὰς ὑπαρξεις τῶν ψυχῶν συνδίουσι πρὸς τοὺς ἡγεμόνας αὐτῶν θεούς. Εδεπьο spricht auch Porphyrius von den ἀρχάγγελοι, welche den Göttern zugewendet sind, d. h. ihres Winkes harren ( βεὶ Ρεοείυς, αd Pim. pag. 47 A.) und die als ἄγγελοι θεῖοί τε καὶ αγαθοὶ δαίμονες ἐπόπται τῶν πραττομένων, also Λυβερετ der Taten sind, οὺς λαθεῖν ἀμήχανον. (ad Marc. 21)

§.13 Thuch hierin gehen die græcisierten äyyehor und åexáyyehor mit den "Abgesandten" Jottes, wie sie ihrhebräischer Name nennt, Hand in Hand, über die ein paar Bemer Kungen notwendig sind: Bei den Juden nämlich spielen die Erzengel und Engel eine sehr bedeu tende Rolle, zweifellos

durch die babylonische Damonologie stark beeinflusst und ausgestaltet, da die judische Angelologie gerade im nachexilischen Zeitalter eine Besonders reiche Entfaltung zeigt, nach Rabbi Schimeon ben Lattisch haben die Juden sogar die Erzengelnamen Michael, Raphael und Gabriel aus dem babylonischen Exil mitgebracht, so dass es sich hier um baby lonische und bloss hebraisierte Namen handeln würde (Lucken l.c.p.2 und Blau p. 10,3 nach Jer. Rosch haschana fol. 56,4 Bereschith rabba, Parascha 48 zu Gen. 18,1). Die Lahl der jüdischen Engelist unüberschbar; um nur ein Beispiel anzuführen, sollen bei der Uffenbarung 1,200.000 Engel aufeinmal vom Himmel herabgestiegen sein (Blaul.c. nach Sabbath 88 a Pesikta 1246). Und auch die Fahlder überlieferten hebräischen Engelnamen ist ungeheuer, wie ein Blick in Schwab's Vocabulaire de l'Angelologie beweist. Wegen ihrer Vermittlerrolle zwischen Gott und den Menschen werden sie geradezu, diensttuende Engel"genannt und ihr "Dienst" besteht vor allem darin, dass sie die Gebete und Opfer der Släubigen Gottüberbringen und auch wieder seinen Willen jenen übermitteln, darüber ausführlich Lucken p. 7/8, interessant ist, dass sie aramäische Tebete nicht überbringen Konnten, da sie bloss hebräisch verstanden (Sabbath 12b: R. Jehuda[w. Jahrhundert]). Also ganz ähnlich wie die griechischen δαίμονες schon seit den Zeiten Plato's (cf. oben §20), worauf schon Dionysius Areopagita mit Recht hinwies (de coelesti hierarchia tom. I cap. 48C.) §. 138. So als . Fürsprechengel" mussten sie bald Gegenstände eines ausgebildeten Kultes werden, dennes bildete sich die Anschauung heraus, dass Tott wie ein orientalischer Herrscher für Sterbliche unnahbar sei und man daher bloss durch seine Diener und Vertrauten mit ihm verkehren Könne : diese aber musste man sich günstig stimmen, was wieder nur durch Gebete an sie und durch Opfergeschehen Konnte (cf. Lucken p. 8/j). Diese ganz parallele Vermittlerrolle musste die erste Brücke zu den griechischen Dæmonen schlagen(cf. Heinze XenoKrates p. 112s.)

\$ 139. Dazu Kommt noch, dass die jüdischen Engel den Willen Jottes auch in Naturerscheinungen also im Wochselder Temperatur, der Jahreszeiten, in Schnee und Regen, Sturm und Sewitter zum Aus druck brachten und in den Veränderungen im Tier-und Pflanzenreich und am Menschen selbst, Kurz in der ganzen sichtbaren Natur, der Shn, wie die Griechen sagten, worin sie sich wieder mit den ührkol oder ühaßes dalpoves, der Griechen berührten. Die Juden wiesen sogarbestimmten Engeln bestimmte Elemente zu, so dem Gabriol das feuer und den Donner, dem Michaël das Wasser und natürlich auch Regen und Schnee, dem Nuriel die Lust und dem Raphaël die Erde (Lucken p. 53 ef. 64st.) Von der Gewalt, die auf diese Weise den Engeln zukam, weiss z.B. auch Origines zu Benichten (De princip. 8 Spalte 176), der dem Raphael Krankenheilung, dem Gabriel, Bellorum providentiam "und dem Michaël die Besorgung der Bitten und Gebete der Menschen zuieilt. So werden sie zu Beherrschern der ganzen Schöpfung, allerdings im Auftrage Gottes; sie sind über die κλίματα τῆς οἰκουμένης gesetzt, ἵνα την ἄψυχονκτίσιν χαλινώσωσι, ἤλιον καὶ σελήνην καὶ θάλασσαν καὶ γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς ὑπηρετεῖν τῆ τοῦ ἀνθρώπου ἀπολασσαν (Photius cod. 277 pag. 517 δ 35ss.)

§ 140. Da nun aber die Jahreszeiten und alles, was damit zusammenhängt, durch die Bewegungen der Planeten, vor Allem der Sonne und des Mondes bedingt sind, ist es ganz natürlich, dass der Glaube an solche Elementardamonen oder eigentlich a Engel zum Gestirndienst hinüberführte, der ja in Babylonien in höchster Blüte stand. Wenn wir daher hören, dass sich bei den Juden mit dem Engelkult auch der Götzendienst der Planetenverehrung verband, so dürsen wir darin wohl mit Recht babylonische Linslüsse erkennen. Und dieser Vorwurf der Planetenverehrung wird den Juden sowohl von jüdischer wie heidnischer als auch christlicher Seile oftgenug gemacht.

Damit aber ist eine zweite Brücke von den jüdischen Erzengeln und Engeln zu den griechischen Planetenund Sterndamonen geschlagen.

Doch zunächst einige Belege für den jüdischen Engelzd.h. Planeten dienst; das jerusalemische Targum besagt: Ihr Kinder Israël, mein Volk, macht euch nicht zum Anbelen Bilder von Sonne und Mond, sternen, Planeten oder von Engeln, die vor mir dienen!" (Grörer, Das Jahrhundert des Heils I.S. 377 cf. Lucken p. 6ss.) Im Babylonischen Talmud wird öfter das Opfer an Michaël dem an Sonne, Mondund Sterne, Bergeund Höhen, an Meer und Flüsse gleishgestellt und für Totenopfer d.h. Götzendienst er Klärt: Aboda Jara 42 b., wer Opfer darbringt (eigentlich: im Namen von) den Meeren, den flüssen, at Wüste, der Sonne, dem Monde, den Isterne und Planeten, Michaël, dem grossen Fürsten, dem Schilschol gaton, siehe das sind Toten.) Götzenopfer, Lucken p. 617) Sehr deullichtritt diese Verbindung der Engelmit den Flaneten natürlich im Zauber zu Tage, solautet ein jüdisch-babylonischer Zauberspruch: "Ich beschwöre euch bei den heiligen Engeln und im Namen des Metatron... Hadriel und Nuriel und Vriel und (Sasgabiel) und HaphKiel und MehaphKiel dies sind die 7 Engel, welche gehen und umwandeln Himmel und Erde und Sterie und den TierKreis und den Mond und das Meer dass ihr weggeht u.s.w." (bei Stübe, Jüdisch-babylon: Zaubertexte p. 23; nach Lucken p. 53). Auch Galaterbrief 4 (9.10) bezeichnet die Beobacktung der Festzeiten als ein den åσθενή καὶ πτωχά στοχετα Dionen, als Gestirndienst und Engeldienst, wahrscheinlich weildie Festzeiten durch die Jostirne geregett wurden und hinter diesen wieder Engelmächte standen (ef. Lucken p.). Auch Celsus macht den Juden Engelanbetung zum Vorwurf λέγων αὐτοὺς σίβειν ἀγγίλους καὶ ψοητεία προσκεῖ σύα, ἡς ὁ Μωϋσῆς αὐτοῖς γέγονεν ἐξηγητης (bei Origenes c. lets. 126 Spatte 708/g ef.auch Vol. Ebenso Clemens Alegandrimus: οἱ Ἰουθαῖοι μόνοι οἰσμενοι τον θεον γίνουσκειν οὐκ ἐπίστανται λατρεύοντες ἀγγίλοις καὶ ἀρχαγγίλοις (Strom. VI c. VI 41 II pag. 160; ferner Origenes in Evang. Joh. tom. XIII 17, Hieronymus, ad Algas, quaest. 10.) Und das Kerygma Petri want die Christen vor der γίναθιστε παξεία δου καὶ ἀρχαγγ

S.141. Unter diesen Umständen istes selbstverständlich, dass man die 7 Planeten mit den 7 Erzengelm zusammenstellte, wie auch noch spät mittelalterliche Zusammenstellungen in hebräischen Kalendarien bewei-

sen, eine solche Listenach Kopp Palaeographia critica IIp. 356

| Planeten | Engel nach<br>Münster | Junius    | Duret    | Agrippa | Avenar | Trithem.  |
|----------|-----------------------|-----------|----------|---------|--------|-----------|
| Saturn   | קפריאל                | Kephariel | ZaphKiel | צפקיאל  | כפיאל  | Orifiel   |
| Juppiter | צרקיאל                | IzidKiel  | ZadKiel  | צרקיאל  | צרקיאל | Lachariel |
| Mars     | סמאל                  | Sammael   | Camaël   | במאל    | במאל   | Samaël    |
| Sonne    | רפאל                  | Rephaël   | Raphaël  | רפאל    | מיכאל  | Michael   |
| Venus    | ענאל                  | Hanaël    | Haniel   | האניאל  | אנאל   | Anael     |
| Mercur   | מכאל                  | Michael   | Michael  | מיכאל   | רפאל   | Raphael   |
| Mond     | גבריאל                | Gabriel   | Gabriel. | נבריאל  | גבריאל | Gabriel   |

(Junius bei Dahle, De idolol. pag. 160; Duret, Thrésor des langues pag. 208; Agrippa, Philos. occ. 2 cap. 10; Avenan bei Kircher Oedip. pag. 234; Trithem. De sept. sec. pag. 1sq. cf. auch Kopp III 334/5, Lucken p. 56)

§ 142. Damit ist auch die Zuteilung der Ttägigen babylonischen Woche an die 7 Planeten und Planetenengel gegeben (ef. E. Schürer Zeitschr. für neutestamentliche Wissenschaft 6,1905, p.19); auch darüber gibt Kopp (III 355/ef. 360sg] nach S. Münsler (alendar. Hebr. Basilea 1527, 4 Ende) Zusammensteltungen z.B.:

1. Tag: Sonne, Raphael 3. Tag: Mars , Samael 5. Tag: Iuppiter, Sadakiel 7. Tag: Saturn, 2. n : Mond, Gabriel 4. n : Mercur, Michael 6. n : Venus , Anaël Caphriel

Davon wussten auch die Griechen und übernahmen es: so sagt Nicomachus frelin Theolar. 42f:

Βαβυλωνίων οἱ δοκιμώτατοι καὶ Ἱστάνης καὶ Ζωροάστρης ἀγέλας κυρίως καλοῦσι τὰς ἀστρικὰς σφαίρας....
καὶ τοὺς καθ ἐκάστην τούτων τῶν ἀγελῶν ἐξάρχοντας ἀστέρας καὶ δαίμονας ὁμοίως ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους προσαγορεύεσθαι, οἵπερ εἰσὶν ἐπτὰ τὸν ἀριθμόν, ὥστε Αγελεία κατὰ τοῦτο ἐτυμότατα ἡ ἔβδομάς (cf. W. Kroll, De orac. Chald p. in. 1). Philastrius wieder berichtet, Hermes habe die ໆ Manetenauf die 7 Tage
der Woche übertragen, weil erglauδte, dass durchdiese 7 Sterne die Erzeugung des Menschen vorsich gehe. (De
Haer. cap. 64) Lepsius hat nachgewiesen, dass diese Übernahme über Agypten erfolgte (Chronologie Ip. 132ss.)
Interessant ist, dass auch die uns beschäftigenden Łaußerpapyri diese Luteilung kennen: der Papyrus Leid.
W bietet in Col. vi folgende 2 Listen neben einander (cf. Dieterich Abraxas p. 41s.):

Entagavor Lepsius Aussause 2 Echium 7 seie 4 Fause Hospe 6 'Appoolity Foure Ελληνικόν Επτάξωνος 2 Ξελήνη Ζεύς Epping "Hisos 'Accoding Epings

1 Hλιος Κρόνος 3 Aρης Aρης Σεύς Αφροδίτη τρμής
Die linke Liste stellt die Wochentage mit ihren Planetenbenennungen, die rechte die ihnen entsprechenden Planeten vor : der Saturn, Κρόνος, entspricht also hier dem Sonntag, der Iuppiter, Σεύς, dem Montag, der Mars, Aρης dem Dienstag, die Sonne, Hλιος, dem Mittwosh, die Venus, Αφροδίτη, dem Donnerstag, der Mercur, Ερμής dem Freitag und der Mond, ξελήνη, dem Samstag. Für die Planeten gibt genaudsegleiche Abfolge auch Cassius Dio xxxvII 18.

§. 143. BeKanntlich teilten schon die Babylonier den verschiedenen Planeten bestimmte Motalle zu, auch das haben die Juden übernommen: "dem Blei und Zinn werden nicht erzeugt aus der Erde ... eine Quelle istes, welche sie erzeugt und ein Engel, der darin steht (Henoch 65(8), cf. Lucken p. 53).

§ 1 4 4. Und da die Engel so zu Naturengeln geworden sind, "so gibtes auch Kein Kraut, welcher nicht ein Jestirn am Himmel hätte, das es schlüge und zuihm spräche: Nachse" (R. Simon: Bereschith rabba, Par.10 zu Gen. 2/1/Bei Wünsche, Bibl. rabbin. p. 41,cf. Lucken, p. 55). Doch davon unten § 596 ss.

§ 1 4 5. Mit der Sleichsetzung der Engel und Planeten und Sterne hangt auch der Glaube an Volkerenget zusammen d.h. an besondere Schutzengel der einzelnen Völker, wie das die Griechen auch von den Dæmonen, glaubten cf. unlon \$ 196, Clemens Alex. Strom. VI. 157 (III pag. 241 Dind.) VII 6 (III pag. 255), Origines, In Jenes. hom. xvI.2, hom. IX.3, in Exod hom. vii 2, in Num. hom. xi. 5; Hieron. in cap. 7 Danielis; Epiphan. hær. 51; Basilius zu Balm 33, Clemens Recognit. II 42, cf. Lucken p. 102 ss.

 $\S$  1 4 6 . So werden die Engel zu dæmonischen Wesen, die über einen ausserordentlichen Einfluss auf die ganze Schöpfung verfügen und so erklärt sich auch der Kult, den sie zunächst bei den Juden genossen. Des gleichen Kultes aber erfreuten sie sich auch in der jungen christlichen Kirche, deren Mitglieder ja vielfach Judenchristen waren: schon Paulus warnt in seinem Briefe an die Kolosser (2.18) μηδείς δμάς καταβραβευέτω θέλων έν ταπεινοφροσύνη καὶ θρησκεία τῶν ἀγγέλων. Ebenso deutet auch die ApoKalypse darauf hin(1940): καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν ἀὐτοῦ προσκυνήσαι αὐτῷ. καὶ λέγει μοι ", "Όρα μὴ σύνδουλός σου εἰμὶ καὶ τῶν άδελφῶν σου τῶν έχοντων την μαρτυρίαν Ίησου τῷ θτῷ προσκύνησον Gluckenp. 62/3) Tadelnd sprechen vom Engelkult besonders auch Justinus Apol. 16, Athenagoras Suppl. 10; 24 und Irenaus Adv. haer. II 32,5, der ausdrücklich sagt, man solle die Engel nicht zum Zauber missbrauchen. Insbesonders im W. Jahrhundert, also in der Teit, welcher unsere Zauberpapyri entstammen, Blühte der Engelkult in Ägypten, denn der Alexandriner Didymus (De trinitale tib. A Migne Patrol. Grace T.39 Spalte 589)erzählt, dass in den Städten, hinter den Kirchen und auch in den Strassen bei den Häusern und auf dem felde Bethäuser gebaut waren, geschmückt mit Gold, Silber und Elfenbein und dem Engelpaar Michaël und Tabriel geweiht. Von weit und breit Kamen die Leute zu den Inadenorten, um sich die Fürbitte der Engel zu sichern. Auch Wunderheilungen trugen sich dort zu: Amélineau, Contes et romans de l'Égypte chrétienne 1,73 s. 78. Les dix merveilles de l'Archange Michael 4 und 6, Luckon, p. 70. Jenau dasselbe aber gilt auch für Kleinasien: denn in Phrygienhatte sich im IV. Jahrhundert der Engelkult so ausgebreitet, solche formen angenommen, dass ihn das Concil von Laodieea um das Jahr 360 für geheimen Götzen dienst erklärte und seine Anhänger mit dembann bedrohte (cf. auch

Deubner De incubatione p. 56ss. (De inc. christiana), der in vorzüglicher Weise das Fortleben des Heidentums schildert.) Doch hatte das Keine grosse Wirkung, denn schoninder 1 Hälfte des V. Jahrhunderts blühte wieder der Kult des hl. Michaël in Phrygien und Pisidien (cf. Lucken p.73, Theodoret zu Koloss. 21g bei Migne Patrol. Graeca Tom. 82 Spalte 613, zu Koloss. 317 Spalte 620.)

8. 14 T Daher schried man auch dei den Christen den blossen Engelnamen eine ganz gewalti ge Kraft zu und ebenso auch den Eπικκήσεις, den Anrusungen, die sich wohl von magischen Anrusungen Naum unterschieden haben werden (Origenes, Contra Celsum 125 Spalte 705 sq. Arnobius Adv. Sentes I der ausdrücklich sagt, dass die "angelorum nominum potentia" aus Agypten stamme, dieseelbe Kraft, die angeblich auch den Planetennamen zukam Diese rüknte ein angebliches Orakel des Apollo bei Porphyrius (fragm. aus der Ek λορίων φιλοσοφία bei luseb. Præpar, evan gel. V 14 Ipag. 233/4), das ihre åφθεγκτοι κλήσεις auf den μάγων ογ υφοτος, den βασιλεύς της επταφθόγγου d.k. des Pla netensystems, nämlich auf Ditanes zurücksührte (so erklärt das Eusebius); das Orakel selbst preist die Sonne, den Mond, Kronos, Rhea und Aphrodite. Auch Apollonius von Pyana glaubte an die Wunder Kraft dieser Namen, larchas, das Haupt der indischen Gymnosophisten schenkte ihm TRinge mit den Namen der Planeten und Apollonius trug na eh dem Namen der Wochentage einen nach dem andern (Philostrat. Vita Apoll. III 41 nach Planetis).

§. 148. Eines ganz ausserordentlichen Ansehens aber erfreuten sich die Engel und ihre zauberKräftigen Namen bei den sogenannten Inostikern, die vor allem mit ihrer Hilfe und Unterstützung den Aufstieg der Seele, ihre Befreiung vom Joch der einapuévnund ihre Vereinigung mit Sott zu erzielen suchten. Und gerade bei ihnen tritt die Identi-Jizierung von Erzengeln oder Engeln mit den Planeten und ihren Sphären überall sehr deutlich zu Tage.

Dafür gibtes bei den Kelzergeisseln" Epiphanius, Irenaus, Hippolytus und vielen andern zahllose Bielege. Nur 3 charakteristische Stellen seien angeführt: Soberichtet Elemens Mexandrinus von der Zehre des Valentinus Excerpta ex Theodoreto 69/72 (II pag. 451 Dindorf), es gebe άδρατοι δυνάμεις ξποχούμεναι έπὶ τῶν ἀπλανών και πλανώμενων ἀστρων, welche ταμιενίουσεν τὰς γενέσεις (τῶν ἀνθρώπων) καὶ ἐπισκοποῦσειν und darin κε stehe die εἰμαρμένη, das Schicksal; ebenso aber auch die 12 TierKreiszeichen und die sie durchwandelnden 7 Planeten, die teils ἀγαθοποποί, lei is κακοποποί, δεξιοί und ἀριστεροί sind Von dem Είπβμις dieser Jestirne und der εἰμαρμένη befreit uns Jott und gewisse Engel, welche die feindlichen Engelmächte bekämpfen. Sehr und der εἰμαρμένη befreit uns Jott und gewisse Engel, welche die feindlichen Engelmächte bekämpfen. Sehr und ererssantes berichtet auch Origenes über die 7 ἄρχοντες δαίμονὲς der Ophiten, der Jehlangenδrüder" (cf. Mosheim, Jesch. der Schlangenδrüder J47 μας. 8 9), welche über die 7 Himmel dieser gnostischen Jemeinde gesetzt sind und deren Aufstieg durch sie διέ χω Jott sich die Seele durch Kenntnis ihrer Namen und Recitieren bestimmter Jebete d. h. Zauberformeln erflehen muss (Celsus bei Origenes c. Cots. VI 31 Jpalle 1341-45, und VI 30 Sp. 1337-41.)
Origenes sah ein Diagramm dieser Himmel und bezichtet, der erste Planelenengel-denn um solche handelt es Sich, habe den Kopf eines Löwen und hiess Michael, der 2. war ein Stier und hiess Jusiel, der 3. war eine schreck lich zischonde Amphibie( der Leviathan?) und hiess Raphael, der 4. war ein Aller und hiess Jabriel, der 5. halte einen Börenkopf und hiess Thauthabaath, der 6. halte einen Hundekopf und hiess Frataoth und der 7. endlich hatte einen Eselskopf und hiess Taphabaoth oder Thartharaoth oder auch Önöel (Eselsengel). Das erinnert an altägyptische Vorstellungen von der Unterweltswanderung der Seele, wie sie das Amduat und das Buch von Toren" lehrte (cf. Erman, Rel., p. 124 auch das Totenbuchkennt das 129s) Und ähnliches wie oben Va

sein (§ 281ss. 286ss). § 149. So se'hen wir also die jüdische Auffassung von den Engeln als Planeten schon in den er sten Jahrhunderten nach Christus auch bei Nichtjuden verbreitet und besonders im 4. Jahrhundert blühen, zu jener Zeit, da Borphyrius, lamblichus, ihre Nachfolger und Schüler auch im Lehrgebäude der neuplatonischen Phi

losophie den Planeten grosse Beachtung schenkten.

Bei ihnen erscheinen allerdings die Planeten zunächst als Götter, als die "sichtbaren Jötter" ρασοί θεοί), wovon wir schon oben öfter gesprochen haben cf.oben § 39.43.73.86 und Plotin Ennead. II 9.8 pag. 143,3, II 5,6 pag. 213,20; V 1,4 pag. 144, 25; II 1,1 pag. 75, 16; Porphyr., de abstin. II 5; 36/7; Jamblichus bei Proclus in Tim.p. 292 E. F. de Myster. I 17.19; Sallust eap. 6 ef. Mau p. 42/3; Bernays Abh. Ak. Berlin 1882, II p. 44 ss. und Theophrast's Schrift über die Frömmigkeit 44; Maass Tagesgötter 24 ss. BeKannt aber waren die Planeten den Griechen seit Pythagoras oder noch früher und hatten auch bei Pythagoras schon eigene Namen wie Mars, der πυροεις,

Mercur, der στίλβων, Juppiter, der φαέθων und Saturn, der φαίνων hiess. Nach Clemens Alexandrinus Mercur, der στίλβων, Juppiter, der φαίθων und Saturn, der φαίνων hiess. Nach llemens Alexandrinus Strom. V. cap. VIII 50 (III pag. 40) nannten die Πυθαγόρειοι die Planeten Περσεφόνης κύνες. Plato nemt zum ersten Male einen dieser Planeten, den στίλβων, τον ίερον Έρμοῦ und bei Aristoteles tragen sie schon alle die bekannten Götternamen. Diese Auffassung von den Planeten als Göttern pflegten auch die Orphi-Ker; denn ein Hymnus auf die "Αστρα (Μ. 4 Abel Orphicap. 61), die γενετήρες απάντων μοιρίδιοι, πάσης μοίρης σημάντορες genannt werden (v. 5/6) heissen die Planeten δαίμονες άγνοί (v. 2), επαφαείς ξώνας έφορώμενοι (v. 8). Hier istes wohl zu beachten, dass die Planeten als δαίμονες bezeichnet werden also als göttliche Wesen niederer Ordnung Und hat man schon die Planeten selbst als Götler betrachtet, so folgen doch jedem einzelnen von ihnen unsichtbare Scharen von damonischen Wesen, die άγγελικαι τάξεις und die δαίμοντες συμπομπεύοντες η δορυφοροῦντες η διαδοί τοῦ θεοῦ καί ηρώων στρατός ὑψηλος (Ιαπδλίκλως δεί Proclus, ad Τίπ. pag. 319 Ε. So nennt denn auch Kaiser Iulian manchmal Sonnenengel, ήλιακοί ἄγγελοι, womit er entweder die den Planeten umschwebenden, von ihm überstrahlten und für uns daher unsichtbaren Wesen meint (cf. Proclus ad Τίπ. Npag. 279 II-βoder die Kleineren Sterne, dievon der Sonne ihr Licht emplanren Wesen meint (f. Proclus ad Tim. Npag. 279 D-F) oder die Kleineren Sterne, dievon der Sonne ihr Licht empfan-gen (Iulian Pratio IV. pag. 1418 142 A; epist. ad Athen. pag. 275 B ef. Mau pag. 69/10). Diese Notisen weisen deut-lich darauf hin, dass auch die Neuplatoniker jeden falls unter jüdischem Einfluss die äyyehor und apz-dyyehor in die Planeten selbst oder um sie oder doch wenigstens in die Sterne verselzten, wie das auch die oben mitgeteilte Stelle des Nicomachus besagt ef. 5142.

9.150. Nun setzten aber die Griechen die Maneton den Saiten der Lyra gleich und glaubten, dass die 7 Planeten durch ihr Kreisen inden verschiedenen Abständen vom Centrum verschiedene Tone hervorbringen, die zusammen die Sphærenharmonie ergeben. Nisonachus von Gerasa stellte z. B. folgen de Scala duf: Κρόνος (Saturn) - ο βαρύτατος φθογγος - ή υπάτη : Κρόνος (Saturn) - ο βαρύτατος φθογγος - ή υπάτη : Αργος (Mars) - ή υπεριίση ή και λιή παρυπάτη : Άφροδίτη (Venus) - ή παραγεάτη : Ήλιος (Sol) - ή μέση : Αρης (Mars) - ή υπεριίση ή και λιχανός und Ερμής (Mercur) - ή παραμίση . (Enchirid Harmon) 3 μος 241/2 Jan; cf. auch licero de Rep. Ws χανος und Lephs (Mercur) - η παραμιση. (Lichiria Framon pag. 241/2 Jan; et. auch cicero de rep. us und Martianus Capella für die Luna, I pag. 11, ebenso auch Quintilian, De Mus. II 150 der τῶ τῆς σελήνης κύκλο τον δια τοῦ € φθογγον zuteit, καὶ γιο αὐτη πλιίστον μεν θηλύτητος έχει, μετέγει γε μην καὶ ἀρρενότητος. (J. auch Bekker, Anecdota 796.) Dann setzt er die einzelnen Planeten mit Rücksicht auf ihro Tonhöhe den 7 griechischen Vokalen gleich und zwaz: die Luna dem a, den Mercur dem E, die Venus dem η, den Sol dem 1, den Mars dem 0, den Juppiler dem U und den Saturn dem ω, cleenso auch Demetrius von Phaleron, nept épynyeixs, cap. 71ed. Radermacher. Anders wieder Johannes Lydus de mens. 13pag. 20,3 Wünsch; es. auch Achilles Tatius, Isagoge 17 Migne Patrol. Græca 14 Sp. 956; Plutarch de et Delph. cap. 4pag. 389°, Hygin fab. 277; das geht schon auf die Pythagoreer zurück cf. Rhein. Mus. 5690; Diels Elementum p. 44; Ruelle und Poirée, Le chant gnostico-magique des sent voyelles in Mémoires lus au longrès Internationale de l'Histoire comparée, 8º section, histoire musicale Paris 1900, Solesmes 1901, Barthélémy, Memoires de l'academie 1780, XLI 516; J.M. Gesner De laude dei per septem uocales, in: Berichte der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Götlingen 1,1751, p. 245/62; Ch. E. Ruelle Rev. des Etudes grecques 1889 II 38; Wünsch Sethianische Verfluchung tafetn 78, Maass Tages gotter p. 244. Rosher Philologus 60 p. 369 u.a.) Er stellt den Mercur mit dem a, die Venus mit dem E, den Sol mit dem n, den Saturn mit dem 1, den Mars mit dem 0, die Luna mit dem v und den Juppiter mit dem ω zusammen. Und wieder anders Porphyzius, denn bei ihm entspricht der Saturn dem υ, der Juppiter dem ω, der Mars dem o, der Sol dem i und die Venus dem α. Auch die Inostiker Kannten das, denn nach dem ω, der Mars dem 0, der Sol dem i und die Venus dem α. Auch die Inostiker Kannten das; denn nach Marcus bei Hippo lyth Ref. W. 48 lassen die έπτα οὐρανοί, das sind aber auch wieder die 7 Planetensphæren, die 7 Vokale erklingen und zwarder t. Himmel das α, der 2. das ει (2ε), der 3. das η, der 4. das ε, der 5. das 0, der 6. das υ und der 7. das ω; dadurch preisen sie (δοβάξουσιν) jenen, ὑφ'οῦ προεβλήθησαν, also den Demiurgos. § 151. Einen besonders interessanten Beleg für die Verbindung der 7 Erzengel mitden 7 Planeten und den 7 Vokalen bietet die sogenannte Planeteninschrift an Theater zu Milet. (15r. II N. 2895, datu ein Commentar von Boeckh, wiederholt herausgegeben und behandelt; cf. besonders Schürer Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft 6(1905) 50; (umont Melanges & Archéologie et d'Histoire 15(1895) 273, E. Maæss Tagesgötter Berlin 1902, 244sq. A. Deissmann, Licht vom Osten 2/3 339 mit scharfer Abbildung Nº 68. Die Inschrift herient wit einer Reihe von ursprünglich 7 Teichen, von denen aber blossfolgende Serhalten sindi? [ ] 9 4 4 beginnt mit einer Reihe von ursprünglich 7 Zeichen, von denen aber bloss folgende 5 erhalten sind: 139\*
Darunter folgende in grossen Lettern eingemeisselte Zeile IEOYAHWIAWAIEOYAHWIWAEHOYIAWIHEOYENOK! am Schluss sehlen ung efähr 14 Buchstaben; Deissmann gruppiert: leovana lawar Eovanas Daenovi Awintov er δνίδματι + eirca 9 Buchstaben], oder so leov απωι Αωα leov απωι u.s.w. : Man sollte eigentlich eine durch 7 teilbare Zahl erwarten, also 35 statt 33 Toichen. Daeunter standen ursprünglich Troh ausgeführte Ovale und zwar jedes Oval genau unter dem huss eines der 7 Zeichen in der exsten Zeile, davon sind 5 vollständig und das 6.0-val halb erhalten. Jedes Oval enthält in Kleinerer Schrift eine Inschrift, die immer mit der 7 buchstabigen, in genauem alphabetischen Wechsel variierten VoKalreihe beginnt und mit einund demselben Gebet von je 7 Leilen schliesst: [1.0 val:] αξηιουω; über den folgenden Ovalen steht: ξηιουωα, ηιουωαξ, ιουωαξη, ουωαξηι, ουωαξηιο, ωαξηιου. Unter dem Ganzen wieder in der Grosschrift der ersten Βυκλειων καὶ Βυκλειων καὶ Βυκλειων καὶ

navers of Karforkouvres).

Die grossen Charaktere über der ersten Zeile sind Monogramme oder Symbole der 7 Erz-Planeten-Engel. Deissmann glaubt im ersten ein P, im 2. ein \( \textit{ zu erkennen und schliesst daher auf Rapha\( \textit{ Rapha\( \textit{ Planeten-Engel. } \)} \) das 4. Zeichen ist sonnen\( \textit{ sonnen\( \textit{ Aher auf Mitte, wie ihm ja auch der mittlere Tag der Wocke, der Mittwoch, geweiht war ist diese knachme richtig, dann d\( \textit{ diese hier dieselbe knordnung der 7 Erzengel vorliegen, die wir \) 142 f\( \textit{ die 7 Wockentage angegeben haben, n\( \textit{ mit i' keitel} \). Sabziel, Sama\( \textit{ Sadakiel, hna\( \textit{ mit i' fir die 7 Wockentage angegeben haben, n\( \textit{ mit i' keitel} \). Sabziel, Sama\( \textit{ Mithael, Sadakiel, hna\( \textit{ mit i' mit i' leil je Sonntag (Jonne), Montag (Mond), Dienstag (Mars), Mithael, Sadakiel, hna\( \textit{ mit und (aphriel) i Sonntag (Mond), Dienstag (Mars), Mithael, Sadakiel, hna\( \textit{ mit die (mis), Samstag (Saturn) ]. Soll vielleicht das 3. Zeichen \( \textit{ ein Kriegsbeil vorstellen als Monogramm des Planeten Mars? Obes sich hier um einen heidnisch- j\( \textit{ mit sichen oder heidnischen oder christlichen Schutzzanber handelt, Komml f\( \textit{ fir uns nicht weiter in Betracht; f\( \textit{ mit us ist die Inschrift nur als Oristlichen Schutzzanber handelt, Komml f\( \textit{ zwischen Erzengeln. Planeten und VoKalreihen von Bedeutung und dies um so mehr, als auch der Lauberpapyzus London. 124 2.31-44 (ed. Wessely Denkschriftender Wiener Akademie 12,1893, p. 6459, und Kenyon 1.c) genau dieselben VoKalreihen mit daneben stehenden Engelnamen aufweist, worauf zuerst W\( \textit{ winsch hinwies (Zauberger\( \textit{ textit{ planeten wir : } \textit{ darauf behandelte Deissmann die Sache n\( \textit{ hinch vi. c. 341} ). In diesem Unterjochungszauber lesen wir : \)

\$.153. αεηιουω-χυχ-Μιχαήλ νυσευ εηιουω-χυβαχυχ-Ραφαήλ-νυχιευ ηουωαε βαχαχυχΓαβειηλ-αωχυς = ιουωαεη - βακαξιχυχ = Σουριηλ - μεχευ - ουωαεηι - βαξαβαχυχ - Ζαξιήλ - Ίαων 
υωαεηιο - βαδητοφωθ - Ζαδακιήλ - Σαβαωθ ωαεηιου - Βαϊνχωωωχ - Συλιήλ - Ίδωναί επόστησον 
μοι τοίν δείνα ήδη ήδη (Γαργιυς : ήδη β") ταχύ ταχύ. Fur Σουριηλ liest Deissmann Ούριήλ, ος auch Papyr. 
Paris 1.1815: εξε θουριήλ, Μιχαήλ, Γαβειήλ, Ούριηλ, Μισαήλ, Ίσραήλ, Ίστραηλ(sic). Ζαδακιήλ stellte 
Deissmann her für βαδακιήλ im Papyrus εξ. W. Bousset Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalterp. 
319. Für die Reike χυχ, χυβαχυχ, βαχαχυχ u.s.w. of. hebrāisch 1270, \$tern", Eusebius Historia Eccles. 1ν 6 gibt den 
Namen des Bar-Κοκλόα, Sohn des Jestirns" of. die alte Weissagung bei Mose IV 24,17, also 1270 γ2 durch Βαρχωχέβας wieder und setτ hingu ἀστίρα δηλοί τούτο. Βαϊνχαωωχ aber leitet Frman, Religion... p. 250 ab von

Δε βις βας ψελες Jacob βας κικώς εξεθε der Finsternis" of Horapotlo 17: έστι το βαϊ ψυχή. of überhaupt noch 
Αλτ, Αροί., 5.192/3 Kessler, Verhandlungen des 2. Congresses für Religions wissenschaft, Basel 
1904 p. 254 sg. Jacob βας Namen Jottes p. 105 sg. Jaster, Sword of Moses p. 154 ss. Audollent Index 1νΒ, Dieterich Abrax. 122 sg.

§ 15 4. Auch sonst werden ἀρχάγγελοι und ἄγγελοι in den Zauberpapyri öfter erwähnt und zwarfast immer in Vetbindung mit Jestimmen, sternen oder überhaupt Himmels Κότροεπ, die deren Diener sie erscheinem. Der Papyrus Mimaut über nennt sie einmal Götter, denn dort heisst es (? 1. 146/g): notrody μοι το δείνα πράγμα, ότι ἐνευχομοί σοι κατὰ τοῦ Ἰκού, θεοῦ Σαβασδῦ, θεοῦ Ἰλθαναί, θεοῦ Ἰκαρήλ, θεοῦ Σουρήλ, θεοῦ Γαβροίρλ, θεοῦ Γαραγίλ, υτοῦ Κουροίου Ἰκού γλο Μεσακέ, θεοῦ Κουροίου Ἰκουρίου Ἰκου Κορλοι βροίρλ, θεοῦ Γαραγίλ, θεοῦ Κουροίου Ἰκουρίου Τανουρίου Τα

§ 155. Weil nun jedem TierKreiszeichen 3 sogenannte Decansterne zugehören und durch die Stellung der Planeten zu dem NerKreiszeichen und ihren Decanen nach der Lehre der Astrologie das Schicksal des Monschen bestimmt wird - cf. hierüber besonders Firmicus Maternus, Mathes. I c. 4(1-6) ed. Sitll, Hephaestio von Theben und Celsus bei Origenes contra Cels. VIII.58 (ägyptische Decannamen) - ergibt sich auch eine Beziehung zwischen den Planetenengeln und den Decanen. Daher erscheinen im judisch-griechischen Testament Jalomo's die Erz-

engel Michaël, Gabriel, Uriel, Raphaël u.s.w. als Beherrscher der Decandamonen Ryax, Barsaphaël, Arato Saël, Mardero u.a. (cf. 5.117) und auch diese angeblichen Decannamen selbst sind wie die hebräischen Engelnamen durchwegs mit -el 5x - gebildet. Von dieser Beziehung der Erzengel und Engel zu den Decanon n

namen durchwegs mit -el 5% - geòildot. Von dieser Beziehung der Erzengel und Engel zu den Decanon wissen auch die Zauberpapyri: so sagt eine Anrufung des Papyr Paris 1204sq. die stark jüdisch gefäröt ist, von Gott: δκτίσας θεούς καὶ άρχαγγέλους καὶ δεκανούς αὶ μυριάδες τῶν ἀγγέλων παρεστήκαδιν καὶ ὑψωσαν τὸν οὐρανόν ς Reitienstein, Poimandres p. 74, Dieterich, Abraxas 26. Janz ähnlich im Papyr. Berolin. I 205sq. δ κτίσας δεκανούς κραταιούς καὶ ἀρχαγγέλους, ῷ παρεστήκασιν μυριάδες ἀγγέλων.
§ .456. Aber auch sonst noch werden die ἀγγελοι zu sternem in Beziehung gesetzt, die im Zauber, infolgedor Astrologie natürlich, eine grosse Rolle spielten; so begrüsst z. B. der lapyrus larts 1126 die sterne mit den Worten: χαιρέ, στοιχείων ἀκοπιάτου λειτουργίας δίνησις (ς Dieterich, Abr. 61), und der Magus (yprian lernte in Ägypten τίσιν ἐπιτέρπονται ἄστροις τὰ δαιμόνια (onfessio 3 pag. 1108. In einer Traumdivination des lapyr. Lond. 121 1. 162(ς/unten II § 203) wind ein ἄγγελος beschworen, der ἡλίφ ὑποτέτακται καὶ ὡς ἡλίφ ὑποτεταγμένος είς-ἐρχεται ἐν φίλου, δν γνωρίξεις, σγήματι. εἰσέρχεται ἔδιχαν αστέρα ἔκλαμπρον ἐπὶ τῆς κεφάλῆς, ποτὶ είρχεται ἐν φίλουνον εἰσίρχεται ἔχων ἀστέρα; erist der ἀγιος ἀγγελος Σιξαυβιω ἀπό τῆς πλειάδος τάξεως, ἢ ὑποτέτακται καὶ δουλεύει. Dann aber werden auch wieder angerufen οσοι ἐστε ἀγγελοι ὑπὸ την δύναμιν αὐτοῦ τεταγμένοι. Μὶτ Recht heisst daher das ganze Recept ὁνειρομαντεῖον μουθηματικόν oder ὀνειρομαντεία μαθηματική also etwa "Traumoffenbarung auf astrologischer Γευπαθίας». Hier also sollein ἀγγελος erscheinen, der der Sterngruppe des sogenannten Siebengestirns angehört, einer Sterngruppe am Nos erscheinen, der der Sterngruppe des sogenannten Siebengestirns angehört, einer Sterngruppe am Rücken des Stiers, die im Ganzen aus 37 Sternen besteht und deren hellster Alkyone heisst. Dieser Sternen Rücken des Stiers, die im Janzen aus 37 Sternen besteht und deren hellster Alkyone heisst. Dieser Sternen gel Lifavßras ist der Sonne untertan, gebietet aber selbst wieder über die übrigen Sterne der Jruppe, die ebenfalls Engel heissen. Ähnlich erscheint auch im Papyr. Berolin I.J. Sog. der angerufene äpyrehog zuerst als Gorpov; dieser zerfliesst aber (diaxunden), worauf der Engel in Menschengestalt sichtbar wird, also einen menschlichen Körper annimmt (cf. unten I § 135 sg). Besonders interessant aber ist die Partie aus dem Papyrus London 121, 930 sg., in der die Mondgöltin angerufen und gebeten wird, dem Magus einen Engel als napedos als Beistand, zu senden; denn er spricht dort: Herrin, sende deinen Engel, aus der Schar derer, die dir Beistand sind, da ich dich mit deinen grossen Namen beschwöre, die Kein Damon der Luft und der Ende überhören darf... Der du der Nacht als Geleiter voranschreitet, nahe dich mir, gleichwie ich dich J. Jetene, Janrufe .... Höre auf meine Worte und entsende deinen Engel, der über die 1. Stunde gestellt ist Mereßwu, und den, der über die 2. Stunde gestellt net Neßouv, und den, der über die 2. Stunde gestellt ist, Magus jaße, und den, der über die 12. Stunde gestellt ist, Abardiaße, damit er mir dies ausführe! (cf. unten § 84+)

Auch hier Kannes sich nur um Jestirn dæmonen handeln, durch welche die Zeit gezegelt wird (f. 514). Diese Beispiele dürften genugen, um den engen Zusammenhang der άρχάγγελοι und άγγελοι mit den Planeten, Jestimen und Sternen überhaupt auch für den Zauber zu beweisen.

1. 157. Sonst erscheinen die Engel gemäss ihrer Vermittlerrolle als Diener, Sehilfen und Werkzeuge verschiedener Götter. Einige Belege:

Bei einer jüdisch gefärbten Dæmonenaustreibung wird gesagt, Papyr. Pazis. 3024: δρκίζω σε κατά τοῦ θεοῦ τῶν Ἑβραίων Ἰησοῦ.... καταβάτω δ΄ σου άγγελος ὁ ἀπαραίτητος και ἐκκρινέτω τὸν περιπτόμενον (so Wessely, Patrol. Oriental. 4(1908) 187ss. περιπτάμενον Papyr. Dieterich, Tambornino) δαίμονα τοῦ πλασματος τούτου. Papyr. Lond. 46 l.114: έγω είμι άγγελος τοῦ φαπρω (ερ) p pr-5, παπρο τι τοῦ πλασματος τοῦ τοῦ φαπρω (ερ) p pr-5, παπρο τι τοῦ πλασματος κοιισείς (Osiris Unnefer τοῦ το το τοπι-ηέτ, Κορτίsch ογε-Νοορβ, griechisch "Ομφις = εὐεργέτης nach Hermaios δεί Plut. " De Iside cap. 42: das quite Wesen.") Oder l. 144 έγω είμι δηγελος τοῦ θεοῦ. Papyrus Paris. 1934: ἐπικολοῦμαί σε, κύξιε "Ηλιε, καὶ τοῦς ἀνίους σοι στην λοιις ἐν τῆ πρωτο τοῦς ἀνίους σοι στην λοιις ἐν τῆ πρωτο τοῦς τοῦς δερίους στοῦς δερίους στοῦς ἀνίους στην λοιις ἐν τῆ πρωτο τοῦς δερίους στοῦς δερίους στην λοιις ἐν τῆ πρωτο τοῦς δερίους στην δερίους δερίους δερίους στοῦς δερίους στοῦς δερίους στοῦς δερίους στοῦς δερίους στοῦς δερίους στην δερίους στοῦς στοῦς δερίους στοῦς στοῦς στοῦς στοῦς στοῦς δερίους στοῦς Wesen.") Oder 1.144 έγω είμι άγγελος τοῦ θεοῦ. Papyrus Paris. 1934: ἐπικολουμαι σε, κυριε Πλιε, καὶ τοὺς άγιους σου άγγελους ἐν τῆ σήμερον ήμερα etc. διάσωσόν με τὸν δεῖνα· ἐγὰ γάρ εἰμι θηνωρ ὑμεῖς δε ἐστε άγιοι ἄγγελοι, φύλακες τοῦ ᾿Αρδιμαλεχα (darin sicher das semitische ε λός "Moloch") καὶ Ὀραρωμισρην (εδρμύθρην ! Hor. Mithras!). Im Papyr. Paris 483 wird die δύναμις ετωάλητ, ην ὁ μέγας θεὸς Ἡλιος Μίθρας ἐκέλευσέν μοι μεταδοθηναι ὑπὸ τοῦ ἀρχαγγέλου αὐτοῦ ὁπως ἐγὰ μόνος αἰητὸς οὐρανὸν βαίνω (so Dieterith Lit. p. 2 δι' αὐτῆς οὐρανοβατῶ Wesiely, δι' αὐτῆς εἰς οὐρανον Cumont, μύστης Sudhaus, R αιητης) καὶ κατοπτεύω πάντα. Εθεηςο erscheinen Michaël, Raphaël und Γαδιείε mit Ηλιος und Εαβαωθ in einer stark varderiten Stelle des Papyr. London 121 l. 641. Bei einer persönlichen Erscheinung des Gottes, zeigt sich dieser in der Flamme auf einem κιβώριον sitzend, von Strahlen umglänzt, βασταξόμενος ὑπο δύο ἀγγέλων ταῖς γεροίν und rings herum 12 Strahlen: Papyr. Paris 1113 unten II ς. 214). Demnach dürften die Engel hier als Diener des Sonnengottes im Aufgang, also des Hor aufzufassen sein wie Michaël im Papyr. Lond. 121 l. 265 wieder mit Osiris-Kevrex θαι mit der Nachtsonne verbunden erscheint; denn dort wird zum Leuchter gesagt: κύριε, ὑγίαινε, λύχνε, ὁ παρεμφαίνων τῷ ᾿Οσίριδι καὶ παρεμφαίνων τῷ ᾿Οσίριδι καὶ παρεμφαίνων τῷ ᾿Οσίριδι καὶ παρεμφαίνων τῷ ᾿Οσίρις εντεχθα καὶ τῷ κυρίψ μου τῷ ἀρχαγγέλω Μιχαήλ (ς. unten IIς. 209). Die Engel als mit den göttlichen Paneten Kreisende Gestirngelster nimmt auch die sogenannte Mithrastiturgie an, da es dort (Papyr. Paris 2.571) heisst: "Wenn du emporgehoben indie Plancten sphæren ἴδης τὸν ἄνω κόσμον καθαρὸν καὶ μονοθμενον καὶ μηδένα τῶν θεῶν ἢ ἀγγέλων δι-νοθμενον(em. Crönert, Studien zur Palaeogr. und Papyrus Kunde 4(1905) 100 sq. ὁρμόμ. Wessely, ὁρώμ. Rund Dietezich) προσδόκα βροντῆς μεγάλης ἀκοθσεσθαι κτθπον ef. unten II f. 117.

9.158. Sonst erscheinen die Engel ganz im judischen Sinne als die himmlischen Wesen oder Mächte, die Gott preisen und verherrlichen.

So wird in einem jüdischen Exorcismus vom θεός gesagt Papyr Paris. 3050/1: δν εὐλογεῖ πᾶσα ἐπουράνιος (so Dieterich, ἐν. P. Wossely, Ταπδοταιο) δύναμις, ἀγγέλων, ἀρχαγγέλων οder Ι. 119059, σὸ εἶ τὸ ὄνομα ἄγιον καὶ τὸ ἰσχυρὸν τὸ καθηγιασμένον ὑπο τῶν ἀγγέλων πάντων und Z. 3061 wird vom Gott der Juden gesagt δν ὑμνεῖ ὁ οὐρανὸς τῶν οὐρανῶν, δν ὑμνοῦσι τὰ πτερυγώματα τῶν Χερουβίμ (so Dieterich Abras. 140) und l. 998 heisst der ᾿Αγαθὸς Δαίμων εὐλόγητος ἐν θεοῖς πᾶσι καὶ ἀγγέλοις καὶ δαίμοσι. Ūm einen "ägyptischen" Engel handelt es sich zweifellos im Papyr. Mimaut 1.92 wo es heisst: τέλεσον μοι τοῦτο το δεῖνα πρᾶγμα ἐπὶ τῆ μορφῆ σου αἰλουροπρόσωπος (so Κτοῦ), Philologus το τοῦ το δεῖνα πρᾶγμα ἐπὶ τῆ μορφῆ σου αἰλουροπρόσωπος (so Κτοῦ), Philologus

54, 563) άγγελος.

\$.159. Naturlich verfügten auch die Engel ganz ähnlich wie die Dæmonen über unsichtbare pnoumatische Leiber, die Psellus de operat dæmonum cap. 7/8 Sp. 836/7 mit Berufung auf Psalm 104,4, wo die Engel herroupyoi ondyrvor genannt werden, als nverpard riva henrà kai å 100 on kai å 200 ora bezeichnet. Dann aber sagt er von ihnen, dass sie einen fremdartigen Glanz (avyas rivas févas) ausstrahzeichnet. Dann aber sagt er von ihnen, dass sie einen fremdartigen Glang (αὐγάς τίνας ξένας) ausstrahlen und als völlig frei von jeder Materie (nαντάπασιν ἄὐλα) die Sonnenstrahlen durchlassen im Gegensalze zu den pneumatischen, aber doch mit Materie geschwängerten Leibern der Damonen, dabei sind die σωματα der Engel durchaus ἀπαθη, Keinerlei Einflüssen von aussen zugänglich, wohlaber die der δαίμονες. Andere müssen für die ἄγγελοι das 5. Element, das Aristoteles aufstellte (περί κόσμου 392a5, 392b35) nämlich den Aether, αἰθεριον στοιχεῖον, angenommen haben, an hiloponus(de opificio mundi Ig)diese Ansicht beKampfi und sich dafür entschei det, dass die ἄγγελοι παντελῶς ἀσώματοι sind.

§ 160. Interessant ist ferner noch, dass sich nach Olympiodou(ad Meibiad, prior, p. 21 (reuzer) die Engel manchmal zwar nicht sichtbar machten, ihre Jegenwart aber durch einen süssen Duft ankündeten, er sagt nemlich: καὶ νῦν ὁρῶμεν ἐν τῆ συνηθεία τοὺς ἑερατικῶς ξῶντας εὐδοξς ὀσφραινομένους ἀφνω καὶ λέγοντας ἀγγέλου παρουσίαν εἶναι απ' ἐλλαμιθεως αὐτοῖς γινομένης περὶ τὰ ὁσφραντικὰ ὁργανα.

§ 161. Αυί die Planetenengel oder = Dæmonen und nicht auf die Planetengötter bezieht sich wohl αυκό, was Peslīus δερῶμεν ἀναι απ' ἐλλαμιθεως αὐτοῖς γινομένης περὶ τὰ ὁσφραντικὰ ὁργανα.

ομίπ de dæmon. c. 2 Μίσης Patrolog. græca (ΧΧΙΙ Σρ. 877) opferten die Γιεικόνοι, την κεφαλήν, den ιδεινείτιο παλησιν), den ladaver aber(τὸνεκρωμα) opferten sie dem Hades und der Persephone." Die besondere Behandlung der Leber weist auf ein mantisches Opfer hinund die Übergehung der beiden Pla-

(1015 NEVTE NAXYSIV), den Cadaver aber(tövekowpa) opferlen sie dem Hades und der Persephone." Die besondere Behandlung der Leber weist auf ein mantisches Opfer hin und die Übergehung der beiden Planeten Sonne und Mond darauf, dass man bei diesem vorwiegend chthonischen Opfer die Planeten nicht als Beol sondern als mantische Salpover oder Engel auffasste.

§ 1.62. Zum Schluss sei noch des Pseudo-Cyprianus gedacht, der in seiner Beichte" (Confessio cap. 4 pag. 1111) erzählt, die Damonen hällen ihn den Umgang oder die Vereinigung mit den Sterndaemonen, nämlich im Seiste gelehrt, die durch Vermitlung von Licht Menschen möglich sei, bei Weihen natürlich (Tuvousias voegas eni paros av Bochnois rehouptvas). Jedenfalls handelte es sich auch hier um eine Erhebung der Seele zum Licht der Stene und eine mystisch-ekstatische Vereinigung mit ihm, wie wir das hinsichtlich des gött lichen Lichtes noch einige Male finden werden (c. unten II \$76.59.)

Lusammenfassend sei gesagt, dass die άγγελοι und άργαγγελοι in erster Linie als Gestirndamonen aufgefasst und insbesondere mit den 7 Planeten und 36 DeKanen in Verbindung gebracht wurden und so unter dem Gesichtspunkte der astrologischen behren die Bedeutung von Schicksalsdamonen erhielten; der semitische Einfluss ist nicht zu verkennen.

## 6.) Die Damonen nach volkstümlicher Auffassung.

163. Im vorangehenden Teile sind fast bloss Nachrichten besprochen worden, die wir Philosophen oder philosophierenden Schriftstellern verdanken, und auch nur jene ihrer Bemerkungen,

die auf eine Systematik der sogenannten höheren Geschlechter und besonders der Dæmonen abzielen.

Auch in dem jetzt folgenden Teil haben wir uns noch weiter mit den Damonen zu beschäftigen, doch hauptsächlich nur mit solchen Notizen, die sich gelegentlich bei Schriftstellern aller Art vorfinden und in nur geringer Tahl eine Systematik beabsichtigen. Diese gelegentlichen Bemerkungen repræsentieren gewiss zum überwiegenden Teile jene Anschauungen von den Dæmonen, die im Volke lebendig waren, sie lassen er-Kennen, was das Volk wirklich von den Dæmonen glaubte, und ermöglichen daher auch eine Peüfung inwieweit sich die oben behandelten Berichte der Philosophen auf volkstümliche Anschauungen stützen.

S. 164. Weil sich nun gerade im Volksglauben und ganz besonders im Aberglauben\_und dazu haben ben wir doch wohl auch den Dæmonen: und Gespensterglauben zu rechnen-uralte Vorstellungen neben ganz jungen lebenderhalten, musste die historische Abfolge der Berichterstatter, die oben notwendig war, hier natürlich fallen gelassen werden. Auch ganz späte Berichte, wie z. B. die des Bellos aus dem XI. Jahrhunderte waren aufzunehmen; denn was dieser in seiner hochwichtigen Abhandlung Περὶ ένεργείας δαιμόνων und Τί δοξάζουσιν οἱ Ελληνες περὶ δαιμόνων und an anderen Stellen zusammengetragen hat, ist wenigstens teilweise uraltes Volksgut, wie der Vergleich mit den oben behandelten Philosophenberichten beweist. Hier haben ferner auch Kirchenschriftsteller zu Worte zu Kommen wie insbesondere Eusebius, Clemens und Augustinus, da wir auch ihrer gelehrten Sammeltätigkeit manche alte und wichtige Notiz verdanken; doch ist bei den Kirchenschriftstellern grosse Vorsicht geboten: sie betrachten nämlich die alten Heidengötter durchwegs als Dæmonen und deshalb istes bei ihnen noch weit schwieriger als bei andern festzustellen, ob unter einem δαίμων wirklich ein echter Dæmon gemeint ist oder ein Wesen, das ein heidnischer Schriftsteller und auch wir als einen Gott bezeichnen voürden.

Um einigermassen Ordnung in das Chaos der wirr durcheinander gehenden Bemerkungen zu Bringen, habe ich die folgenden Nachrichten inhaltlich georanet, wobei sich Wiederholungen und Hinweisenicht vermeiden

§. 165. Schliesslich will ich noch ausdrücklich darauf aufmerksam machen, dass im holgenden nur solche Notizen besprochen sind, die sich auf echte Dæmonen beziehen, nicht aber auf die gespensterhaften Seelen der Verstorbenen; die gerade im Volksglauben auch δαίμονες genannt zuwerden pflegten und die aber gläubische Furcht des Volkes in besonders lebhafter Weise erregten; über diese νεκυδαίμονες siehe unten § 334-357.

§. 1 6 6. Zunächst ist festzustellen, dass auch im Volksglauben die höheren Geschlechter ebenso wie bei den Philosophen abgestuft vorgestellt wurden, dass sich also auch für den volkstümlichen Dæmonenglauben die Reihenfolge Götter, Engel, Damonen, Heroenund Seelen ergibt; dabei aber ist es ganz selbstverständlich, dass man sich im Volke noch viel mehr als beiden Philosophen im Gebrauche dieser Namon nicht sicherwar und insbesondere auch Götter ungemein oftals Saluoves bezeichnete, vielfach wohl allerdings, um dadurch ganz in der Weise Homors das geheimnisvolle, unfassbare, "dæmonische" Walten der Götter als solcher zu bezeichnen.

Wie sehr dieser aquivalente Gebrauch von Veo's und Saipwv im Volke eingewurzeit war, zeigen besonders deutlich die an magische Anzusungen nur zu sehr et innerden orphischen Hymnen, wo solgende echte Götter Saipwve; genannt werden: Pluton (bei Abel, Ornhica p. 37), Posei don (p. 68). Dionysos (p. 74). Athene (p. 75), Appollon (p. 76), Artemis (p. 78) und Artemis Eileithyia (p. 59), die Demeter von Eleusis (p. 80), Ares (p. 92) und Hephaistos (p. 93); dabei Kommt es wiederholt vor, dass derselbe Jott in demselben Hymnus auch Veck genannt wird. Ferner Kommen hier beide Prædikate, Vec's und Saipwv oder wenigstens Saipwv allein auch wieder Wesen zu, die man sür gewöhnlich als niedere Götter zu bezeichnen pslegte z. B. Pan (p. 64), Nereus (p. 71) Je (p. 72) Adonis (p. 88), Nemesis (p. 91) und Leucothea (p. 96). Aber auch der Kalbgott oder Heros Heracles heisst Saipwv (p. 65) und ebenso

auch dier sichtbaren Sötter, die Gestirne (p. 61) Ja auch reinen Personificationen wie der Physis Kommt diese Bezeichnung zu (p. 63) neben den Kureten (p. 79), die man allein als echte Damonen gelten lassen Könnte. Diese Hymhen also zeigen deutlich, wie sehr in den weitverbreitelen orphischen Gemeinden die Begriffe. Sott und "Damon" durch einandergiengen.

§ 1. 67. Das gilt, wie wir schon gesehen haben, sogar auch von den sichtbaren Sötlern, den Planeten und Sternen, die der orphische Hymnus (A. 7.2, p. 61) Salpoves ayvol nennt, ebenso auch Plato (Tim, pag. 10, Leg. V78), der Neuplatoniker Amelius (Proclus, ad Alcibiad prior pag. 70 (reuzer) und andere, obwohl es gerade die Urphiker, Plato und die Neuplatoniker waren, welche die Planeten gewisse felter zu Vermaner mehen darunter werden. ate orphinist, into the technique wir nicht an, die wie Amelius gewisse Tötter zu Dæmonen machen, dar unter auch die Planeten, wir folgen vielmehr dem Plato, der die Tötter Jebieter des Wellalls nennt und ihnen die Scharen de Dæmonen unterordnet." Orpheus wieder soll die Sterne feurige oder himmlische Dæmonen genannt haben, die unter der Führung der Planeten stehen (of frgt. Orphic. dubium 313 Abelp. 271 bei Marsilius Ficinus in Plotin. v Ennead. II cop. 5, 8, 1, 6, 8. Dann werden wieder die Planetendæmonen mit den Erzengeln und Engels zusammen geworfen (Nicomach. frgt. in Theol. arithm. 42 bei W. Krolt Deorac. chald. p. (1) und die Dæmonen. überhaupt mit den letzteren. Bisweilen mag man einen Ausweg dazin gesucht haben, dass man annahm, die Dæ. monen seien zwar ihrem Wesen nach von den Engeln verschieden; nehmen aber bisweilen die Gestalt von Engeln an (Mattianus Capella II 9.3).

§. 1 69. Und nicht bloss mit sonst übergeordneten Wesen fliessen die Dæmonen zusammen, siewer 9.1 69. Und micht bloss mit sonst übergeordneten Wesen fliessen die Damonen zusammen, siewenden auch mit den ihnen sonst untergeordnoten Heroen und Menschenseelen Tusammengeworfen, so nennt Plato in der Apologie die Kinder, welche Költer mit Nymphen oder sterblichen Weibern zeuglen. Damonen, ande seits aber die gleichen Wesen im Cratylus (pag. 25) wieder richtiger Horoen (cf. Augustin. De civ. Dei xx16). Eben so erscheinen bei ihm im Phaedrus (pag. 25) die præexistenten Menschenseelen als Damonen und bei Apuleius De deo Socrat. p. 50 cf. Augustin. De civ. Dei 1x11) werden die "daemones" genannten Menschenseelen, wenn siewährend ihres Lebens im Körper gut gewesen sind, zu "la res", wenn schlecht, zu »lemures seu lan uas" und die Totengeister, die Manen, werden sogar "dii" genannt. § 170. Besonders gegen dieses Ineinanderfliessen von Damonen und Seelon nehmen nicht bloss Philosophen (Proclus, ad Alcio, prior. p. 70. Treuzer) sondern gelegentlich auch andere Stellung; so sagt Tatian ausdrücklich, die Menschenseelen nach dem Tode des Leibes seien Keine Damonen, weil sie in diesem Körperfreien Zustande nicht wirken Können, was den Damonen aber zutkomme (Oratio adv. Fracos 16 Sp. 340)

den Damonen aber zuKomme (Oratio adv. Gracos 16 Sp. 840)

§. 171. Diese Unsicherheit sogar bei Philosophen deutet wohl Klar genug an, welche Verworrenheit erst im Volke hinsichtlich der Abgrenzung der höheren Seschlechter geherrscht haben muss; schriftliche Belege hiefür werden die Kapitel über die Planeten, Heroen und Menschenseelen noch genug beibringen. Trotz dem ist nicht zu vertennen, dass auch im Volke die Reihenfolgen Sötter, Erzongel, Engel, Damonen, Heroon und Menschen soelen Gettung halie, wie sie die Philosophen, durch die mannigfaltigsten Argumente gestützt, stets lehrten.

§. 172. Man nahm drei Klassen vernünstiger Wesen an: zu oberst die Sötter, in der Mitte die Damonen und Heroen, zu unterst die Menschen (Diogenes Laërt. VII 32) und versetzte demnach die Götter in den Himmel, die Damonen (und Heroen) in den Lustraum und die Menschen auf die Erde (Eusebius, Pracp. evangel NS, 1/s und Augustinus De civ. Dei VIII. 14). Als man ansieng auch Engel anzunehmen und genauer zwischen Heroen und Körperfreien Menschenseelen zuunterscheiden, hat man auch in den Wohnsitzen dieser höheren Geschlechter eine genauere Scheidung durchzu führen versucht, wobei der Mond eine große Rolle spielte. Jetzt wohnen die Götter im Himmel und Aether bis herab zum Monde, um den Mond und in der Euftschicht unter dem Monde die Damonen, die Heroen und Seelen auch in der Luft, aber nahe der Erde und die Seelen auch unter der Erde (Euseb. 1.c. Olympiodor ad Alcib. prior. pag. 22 Creuzer, Hermes Trismegistus anud Stobaeum Eclog. 149, 68 (I.pag. 461.17 Wachsmuth), Proclus in Tim. Il pag. 83 d.e.). So wird der Mond die Grenze zwischen Himmlischen und Irdischom und exscheint bisneilen geradezu als der Gebieter über die δαιμόνιαι ψυχαί wie der δημιουργός als Gebieter der Götter und die Sonne (n'hros) als Gebieter der göttlichen Gestirne (Hermes Trismeg. ap. Stob. Elog. 1 49, 45 (1 pag. 407, 2355. Washsmuth)

9. 173. Die echten Damonen aber sind stets den Göttern unterworfen (lamblichus De myster. 1x9 p. 28%) bisweilen wie Proclus dem Sonnen gotte Helios (hymn. in Solem, Abel Orphiza p. 277; Origenes Contra Cels. 160 Sp. 769

Servius ad Vergil. Aen. v 95) welches Abhängig Keitsverhältnis von den Göttern auch die Zauberpapyri durchwegs bezeugen (cf. Abt p. 181/2, derauf Papyr. Paris 3016 - Dielerich Abrayas 138 - 964, 995, 2699, Condon 121, 700 Leiden 1 1V 12, 31 II6 II 191,10, Berolin. 127 111 216 253 317, Paris. 247 2517 2541 1968 44759 462 300759. 1227 1328, Leiden I 1129, VIII 7, 1x 1, II 1885; 195, 196, sq. 21 verweist, cf. auch Dieterich Lit. p. 70.

5.174. Unter dem Einfluss des judisch-christlichen Engelglaubens hat man ein inneres Abhängigkeitsverhältnis zwischen Engeln und Damonen geschaffen: während die Engel bei Plato und den Philosophen die höch. ste DæmonenKlasse vorstellten, die infolge ihrer hohen VollKommenheit zunächst an die Sötter grenzen und daherals ihre eigenflichen. Willensverkünder tätig sind, betrachtet man sie jetzt als die gefallenen sündhaften Engel der biblischen Erzählung (Senes. VI.2): sie gehören nicht mehr der lichten Höhe um Jott an, sondern wurden in die tiefer liegende Luftschichte um die Erde gestürzt, auch haben sie durch ihren Pall ihren Ilanz eingebüsst und das Helleuchtende ihrer Escheinung und sind so zu den schattenhaften Dæmonen geworden. Ihr Leib verfügt jetzt über eine gewisse Dicke" naxos, und davon hängt die Einteilung der Dæmonen in Luft-, Wasser-, Erd-und Unterweltsdæmonen ab (Nicephoros Gregoras Scholia Sp. 616; dass das gute judische Vberlieferung ist, beweist TalHut Schim., Bezesch. 44.) In jüdisch-griechischen apoKryphen Schriften wie im sogenannten Testament Satomos erscheint daher Bel-Zebub, Βεελξεβούλ, als ἄρχων τῶν δαιμόνων (Sp. 1324), als der, welcher die βασιλεία ἐπὶ τῶν δαιμονίων inne hat und die einzelnen Dæmonen zur Erscheinung bringen Kann (Sp. 1320).

§ .175. Nach anderer Aussaung sind die Dæmonen wieder die Kinder der Engel und sterblicher Wes-ber, die alten Riesen (Siganten) der Bibel (J. Sen. V. 4. Buch Henoch, Athenagor, Legatio 24), Sp. 94839; Iustinus Martyr. Apolog. IIS Sp. 452; Lactant. Div. Instit. II 14 loseppus Liber memorial. c. 29 Sp. 33 Testament. Salom. Sp. 1340.). Im Testamentum Salomonis sagt der Salpew Asposaios ausdrücklich von sich, dass er die snood dypehou sei δια θυγκερός ανθρώπου (Sp. 1321) und der δαίμων Αβεξεθιβού nennt sich απόγονος αρχαγγέλου ποτέ μεν καθε-

διὰ θυρασρός άνθρωπου (\$p. 1321) und det δαίμων 'Aβεξεθιβόθ nennt sich ἀπόγονος ἀρχαγγέλου ποτέ μὲν κατθεξομένου ἐν τῷ πρώτω οὐραγῷ, οῦ τὸ ὄνομα 'Αμελούθ (\$p. 1356)

§. 1 7 6. Nach diesen ριἀικός h- christlichen Vorstellungen sind sie daher den treugebliebenen Engeln und Erzengeln untertan, und wo ein reiner Engel des Lichtes angerufen wird oder erscheint, müssen diese δαιμόνια (hichen, daher δετείλησε in Testament Jalomos Asmodaeus diese Lichtengel Jottes als oi κατθ ήμᾶς τεταγμένοι ἄγγ ελοι ( spalte 1321) und an einer andern Stelle ist der θαίμων 'Doviaς dem ἀρχάγγελος Οῦριήλ, der weibliche Dæmon' Ονοσκελίς dem ἄγγελος 'Ιωήλ, Asmodaeus dem Ραφαήλ, der weibliche δαίμων τῆς τέφρου dem ἀρχάγγελος 'Αξαήλ und γ weitere πνεύματα θηλυκά den Engeln Λαμεγάλαλ, Βαρουχιαχήλ, Μαρμαράθ, Βαλθιούλ 'Αρτεραώθ und Οὐριήλ unterworfen (det γ. Name fehtt); ebenso fener noch ein daίμων γυναικοιτός 'Οβιξούθ dem ἄγγελος 'Αφορώφ δ' ερμηνεύεται 'Ραραήλ, cin anderes δαιμόνιοντῷ μεγάλο ἀγγελος τῷ δευτέρο ρύρανῷ καθεξομένος τῷ καλουμένω Εβραϊστι Βαξαξάθ, ein weibliches πνεύμα dem ἄγγελος 'Ραθαναήλ, der wieder im 3. Himmel sitzt und nochein daιμόνιον dem ἄγγελος 'Ιάμεθ(5ρ-1321, 1524: 1526, 1359 μ. 1340.) yehor laper (Sp. 1321. 1324: 1328. 1336. 1337 u. 7340.)

γελος Ταμετίρο. 1321. 1524: 1528. 1530. 1539 μ. 1530. 1 §. 1 77 Und da man sich in diesen Kreisen auch die Decanstorne als δαιμόνια dachte, sind auch sie den Crzengelnund Engeln untertan, wie die Liste im Testament Salomos besagt: denn hier gebietet Mysooll über den Decandamon τρώες, Γαβοιήλ über Βαρσαφαήλ, Οὐριήλ Über Λεατοσαήλ, Οὐρουήλ über 10υδάλ, ξαβραήλ über Σφενδοναήλ, λουνήλ über Ερανδώρ und Βελβέλ, λουναήλ über Μεταθιέξ und Βοβήλ und Ιχθύονί), Σωρωήλ über Κουμεταήλ, Φθουνοβοήλ über Ναυώθ, Ραφαήλ über Μαρδερώ, Αλλαζαήλ über Ένενουθ und die ξεραφίμ und Χερουβίμ über Φησικερέθ (Spalte

1342sq. cf.unten § 629).

§. 178 Insbesondere die niedrigste Dæmonen Klasse, die stumpfsinnigen Stoffdæmonen ( ένυλοι δαίμονες) sind den Engeln ausgeliefent; deshalb ruft man diese zum Schutz herbei, damit sie die Unholde ist τους υποχθονίους τοπους αβρίμενη; das berichtet Bellus als "chaldaeische "Lehre (deop.dam. 215) 18

§. 179 So hat diese judische Lehre, da sie auf die heikle Frage nach dem Vesprung der Damonen so Klar und bündig Antwort gab, gewiss auch in griechischen heidnischen Kreisen bald weite Verbreitung ge-Junden, zumal da der Vrsprung der Damonen aus Engeln und Menschen im Vrsprung der Hecen aus Yotteen und Menschen seine alteingelebte Parallele fand; damit war auch zugleich die Mittelstellung der

Damonen zwischen Engelnund Menschenseelen erklärt und ihr Anteil anbeiden genetisch begründet.

§ 180. Wie sehr aber die Frage nach dem Vrsprung der Damonen die Seister beschäftigte, geht danaus doutlich hervor, dass man sich sogar an das Oraklet des Apollo um Auskunft wandte, das dann auch folgenden χρησμός hören liess: " έκτίσθη προ ύμῶν θείας προ κόσμου γονῆς ἀφθαρτα πνεύματα εἰς ύμῶν χρειάς" (Aeneas Gaz., Theophrast pag. 53) Jedenfalls hat auch das Orakel den Demiurg als Kristys der Dæmonen betrachtet wissen wollen, wie das die Philosophen lehrten Auch die Kermittlewolle der Dæmonen geht aus dem χρησμός deutlich genug hervor, die man sicherlich auch im Volksglauben den Zwischenwesen zuwies und über die wir oben bei Behandlung der Philosophen oft und oft gesprochen haben. Nachzutragen ist hierüber noch Amelius bei Proclus, ad Tim. II pag. 205 c.d. wo dieses Verhältnis durch fahlenverhältnisse weiter ausgeführt wird, und Proclus, Instit. theolog. c. 123 pag. 182 Creuzer.

§ 181. Auch die so oft von den Philosophen behandelte frage nach den Unterabteilungen innerhalb der Klasse der Damonen ist sicher lich micht erst von ihnen aufgestellt worden; auch im Holkiglauben hat man Unterschiede gemacht und zwar zunächst auf Grund der uns umgebenden sichtbaren Natur, die man sich mit Daemonen bevolkert dachte. So ergab sich ganz von selbst die Unterscheidung in Nether-Luft, Feuer-Was,

ser und Erddamonen, in Damonen, die oberhalb, auf und unter der Erde lebten.

§ 182. Indem man aber die örtliche Entfernung von den sichtbaren und unsichtbaren Sottern auch auf die Charaktereigenschaften der einzelnen Dæmonen Klassen übertrug, hat man sicher auch im Volke stärkere und schwächere, vollkommenere und unvollkommenere, gute und böse Dæmonen unterschieden. Am schlechtesten Kamen dabei natürlich die an die Erdoberfläche gefessetten, mit Erdeund Wasser zusammenge Ketteten, und vollends gar die Dæmonen der finstern Erdtiefe weg.

So ruft die orphische Εὐχή πρὸς Μουσαΐον απ ( Abelp. 58 v. 31 es): Δαίμονά τ' ήγαθεον καὶ Δαίμονα πήμονα θνητῶν Δαίμονας οὐρανίους τε καὶ ἡερίους καὶ ἐνύθρους καὶ χθονίους καὶ ὑποχθονίους ἡδ' ἔμπυριφοίτους.

Janz übereinstimmend damit betet der Jeistergläubige im Panyrus Paris. 2698 sq. φύλαξόν με ἀπὸ παντός δαίμονος ἀερίου καὶ ἐπιγείου καὶ ὑπογείου καὶ παντὸς ἀγγέλου καὶ φαντάσματος καὶ σκιασμοῦ καὶ ἐπιπομπῆς ähnlich im Panyrus Leiden Veol. Χλ. 1455, ήκούσθη μου τὸ πνεθμα ὑπὸ πάντων θεῶν καὶ δαιμόνων, ήκούσθη μου τὸ πνεθμα ὑπὸ πνεθματος δαιμόνων, ήκούσθη μου τὸ πνεθμα ὑπὸ πνεθματος ἐπιγείου, ήκούσθη μου τὸ πνεθμα ὑπὸ πνεθματος θαλασσίου, ήκούσθη μου τὸ πνεθμα ὑπὸ πνεθματος ποταμίου, und auch das Testament Salomos Kennt ἀξρια, ἐπίγεια und καταχθόνια πνεθματα: \$p.1316. § 183. Nach der orphischen Lehre waren die vollKommensten Damonen die Feuerdamonen; denn die erste Klasse der vernunftbegabten Wesen verfügte über FeuerKörper und umfasste, wenn diese Feuerkörper sichtbar waren, die sichtbaren Götter, also die Planeten und Jestirne, wenn sie aber unsichtbar waren, die ersteund voll Kommenste Dæmonenklasse, die deshalb auch feuerdæmonen oder himmlische Dæmonen genannt wurden; zur letzten und niedzigsten Klasse aber gehörten die Erddæmonen, also die gobvior und unog obvior des Hymnus bei Marsilius Ficinus in Plotin. Ennead. V. Enn. III cap. 5 cf. II 8.196.

§ 184. Schon oben 9.114. haben wir diese Einteilung als chaldæische Lehre Kennen gelernt; ausführlicher als oben Olympiodor sprechen hievon Psellus und Nicephorus Gregoras. Der erstere nämlich sagti "Viele Arlen von Daemonen gibt es, mannig fach ihrem Wesen und ihren Körpern, schuara nach, so dass die Luft über und um uns vonihnen er füllt ist, er füllt auch die Erde und das Meer und auch die versteckten, abgelegensten Orte und in Tiefen (kai of purairator kai Burior tonoi)." Jechs Klassen von Damonen aber gebe es im Janzen... und die erste Klasse nannte Marcus (der Babylonier) in seiner barbarischen Tyrache Lellurior (Nehroup vor sc. yevos), wobei dieser Name die feurigen" bedeute; die Angehörigen dieser Klasse schweifen durch die über uns gelegene Luftregion, während die Region um den Mond als heilig frei von allem Dæmonischem sei. Die 2. Klasse umfasse jene Dæmonen, die sich in der uns umgebenden - Luft (ἀηρ) herum treiben und die deshalb von vielen Luftdæmonen (ἀέριου) genannt werden. Die 3. Klasse nach diesen bilden die Erddæmonen (χθνιον scil. γένος), die 4 die Wasser- und Meerdæmonen (το ύδραῖον καὶ ἐνάλιον γένος), die 5. die Unterwelt dæmonen (το ὁ ποχ θόνιον γένος) und die δ. und letple Klasse die lichtscheuen und stumpfsinnigen Dæmonen (το μισοφαξό καὶ δυσαξόθητον γένος). Alle diese Dæmonen aber sind den Vöttern verhasst und den Menschen feindlich, manche aber sind noch böser als das Böse selbst denn die Wasser- und Viterweltsdæmonen und die lichtscheuen Dæmonen sind im höchslen Grade schaden froh und verderb-

und Unterwellsdæmonen und die lichtscheuen Damonen sind im Nochsten Trade «επακεηγοπ und veruewlich (Psellus, de operat dæm eap. 10 Spalle 844/, cap. 11 Spalle 844/s.)

Auf fallend ist, dass hier die Klasse der Aetherdæmonen, der αίθεριοι, sehlt und dass ausdrücklich gesagt wird, die Segend um den Mond sei sei von Dæmonen. Bei der grossen Bedeutung, die die Zahl γ bei den Babyloniern-Assyrern halte (mit Rücksicht auf die 7 Maneten) sollte man γ Dæmonenklassen erwarten und
als 1. eben die αίθεριοι, wie sie auch Nitephoros nach chaldæischer (ehre ansührt; dan Kommt nocheine andere Stelle bei Tonstantin Psellus, nach welcher die (haldæer γ κόσμοι (Regionen oder Reiche) unterschieden,
deren letzter der κόσμος δλοΐος und χθόνιος und μισοφαής sei; der 1. dagegen der πύριος (ed. Sathas aus
einem Manuscript der Bibliothèque Nationale, Paris, im Bulletin de correspondance hellenique 1,4877, p. 130). Man
sollte auch hier αίθεριος ενωνίες und demnach solgende γ Reishe(κόσμοι): das Aether=(αίθεριος κόσμος), sollte auch hier diθέριος erwarten und demnach folgende T Resche(κόσμοι): das Aether=(αἰθέριος κόσμος), Feuer=(πύριος), Cuft=(ἀέριος), Wasser(ὑδραῖος), Stoff: (ὑλαῖος), Erd=(χθόγιος) und Unterweltreich(μι-

σοφαης κόσμος). Jedes dieser Reiche de herbergte eine bestimmte Demonen Klasse und war einem der Maneten unterworfen.

Was den Namen Λελιούριον (γένος) anbelangt, so ister wohl auf 5 1 4 7 1 4 also "Nacht + Feuer "γινικέτ zuführen, was dem διάπυρον γένος entspricht, womit Bellos das semitische Wort wiedergibt.

§. 185. Damit deckt sich teilweise auch die Stelle bei Nikephoros Gregoras: "Die Chaldwer", sagt er, "behaupten, dass es Unterschiede in den Dæmonen gibt, denn es gebe Aethera (aiβεριοί), Luft (αέριοί), erdnahe (προσγειοί), Wasser: (υδραϊοί) und unterirdische (πορυθονιοί) Dæmonen (Scholia Jo. 599). Die 

seiner Notiz ausdrücklich sagt, dass alle von ihm aufgezähllen 6 Dæmonenklassen "den Göttern verhasst

und den Menschen feindlich seien.

§ . 186. Und dass auch Nikephoros die 2. bis 7. Klasse als feindselig und böse betrachtete, geht daraus hervor, dass er sie an einer andern Stelle als gefallene Engel bezeichnet, die nach ihrem Sturzenaus, der den Göllern nahen Aetherregion - über Körper von verschiedener Dichte (πάχος) und mannigfaltiger Art (πολύτροπον) verfügen. Und wieder zählt er "nach der Lehre der Hellenen und Chaldaer" άτρια, ύδραΐα καὶ ἐνάλια, χθονια und ὑποχθόνια δαιμόνια auf. (Sp. 616). Setzen wir hier die nu-Qua voran, so ethallen wir auch bei ihm die 6 bosen Domonen Klassen der Chaldaeer wie bei Bellus.

§ . 187. Und dass die Chaldwer natürlich wie alle Völker zwischen guten und bösen Daemonen unterschieden, sagt Psellus ausdrücklich an einer andern Itelle (de orac. Chald. Sp. 1148). Die Grene zwischen den guten und bösen Dæmonen bildete der Mond; daher wurde bei ihnen die Region unter

je gwischen den guten und bosen Damonen bildete der Mond; daher wurde bei ihnen die Region unter dem Monde (also die Luftregion), die letzte der Körperlichen Regionen, έσχατος των σωματικών κόσμως, die irdische und lichtscheue Region, χθόνιος καὶ μισοφαής κόσμος, genannt" (de orac lhald Sp. 1124).

§ .188. Warum aber gerade die Region unter dem Monde der Aufenthaltsort der bösen Damonen war, besagt der Satz, dass die Chaldwer die ύλη, die Materie, für die Vrheberin des Bösen, έργατις της κακίως, orklärten (lonstant. Rsellus l.c.p. 131 ed. Sathas). Jetzt wird es auch Klar, warum Psellus oben, die Region um den Mond als heilig für frei von allem Damonischen" erklärte, denn in dieser Stelle spricht er ja nur von den bösen Damonen, die nicht bis dorthin dringen Konnten. Damit übereinstimmend berichtet auch im Testamentum salomonis das Sayuoviov Opvlag dem Salomo, dass sich die Damonen in die Luft erheben und bis zu den Iternen vord in gen. Können war die die Recklüsse Fottes üben nen in die Luft erheben und bis zu den Sternen vordringen Können, wo sie die Beschlüsse Gottes über die Menschen anhören und deshalb Können sie auch weissagen; wegen ihrer do Vévera aber Können sie sich nicht oben erhalten und stürzen wieder herab. Wenn das aberdie Menschen sehen, dann glauben sie die Sterne stürzen vom Himmel (Spalte 1349).

§ . 18 9. Dagegen ist der Mond und die Regionumihn der ständige Wohnort der guten, der albezou

Saluoves. Das war zweifellos chaldaische Lehre, doch ist die gleiche Auffassung auch im griechischen Volke alt gewesen. Denn nicht wenige ältere Schriftsteller, sprechen den Satzaus, der Mondsei der Aufenthaltsort der guten Darmonen und der Heroen und frommen Menschenseelen (Plutarch, de genio Socrat. 27.29.30, quaest. Rom. pag. 282, defac. in orb. Lunae p. 942. Porphyr. De antro Nymphar. 18, p. 69N. idem apud. Stob. 1445 W.; lamblichus Vita Pythag. 6 930; lulian. Conviv. 307C; Hierocles Comment in aux. carm. p. 312; Eusebius Praepar evangel. II.p. 141 cf. 145 1/5 1 p. 167 sq.), ja et geht bis in die Zeiten des Rythagoras zu-rück: denn Pythagoras selbst wurde als einer der guten Damonen betrachtet, welche den Mond bewohnen und der auf die Erde herabgestiegen war zum Heile der Menschen: lamblichus Vita Rythag. 6 § 30. Das lösse Wesen der erdnahen Damonen schildern Psellus und Nikephoros noch weiter: so sagt Psellus

de operat. daem. cap. 11 Spalte 545), dass sich die dépior und x Dévior Salpoves hinterlistig an die Menschen heranmachen, ihre Gedanken verwirren und sie zu unsinnigen und tollen Dingen verführen, ja die úspaïor ertränken sogar die, welche sich ihnen nähern, in ihrem Elemente.

5. 190. Besonders gefährlich aberist das únozdóviov καὶ μισοφαίς γένος, also die lichtscheuen Dæmonen der Erdtiefe, denn diese dringen sogar in die Eingeweide der Menschen ein und würgen die Besessenen und peinigen sie mit epiloptischen Krampfenund Wahnsinn. "Desshalb nennen die Chaldaeer "sagt Nike-phoros Scholia Sp. 591sq. "diese sich um die Materie und die Erde herumtreibenden Damonen Erdungeheue Vijoas rvovos "Davon wissen auch die Philosophen: denn Froclus sagt, dass die Deolopor d.i. die Thaldaeer, ta Evula navea nverynava sogar Origas, nannten und dass Porphyrius diesen Ausdruck au das Verbum Ingeverv zurückführte, da diese Damonen die Menschen helzen, Ingevoustv, und ihre Seelen indie sterblichen, materiellen Körper einschliessen eis za odynata katakheiovotv (ad Tim. I. pag 47e, 47 b.)» Besonders leicht aber wird es ihnen "fährt Nikephoros fort, uns mit diesen Leiden heimzusuchen, wenn uns Leidenschaften, naty, erfüllen; denn dann schlagen sie in uns ihren Wohnsitz auf, da sie mit diesen Zeidenschaften selbst wesensverwandt sind."

§. 191. So erscheinen also hier die Angehörigen der unteren Dæmonenklassen als Urheber von Krankheiten und abnormalen Körper- und Jeisteszuständen, eine Auffassung, die allen Völkern aller Jeiten eigen ist. Die zahltosen darauf bezüglichen Notizen der griechischen und lateinischen Schriftsteller Kommen für uns nicht weiter in Betracht und ich begnüge mich daher auf 18t p. 202-s und Tambornino hinzuweisen, die hier auch bezüglichder Lauberpapyn vortreffliche Übersichten und reiche Literaturnachweise bieten. Nur die interessante Stelle über das personliche Erscheinen eines Pestdamons bei Philostratus Vita Apollonii IV. 10 sei mitgeleilt: "Als die Ephesier von der Pest heimgesucht wurden, ziesen sieden Apollomius (von Tyana)nu Hille; dieser Kam auch sogleich, rief die Ephesier zusammen und sprach: "Seid getrost! heute nochwerde ich euerer Krankheit ein Ende bereiten." Jugleich führteer die ganze Jugend von Ephesus in das Theater, wo der Abwehrende" [Herakles] steht. Hier war aber ein Greis, der bettelte. Er blinzelle Künst lichmit den Augen, trug einen Ranzen und ein Strick Brot darin, war mit Lumpen Bekleidet und voll Schmulz im Gericht. Diesen liess er von den Ephesiern umringen; dann sagte er: "Hebet Steine in Monge au und werfet sie auf diesen feind der Götter!" Als sich die Ephesier über diese Worte wunderten und es für grand. sam hielten, einen Fremden zu totten, der ihnen so armselig vor Kam und durch Bitten und Flehen Mitleid erregte, drang Apollonius in sie, auf ihn los zugehen und ihn nicht ent Kommen zu lassen. Danun einige den Angriff auf ihn begannen und der Mann, der erst so geblinzelt hatte, plötzlich aufschaute und seurig Blicke schoss, erkannten die Ephesier den Salpav und steinigten ihn, indem sie einen ganzen steinhügel über ihm auftürmten. Dann befahl Apollonius, nach Kurzem Verzug die Steine wieder wegzurär und das Untier, On piov, das sie getötet hätten, sich zu besehen. Und als nun der Gesteinigte entblösst worden war, war er verschwunden, an seiner Stelle aber fand sich ein Hund, an Gestalt den molossischen ähn. lich, an Grösse aber wie einer der grössten Gwen, von den Steinen zermalmt, der Geifer spie, wie estalle Hunde zu tun pflegen. In dem Platz aber, wo das Sesponst damals gesteinigt wurde, ist jetzt das Standbild des "Abwehrenders" es ist eine Heraklesfigur – aufgestellt." §. 192. Von Interesse ist ferner auch die Stelle bei Plotin, die den Standpunkt dieses Philosophen

dieser Art des Dæmonenglaubens und ihren Anhängern, den Inostikern gegenüber Kennzeichnet Enne-ad. II 9. cap. 14). "Wenn die Inostiker," sagt Plotin, "Behauptoten, sie Könnten sich von Krankhoiten reinigen, und wenn sie dabei wie die Philosophen als Mittel Mässigkeit und eine geregelte Lebensweise ar so Könnte man ihnen Recht geben; so aber personifizieren sie sich die Krankhaiten als Dæmonen und So Konnte mir timen Meth geoen; so aver person; specien sie sie het et en Alex formeln) zuvertreiben. haupten zuversichtlich, dass sie im Hande seien, sie durch gewisse Worte (Zauber formeln) zuvertreiben. Dadurch mögen sie allerdings dem grossen Haufen imponieren, det die Wunderkraft der Jauberer zu bestaunen pflegt, den Verständigen aber vermögen sie das nicht einzureden. Aber oben haben wirgesehen, dass doch auch Porphyrius, Plotins Schüler, diesen die Volksaberglauben ergeben war (§ 52).

§ 193. Und da die obigen Nachtichten des Nikephoros und Bellus gerade auf die Lehren der Chaldaeer zurückgeführt werden, sei an die bösen Damonen der Babylonier und Assyret erinnert, die da "der Ergreifer, der fänger, der auf der Lauer Liegende, die Unterdrückerin, der Umstürzer "heissen, ja siekannten einen eigenen Dæmon der Pest, Namhar, und einen der auszehrenden Krankheit, "Aschalble. Jastrow I.c. p. 278 sg. Fossey p. 27 sg. Ganz ähnlich Kannten die alten Juden einen Jeist des Aussatzes, der Herz-Krankheit, der Starrsucht (Blaup. 1359) und ebenso auch natürlich die alten Agypter, Erman, Faubersprüche Michel Mutter und Kind; Religion p. 17659. Interessant an den obigen Stellen ist es, dass nach der volkstim-Lichen Auffassung diese bösen Dæmonen aus freiem Antrieb Boses tun, während sie bei den Philosophen wie Proclus und Olympiodor nur die Werkfreuge der strafenden Gerechtigkeit von Göttern sind (s. § 116).

§. 19 4. Soist alles von Dæmonen erfüllt, teils guten, teils bösen, der Aether, die Luft, die Erde und die Tiefen der Erde, die Gewässer (Aeneas Jaz., Theophr. pag. 47), und Hermes Trismegistus selbst lehrte diesen Satz den Osiris und die Isis, die den Menschen Gesittung Grachten, und sie gruben ihn in die geheimon Inschriften ein. (Hermes Trism. apud Stobaeum, Eclog. 149,44, Ipag 4062352. W).

Dabei aber hat man ihnen gelegentlich auch wieder eine bestimmte Weltgegend, nämlich den Westen zugewiesen, wo die Sonne untergeht, das Licht exstirbt, den Göttern aber den Voten, wo das Licht geboren wird und dementsprechend den Damonen die linke Soite und die Nacht, den Götternaber die rechte Sei-

te und den Tag. (Porphyrius, de antro Nymphar. cap. 29, vgl. Kobeck, Aglaopham. Il 930).

1. 195. Wenn sich aber die Blacor Salpoves an Kalten und trockenen Orten lange aufhalten, so werden sie durch die Kälte und Trockenheit wegen ihres zwar luftartigen, aber doch stoffhaltigen Körpers verdichtet (nilovvai) und beängsligt und verlangen daher nach tierischer Warme und Feuchtigkeit (feuchten Dunsten); deshalb sturzen sie sich auch auf unvernunftige Tiere und streben nach Bädern (Badehäusern, Balavera) und Truben (BóDeor) cf. Psellus, de operat. daem cap. 13 Spalte 849.

So soll denn auch Porphyrius aus einem Bade einen Daemon vertrießen haben, den die Einheimischen Kaussathas nannten (Eunapius Vitae Sophistarum Mita Porphyr.) pag. 10 ed. Boiss), der semitische Klang dieses Namens deutetan, dass Porphyrius dieses Wunder in seiner syrischen Hermat wirkte (Sasche Klang dieses Namens deutetan, dass Porphyrius dieses Wunder in seiner syrischen Heimat wirkte (Jacy en Klärt diesen Namen aus hebr. 1014 170:poculum Satanae. Das Sleiche wird übrigens auch von dem heiligen Gregor, dem Thaumatürgen errählt, der einen Daemon vertrieb, der nach Eintritt der Dunkelheit die das Bad besuchenden Leute tölete und das Bad für diese Tageszeit unbetretbar machte Gregor. Myssen. Vita Gregorii Thaumaturg. p. 308). Das waren natürlich böse Dæmonen und sowird es ganz verständlich, warum im Papyrus London 121, 477W. einem Liebeszauber, die mit einem scholov Tupwyrakov, das heisst die mit dem Bilde des beschworenen gewalttätigen Dæmons und Jawberworten beschriebene Scherbe gerade in die Heizanlage eines Bades geworfen werden muss (els Uποκαυδτήριον βαλανείου): dadurch wird dem im warmen, seuchten Bade hausenden Slossdaemon der magische Besehl zugestellt of sahr p. 1305g. Darenberg-Saglio, Dictionn. p. 1511. Magie. Das Gleiche werden wir unten auch gelegentlich eines Ossenbarungszaubers sinden 18193. Dazustimmt es vorzüglich, dass sich tatsächlich auf Schadenzauber berechnete Desisionstäselohen in antiken Badeanlagen gesunden haben (Dazem berg-Saglio). deanlagen gefunden haben (Darem berg-Saglio 1.c).

Anderseits treten gewisse Dæmonen auch wieder als Schutzpatrone gewisser Klimata, Volker, Staaten und Städte, ja einzelner Familien oder Geschlechter auf, genau so, wie die Feuer-, Luft-Wasser-und Erddæmonen auch die Hüter eben dieser Elemente sind (Proclus, ad Tim. IV. p. 287 d).

In dieser Bemerkung des Philosophen Proclus gibt eine Defixionstafel den volkstümlichen Beleg mit den Worten: "Baxaxux qui es in Egipto magnus Laemon... Nouktoukit qui possides tractus Italie et Campanie... Butußakx demon qui possides Ispaniam et Africam "(bei Audollent 250). Nach einer weiteren Bemerkung desselben Proclus richtelesich sogar die Rasseneigentümlichkeiten der versthiedenen Völket wie der Aethiopen und Skythen, die er ebenfalls als Jegensätze ausdrücklich nennt, nach dem Eigentümlichkeiten der Demonen, die den verschiedenen Völkern als Schultpatrone vorstanden ad Cratylum 75 pag. 36 Pasquali). Das gleiche nahm man ja auch für ge-vuisse Götter an choben § 111, Olympiodor ad Alcio prior p. 20 (KAI ματάρχαι), lamblich. De Myster. l.8. § 19 T. Und ebenso wird man den verschiedenen Dæmonen auch verschiedene Tageszeiten

und lages abschnitte zugeteilt haben; darauf verweist der Umstand, dass in den demotischen Lauber papyri öfter der Gott oder Dæmon angerufen wird, "in dessen Hand sich die gegenwärtige Stun-

Auch in der sogenannten (onfessio (ypriani sagt der angebliche Cyprianus vonsich, er habe die δρών διαδοχάς Kennen gelernt πνευμάτων ύπαλλασσόντων und evenso auch die ήμερῶν διαφορότητα (p. 1106 ed. Balurii, Venet. 1758) und in Ägypten have er die 365 Arten von Leiden (Krankheilen, πάνη) gesehen, denn in diesen 365 Arten wirken die δαιμόνια auf die Menschen ein, sie zuverführen (l. c. p. 1110.)

I. 198. Für gewöhnlich sind die Dæmonen wie alle höheren Wesen dem Menschen unsichtbar, Tieren dagegen scheint man die Fähigkeit, Gespenster zu sehen zugetraut zuhaben: es wird nemlich aus drücklisch berichtet, dass eine Hündin, die voneiner zum erstenmal werfenden Hündin geworfen wurde, Gespenster sehen Könne (Plinius VIII. 62).

1.199. Dagegen offenbaren sich die Dæmonen bisweilen in sichtbaren Wirkungen, während sie selbst unsichtbar bleiben; so lehte der göttliche", Deros, lamblichus, indemer sagter, Die Existenz der Damonen und überhaupt der höheren Geschlechter ist für solche, die nicht über einen völlig gereinigten Nus der Seele verfügen, sehr schwer wahrzunehmen, ja sogar die ovola, die Wesenheit, der Seelen zu erkennen, ist nicht leicht ... leichter aber istes, ihre Wirkungen, Suvapuers,

zu erfassen und sichtbar zu machen bei Proclus ad Alcib. pr. p. 84 Creuzer).

Dafür seien zwei Beispiele angeführt. "Einer der Unsern", erzählt Flavius Iosenhus Antiquitat. Iud. VW. 2,5). Eleazar mit Namen, befreite in Segenwart des Kaisers Vespasian, seiner Seiner Söhne und des übrigen Kriegsheeres einen von bösen Geistern Besessenen, die Heilung geschah auf folgende Weise: er hielt unter die Nase des Besessenen einen Ring, in dem eine von den Wurzeln eingeschlossen war, die Jalome angegeben hatte (of unten II \$291), liest den Kranken darden riechen und zog so den Geist durch die Nase heraus. Der Besessene fiel sogleich zusammen: Eleazar aber beschworden Geist, indem er den Namen Salome's und die von ihm verfassten Sprüche hersagte, nie mehr in diesen Menschen zurückzukehren. Um aber den Anwesenden zu beweisen, dass er wirklich solche Sewalt heiter. Stellte Eleazar nicht weit davon einen mit Wasser gefüllten Becher auf und befahl dem böbesitze, stellte Eleazar nicht weit davon einen mit Wasser gefüllten Becher auf und befahl dembe-sen Geist, beim Ausfahren aus dem Menschen, diesen Becher umzustossen und so die Zuschauerzu über-zeugen, dass er den Menschen wirklich verlassen habe. Das geschahdenn auch inder Tat, und so wurde Salomo's Weisheit und Linsicht Kund. Ahnliches beziehten die ällesten Petrusakten (Acta Verc. 4): "Während einer Predigt des Apostels Petrus lachte ein junger Mann, woraus Petrus er Kannte, dass er von einem bösen Dæmon besessen sei. Er liess ihn also vortreten, so dass ihn alle Anwesenden sahen und befahl dem Dæmon auszufahren, ohne dem Jüngling zu schaden. Der Daemon fuhr auch wirklich aus und zertrümmerte eine grosse Marmorstatue, die einen Kaiser vorstellte. Da nun ihr Besitzer schwere Bestrasung fürchtele, besahl ihm Petrus,... fliesen des Wasser zu holen und damit im Namen Jottes die Trümmer der Statue besprengen, worauf das Bild wieder gang wurde." Das Ileiche auch bei Philostratus Vita Apollon. N20: "Apollonius von Tyana trieb zu Athen einen δαίμων aus einem Jüngling und befahl ihm, gang so wie oben der jüdische Exorzist, sich mit einem sichtbaren Zeichen zu entfernen 'darauf 'sagte der Dæmon : "Ich will die Bilds'aute dort umwer-fen", und zeigte dabei (natürlich nur dem Apollonius allein sichtbar) auf ein Standbild bei der sogenannten Koniglichen Halle, in deren Nähe sich dies zutrug. Als nun die Bildsäule in Bewegung geriet und dann um-fiel, wer Könnte das Jetöse beschreiben, das darüber entstand, und den Berfall der Bewunderung ! Der Jüngling abererwachte wie aus einem Traum undwargesund "hür diese 3 Erzählungeng Reitzenstein, Wunder Sti.

§. 200. Bisweilensah man die Dæmonen selbst im Schlafe (cf. dauüber unten II § 162sq.) und die Folgen dessen, was sie im Schlase sichtbarlich getan hatten, Konnte man auch nachher noch im wachen Zustand

wahrnehmen. Plinius, der Jüngere, hatte einen Sklaven namens Marcus, der mit seinem jüngeren Bruder im selben Bett zu schlafen pflegte; dem Kam es einmal vor, als sitze jemand an seinem Bett und schneide ihm mit einem Schermesser die Haare vom Scheitel. Und wirklich, als es hell wurde, warer am Scheitel geschoren und die Haare lagen am Boden. Bald nachher wurde dieser Vorgang noch weiter bestätigt: Als nämlich ein Knabe mit vielen andern im Paedagogium schlief, Kamen durch das Fenster zwei in weisse Tuniken gekleidete Hestalten, schoren den Schlafenden ab und verschwanden wieder auf demselben Wege, auf dem sie gekommen waren; auch ihn zeigte das Tageslicht abgeschoren und wieder lagen die Haare zerstrut umher. Doch geschah sonst nichts weiter Bemerkenswerles. MI das ereignete sich unter K. Domitian (Min. Ep. 12)

§. 201. Hier waren die Damonen jedenfalls in menschlicher Jestalt erschienen, die sie angenommen hatten, denn auch im Volksglauben Kommt den Damonen Menschengestalt nicht von Flaus aus zu, sondern jener eigentümlich geartete Körper, den wir oben bei den Philosophen als "pneumatischen Teib der Damonen bezeichnet haben (cf. 938, 45, 71,74, 107sq.,113). Dieser Ansicht war übrigens auch ein sorealer DenKer

wie Aristoteles; denn auch er weist den Saupóvia Körper zu, die sich aus Erde, feuer und Wasser zu sammens etzten (odpara tà ex routav ouveorata Metaphys. IV.8). Die volkstümliche Auffassung vom pneumatischen Leib der Dæmonen dechte sich mit den Bemerkungen der Philosophen, wie insbesonders gelegentliche Notizen von Kirchenschriftstellern beweisen; weil wir ferner oben gesehen haben, dass auch nach Auffassung der Heiden ein pneumatischer Leib sowohl Göttern wie Dæmonen zukommt, sind wir hier auch der schwierigen Aufgabe enthoben, festzustellen, ob die betreffenden Kirchenschriftsteller unter ihren Saupó-

νια oder δαίμονες Sötter oder echte Dæmonen verstanden haben.

So sagt Tatian (Orat. adv. Græc. 15 Spalte 840) dass die δαίμονες zwar Keinen fleischlichen eib besitzen, woh't aber einen pneumatischem (ανευματική σύμηηξες) wie aus Feuer oder Luft; daher werden sie nur denen sichtbar, die der Jeist Jottes behütet. Bisweilen aber machen sie sich auch den Inosti-Kern (τοῦς ψυχικοῦς) sichtbar und den Menschen überhaupt, damil man sie für etwas von Bedeutung hatte oder auch, um Schaden zu stiften (I.c. pp. 841) 16). Auch Clemens von Alexandria sagt, die δαιμόνεα seien nicht Körperlos, ἀσούματα, in dem Jinn, als verfügten sie überhaupt über Keinen Körper, dem sie bestigen Orijua eine bestimmte Gestall und Erscheinung. Deshalb fühlen sie auch die (göttliche) Strafelin der Hölle). Vergleicht man aber ihren feibmit dem pheumatischen der fingel, die nicht gefallen sind wie sie, so Kann man sie ἀσούματα nennen, da ihr (eibmir ein Schatten, ökrid, išt. Denn auch die nichtgefallenen fingel verfügen über (eiber, sie werden ja bisweilen sichtbar, und ebenso auch die menschliche Seele (Excerpta ex Theodolo κατά τους Οὐαλεντίνου χρόνους ἐπιτομαί 14, II pag. 431 Dind.) Endlich spricht auch Drigener vom Ceibe der "daemoner" und bezeichnet ihn als "naturaliter subtile et veilut aura tenne" daher bezeichne man sie auch als Körperlos, incorporeum, während sie doch über einen sogar tastbaren Körper verfügen (De principiis I. Prooem. 8 Sp. 120). Und ebenso auch Basilius der Frosse, derimen ätene Körper verfügen (De principiis I. Prooem. 8 Sp. 120). Und ebenso auch Basilius der Frosse, derimen ätere und nupriva und tij äuporte par bis vorovzeuw untat odpatata (In Issiam I pag. 558 Garner) oder ein åtoru nievēņa oder ein nup dühov ruwerst, und zwar tetzteres sowohl den fchristlichen Englin wie den Dæmonen (Ad Amphiloch cap. 16). Diese Kirchenschriftsteller haben bei solchen Ausserungen, die sich mit den Auffassungen der Philosophen vollKommen decken, natürlich den Bralm 104 μ und ähnliche Schriftsteller im Auge, wo es heisstic non alle

aber auch hierin den Jesetzen der gemeinen Kreatürlichkeit nicht unterworfen: Wellhausen Jetten des Jalmud 2,148.

§. 203. All das aber hat man auch im griechischen Volke von den Dalpoves geglaudt, wie sich später zeigen wird. Zunächst noch über den pneum atischen Leib. So sagt auch Bellus de operat. dem. cap. 7 Jpatte 836-9.: "Die Dæmonen sind Keineswegs Körperlos, denn sie existieren mit einem Körper vereint und verweilen auch um Körperliches (cap. 8 Sp. 837). Dabei sind ihre Körper, zospara, allerdings wegen ihrer Feinheit, kenrotyn, unsichtbar, aber doch materielt und auch Einflüssen von aussen unterworfen. Evold na nach inner inder inder des Bereinstellsche Drie hinabgedrungen sind (das aber sind die vnor Odviot Dalpoves von § 79 und 113.), denn diese Besitzen Körper von so grosser Consistenz, dass sie sogar dem Tastgefühl unterliegen, geschlagen Schmerzen empfinden und verbrannt Asche zurück lassen (jetzt bringt er die Bemerkung über die Feisterverbrennungen bei den Etruskern, diewir oben § 47 bei Porphyrius ausgeschrieben haben.) Daher fühlt der Daimon die gegen ihn geführten Hiebe und Stiche genau wieder Mensch, der einzige Unterschied besteht nur darin, dass, wenn der menschliche Leib des Daemons sich sofort wie der zusammenschliest worden ist, er so bleibt, während der pneumatische Leib des Daemons sich sofort wie der zusammenschliest wie Wasser oder Luft. Trotzdem bereitet auch diese: nur augenblickliche Ferschneidung auch dem Daemon Schmerzen und deshalb fürchten die Dæmonen die Schneiden von Eisengeräten (de operat daem. cap. 23, Sp. 873). Das Sleiche berichtet auch Nikephoros Gregoras unter Berufung auf. Demokrit und Seytos und andere Hellenen; er setzt aber auch noch hinzu, dass sie zwarschwer zu vernichten, aber doch uicht unver gänglich seien. Svogdapa unt v. over äg das dat (Scholia §5.567 sg.).

§. 204. Und auch was die Verwundbarkeit der Dæmonen anbelangt und ihre daraus entspringende furcht vor Waffen stimmt er völlig mit Psellus überein, bringt aber noch folgende Begründung für die Schmerzempfänglichkeit des pneumatischen Leibes: huch der verwundete Mensch, sagt er, empfindet die Schmerzen nicht wegen des verletzten Fleisches, denn dann müsste auch das von der Lebensempfindung schaffenden Seele getrennte Fleisch noch Schmerzen empfinden müssen, sondern den Wundschmerz fühlt auch beim Menschen bloss der Levensgeist, to zwirkov Aveijua (Scholia Spalle 6179.) tine treffliche Bestätigung für die Volkstüm lick Keit dieser Anschauungen von der Verwundbarkest und auch Vernichtungsmöglich Keit der Dæmonen Körper liesert die Drohung, die der Magus im Papyrus Leiden. V (col. 1734-173 Dieterich p. 802) an den Dæmon richtet, den er zwingen will, Jemandem im Traume zu erscheinen und einen Besehl zu überbringen, mag er dabei auch die Aussührung seiner schrecklichen untih einem höheren Wesen, einem Totte, anheimstellen? "Ich beschwöre dich bei derner Macht, bei dem grossen Sott Seth Typhon), bei der Stunde in der du geboren wurdest, grosser Sott, bei Christus, dem Gott der Götter, bei den 363 Namen des grossen Sottes. "Falls du aber nicht auf mich hören und nicht zu dem N.N. gehen solltest, so werde ich es dem grossen Sotte sagen. Der wird dich dann einsperren, gliedweise zenhacken und dein Fleisch dem räudigen stunde zu fressen geben, der auf dem Misthausen liegt. Deshalb erhöre mich gleich, gleich, schnell, schnell, damit ich nicht gezwungen bin, das noch ein zweites Mal zu sagen."

nochein misthaufen tiegt. Desnato erhore mien gieren, geton sonnen partieutes Mal zu sagen."

\$205. Jeden falls hal nan auch im Volke vom pneumatischen Leibe der Demonen dieselbe Vorstellung gehabt, wie vom unsichtbaren Leibe der Seele. Darüber berichtet Bellus als chaldaische Lehre (de orac. chald. Sp. 1137):

"Die Seele verfügt, während sie im irdischen Leibe lebt, auchnoch über einen nveryuatikos zittov, den ihr beim Niedersleigen in den aisosytos Kooyoo, also in die Region des sinnlich Wahrnembaren, dieser κοσμος selbst anlegte. Verlässt sie aber nach dem Todo des irdischen, materiellen Leibes diese Region, so ist sie doch noch wie vordem Herabsteigen in den disosytos χόσμος mit dem αυχοτιδής χιτών bekleidet, mit dem stahlenden AstralKörper der modernen Spiritisten, der dünn und nicht durch das Tastgefühl wahrnehmbarist (λεπτος καὶ ἀναφής); dieser "AstralKörper" aber heisst bei den Chaldæern "der Flächenlei b"(τὸ επίπεδον).

§. 206. Mit der Trage nach dem Körper, der den Dæmonen von Haus aus zukommt, ist auch die Frage nach der Art und Meise, wie sie sich mit Hilfe des pneumatischen Leibes selbst den Menschen bemerkt bar machen Können, enge verknüpft. Sichtbar Können sie so nicht werden, denn es ist ja die Unsichtbar-Keit, die den pneumatischen Leib zum Jeisterleib "macht; des halb sind die Dæmonen im ursprünglichen Zustand durch die Augen nicht wahrnehmbar, wohl aber durch die Organe des Gehör-Jeruch- und Tastsinnes. Oben §15 haben wir gesehen, dass ihnen sehon Rythagoras Laute und Stimme beilegte, ebenso

auch Demohrit (cf. SIB) und Motin [cf. \$40], auch Sohrates glaubte die Stimme seines Daryoviov puvernehmen. Denn ausdrücklich spricht er von seiner quvy bei Plato, Theages pag. 128 Phaedr. pag. 242 cf. Apologie pag. 31.40.) und soll sich sogar mit dem Daimonion unterredet haben (Mutarch Non posse suaniter vivi see. Epic. cap. 22). Sohrates selbst soll es für Windbeutelei erklärt haben, wenn jemand sagle, erhabe durch eine Erscheinung (Di ölpews) ein göttliches Anzeichen erhalten, wenn aber jemand von einer quovy sprach, habeer das wohl beachtet (Plutarch Degenio Socrat. 20). Ahnlich wind auch von Scipio erfählt to daryoviov vikerv to stvynses abte kaker ein tody noke proof (Appian. De reb. Hispan. 26 cf. 23. Linius XXVI 19). Wenn dies also hier auch nur von der speziellen Jallung der ibt oo baipove, erfählt wird, so folgt doch daraus auch die Giltigkeit dieser Annahme für die Klasse der Damonen überhaupt. Interessant ist, was Proclus hierüber sagt: nicht jeder Laut (Ton) wird von allen Menschen in gleicher Weise gehört, sondern die einen vernehmen diesen, die andern jenen Ton, indem nicht allen das gleiche Hörvermögen, akon, zukommt; deshall hören auch manche die Stimmen, quovas, der Damonen, manche aber nicht, obwohl sie mit denen beisammen sind, welche sie hören. Und diese Fähigkeit verleiht dem einen die ie patikr Divaquis, also das durch Beobachtung der heiligen Gebräuche, Ceremonien und Vorschriften erst ervorbene übermenschliche Vermögen, dem andern dagegen eine natürliche Veranlagung, karaaken pudews, genaus wie auch mit eigenen Augen anderen Unsichtbares zu sehen ebenfalls auf eines von diesen beiden zurückzuführen ist (ad Rempubl. I. pag. 167 Kroll).

5. 207. Umgekehrt verfügten natürlich auch die Daemonen und höheren Wesen überhaupt über Se. hörsinn und waren da sogar recht empfindlich. Denn lautes und misstenendes oder verworrenes Setoise verscheuchte die Damonen, weshalb man auch bei Verfinsterungen der Sonne und des Mondes, die man auf

bose Damonen purück führte, möglichst Lärm machte.
Vergleiche Z. B. Plinius II 9. (12) 2; Schol. Theocrit II 36; Ovid, Metam. VII. 2075g. luvenal VI. 4425g. Martial XII 57.16 5g. Livius xxvv. 5, 9; Tacit. Annal. 128, Tibutl I 8. 21 cf. Genppe, Griech. Mythol. u. Religions gesch II. Indes S. igon(Erschlagen); Roscher Selene 89, 187 47; Archiv für Religionswiss. 3(1900) 975g. Besinders 1365g. Dedo 135g. Rohde Psyche II. 772; Ast p. 85; Kroll Aberglaube p. 75g. Wissowa Relig. und Kullder Römer p. 30 of. 4875; Pauly. Wissowa Realencyclop. I 51. 175g. Wünsch Antikes Jaubergerät p. 38 Cook in Journal of Hell. Stud. 22 1902, p. 14 u.s.w. Für die Agypter: Fr. W.v. Bissing und J. Capart Agyptische Zeitschrift 39, 1445g. Wiedemann Rel. p. 74 Magie p. 25 Erman Religion... Für die Babylonier z. B. Campbell. Thompson Semilic Magio p. 475g 525g. u.s.w.

ausserdem aber war ihnen auch der Bronzeklang zuwieder und ein sicheres Mittel sie zu vertreiben. Die aussevordentlich zahlreichen und auch schon oft und oft behandelten Stellen hierüber übergehe ich und will nur ein paar Notizen angeben, die diese allen Völkern aller seiten eigene Anschauung zu begründen suchen: So sagt Apollodor seit. 36 der Erzik lang sei gut noog nägav äpootiooriv kai ängkävlagosiv und warurm deutet das Schol. Theocrit 136 an, denn das Erz selbst wurde sür rein und Besteckung abhaitend und vertreibend gehatten. Plutarch wieder sagt, dass wir alle durch den Klang der eherinen Sescheitung und vertreibend gehatten. Plutarch wieder sagt, dass wir alle durch den Klang der eherinen Seele durchdiese Art von Klang (Be Iside et Osir. 29), und Pythagoras (Porphyrius Vita Ryth.cap. 41) soll behauptet haben, dass der Klang geschlagenen Erzes die gewin tivos täv daupovav sei evanerlyptvy tö rakkö, und seine Schüler, dass das Erz navrt ovvyxet Vesorépa nvevyxer, weshalb auch der Breisus ärs Apollo aus Erz seif Eustakh ad Ody.

pag. 106759. Ahnlich endlich auch Proclus: hyptrikotatos o xakkös kai pryeitar töv potsov tov swrikov ins ibvrijs (ad Rempubl. 42. Ipag 76 Kivoll). Der psychologisch begründele und allein wahre Irund lag aber im Verhältnis des Kupsers und der Bronze zum Menschen, als er in die Eisenzeit eingetreten war esund lag aber im Verhältnis des Kupsers und der Bronze zum Menschen, als er in die Eisenzeit eingetreten war es unten s. 597. Auch die fauberpapyri natürlich Kennen das noch, sosagt der Magus im Papyrus Paris 2296 in einer Anrusung an Selene: "Ich habe juar die eherne Pauke in der Sevalt, aber ich schlage ite nicht, wenn dumir jetzt nicht willfährst!" d.h. hilfst du mir jetzt nicht, dann wede auch ich dir nicht helsen in der zeit deiner Versinders einen. In Agypten bezweckte man das Gleiche durch die Sitren, denn Plutarch sagt ausdrücklich(l.c. 63), dass durch ihr klüren Typhon, Seth, verscheucht und zunächgeirieben werde. Typhon aber bewirtte auch die Sonnen- und Mondes sinsterniss

§ 208: Die an sich unsichtbaren Damonen Kündeten sich ferner auch durch Jerüche anund zwar die guten durch angenehme (wie etwa die Engel), die bosen aber durch üble (s. oben § 47 Borphyrius, und § 160, Olympiodor) wie sie sich ja auch anderseits durch die entsprechenden Jerüche anziehen, beziehungsweise vertreiben lie ssen of unten § 416. Darauf beruht zweifeltos auch die Angst vor Blähungen und die daraus resultierenden Speisegobote, wie z. B. hinsichtlich der stark blähenden Bohnen und Zwiebelgewächse, of unten § 53159.

§ 209, Von der Fühlbarkeit der an sich unsichtbaren Damonenleiber aber ist schon stygesprochen worden.

Hier sei nurnoch auf Procopius Histor. arc. 12 verwiesen, der von Biglenitza, der Mutter des K. Iustinian, erzählt, sie selbst habe them Freunden mitgeteilt, ein Daemon sei zuihr gekommen und habe bet ihr gelegen, sie habe ihn zwarnicht sehen Können, wohl aber seine Berwohnung gefühlt und so habe sie von ihm den lustinian empfangen.

Wollten sich dagegen die Damonen sichtbarmachen, so mussten sie irgendeine Gestalt annehmen cf. oben § 47, am angemessensten war nach der Auffassung der Philosophen sür Götter und Damonen höheret Ordnung das Sichtbarwerden in Feuergestalt, wenn ihnen auch andere Möglichkeiten zu Gebote standen cf. oben § 107. Davon weiss auch Bellus, denn er sagt, dass von den Luftdæmonen ein feuerglang (αὐγαὶ πυρώδεις) zu ihren Verehrern gelange, was diese wahnwitzigen Leute "Götterschau", Deonria, zunennen sich beehren (de operat. dæm. cap. 22 Sp. 872) und von der Magie, μαγεία, sagt er, dass sie oft auch das Aufleuchten von himmlischem feuer vorspiegle, φαντάζει πολλάκις καὶ πυρος οὐρανίου ἐκδοσεις (Graecot. opinion de dæmon. cap. 5 Spalte 880). § 210. für gewöhnlich aber wird man sich im Volt die Dæmonen und Gespenster in menschlicher Gestalt vorgestellt haben, mit bald schönem, bald hæsslichem und furchterregendem husseren, wie das Porphyrius offenbar in engem Anschlussan volkstümliche Anschauungen lehrte cf. oben § 47.

Auch darüber bringt Bellus folgende interessante Stelle: "Keine Art von Damonen ist von Natur mannlich oder weiblich ... weil aber die Körper der Damonen sehr formbar sind und schmiegsam eingrupa kai tikapun, eignen sie sich für jegliche Erscheinungsform und jeder Damon formt daher seinen Körper nach der form, die er sich für sein Sichtbarwerden) erwählte und nimmt auch die Farbe an, die dieser form angemessen ist (de operat. dam. cap. 18 Spalle 861sq.); dabei aber ist es doch nicht ganz seiner Willkühr überlassen, ob er als Mann oder als Weib erscheint; denn das ist in der Natur seines pneumatischen Leibes Begründet: so Können die xid viol dal ynoves, weil sie sich antrockenen Örtlich Keiten, to rors auf ynnoois, auf halten, bald männliche Gestalt annehmen, denn auch ihre pneumatischen owe war sind deshalb etwas trocken oder dürr, broßnoa, und daher nur männliche Körperform anzunehmen geeignet, da auch der männliche Körper seinem Wesen nach trockener ist als der weibliche (de oper dæm cap. 19 Snalte 865; die angebliche Trockenheit des männlichen Körpers führte man auf das fehlen der Menstruation und der Milchsektetion zurück); die Sopaïor dalpoves dagegen nehmen eben aus diesem Geunde weibliche Gestalt oder auch die von lögeln an: denn weil sie im Feuchten leben, ziehen sie die weichlichere Art von. Deshalb nennen auch die Hellenen diese Wasserdamonen weilsich, näulich Naiaden, Nereiden Dryaden (c. 18).

So scheint also Bellus eine Scheidung in die beiden Geschlechter bloss für die Erscheinungsformen, nicht, aber für den pneumatischen Leib der Dæmonen an sich anzunehmen, wodurch ersich von der Lehre der Philosophen, wie des Proclus (in Tim. I p. 15d: δαιμονίδες und δαίμονες), Hermias (in Phaedr. p. 87) und der Stoiker (Seneca epist. 110; Plin. II γ<sub>s</sub>) entfernt. - Trotz dem scheinen hier die Philosophen die volk stümliche Anschauung zurepræsentieren.

S. 211. Schon oben § 29 sq. habe ich auf gewisse unheimliche und bösartige Gespenster hingewiesen, auf die Empusa, Lamia, Mormolyke, Alphito und Akilo, die immer mit diesen weiblichen,
wie Eigennamen gebrauchten Gattungsnamen bezeichnet und auch immer in weiblicher Gestalt vorgestellt wurden. Der Glaube an diese Hexen muss alt und weitverbreitet gewesen sein, denn schon Aristophanes, der um 450 bis cc. 385 ledte, erwähnt die Empuse und Ramia öfter und die Mormo wieder finden
wir schon bei Theocrit, geb.cc. 305 vor Chr., als Gespenst der Kindenstube. Insbesondere die Komiker gedachten
dieser Vampyrgeister so oft, dass Harpokration von der Empusa sagen Konnte, die Komödie sei ihres Namens voll." Das beweist hin länglich die Volkstümlichteit des Glaubens an von Natur weibliche Damonen.

Daber aber war natürlich auch diesen Unholdinnen die Möglichkeit gegeben, auch in anderer Gestalt sichtbar zu werden, wie man das bei einem nächtlichen Sput erwarten muss.

Darüber belehrt vorzüglich hristophanes in seinen Fröschen v. 285-305wo die Empuse dem Sotte Dronysos und seinem Sklaven Xanthias erscheint, da sie in den Hades hinadsleigen, und zwar bald als stier, bald als Maulesel, und bald als reizen des Weib. Dann verwandell sie sich wieder in einen Hund und endlich in eine menschliche Figur mit feuersprühendem Seinht und einem Bein aus Erz und demandern aus Mist. Ind auch dem Apollonius von Tyana und seinem Begelen auf sirem Izegüber den Kau-Kasus nach Indien zeizte sie sich in stets wechselnder Gestalt und slohendlich vor den Schimpsworten des Apollonius (vita Apoll. It 4), schrillend wie die Schalten der Toten (wie bei Homer II, szulov. Dely xxxx). Nach dem Scholion zu obiger Aristophanesstelle bestand eines ihrer Beine aus Eselsmist (cf. Athen. xill pag. 566E, Laistner Das Rätsel der Sphin; I 62A) woraus dann ein Gelssuss wurde, weshalt sie dvoorcehts, schol. Aristoph Eccles. 1056, oder δνοκωλίς (schol. Frösche 294 B. Eudocia p. 256 slach, Bekker Anecd. I 249, g. FH9I 1493 μγ) genamt wird. Noch Sezontios, später Bischof von Nicomedia, ergesiff bei Nacht eine solche dvoorcehts, schorihreden Kepf und warf sie in eine Stampsmithele Sopomenus Hist. eccles vin. 6.) Sonst aber warsie ein mit allen Reisengeschmücktes Weib, was darauf hindeutet, wie sie den Menschen zu schaden suchte. So erzählt denn auch Lucian, Vera hist. II 46, von övorkeht au, schönen nach Hetwenant ausgeputzten Weibenn mit Eselshusen slatt der süsse, die sich auch verwandeln Können und Fremde an sich locken, die machen sie betrunken, gehen mit ihnen schlaßen und fallen dann über sie her, wenn sie, von Wein und Liebe erschlaßt eingeschlaßen sind. Dassetbe werden wir gleich von dem verwandten Gespenst, der Lamia, hören. Indauch im jüdisch-griechischen Testament Salomo's Spatle (320) fragt Salomo dem Beehselbout aus Eξαχος των δευμονίων, obes auch Ohleen selven weisten und fallen dann erwürze gebe, das wird bejaht und jetzt beruft Belzebub den weiblichen Balyaw "Eselsbein". Ovo ere Kt, μορφήν Έχουσαν περικ

"Eurovoav; (Fragm. 500.501. aus den Tagenistai im Schol. Arist. Frösche 293 Koch Comic. Attic. Frag. 1521. cf. überhaupt BeKKer Charikles 135 Bachofen Gräbersymbolik 38739. Weicker Griech. Götten lehre II. 413 Preller-Robert 327 Rohde, Psyche 2 II 83, 40739. Waser, Skylla und Charybdis 26f. Gruppe, Griech. Mythol. 759, 769. 798. Archiv für Religionswiss. 2, 1899, 631 und Waser in Pauly-Wissowa Realencycl. V Sp. 2540-43, Radermachen Jenseitsvorstellungen. 5, 106.

§ 242. Eng verwandt mit inwarauch das 2. weibliche Gespenst des Volksaberglaubens, die Camia, die Versthlingerin; nach Philostratus Knüpfte sie in Jestalt eines reizenden Weibes mit einem Jüngling Menippus zu Korinth ein Liebesverhältnis an. Apollonius von Tyana aber, der zum Hochzeitsmahle geladen war, entlarvte sie als, eine der Empusen, die man Lamiae und Mormolyteia nennt, ezwiesden prächtigen hufwand für das Jastmahl als blosses Zauberblendwerk, das vordem Weisen nicht Stand hielt, und zusang das Phantom zu dem Geständnis, dass es eine Empuse sei und den Menippus mit Wollust sättige, um ihn aufzuzehren; denn sie pflege junge, schöne Männer auszusaugen, da ihr Blut rein unvermischt sei (Vita Apollon N25).

§ 213. Mit Vorliebe aber raubte und frass sie Kleine Kinder und wurde so auch zu einer Lieblingsfigur der Komödie (cf. Aristophan. Pax 758 Weipen 1035 Equil. 693),daher warnt Horaz Ars poëtica 338-40 den dramatischen Dichter vorder Anwendung allzu grasser Wendungen wie P. B., aus der Lamia Bauch ziehn lebendgefressene Kinder. Ihre Giernach Kleinen Kindern erkärte die Sage, Hera habe aus Eifersucht die Kinder der Königstochter Lamia und des Zeus getötet oder auch sie selbst im Wahnsinn hiezu genötigt, worauf Lamia, die Tochter des Belos und der Libya, in ihrer Verzweiflung zum Kinder fressenden Jespenst wurde, um im blinden Drang nach Rache auch andere Mütter die eigene Qual fühlen zu lassen. (cf. Schol. Aristophan. Pax 758 Wesp. 1035 Equ. 693 Suidas, Photius, Hesychius s.v. Nachti eine etwas abweichende Version der Sage bei Diodor xx 41 cf. noch abweichende Version der Sage bei Diodor xx 41 of noch Plutarch De curios. 2, Strabo 119; Schol. Aristides rhetor.

abweichende Version der Sage bei Diodor xx 41 cf. noch Plutarch De curios. 2, Strabo I19; Schol. Aristides rhetor. p. 19 Fromm; Antoninus Liberal. 8, Fried lander Sittengesch. I 433 sq. Preller-Robert 1.507; Stoll bei Roscher Lex. der Mythol. II 2 Sp. 1819-21; Radet macher Jenseits vorstellungen p. 120).

§ 2 1 4. Jany Ahnliches wird auch von dem 3. weißlichen Jespenst, der Jello erzählt, die aber cuch als Jungfrau von Lesbos erscheint (cf. Zenob. III3; Hesychius Filho und lethous; Suidas Iehhous; Preller 1508; Roscher I. c.). Ebenso war auch die Mormo ein weißliches Schreckgespenst für unartige Kinder; bei TheoKrit ruft die Mutter, die sich am Adonisfest die grosse Procession besehen will, dem weinenden Kindchen, das sie nicht weggehen lassen will, zu: "Mormo beisst! (wenn du nicht aufhörst!)" Idyll. xv 40 μορμώ δάκνει cfoben § 29, Roscher II 2 Sp. 3213/4. Endlich erwähnt Plutarch in seiner Schrift gegen die Stoiker; die an dem volkstümlichen Ilauben an weißliche Dæmonen festhielten, auch die AiCo und Alphito als Rinderschreck (c.15 cf. Roscher I.c. I Sp. 1637; Tretzes Chiliad V 724sg. bezeichnet die Moopus als hükterv okotous φάσμα) § 2 1 5. Weniger bekannt scheint dagegen ein weißlicher Iæmon Baßes oder Bæußes gewesen zu sein, der unserem "Wauwau" entspricht und mit der aus der Demelersage bekannten Figur Baubo zusammen geworfen wurde (Mich. Bellus bei Allat. De quorundam Graec. opinat. p. 339 cf. Hesych. Bæußes

zusammengeworfen wurde (Mich. Psellus bei Allat. De quorundam Graec. opinat. p. 339 cf. Hesych. Baußaund Lobeck Agldoph. Il 81839.

§ 2 1 6. Dieser gewiss uralte griechische Volksglaube an weibliche Gespenster ist in späterer Zeit

durch die orientalischen Damonologieen gewiss nur noch mehr gefestigt worden. So glaubten insbesonders die alten Babylonier-Assyrer an weibliche bose Damonen, die den griechischen Unholdinnen ausser-

ordent lich ähnlich sind.
Da ist zunächst der weibliche Domon Labartu, die Verschlingerin" (Napia) zu erwähnen, die den Menschen das Blut aussaugt, mit LöwenKopf, Eselspähnen und Löwenstimme odor SchaKalgeheul, doch erscheint sie auch ganz in Eselsgestalt. Ist sie menschlich gebildet, so ist sie bleich wie Ton und von ihren Lippen strömt Jeifer. Das Entsetzen vor ihr muss ausserordentlich gewesen sein, denn die Bibliothek Aschurbanipals hat zahlreiche Täfelchen mit zusammen rund 500 Teilen Beschwörungstext geliefert; bisweilen wird sie auch als Jötlin bezeichnet. Dann die Ardat lili, "das Nachtmädchen" und die Lilstu, "das Nachtweibchen", voll schlimmster Tücke und ein Vampyrdamon heilloser Liebeslust (cf. Fossey) "das Nachtweibchen", voll schlimmster Tücke und ein Vampyrdamon heilloser Liebeslust (of Fossey p. 36sq. Jastrow I.p. 319, 333s., 335ss.) Jenau dasselbe Jespenst Kannten auch die alten Juden und nannten es auch Lilith π15 b (cf. Weiss p. 408ss. Schwab Vocabulaire; Blau p. 11s.) So sagt der Prophet Jesaia 34,μ; "(Lion wird durch den Eon Gottes so heimgesucht werden, und so veröden,) dassfauf seiner stätte) ein Teufel (Sched) dem andern begegnen und die Lilith dort hausen und Ruhe finden wird." Daneben werden noch 3 andere Mütter der bösen Demonen genannt: Nahama 110γ1, Ogereth 1714 und Machalath 17710 und Rabba errählt, er habe Hurmiz die Tochter der Lilith, gesehn (Blau p. 12 nach Baba Bathra 73 a und Sanhedrin 39a. Blau p. 12 n. 2 nach Sabbath 1816 berichtet auch von dem Ilauben, dass wer allein in einem Hause schläft von der Lilith beressen wird. Daherist es ganz natürlich, dass auch im jüdisch- griechischen Testament Jalomo's äcoteva καὶ θήλεα δαιμόνια erwähnt werden und auch bestimmle weißliche Damonen, die wir schon oben nannten (\$ 176. 211); a Spalte 1325 erscheinen gleich γ πνεύματα θηλυκά auf einmal εψμορφατο είδος καὶ εὐσχημα und Spalte 1337 der δαίμων Ενηψίος (?) πνεύματα θηλυκά auf einmal εψορφατο είδος καὶ εὐσχημα und Spalte 1337 der δαίμων Ενηψίος (?) πνεύματα δηλυκά αυfeinmal εξηροφατος είδος δε τοὺς ὤμους έτέρας δύο κεφαλας ουν χερούν. Und da auch die Ägypter weibliche (Krankheits): Damonen Kannten\_cf. Erman, Zauber.

sprüche für Mutter und Kind Abhandlungen der Berliner Mademie 1901, 19 = (Inastomathie M. 40B

p. 99 s.: hier beschwört eine Mutter den Damon, den sie, um sicher zu gehen, sowohl als männlichen wie

auch als weiblichen Damon anredet, das Kind nicht zu Küssen, nicht einzuschläfern, nicht zu schädigen

und es, nicht fortzunehmen aus ihrem Arme, denn sie habe sein Amulet gemacht gegen den Damon. Er
man erklärt den Damon, für einen spustenden Toten, also für einen Vekudalpusv— ist es nicht verwunderlich,

wenn auch die griechisch-äpyptischen Zaubenpapyri i, Daemoninnen erwähnen. So zählt der Papyrus

Lei dens. MfDieterich Abraxas 194,0) auf: äpyelor, äpxäpyelor, dat μονες, δαιμόνισσαν, καὶ πάντα τὰ ὑπό την

κτίσιν, die alle dem κύριον ὄνομα, δ΄ έστιν Ορδοάς, θεὸς τὰ πάντα ἐπιτάσσαν καὶ διοικῶν unterliegen.

Ähnlich die mstrische Inrufung an Hekate-Selene im Papyr. Paris. 2339, wo unter den Rachegeistern, die sie

aussenden soll auch Ἐριννῦς δαίμονας τ' ἐπαιτίους (derlapyr. hat εραστιους, Dieterich Moray. 35) erwähnt

werden, hier sind vielleicht nicht die bekannten Erinnyen des offiziellen Glaubens, sondern Damoninnen

des Milksaberglaubens gemeint. Endlich betet in demselben Papyrus l. 2517 der Jeistergläubige: διαφύ λα
ξόν με ἀπὸ πονηροῦ παντὸς δαίμονος, ητοι ἀρσενικοῦ πονηροῦ ἢ θηλυκοῦ (aus einem Liebes
παμες του καιδιαλείου και είνου και μονοί και είνου και διαλείου και διαλ

auch weibliche Gestalt annehmen: so Spalte 1320 der an sich männliche Saipav Opviag, um die Menschen

im Schlafe zuverführen und dann zu erwürgen.

1. 218 Im allgemeinen aber scheint man sich bei den Griechen die echten Damonen ihrem We-

sen nach meist männlich vorgestellt zu haben.

sen nach meist männlich vorgestellt zu haben.

Sonathe Polygnot auf seinem berühmten Gemälde der Unterwelt den das Fleisch der Toten fressenden Salpwov Eurynomos (euphemistisch, der Weitgeßietende") mit schwarzslauem Leibe wie eine Schmeissfliege gemalt, mit bleckenden Tähnen und auf einem Geierfell sitzond, denn auch der Geier nährt sich von Aas. ausdrücklich sagt lausanias, dem wir diese Beschreibung verdanken, er sei ein Salpwov töv ev Thidov, der den Leichen das Fleisch von den Knochen fresse (χ. 28χ, über die Toten als Mahl des Hades of Sophocles El. 543, Kaibel Epigramm. 647χ, auch HeKate heisst bei Abel Orphica p. 292 atponoti, καρδιοθείτε, δαρκοφάγος. Die Neugrischen glauben das heute noch vom Charon: Schmidt Volksleben N° 246). Auf einem andern Gemälde wieder, das Philostratus beschreibt, war derjenige Dæmon dargestellt, der an der Quelle des Nils in Athiopien stehend, die regelmässige Überschwemmung hewirthe so gross dasser his zum Himmel zu reichen schien I mag. I 5).

bewirkte, so gross, dass er bis rum Himmel zu reichen schien (Imag. 15).

§. 219. Und auch wenn Damonen Menschengestalt annahmen, erschienen sie nur selten als Weiber.
So erschien dem Dio von Syrakus des Abends eine eringenartige Gestalt, welche das Haus mit einem Besen austehrte und so den unmittelbar darauf folgenden Selbstmord eines Sohnes des Dio verklündigte/Plutand

auskehte und so den unmittelbar darauf solgenden Selbstmord eines Sohnes des Dio verklindigtes Plustae
Dio 55). Auch dem Curtius Rusus zeigte sich gogen hbend in einer Säulenhalle die Africa, der Schutzdaemon
dieses Lateils als majestätisches Weib und verkündigte ihm hohe Ehren. Plinius Epist. w 27.1 s.
§ 2.20. Sonst dagegen hören wir nur von männlichen Damonenerscheinungen. Ihs einst die tleer den eingesallenen Arkadern Kampsgerüstet gegenüberstanden, brachte Ihmen ein Weib ein nachtes
Kind als Mitkämpser, es wurde zwischen die bei den Heere auf die Erde gesetzt und verwandelte
sich, als die Arcader angrissen, in einen Brachen. Nachdem es so die seinde in die Flucht geschlagen,
verschwand der Drache in der Erde; die Eleer aber errichteten an dieser Stelle einen Tempel zu Ehren der Eileithy ia, die den Knaben gebracht hatte, und des Sosipolis, wie man den Dæmon nannte
Plausanias VI 20). Auch der Damon, der Caracallas Tod verklindete, erschien als Mann und verschusplötzlich zu Capua: Cassius Dio 78, Ebenso auch ein Dæmon, der zur seit des Elagabal in Sestalt Alexander des Grossen die Donaulander, Thrakien und Kleinassen durchrog, bei Chalcedon ein nachtliches
Opser darbrachte, ein hölzernes Perd vergrub und verschwand: Cassius Dio 791s. Endlich galt auch
Kaiser Iustinian als Dæmon, da er sast gar nichts ass und trank und dabei auch unmenschliche
der Wollust stöhnte (Procop. Hist arc. 12 cs. 13). Nachts sahen die Diener statt seiner ein grouliches Sespenst (id.l.c.) ja ein frommer Mönch sah bei einer Audienz statt seiner sogar den Jatan selbst auf dem
Throne sitzen. Auch wollte man gesehen haben, wie der Kopf des Kaisers plötzlich unsichtbarwurde,
während der übrige Gib auf-undab gieng u.s.w.; dass Iustinian auch sur Aen Seines Dæmons
gatt, habe ich schon in § 209 bemerkt.
§ 2.21. Bei Heliodor Aethiop. II. 3 gibt ein ägyptischer Priester die Merkmale an, nach denen man.
die in Menschengestalt erscheinenden Sötter und Dæmonen von wirklichen Menschen unterschei-

die in Menschengestalt erscheinenden Sotter und Dæmonen von wirklichen Menschen unterscheiden Könne: nach ihm blinzeln die als Menschen erscheinenden Götler und Dæmonen nicht und bewerKstelligen ihren Gang nicht durch Trennen und Wechseln der Beine und Füsse, sondern sie durchschneiden die Luft mit Hilfe eines atherischen Schwunges. Dafür beruft ersich auf Homer Il.1,200 und auf die Gewohnheit der Ägypter, die Götterstatuen mit geschlossenen Beinen Lanzustellen (Aethiopica III 13).

Bei den alten Juden übzigens hatten die als Menschen erscheinenden Teufel (Schedim) gewöhnlich Hühnerfüsse und warfen Keinen Sohatten (Blau p. 11 nach Karethot 5 b; Jittin 68 b; Joma 75a; Jebamoth 122a), letzteres nahmen auch die Griechen bezüglich der sichtbar werdenden Totendæmonen an efunten § 364. Die in den Zauberpapyri in Menschengestalt erscheinenden Götter und Dæmonen unterscheiden sich für gewöhnlich in nichts von wirklichen Menschen oder ihren menschlich gestalteten Bildsäulen und lassen sich wie wirkliche Menschen Küssen und die Hände drückon. (cf. unten II § 135.) Ja sie pflegen wie Menschen geschlechtlichen Umgang mit dem Magier (cf. II § 134.). Die Wissenschaft der Theurgen alterdingstehnte hier manches Abweichende und leistete gerade auf dem Sebiet der Klassifikation der avropäverar gang Erstaunliches, worüber lamblichus (cf. unten II § 855p.) und Proclus (cf. II § 94 sg) noch zu Worte Kommen werden.

S. 223 Bekanntlich hegten auch die Griechen und Römer den Glauben, dass sich gewisse gespenstische Leutein Wölfe verwandeln Konnten (cf. Herodot W. 105, Plinius Hist. Nat. VIII 34, 22, 2-3, Pausan. VIII und überhaupt Roscher's "Kynanthropie") Aus einer Werwolfsgeschichte bei Petronius (Sat. c. 61 Buecheler) geht nun hervor, dass Verwundungen, die ein solcher Mensch als Werwolf empfieng, auch nach seiner Rückverwandlung an seinem petit wieder menschlichen Körper aufwies. Jedenfalls fühlten auch die eigentlich Körperlosen Götter und Damonen alle ihren "Materialisationen" angetanen Unbilden, woraus sich auch ihre Furcht vor scharfen end spitzigen Jegenstanden ertlärt, die deshalb als gute Schulpmittel gegen sichtbar werdende, verkörperte Dæmonen und Götter angewondet wurden (cf. unten § 879, oben § 203).

\$. 2. 2. 4. Schon oben haben wir gesehen (\$48), dass Porphyrius guten wie bösen Domonen eine für sie notwendige Nahrungsaufnahme zuechrieb, und zwar für die guten die Düste von Rauchopsern, sür die bösen den Blut- und selldamps der Schlachtopser. Das ist zweiselles volkstümliche Aussaug auch hinsichtlich der Götergewesen, wie insbesonders der Spott (ucians und der ester Kirchenschristeller beweist. Für die setzteren 6, z. B. Origenes Exhortal. ad martyr. 1858, paste 6215) Contra sels. III 28, 36 1832 1835, 6, 35, 50, 64 vm. 60. 61. Tertustian, Apol. 22. 23 De idol. 7 Ad Scapul. 2 Athenagoras Legatio pag. 33. g. Gregor Narion, Oral. IV adv. Iulian. xvm. Arnobius, Contra gentes II pag. 114. Vp. 186. 169, xv pag. 212, pag. 233. Minutius selv. Octav. pag. 30. Rudentius Hymnus t., Adv. Symmach. Ipag. 233. Justin. Martyr. Apol. 1, Firmicus Maleonus De errore profan. rol. 14; Hieronymus Epist. ad Damas. II pag. 128425 huch Psellus, der viel Volkstümliches Bringst, ist natürlich der Meinung dass die Dæmonen. oder wenigstens die niederen. Klassen derselben Nahmung zu sich nehmen müssen; er sagt (de operat. dom. cap. 9 Jp. 841); Es nähren sichdie Dæmonen leils durch Einat men (8' cionvons), seils von Feuchtigkeit Ori vpostyros), doch, micht etwa wie wir mit Hilfe einer Mundliffnung, sondern durch Einsaugen (dravtes) der umgebonden seuchtigkeit von aussen, wie das auch die Schalbere (doca kode pag.) turn. Doch gilt das nicht sür alle Dæmonen, sondern blass für dieder Materie. anhangenden (zu nodova), die lichtischeuen sprophen sich eine Nahmung der Ikemonen auf Diinste und seuchtig keiten, seite Nahmung scheint auch er abzulehnen. Auch erstere Aussaug bekämpst zehr energisch der sofenannte simblichus, die danauf bewöhnen sagt Consessio 4 pag. IIII, dass ihm die Lahdung der Ikemonen of 8 870 auch Beeudo-Gyrian sagt Consessio 4 pag. IIII, dass ihm die Lahdung der magischen Opfor zu besprechen haben es § 8 870 auch Beeudo-Gyrian sagt Consessio 4 pag. IIII, dass ihm die Lahdung seine lein dempseldau zu Jerusalem lassome solle

im Panyrus Paris. 52 sq. folgende Vorschriften: Sieben Tage lang vor Eintritt des Vollmonds haite dich rein und enthalte dich auch des Beseelten und UngeKochlen. Wovon du aber issest, davon lass die Hälfte innerhalb der angegebenen Tage in einem aus Natron und Schwefelmasse gefertigten Gefässef für den Damon, der beschworen werden soll] "ubrig... und enthalte dich auch des Weines. Wenn der Mond aber voll geworden ist geh in den östlichen Teil der Stadt oder des Borfes oder des Hauses, ganz allein, und wirf das Übriggelassen auf dem Felde weg." Dann muss man, währe nd der Damon, durch die Speisen angelockt, sie isst, wieder schnell nach Hause zurück Kehren, damit einem der Damon nicht zuvorkomme und einen aussperre of unten IS. 127. 264. Genau die gleiche Auflassung halte man ja auch bezüglich der festen und flüssigen Speisen, die man als Nahrung für die Totengeister, für Hekate selbst und ihr Damonenheer an dem Gräbern, beziehungsweise den Kreuzwegen aufstellte.

§ 2. 2. 7. Die Damonen nehmen aber nicht nur Nahrung auf, sondern sie geben auch Samen von

§. 2° 2° 7. Die Dæmonen nehmen aber nicht nur Nahrung auf, sondern sie gebenauch Samen von sich. Zunächst sei auf Psellus hingewiesen, der die Bemerklung des Porphyrius wiederholt, dass sie auch «περμαίνειν, also Samen zu ergiessen vermögen und dass bei einigen sich daraus σκώληκες, Würmer "erreugen, der Samenerguss aber erfolgt ohne μόρια σπερμογόνα καὶ ζωϊκά (de operal.dam.cap. 9 Sp. 840-1 ef oben §. 49)

§. 2 2 8. Die volkstümliche Meinung aber gieng viel weiter, denn sie nahm einen Geschlechtsverkehr mit Menschen und Tieren ganz nach Art des menschlichen und tierischen Zeugungsaktes an. Den Anlass hiefür boten natürlich die durch physische Justände extegten wollüstigen Träume, die ja sogar zum Samenerguss des Iräumenden sich diese Damonen, die man Equiators, inuus oder in cubo (incubus) nannte, namentlich Schlafenden bei und von ihrer geschlechtlichen Betätigung hiessen sie "Bespringer, Beleger, Schwängerer." Vielfach werden diese Damonen mit Pan, den faunen und Satyrn zusammen gestellt of z. B. Arlemidor, Onirocrit pag. 13921; Servius zu Vergils hen. VI. 175; für die Satyrn Besonders Philostratus Vita Apollon. VI. 27 und überhaupt Tumpel in Pauly. Wissowa Realencycl. V Sp. 2847-48;

besonders Philostratus Vita Apollon. V.27 und uberhaupt Tumpel in Tauly-Wissowa Realencycl. V Sp. 2847-48; die Ärzte führten diesen Alp mit Recht auf Überfüllung des Magens zurücht, Suidas: βαβουτξικάριος.

Hier sei nurdie alles Wesentliche zusammenfaßende Stelle bei Augustinus De civit. Dei vin wiedergegeben: "Viele haben es selbst erlebt, andere haben es von glaubwürdigen Leuten, die es erlebten, erfahren, dass die Silvani und Panes, die man im Volke, incubos "nennt, oft nach fleischlicher Vereinigung mit Weibern verlangten und auch die Beiwohnung vollzogen und dass gewisse Dæmonen, welche die Gallier "Dusios" nennen, dies beständig tun. "non hinc aliquid audeo definire, utrum aliqui spiritus elemento aërio corporati (nam hoc elementum etiam, cum agitatur flabello, sensu corporis tactuque sentitur) possint hanc etiam pati libidinem, ut, quomodo possunt, sentientibus feminis misceantur. Erist sichalsonicht sicher, ob die Dæmonen schon vermöge ihres pneumatischen Leibes einen concubitus vollziehen Können; im Volke hat man das sicher geglaubt, wie die obige Itelle über Biglenita beweist. —

§ 2.2.5. Jumeist aber nahm der Dæmon zu diesem fweckle menschliche oder tierische Gestalt an, wie die Jeschichte von der Lamia bei Philostratus (s. oben § 212) besagt, nach demselben erschien der Mutter des Apollonius, als sie mit ihm schwanger ging, der ägyptische Proteus. Mis sie ihn fragte, was sie gebärren werde, antwortete er: "Proteus, der ägyptische Jott!" (Vita Ap. 14cf6 wo er als Sohn des Jeus erscheint). Das ist jedenfalls so zu den Ken, dass dieser Jott zweiten Ranges ihr in Gestalt ihres Ehemams beiwohnte und sich so selbst als Heros wieder erzeugte.

Nach Dionysius von Hali Karnass gesellten sich die δαίμονες Kraft ihrer Stellung zwischen Stelternund

\$. 2.29. Furneist aber nahm der Dambor zu diesem Fwelke menschliche oder tierische Testalt an, wie die Jeschichte von der Lamia bei Philostratus (s. oben § 212) besagt, nach demselben erschien der Multer des Apollonius, als sie mit ihm schwanger ging, der ägyptische Proteus. Mis sie ihn fragte, was sie gebären werde, antwortete er: "Proteus, der ägyptische Gott!" (Vita Ap. I.4c, 6 wo er als Sohn des Feus erscheint). Das ist jedenfalls so zu dentlen, dass dieser Jott zweiten Ranges ihr im Gestalt ihres Ehemanns beiwohnte und sich so selbst als Heros wieder erreugte. Nach Dionysius von Hali Karnass gesellten sich die δαίμονες Kraft ihrer Stellung zwischen Jötternund Menschen, bald diesen, bald jenen dei und zeugten so mit Menschen die Helden der Vorzeit, die ηρωες, wie z. Β. den heneas (Intiquitat 154 cf. 123, 38, 50. II s. 21. 23). Das Gleiche nahm man ja auch von den Jöttern selbstan, worüber später mehr. Auch die Kaiserin Theodora soil, als sie noch litzudine war, bei Nacht oft von einem Dæmon besucht worden sein, der ihre menschlichen Galane vertrieb und die Nacht bei ihr zubrachte (Procop. Hist. arc. 12) § 2.20. Wie die Götter nahmen auch die Dæmonen hiezu bisweilen Tiergestalt an, so besonders die von Schlangen und so sei Aristodemos, der Messenier, gezengt worden und hleyander den Grosse und viele andere Hellenen (Pausan. IV. 14) § 2.31. Umgeklehrt vermischten sich die Dæmonen auch mit Tieren; so sagt Beudo-(yprian, er habe in Ägypten Spaκόντων κοινωνίας μετά δαιμόνων gesehen και την έξαὐτῶν προιεμένην πικρίαν εξε δλεθουν τῶν ἐπιγείων (lonfessio 3 pag. 1107) § 2.32. Auch δεί den Babyloniern-Assyriern schwängerten δαίμονες Weiber und wurden von Männern geschwängert, so der männliche Ilæmon Çibi und die weißlichen Dæmonen Lilitu und Ardat liti (cf. Campbell-Thompson Semitic Magic p. 65 ag. bezüglich der Juden vergleiche man oben § 2002.

ten sich die bösen Dæmonen (Schedim) auch durch Jeugung unter einander fort (c.f. Blaup. 11), wozu das Testament <u>Salomos</u> heranzuziehen ist, wo der δαίμων Βεελξεβούλ von seinem yovos (Sohn) spricht, ος περιπολεύτι εντή Έρυθρα, Θαλάσση (Sp. 1324).

Also dessen, dass sich die Dæmonen genau so wiedie Götter mit Menschen geschlechtlich vermischen Können, warman sich gewiss, weniger sicher allerdings, ob einer solchen Vereinigung auch Kinder entspringen Können. Beides hat im Hexenglauben des Mittelalters und in den Hexenprozessen eine sehr bedeutende Rolle gespielt. Cf.z.B. Martin del Rio, Disquisitiones 1599 I.178 Axioma I., Solent Malefici et Lamiae (Hexenmeister und Hexen) cum daemonibus, illiquidem succubis, hae uero incubis, actum Venereum exercere. Axioma II.: "Potest etiam ex huiusmodi concubito daemonis incubi (also bloss aus dem Verkehr eines männlichen Dæmons mit einem Weib) proles nasci." Dagegen antwortet Sprenger im Malleus Maleficarum (1580) auf die Frage "An per daemones incubos et succubos detur hominum procreatio" (pag. 37), Dæmones non uiuificant aliquod corpus; ergo nec semen poterunt mouere localiter de loco ad locum." vergleiche hierüber besonders Soldan, Geschichte der Hexenproxesse.

§. 234. Die Geschlechtsvereinigung der Dæmonen besagt natürlich, dass sie dem návos, dem Affekt, der Wollust unterworfen sind, also als reizbar (¿µ na Deis) betrachtet wurden (Clemens Mex. Strom II cap. 840, Ipag 171), besonders die exdnahon (περίγειοι) δαίμονες, denn sie lassen sich durch fettund Blutdampf, durch gewisse Melodieen und Tone anlochen (Celsus bei Origenes c. Cels. VIII 60 Sp. 1608) und sind überhaupt allen möglichen Beeinflussungen ausgesetzt. Dabei geraten sie leicht in Lorn und wollen sich dann rächen, was der Volksglaube auch von den Töttern sogar annahm.

To sagt z. B. Plutarch de deis idem. 10, der Abergläubische sei überzeugt, dass, wenn er einen Härring oder Fründling verzehre, die heilige Fische waren, so werde ihm die syrische Göttin. Der Keto von Heliopolis, die den Fischegenuss überhaupt verboten hatte, die Schenkel zernagen, den Körpermit Geschwüren bedechen und seine Leber auflösen. § 235. Jenau so sind auch die Dæmonen erbittert, wenn man z. B. das Tier schädigt oder gar lötet, in dem sie sich gerade verkörperten, davon erzählt Aelian folgende Jeschichte (hist. anim. xi. 32): Ein Bauer zerschnitt mit dem Grabscheit bei der Arbeit im Weingdrten unabsichtlich eine Schlange. Darüber geriet er in eine ganz ungewöhnliche Raserei. Und während er tagsüber schon seiner selbst und seines Verstandes nicht mächtig war, wurde er bei Nacht völlig verzückt: Denn er sprang vom Bett auf und sagte, die Schlange verfolge ihn, auch schrie erauf, als sei er gebissen worden und rief um Hilfe; auch sagteer, dass er das Arohende Bild des von ihm getöteten Tieres vor sich erblicke, behauptete gebissen zusein, und sein Wehklagen bewies, dass er wirklich Schmerzen fühlte. Endlich führten ihn seine Verwandten in den Tempel des Jerapis und baten den Gott, das Phantom der Schlange zu hemmen und zu vernichten. Der Jotterbarmte sich und heilte ihn.

§. 236. Ebenso geraten die Dæmonen in Wut, wenn man die unter ihrer Obhut stehenden, oft auch von ihnen bewohnten Pflanzen, Minerale und Metalle beschädigt oder auch nur selbst zu

magischen Twecken ausgräbt und verwendet, worüber unten § 418.

§. 237 Ebenso fordern sie ihre Opfer und Weihungen und sind über unrichtige Opfer oder nicht richtig dargebrachte Opfer erbost; auch Beschimpfungen reizen sie zur Rache und das Ausplaudern ihres geheimen Wesens, worüber § 421 Belege beigebracht werden sollen. Darauf beruht eine bestimmte Art des Schadenzaubers: man beschuldigt diejenige Person, auf welche man den Jorn des Dæmons lenken will, solcher "Verbrechen" und liefert durch diese Verleumdung, Siaßolin, den Betreffenden dem Dæmon aus, wofür besonders die sogenannten Desixionen, aber auch die Lauberpapyri viele Beispiele bieten of unten § 421.

§. 238. Ferner versetzt sie auch jeder Misserfolg der eigenen Bemühungen in Wut und sie

suchen dann ihre Missstimmung an andern auszulassen.

So ergieng es g. B. dem sogenannten Cyprianus trotz seiner Ligenschaft als Magus, darüber erzählt Gregor von Nazianz folgendes (Orat. κιν In laudem S. Cypriani g-12 Spalte 11775q.): "Cyprianus verliebte sich in eine vornehme (christliche) Jungfran, namens Justina, fand aber Keine Erhörung. Um seine Absichten zu verwirklichen, bediente er sich dar μονίω των των φιλοσωμάτων καὶ φιληθονων und als Lohn gewährte er diesem Dæmon Θυσίας τε καὶ σπονθάς καὶ την δι αίματος καὶ κνίστης οἰκελωσιν. Als die Jungfrau aber die Anschlage des Dæmons merkle, nahm sie ihre fuflucht zu Christus und Maria und Kasteite sich durch fasten und hartes Lager. Daraufhin Kann der Dæmon natürlich michts mehr aussichten, zieht ab und meldet dem Cyprianus voll Wut die Niederlage. Der verachtet ihn deshalb, worauf sich der Dæmon über Cyprian selbst hermacht und von shm Besilz nimmt (εἰς αὐτὸν εἰσουκίζεται) und den so besessenen Hexenmeister selbst würzt(συμενίγων). Dieser wendet sich in seiner Not endlich auch an Christus, den Schirmheren der Instina, und wird vom Dæmon befreit und Christ, worauf eröffentlich τὰς γοητικὰς βίβλους, also seine Janberbücher, verbrennt. Das erzählt der angebliche Cyprian auch sebst in seiner Confessio.

§. 239. Da man sich des Wirkens der Dæmonen (und auch der Götter) nur durch Zwang versichern Kann, ist jede Zauberhandlung gefährlich, besonders wenn sie sich auf die Tätig Keit gewaltsätiger Dæmonen stützt; denn die Dæmonen sind über den magischen Zwang erbost und suchen sich am Magus zurächen, ja ihn zu vernichten, um so auch dem von ihm ausgehen den Zwange ein En-

de zu bereiten. Daher muss man sich zu schützen suchen.

Darüber folgendes bei Nikephoros Tregoras Scholia Spalle 617-8: "Diejenigen, die fauberei mit Hilfe von Dæmonen trei ben, műssen Schwertet welcher Art auch immer zur Hand haben, damit die Dæmonen durch die Beschwörungen und Anrufungsformeln gezwungen. βιαξόμενοι τοῖς ἀφορκισμοῖς καὶ ταῖς ἐπικλήσεσιν) nicht dem Beschwörenden selbst Böses antun, indem sie ihm plötzlich aufhucken. Deshalb also muss man Schwerter zur Hand haben, damit man jene durch sie abschrecke und sie nicht nahe herankommen, sondern vielmehr bloss vom weiten auf die fragen antworten tasse. "Denselben zweck hatte auch der allbekannte Kreis, in den sich der Magus hineinstellt. So gibt z.B. der lapyrus Cond. 125 924-5 als chutzmittel, φυλακτήριον, bei der Beschwörung des höchst δösartigen Set-Typhon, die fauberzeichen und den Kreis an, in dem du stehen musst, nachdem du ihn mit Kreide gezeichnet. "ef unten II 5141.

§ 240. Oder man muss ein Imulet (φυλακτήριον) anfertigen und bei sich kaben, weshalb es Kein Zauberzecept unterlässt, die nötigen Inweisungen, die auf den Gesetzen der Sympathie und Antipathie beruhen, hiefür mit aller Jenauigheit anzugeben.

berzeichen und den Kreis an, in dem du stehen musst, nachdem du ihn mit Kreide gezeichnet." ef unten II § 141. § 240. Oder man muss ein Amulet (φυλακτήριον) ansertigen und bei sich haben, weshalb es Kein Zauberrecept unterlässt, die nötigen Anweisungen, die auf den Gesetzen der Sympathie und Antipathie beruhen, hiefür mit aller Jenauigkeit anzugeben.
§ 241. Mit der obigen Stelle aus Nikophoros Gregoras decht sich, was der lapyrus lazis 2506sq. sagt: "Damit du nicht zu Boden stürzest: die Göttin (Hekate-Selone) pflegt nämlich die jenigen, die ohne Amulet arbeiten (τους άφυλεκτηριάστους πράσσοντας) in die luft und aus der Höhe auf die led zu schleudern (βεροριφείς ποτείν καὶ ἀπο τοῦ ὑψους ἐπὶ τὴν γῆν ρῦνθαι) deshalb meinte ich, in deinem Interesse auch für das Schutzmittel (φυλακτήριον) Vorsorge hegen zu müssen, damit du unbeholligt arbeiten Könntest (G. Kropatschet) p.125. Hievüber wird unten § 879 mehr gesagt. Das Gleiche nahmen auch die Juden an; denn Blau bemertit, «dass es gefährlich war, die Jeusele (chedin) über die Juliunft zu befragen (Blau p. 11 nach Sankedrin 101a).
§ 242. Natürliche Voraussetzung für die Rolle, welche die Dæmonen im Divinations zauber spielen, ist, dass sie die Jukunft Kennen. Schon oben haben wir gesehen, dass bezeits Rythagoras ihnen diese Jabe aus drücktich zuteilte, später Plato und andere, die sie besonders durch das Bewirken weissagender Träume Bekündeten, und dieser Glaube an das Rozausswissen der Dæmonen ist ein Dogma, das sich darauf stützte, dass die Dæmonen den allwissenden Göttern nahe verwandt sind. Da sie aber doch nicht Götter sind,

(2.4.2. Natürliche Voraussetzung für die Rotle, welche die Damonen im Divinations zauber spielen, ist, dass sie die Jukunft Kennen. Schon oben haben wir gesehen, dass bezeits Pythagoras ihnen diese Gabe aus drücklich zuteilte, später Plato und andere, die sie besonders durch das Bewirken weissagender Träume bekündeten, und dieser Slaube an das Pozauswissen der Damonen ist ein Bogma, das sich darauf stütte, dass die Damonen allwissenden Göttern nahe vezwandt sind. Da sie aber doch nicht Jötter sind, sondern unvollkommener als diese, selbst in ihren vollkommensten betretern, den Engeln, ist auch ihre Kenntnis des Jukünftigen vollkommen und wird immer unvollkommener, je tiefer wir in den Rangabstufungen der Daemonen nach unten steigen. Aus drücklich sagt das lamblichus: "Vrheber jeder Art von Divination sind ausschliess lich höhere Wesen und zwar der vollkommensten nur die Tötter der mittleren an Wert und Tuverlässigkeit die Engel und endlich der letzten und unzuverlässigsten die Damonen. Vollends die bösen Damonen haben gar nichts mit der echten Divination zu tun; denn die Divination mit Hilfe der bösen Damonen ist unvollkommen, falsch, trügerisch und unrein und geht überhaupt nicht von der einzig richtigen Voraussetzung, der ethischen Reinheit aus; daher sind diejenigen, welche Solche Divination treiben, gerodezu Feinde der Priester und Theurgen (De Myster. III в p. 145-4; 31 p. 175, N7 p. 190.) Auch Proclus scheint bloss die Weissagungsgabe der Götter und viellesicht auch der vollkommensten Dæmonen, der wesenhaften und göttlichen (και' οὐσίαν θεῖοι δαίμονες choen f.83.112) anzuerkennen, wenigstens wendet er sich scharf gegen die και δεξοιν δαίμονες, denn diese Dæmonen Klasse sei allerlei Veränderungen untervorfen und betrügt alle, denen sie Freund werden (καὶ μεταβολας ὑπομένει παντοίας

και ἀπατά τούτους οις αν γένηται φίλον), das sind aber gerade jene Dæmonen, die, wie man erzählt, sich der Wahrsagung befleissigen oder auf Inrufungen hören oder auch frei villig sich mit gewissen Leuten vereinigen (παν δαιμόνιον, ο εστορείται η τας χρησμοδίας ὑποδυόμενον η ταις κλή. σεσιν ὑπακοῦον η και εκ ταὐτομάτου τιοίν συγγινόμενον Ad Remp. p. 360 1p.41 Kroll).

§. 2 4 3. Mit der oben mitgeteilten låstufung dei lamblichus stimmt auch der hichagustinus.

The civilite Dei 18.22. illeggin unhoi or aber hei den division metichich and in illegiste che the terminations.

De civitate Dei 18.22 überein, wobei er aber bei den Lyyehor natürlich an die judisch-christlichen Engel Jottes den Ki; er sagt: " die Engel (die bei ihm eine Mittelstellung zwischen Sott und den Damonen d.h. aber den Heidengöttern einnehmen) Kennen sogar die zeitlichen Veränderungen (also was die Zukiunst an Veränderungen bringen wird), wenen sogar die petitionen ternderungen answische Zukiunst an Veränderungen bringen wird), weil sie ihre Tründe von Fransang an (principales causas) im göttlichen Nóyos (in werbo Dei) erlassten durch den das Wetall geschaften ward... Die Domonen dagegen (d.h. aber die Heidengötter) beschauen nicht die seit Ewigheit her bestehenden Fründe im Wandel der Zeitereignisse, die auf irgendeine Art in der Weisheit Sottes ihren Angelpunkt haben (aeternas temporum causas et quomodo cardinales in Dei sapientia), sondern nur vielmehr Kunft als die Menschen voraus, aber lediglich in Folge einer grösseren Erfassungsfähigkeit gewisser Inreichen, die uns verborgen bleiben; bisweilen verklünden sie auch ihre eigenen Vorkehrungen im Voraus: Deshalb ivren sie oft, jene dagegen (die Engel) nie. "Ebenso sagt auch Minucius Felix Octavius c. 27(ebenso Lactantius Institut. Div. IIII, dass die Dæmonen (die Heldengötter) nicht gang in die Entschlüsse Sottes einzudringen vermögen, weshalb sie auch ihre Weissagungen in Tweideutigkeiten zu hüllen pflegen. Setzen wir ındiese christlichen Bezichte für Domonen" d.h. Heidengötter: "Domonen niederer Ordnung" ein, so decken sie sich völlig mit denen der erwähnten Philosophen. §. 244. In den Damonen niederer Ordnung aber gehören vor allem die erdnahen Da-

monen, die προσγειοι, und noch mehr die Stoffdæmonen, die ύλατοι ( ύδρατοι und χθόνιοι), und ganz besonders natürlich die Enox Doyior, die unterirdischen Dæmonen. Und dass das alte, gut heidnische Auffassung ist, beweist der Umstand, dass sie als chaldwische Lehre erscheint, soin der Oben ausgeschriebenen Stelle des Nikephoros Iregoras - da sie aber trotzdem, wenn auch innicht vollKommener Weise, die Zukunft "wissen", wird hier, nach dem Vorgang anderer, daluw von danval "wissen" abgeleitet: dai povas = Sanpovas. Er bezeichnet zwar die ai deproi als zuverlässig, eben

jene προσγειοι (und ένυλοι) aber als lügenhaft of. 9.185.

Auch Proches Kannte das chaldaische Orakel, woraufsich Nikephoros Gregoras hier stützt; er sagt von dem ahoyor yévos- das aber sindwieder die erdnahen und Stoffdiemonen choben s. 99 sg. \_ dass die λόγια die Imgehörigen dieser niederen Klasse mit Hunden; κύνες, verglichen und Blind (πηρόν) τι nennen pilegen, ώς νοῦ καὶ διανοίας ἄμοιρον ad Rempubl. II pag. 337 Kroll. Dieses λόγιον hat uns Psellus erhalten, bei dem es berüglich der bösen χιθόνιοι δαίμονες heisst: ἐκο δ' ἄρα κολπων / γαίης θρωσκουοίν χθόνιοι κύνες οὔποτ ἀληθὲς / σῆμα βροτῷ δεικνύντες. husdrücklich bemerht Bellus hieru: "περὶ δαιμόνων ἐν ὑλων: "Hunde" aber nenne sie das Orakel als Bestrafer der Seelen. Erdda monen Υχθονίους) aber, da sie vom Himmel gestürt sind und sich um die krde herumtreiben. Weil sie daher ferne stehen dem göttlichen Leben und es an vernunft mässiger Betrachtung (τῆς νοερᾶς θεωρίας) fehlen lassen, vermögen sie die fukunft nicht vorauszuverhümdenund alles was sie sagen, ist Lüge und ohne Irundlage: μορφωτικῶς γὰρ τὰ ὅντα γινῶσκουσιν, τὸ δετῶν μελλόντων εναίως γνωστικον ἀμερίστοις χρήται καὶ ἀμορφωτοις νοήσεσιν deorac. Chald. Sp. 1140. Diese letjten geschraußt klingenden Worte finden ihre Erklärung durch folgende Sätze, die dersebe Bellus an einer andern stellt (de operat. dæm. 24 sp. 873) γοττα ft; hier sagt er nämlich: "Die Daemonen verfügen πωστ übet die fähigkeit, die fukunft voraus gruerkennen (πρόγνωστιν), doch bless über eine, die sich auf Symbole, also auf gewisse äussere hnyeichen stützt, welche das, was erst eintreten wird, voraus andeuten (συμβολικήν πρόγνωστιν); dagegen fehlt ihnen jene πρόγνωστις, die vernunftmässig und verständig, also durch das vernunftmästigt brifassen der inneren Tründe und Tusammen hänge fukünftiges voraus πινεκάποden vermag πρόγνωστιν μέν ξερν τούς δαίμονας, λόγο οῦτε την επιστημονικήν, την συμβολικήν δε μάνον.

1. 2 45. Αυκά gaben sie nicht in klarer Weise und bündig AusKunft, worüber sich Reolus folgendermassen ausspricht: οἱ δαίμονες οἱ προσταται της φύσεως δια δή πιων πλασμάτων ημιν έκραίνουστιν την ἐανον την ἐανον τος διαίνουστος μεμορφωτουστιν την ἐκονος διαίνους δος διαίνος διαίνος διαίνουστος μεμορφωτουστιν την ἐκονος διαίνος διαίνουστος μεμορφωτουστιν την ἐκονος διαίνος dass die Adyra die Angehörigen dieser niederen Klasse mit Hunden; Kuves, verglichen und Blind

genatimassen ausspricht. Ο δαίρονος οι προσταταί της φύστως διά δη τίνων πλασμάτων ημίν εκφαί-νουσιν την ίαυτην δόσιν όναρ τε καλ ύπαρ, λοξά φθεγγόμενα, δι'άλλων άλλα σημαίνοντες μεμορφω-μένα των άμορφώτων άφομοιώματα καὶ διά των άνὰ λόγον άλλα σημάτων, ων δη καὶ τὰ ίερὰ πεπλη-ρωσθαι καὶ τὰ δρώμενα εν τοις τελεστηρίοις, λusdrücklich also sage er auch hier von den ύλαιοι δαίμονες, dass sie nur dunkel und verworren weissagen, mag das geschehen, während sie uns im Schlaf oder im Wachen erscheinen, nie sagen sie die Wahrheit und Kleiden alles in Jestalten und Bilder, wie das gan §. 2 4 6. Daher soll man sich ihrer nicht direkt bedienen, sondern vielmehr einen höheren Daemon, also einen Damon höherer Ordnung der ében deshalb zuverlässig ist, veranlassen, dem nocovolos Salpav die Lukunft mitzuteilen, der sie dann uns den Menschen, übermittelt (Bellus, de orac Chuld. Spalte 1148). So soll also der πρόσυλος δαίμων bloss als Medium dienen zwischen uns Menschen und dem höheren Dæmon, überdas

dabei zu beobachtende Versahren weiter unten II s.103.

§ 2. 47. Ganz ähnlich dachten auch die Juden: sowohl Engel wie Teusel (Schedim), die den Dæmonen höherer Ordnung (den ailsé proi) und niederer Ordnung (den noovvou und vivaio) entspreechen Kannten die TuKunst. Die Engel aber sind als Abgesandte Jottes zuverlässig und wahr, die Schedim, die über Ölund Eier gesetzt sind, dagegen lügnerisch (of Blau p. 1054). Was heisst das aber i, die über Ölund Eier gesetzt sind, dagegen lügnerisch (of Blau p. 1054). Was heisst das aber i, die über Ölund Eier gesetzt sind "? Jedensalls nichts anderes, als dass sie dem Weissagungsversahren der Schüssel-und Eier gesetzt sind "? Jedensalls nichts anderes, als dass sie dem Weissagungsversahren der Schüssel-und Eier befragung, also der LeKanomantze und Oos Kopie, Soorconia, vorstanden, also der TuKunstsersorschung mit Hille der unbelebten Materie (Öl mit Wasser; Eier), und demnach ganz in der Rolle der ühafos Saipoves, der Materialdæmonen, sungierten vgl. untern II. § 228 sg. Für die Kenntnis der TuKunst durch die Dæmonen bringt auch das jüdisch-quiechische Testament Jalomo's einen Beleg (Spallte 1321): Asmodaeus, von Salomo beschworen, weissagt den Untergang des jüdischen Reiches und ebenso das weibliche nveijua Eviptos (Spalte 1337) die Jenstorung Jerusalems durch die Meder, Chaldæer und Perser, daßei werden auch die Gesässe, in die Salomo-wie eben in diesem Testament "erzählt wird die Sayuvva bannte und einschloss, zenbrochen und diese wieder zum Schäden der Menschen seiewerden, bis zoü Veoü o vios auf dem Kreuz ausgespannt werde; denn der werde sie wieder unterwerfen.

Über die Rolle, die sonst die Dæmonen im Jauber spielen, gibt einen ausgezachnelen Übetblick Abt, namentlich auf p. 178-183 und 229-32; von ihrer Bedeutung im Divinationszauber aber ist im folgenden II. Bande möglichst ausführlich gesprochen.

## 2. Die Heroen und Seelen.

§. 248. Kürzer fassen Kann ich mich über die Heroen und Körperfreien Menschenseelennach dem Tode des irdischen Leibes, also über die new und poxal, obwohl besonders die letzteren im Offenbarungszauber seit jeher eine ganz bedeutende Rolle spielten. Ihrem Wesen nach sind die Heroen nichts anderes als Menschenseelen nach ihrer Trennung vom sterblichen Leibe, nur dass sie eine höhere, vollhommenere Klasse dieser letzten der höheren Geschlechter bilden. Im vorangehenden Teil über die Dæmonen wurde schon wiederholt sowohl von den Heroen wie von den Seelen gesprochen und dabei darauf hingewiesen, wie schwierig eswar, ήρωες und ψυχαί von den echten δαίμονες zu trennen, dabei aber hat es sich gezeigt, dass sich doch allmählich folgende Reihe und Abstufung der Kpeittova yévn herausbildete: Sötter, (Erzengel, Engel), Damonen (Archonten etc.), Heroen und (Körperfreien) Menschen

§ 249. Im Offenbarungszauber treten die Heroen im alten eigentlichen Sinne des Wor tes ganz zurück. Aber auch sonst werden inden Zauberpapyri von den zahllosen echten Heroen, die

uns bekannt sind, nur Amphiaraos und Aiakos erwähnt.
Und zwar in einem Liebes zauber, einer äywyn επί ηρώων ή μονομάχων ή βιαίων des lapyrus Paris l 1390-1495, also in einem Lubring ungs zauber mit Hilfe von Heroen oder Gladiatoren oder (überhaupt) solchen, die durch Gewalt den Tod gefunden hatten, die dem Magus die

Jeliebte zutrei ben sollen. Aia Kos, der Totenrichter im griechischen Hades wird deshalb xhei vouv ài Siwv nuhwois genannt und dem xher Souxos "Avousts zusammengestellt; das weist deutlich darauf hin, dass der Verfasser dieser Partie auch die beiden Heroen als Unterweltsgötter auffasste. 5.2 50. Für gewöhnlich aber bedeutet in der Spätzeit unserer Fauberpapyn yows nichts ande-

\$.2.50. Für gewöhnlich aber bedeutet in der Spätreit unserer Fauberpayn ηρως nichts anderes als vékus oder νεκυδαίμων, also nichts anderes als irgendeine Menschenseele nach ihrer Trennung vom Leibe durch den Tod; das beweist neben der Überschrift des eben genannten Liebessaubers besonders deutlich auch der Anfang folgender metrischen Anrufung an Hekate, die Totengebieterin im Papyr. Paris l. 2708 sq. wieder ein Liebessauber, bei Wessely p. 112 sq. Emendationen von Dilthey Rheinisches Museum 25, 1870, 333: ταν Εκάταν σε καλά συν ἀποφθιμένουσιν ἀώροις / κεί τινες ήρωων θάνον άγναῖοι καὶ ἄπαιδες, / άγρια σθρίξοντες ἐνὶ φρεσὶ θυμαίνοντες. Denn hier sind diese Heroen nichts anderes als Seelen von Leuten, die unvermählt(daher άγναῖοι, heusch"cf. unten § 349) und Kinderlos starben, mithin auch wieder nur Norzeitig Verstorbene "(ἀωροι), die uns noch weiter unten § 349 beschäftigen werden. Doch Kann ήρως in dieser Literaturauch eine andere Jattung von Menschenseelen bedeuten: darauf verweist der Liebeszauber des Papyrus Paris. 1390 sq. bei Wessely p. 79 sq es ist derselbe Liebeszauber, den wir schon oben besprochen haben, bei Fahrp. 167-70.

§ .2 5 1. Hier wird folgende Anweisung gegeben: Der Magus, der sich die Spröde von dem Unsichtbaren zutreißen lassen will, muss von dem Brot, das er isst, ein wenig übrig lassen, daraus f Brötchen (νρωμία) formen, damit dorthin gehen, όπου ήρωες έσφαγησαν καί μονομάγοι καὶ βίαιοι, eine formel über die Brötchen sprechen und die se dann wegwerfen (natürlich als Nahrungfür die Totengeister, um sie so hervorzulocken: das beweisen die einlettenden Worte der formel, die über die ψωμία zu sprechen ist: Μοίραις , Ννάγκαις, Βασκοσύναις, Λοιμίζ, Φυθόνω / φιλιμένοις άμροις, βιομόροις πέμπω τροφάς); dann muss er vom Boden κόποια, also Staub und Schmutz, auf heben (welcher die ουδία der Beschworenen enthält of unten § 656) und hinwerfen, wo das Mädchen wohnt (um die Totengeister zu ihr hinzurwingen). Dann soll er schlaßen und die Totendæmonen werden ihm das Mädchen ins Bett Bringen. Die obige fusammenstellung ήρωες, μονομάχοι und βίαιοι beweist, dass hier unter den ηξε εωτές «eute gemeint sind, die im Massenkampfe ein gewaltsames Ende fanden, wie die μονομάχοι im Einzelkampfe, so dass unter diesen jedenjalls Itadiatoren gemeint sind, die als βίαιοι im fauber eine grosse Rolle spielten of Jahn Berichte der sächsischen Jesellschaft der Wissensch, philosoph-hist. Klasse 1855 p. 95 of auch Fahr p. 167, p. 46 Anmerk. 5. So findet sich hier also ήρως inder ganz abgeblassten Bedeutung des Wortes bei Homer als tapferer Held und Rufer im Streite; aus den halbgöttlichen Recken und Heerkonigen sind die 3, Helden der Arena geworden oder überhaupt gefallene Cangknechte.

Aber whom die Stoiker natürlich lassten die nowes einfach als Menschenseelen beliebiger Ceute au

Aberschon die Stoitler natürlich fassten die Nowes einfach als Menschenseelen beliebiger Leute auf (Plutarch De repugn. Stoic pag 1051, adv. Stoic pag. 1057 Theodoret, Serm. V pag. 546 Euseb. Praep. evang. xv. 20 Tertullian De anima 54) vor ihnen schon Aristoteles (Problem. 19,49) nach ihm Plutarch und viele andere, deren Berichte aufzugählen unnötig ist of besonders Eusebius Præpar. evang. 1v. 5,1. 5 I pag. 167.8.

§. 2.5 2. Besonders aber verstand man in der uns hauptsächlich beschäftigenden Spätzeit unter Heroen Leute, die gewaltsam durch Waffen den Tod gefunden hatten, also besonders Hingerichtete, Selbstmörder, Gladiatoren, Soldaten u.s.w. worauf schon Vsener Götternamen p. 253 hinwies.

Seine Definition der ursprünglichen Bedeutung des Wortes lautet: "In sich sind die Heroen die seligen Geister der Abgeschiedenen, vorab der Ahnen: Wer hienieden fromm, gerecht und tapfer gelebthat, geht nach dem Tode als ηως – var-vat glanzbehaftet"; alte Etymologie bei Proclus Md Cratyl. 119 pag.71 lasquali: von Ερως, ebenso auch bei Hesychius Ερρος oder Ερος wie feus als "Herr genannt wurde, tom. I. pag 1445; Hesychius s.v. Hopowy und Apollon. Ex. Homer s.v. sagen, dass alle Männer der Vorzeit ηρωες genannt wurden cf. auch oben §.88 – zu den Unsterblichen ein"; dam verweist Usener auf den Tusammenfluss von ηρως und δαίμων und auf die Vormittlerrolle beider zwischen Göttern und Menschen unter Berufung auf Cornelius Nepos ed. Halm p. 123, 23. und Tibutt p. 742f. – Ausführlicher Rohde II 348: "Seinem wahren und ursprünglichen Sinne nach bezeichnet der Name eines "Heros"niemals einen einzeben

für sich stehenden Geist: "Archegetes, der Anführer, der Anfänger"ist seine eigentlich Kernzeichnende Be deutung, der Heros steht an der Spitze einer mit ihm anhebenden Reihe von Sterblichen die er führt als ihr "Ahn". Ahnen einer familie, tines Geschlechts, wirkliche oder gedachte, sind die echten Heroen... immer sind es mächtige, hervorragende, vor andern ausgezeichnete Gestorbene, die nach dem Tode in heroisches Leben eingegangen gedacht werden. Inch Heroen einer zungeren Prägung sind, wiewohl nicht mehr die Führer ihnen angeschlossener Reihen von Nachtlommen, doch aus der Masse des Volkes, das sie verehrt, durch hohe Tugend und Trefflichkeit ausgesondert: Heros zuwerden nach dem Tod war ein Vorrecht grosser und seltener Naturen, die schon zu Lebzeiten nicht mit der Menge der Mensehn vetwechselt werden Konnte! für die immer mehr um sich greifende Verblassung dieses Begrifft vergleiche das Folgende). Am besten und aus führlichsten über diesen Entwicklungsgung belehrt Fileheken (bei Roscher Lexi Kon 12 Sp. 2441sg. of auch Übert und die andere oben §10 Anm. Langeführte Literalur), auf den ch auch hinsichtlich des Heroenliultes verweise, ich wende mich nun der Besprechung der zu "Totendamonen, vexudaluves" gewordenen Menschenseelen zu, wobei aber auch der if pases no ch öfter gedacht werden muss.

der pu., Totendæmonen, vexudalpoves" gewordenen Menschensessen pu, wower und der pu., totendæmonen, vexudalpoves" gewordenen Menschensessen pu, wower und der noch öfter gedacht werden muss.

1. 2 8 3. Die homerische Auffassung von der Seele, dass sie beim Tode des Menschen aus dem Mund oder aus der tötlichen Wunde wie ein Lufthauch entweicht und Körperlos, wie sie ist, unten im däm merigen Hades wie ein Schaften-oder Traumbild, wie eine Nebelgestalt, ein Dasein ohne Bewusstsein ihrer selbst führt, ohne die Möglichkeit, wirken zu Können, ja ohne Erinnerung an ihr irdisches Eben im Leibe, findet sich in den Jeiten, die uns beschäftigen, und auch schon viel frühernicht mehr. Die ersten Ansätze der später geläufigen Vorstellungen aber sind auch schon bei Homer gegeben:

desKraft und bedarf nicht belebenden Bluttrunks, um den Odyssous zu erkennen, wie sonstalle andern (Odyss. x191; cf. 146 sq.). Das aber ist eben ein Ausgezeichneter, ein Heros, die übrigen Scharen der Toten aber sind völlig ohne Bewusstsein und gang Kraftlos, nichtige Schatten. §. 25 4. Anders liegt die Sache sehon bei Hesiod; denn hier sind sehon alle Seelen der besseren Menschengeschlechter, die auch wieder Heroen heissen, auch nach dem Tode viel mehr noch als die homerischen verwav aueνηνα κάρηνα: bei Hesiod sind sie ja "Jute, des Weh's Abwehrer, der sterblichen Menschen Behüter, welche in Obhut haben das Recht und Bose vergolten" (Erga 122sg. of oben \$12), was natürlich Erinnerungs-Denk-und Gefühlskraft und die Betäligung von Willenskraft voraussetzt. §. 2, 5, 5. Ebenso stellten auch die uralten Mysterien den Seelen nach dem Tode ein Leben voll Bewusstsein in Aussicht, ganz anders als das leere Hindammern bei Homer; denn die Geweihten, die Mysten, sollten ja nach dem Tode bei den Töttern wohnen und göttliches Iluck geniessen, die Ungeweihten (die Bilonhov), dagegen in Schmutz und Kot ein freudeloses Insein verjammern. Demnach muss die Auffassung, dass den menschlichen Seelen auch im Jenseits Bewusstsein und Jeistes Kraft zu Komme, sehr alt gewesen sein.

9. 256. Nicht junger ist auch die Meinung, dass die vom Körper befreite Seele im Stande ist, die Lukunft im voraus zu erkennen. Denn schon bei Homer ist die Seele im Augenblick des Scheidens vom Leibe mit Sehergabe ausgestattet. Sagt doch der sterbende Patroclus dem Hector (Ilias xvi 85139.) und dieser dem Achilles (Il. xxII. 3585q) im Augenblick des Verscheidens das eigene nahe Todesgeschick voraus!

Es ist das "Hellschen", das zweite Gesicht der Sterbenden; denn in dem Augenblick, dasich die Seele vom Körper trennt, erhebt sie sich als von der hemmenden Sinnes wahrnehmung durch den Körper schon halb befreit, zu erhöhter Erkenntniskraft; das besagen aus drücklich Artemon (im Schol. zu Mias II 854), Aristoteles (frgt. 12 R), Viodor (xvIII.1 als Lehre des Rythagoras und anderer, Hinweis auf M. XXII. 3585) licero (Dedivin. I.30) und andere. Der letztere beruft sich dabei auf den Stoiker Posidonius, der erzählte, ein sterbender Rhodier habe einmal 6 seiner Altersgenossen mit Namen genannt und bestimmt vorausgesagt, in welcher Reihenfolge sie sterben würden.

S. 257 In noch höherem Grade natürlich muss dieser Blick in die Zukunft der vom Körper völlig freigewordenen Totenseele zukommen. So auch schon bei Homer; denn Elpenor, der als Un-Bestatteter noch nicht ins Reich der Bewisstlosigkeit eingehen durfte, ezscheintdem Odysseus bei seiner Seelenbeschwörung zuerst und weissagt ihm eine glückliche Rückkehr nach Araie (Odyss. xi. 51 sg.). Auf dieses Dogma baute Plutarch sogar den Flauben an die mantische Kraft der Orakelpriester und Priesterinnen auf. Denn, sagt er, wenn die Seelen nach der Trennung vom Leibe die Zukunft kennen, warum soll diese fähigkeit nicht auch schon in der Seele gleich sam schlummern, während sie noch mit dem Körper vereint ist? und unter gewissen Imständen im Traum und bei bestimmten Weihen, sich kräftig offenbaren? (De def. orac. 39; die Stelle ist verderbt).

huf diesem Dogma von der Hellsichtigheit der vom Hörper befreiten Seele beruht nun die sehr bedeutende Rolle, welche die Seelen der Toten sowohl in der officiellen Mantik spielen\_ man denke an die vielen Heroenorahlelstätten und officiellen Seelenbefragungsstellen (νεκυο- oder ψυχομαντεῖα ef. unten II. β333 – als auch ganz besonders im Offenbarungszauber (ef. II. 328 sq.) § 258. Andere Völker des Altertums wie die Ägypter glaubten, dass sogar jede Tierseele nach der Befreiung vom Körper Künftiges vorhersehen und vorhersagen Könne genau wie die befreite Menschenseele (Porphyr. De abstin. IV 10), ganz

besonders aber die Seelender falken (id. N9 Aelian Hist. anim. XI 39 und unten § 456).

§. 2. 5. 9. Alle diese Vorstellungen, selbst die homerischen, setzen natürlich voraus, dass die Seelen etwas vom Körper völlig verschiedenes ist und dem Untergang des sterblichen Eibes nicht mitunterworfen. Diese Vorstellung musste sich selbst dem primitiven Menschen beim Amblick eines Schlafenden aufdrängen: ruhig liegt er da, hört nicht, sieht nicht, ganz wie ein Toter; erwacht erdann wieder, so weiss ernicht, was sich in der Feit seines Schlafens um ihn ereignet hat, als ober ganz aus der Reihe der Ebenden gestrichen gewesen wäre. Dabei aber hat wieder der Schlafende allerlei Seltsames erlebt, gesehen, gehört und getan, oft an ganz andern Orten, als sein Körper während des Schlafes lag. Wie ist das zu erklären? Natürlich nur so, dass im Menschen irgend etwas stecht, das sich während des todähnlichen Schlafes vom Körper loszumachen vermag und getrennt von ihm für sich allein sieht, hört, empfindet und handelt, während der Körper daliegt wie der eines völlig empfindungslosen Toten. Erst wenn dieses geheimnisvolle Etwas wieder in den Körper zurückgehehrt ist, wird der Mensch wieder, lebendig", Kann wieder sehen, hören empfinden und handeln. Und was das Sonderbarste ist, der Mensch Kann sich sogar, wenn er wieder lebendig geworden d.h. erwacht ist, sogar an das erinnern, was seine Seele getrennt und für sich allein erlebte oder tat, gewöhnlich allerdings nur dunkel und verschwommen, manchmal aber doch auch wieder ganz schat und Klar.

§ 260. Daraus entstanden Sagen, die berichteten, es habe Menschen gegeben, deren Seelen sich regelmässig während des Schlafs vom Korper trennten und wirkten, während der Körper wie tot da lag; wenn ihre Seele aber wieder in den Korper zurücklgekehrt war, wussten sie immer alles, was jene für sich allein erlebt hatte, ja ihre Seele vermittelte ihnen sogardie Kenntnis dessen, was erst geschehen sollte. Denn auch erst Zukunftiges Konnten ihre Seelen Schauen, wenn sie sich

während des Schlafes von ihren Körpern trennten und zu den höheren Seschlechtern erho-

ben. Solcher Art sind die Sagen von Hermotimos von Klazomenai und Aristeas von Prokonnesos: Von Hermotimos er fählte man, dass sich seine Seele während vieler Jahre vom Körper trente und die Zukunft voraussah und voraussagte: Regen und Dürre, Erdbeben und Seuchen und de gleichen, während sein Körper wie tot dalag. Das tater viele Jahre hindurch und seine Frau hatte den Befehl, seinen Körper während dieses Justands nicht zu bezuhren und auch von niemand bezühren zu lassen. Da Kamen einmal Leute in sein Haus, (Feinde, die Kanthariden hiessen, sonennt sie Plini us, hist nat. VII 53(52)1), sahen den Leib des Hermotimos nacht und bewegungslos auf dem Boden lie-gen und verbrannten ihn, um seine Seele ihrer Hülle zu bezauben, damit sie nirgends Eingang finde. Den Hermotimos aber ehrte man seitdem und es ward ihm auch ein Heiligtum errichtet, indas\_wegen des Verrates seiner Frau-Kein Weib eintreten durfte (Apollonius Hist. mirab. III = Paradoxogi 104-5 ed. Westermann, cf. Plinius VII 52, Lucian Encom. musc. c. 7 Tertullian Deanima cap. 44). A huliches glaubte man sicher auch von dem zweiten Wundermann, Aristeas von ProKonnesos (Herodot IV. 13-5; Pinda: flauble man sicher auch vortuem guetter hande minab. II. Hesych. und Suidas s.v. Apioteas, I. G. Hu-bermann, Ta nepi h. voi Np. Amberg 1838, E. Tournier De Aristeae Proconnesio et Azimaspeo poëmate, Pa-ris 1863, Bouché-Leclercq II 11939.). Denn Plinius berichtet, dass seine Seele in Gestalt eines Raden aus seinem Munde flog (vii. 53 (52) 2). Hierher gehört auch Augustinus, der folgendes erzählt (De civit. Dei xviii. 18): "Einer berichtete, er habe zu Hause bei Nacht, bevor er einschlief, einen ihm genau be-Kannten Philosophen eintreten sehen und dieser habe ihm irgendwelche platonische Cehraltze er-Killen in Philosophen eintreten sehen und dieser habe ihm irgendwelche platonische Cehraltze er-Klart, die er ihm früher hatte nicht erklären wollen. Als ernun späler den Philosophen befragte, warum er ihm daheim die Erklärung gegeben, die er ihm im Hause des Philosophen verweigert hatte, antwortete dieser: Das habe ich ja nicht getan, aber ich träumte es getan zu haben.

S. 261. Ylaubte man erst einmal solche Geschichten, welche die Voraussetzung für die Traum divination bildeten, dann war es Kein grosser Schritt mehr zuglauben, gewisse Leute Könnten au heimnisvolle und natürlich magische Weise ganz nach ihrem Gutdünken sogar aus dem Körper an-

derer Leute die Seelen herausziehen und wieder einsetzen.

Darüber erzählte Klearchos, ein Schüler des Aristoteles, folgende absonderliche Geschichte: "Einer, der den sogenannten Seelenzieherstab (Auxoukkos säßbos) über dem schlafenden Knaben in Anwendung brachte, überzeugte sogar den daudvios Apidrotekns, dass die Seele den Körper verlassen und auch wieder in ihn eingehen Könne und ihn nurwie eine Herberge (καταγώγιον) erlassen und auch wiener. rebrauche, denn indem er den Knaben mit jenem Stabe schlug, zog er die Seele heraus, führte sie mit dem Stabe gleichsam leitend weg vom Körper und zeigte dass dieser, wiewohl er in nichts bedem Stabe gleichsam leitend weg vom Körper und zeigte dass dieser, wiewohl er in nichts beschädigt worden war, doch völlig starr und unempfindlich war gegenüber [den Schlägen derer, die
ihm sblohe versetzten], ähnlich wie ein Toter. Dann aber brachte er die weggeführte Seele mit Hilfe
des Stabes wieder dem Körper nahe und nach ihrem Eintritt [warder Kndbe im Stande] alle Einzeldes Stabes wieder dem Körper nahe und nach ihrem Eintritt warder Knidbe im Stande alle Einzelheiten zu berichten sich inzwischen um ihn ereignet hatten (?) J. Auch die Theurgen um Marcus setzt Proclus fort. tun ebendasselbe vermillels einer Weihung, die 3ή τινος τελετής, an den Seweihten; all das ist aber nichts Menschliches, sondern etwas Demonisches und Söttliches (aus dem Werk des Peripateti Kers Klearchos steoi unvou gf. Fragm. Histor. Græc. Il 323 bei Proclus Ad Rempubli II. p. 122-3 Kroll = Pitra Analecta Græca p. 21, im 2. Teil verstümmelt: τή γὰρ ράβδφ πλήξας τὸν παΐδα την ψυχήν ἐξείλκυσεν, καὶ οἶον ἄγων δι αὐτῆς πόρρω τοῦ σώματος, ἀκίνητον ἀνέδειξε τὸ σώμα καὶ ἀβλαβὲς σωρόμενον ἀναισθητεῖν πρὸς [τὰς πληγὰς τῶν γναπτόντων add. Βεπαγνά. καὶ πρὸς πληγὰς γναφέντα Usenet βόμοιον ἀψύχω ἐκείνην δὲ μετοξύ διενειχθείσαν πόρρω τοῦ σώματος ἔγγύθεν αὐτῆς ἀγομένης πάλιν τῆς ῥάβδου μετὰ την εἰσοδον ἀπαγγέλλειν ἐκαστα... Βεραμβικά der dann νοn Proclus erwähnten ἐπὶ Μαρκου θεουργοί siehe unten § 130.) Die völlige Starfheit und Anaisthesie des Knaben beweist, dass es sich hier um Versetzung in hypnotischen Schlaf handelt. und Anaisthesie des Knaben beweist, dass es sich hier um Versetzung in hypnotischen Schlaf handelt, hervorgerusen durch mesmerische Striche mit Hilfe der Ekstos, wie die "Schläge" (ninpai) des Hy notiseurs zu verstehen sind. In der Realität des Experiments Können wir nicht zweifeln, die Deutung allerdings ist, der Jeit entsprechend, versehlt.

6. 262. Ein noch stärkerer Beweis für die fortdauernde Existenz der vom Körper getrennten

Seele aber lag in angeblichen Tatsachen folgender Art:
Im Grabe des berühmten Astronomen Dionysodoros von Melos fanden die Verwandten wenige Tage nach seiner Bestattung einen Brief des Toten vor, in dem er mitteilte, ersei bis zum Mittelpunkt der Erde vorge drungen und bis dorthin seien es 42.000 Stadien! (Minius Hist. Nat. II 12/109)10).
— Iur Teit des Königs Philipp von Macedonien Kehrte ein gewisser Machates in Amphipolis bei seinen Gastfreunden Demostratos und Charito ein, deren Tochter Philinnion, die Machates nicht ge Kannt

hatte, vor 6 Monaten neuvermählt gestorben und begraben worden (Proclus ad Remp. II pag. 116 Kroll und vollständiger Neor Vauyaviav 1 = Paradoxographi Gr. p. 117-21 ed. Westermann). Da besuchte den Machates des Beends ein Mädchen und brachte die Nächte mit ihm in Liebe zu; sie schenkle ihm einem goldenen Ring und ein Busenband und er ihr einem eisernen Ring und einen vergoldeten Becher. Einmal belauschte die Amme der Philinnion die beiden bei ihrer nächtlichen Jusammenklunft und glaubte zu ihrem Schrecken in dem Mädchen die Tote zu erkennen. Die Eltern verlanglen nunvon Machates, er selle sie verständigen wenn ihn die Unbekannte wieder besuche. Als dies in der folgenden Nacht geschah, die Eltern die Tochter etilanten, sie anriesen und auf sie zustürzten, da sprach Philinnion: "Warum habt ihr mir miss gönnt; durch 3 Tage mit dem Fremden beisammen zu sein? Jetzt muss ich wiederan den mir bestimmten Ort, von dem ich nicht ohne göttliche Einwilligung Kam! "Und sogleich war sie wieder tot. Als man am nächsten Morgen ihre Gruft össente, war der Sarg leer, doch fanden sich dasin die ihr von Machates geschenklen Gegenstände. Als die Eltern nach Hause zuzucktehrten, lag der Leichnam Philinnions nicht mehr auf dem Bett, sondern auf der Erde sie hatte also ins Irab zurücktehren wollen). Darauf befahl der dortige Seher und Pogelschauer Hyllos die Leiche ausserhalb des Stadtgebietes zu verbrennen (damit eine neuerliche Belebung unmäglich sei), dem chthonischen Hermes und den Eumeniden ein Unheil abwehrendes Sühnopfer dazzubringen, dass sich alle reinigen sollten, und auch die Heiligtümer zu entsühnen und alles zutun, was den unterirdesich alle reinigen sollten, und auch die Heiligtumer zu enlsühnen und alles zulun, was den unterirdi-schen Göttern heiliger Brauch sei (also sogar die Stadtheiligtumer der oberirdischen Götterwerden durch den Totensput entweiht die Unterirdischen allerdings müssen wieder wegen dieses Ein griffs in ihre Rechte besänftigt werden). Machates aber brachte sich um."

in thre Rechte besanfligt werden). Machates aber brachte sich um.

§. 2. 6. 4. Besondere Beachtung verdient der Umstand, dass in beiden Versionen der Totendaman des Mädchens. oder eigentlich der jungen Frau versichert, er habe mit Einwilligung der Unterweitsbeherrscher dem Mächates beigewohnt. Dehn Philinnion ist eine, zu früh, eine vorzeitig Jestorbene, eine eugeos welche die Ehefreuden zu wenig genossen und vor allem ihre natürliche Bestimmung, Kinder zu empfangen und zu gebären, nicht hatte erfüllen Können; dazaus erklärt sich ihre Ruhelosig Keit im Itabe, ihr Streben nach Beiwohnung d.h. Empfangnis und überhaupt die Möglich Keit, mit Einwilligung der Jötter auf die Oberwelt zurückzu Kehren ef unten § 349.

§ 2. 6 5. Ferner geht aus der Erzählung deutlich hervor, dass man solche Erscheinungen für befleckend

und unheilvoll ansah und daher zu verhindern suchte. Das geht auch aus der unter Quintilians Namen "berlieferten Declamation "Sepulcrum incantatum", "das besprochene Grab "hervor / Declamatio 10 p.

189 sq bei Lehnert). Die Fiktion dieser Schulredeist solgende:

Der Sohn eines Ehepaares war im jugendlichen Altergestorben (also auch er ist ein «wpos) Nachdem sein Leichnam ordnungsgemäss verbrannt (also nicht wie oben begraben) und beigesetzt worden war, erschien er der Multer wie derholt im Traume in seiner früheren Gestalt und liess sich von ihr umarmen und Küssen und erwiderte auch diese Liebkosungen, so dass die Multer darüber ganz glücklich und getröstet war (cap. 1/2, 5, 12, 13 und 14): denn sie hatte wenigstens in der Nacht ihren Sohn wieder, jung, gesund und schön, wie er vor der tötlichen Kran Kheit gewesen war! Da bat sie die Erscheinung, es möge ihr erlandt sein, ihrem Mann die Mitteilung davon zu machen, und der Sohn möge sich auch ihm zeigen. beides gewährte die Erscheinung. Der Vater aber fasste die Sache ganz anders auf, wollte von dem Totendæmon nichts wissen und beschloss, ihn durch einen magus", einen Totenbeschworer, für ewige Zeiten in seine Urne zurückbannen zulassen, damit er die "Multer nicht durch Erscheinungen im Fraum schreche. Ohne Miturissen der Mutter tässt er also einen Magus Kommen und gibt ihm den Ruftrag: "Gross ist dein Ruhm", spricht er zu ihm, "wenn du den Sohn zurückhältst, der vom Tode sogar zur Mutter zurückkehrt." Der geht denn auch zum Grabmal des Sohnes und umschliesstes mit einem straflichen Jaubers pruch (noxium carmon) und verschliesst mit schauerlichen Bannungsworten (horrentibus verbis) sogar auch die Urne mit den Aschenre sten des Toten (c. 7), denn wüsten Mundes recitiert er murmetnd eine barbarisch Klingende Anrufung und gleich waren die oberirdischen Götter gnädig, die unterirdischen horchten auf und die Erde croebte (qui, der Magus, simul ore squalido barbarum murmur intonuit, fauere superos; audire inferos, tremere terras. Dann beugte er sich über die Urne selbst und sprach seine bannenden Worte mitten hinein in die Gebeine und die Asche (mox in ipsam dicitur incubuisse handelt, so beweist diese Declamation doch, dass man sich auch im I. Jahrhundert n. Chr. von solthen Geistererscheinungen nichts Gutes versprach und daher bemühtwar, sie unmöglich zu machen.

§. 2 6 6. Von der Weissagungsgabe solcher Totendæmonen berichten wieder folgende Gespensterge

schichten: Als die Gattin des Aitolarchen PolyKritos, der 3 Tage nach der Hochreit gestorben war, einen männlichen Zwitter gebar, berieten sich die Aetoler auf dem Marktplatz, was mil der Missgeburt gesche. hen solle, die auf einen Krieg mit den Cokrern hindeutete, da seine Mutter eine Cokrerin war. Als man beschlossen hatte, Mutter und Kind jenseits der Grenze zu verbrennen, erschien plötzlich Polykritos in weissem Yewande in der Versammlung und verlangte, mit dunner Stimme redend, das Kind für sich geschehe das nicht, so werde danaus Vnglückentstehen. Da die Moler nicht schlüssig werden Konnten warnte sie der Totendæmon noch einmal, worauf er das Kind zerriss und bis auf den Kopfauffrass. Ms man jetyt Steine auf ihn schleuderte, wurde er dadurch nicht verletyt und verschwand. Da begann der KinderKopf plötzlich in Hexametern zusprechen, verlangte seine Bestattung und weissägte den Aetolern einen schweren Krieg mit den Lokrern, der auch bald darauf wirklick ausbrach (Hieron, der Alexandriner oder Ephesier, bei Phlegon von Tralles Mirabilia II = Paradoxographi p. 121-5).

Teilweise verwandt damit ist folgende Geschichte (Antisthenes der Peripatetiker ibid. III = Pa-

radoxographi p. 125-30): In der Schlacht in den Thermopylen gegen Antiochus (191 vor Chr.) war auch ein Verwandter des Königs namens Buplagos mit 12 Wunden gefatten. Der Kam zu Mittag ins Lager der Römer und weissagte ihnen mit dünner Stimme in Hexametern Schlimmes, worauf er sofort wieder seine Soele aus hauchte. Das Heer wurde daraufhin entsühnt und die Pythia in Delphi befragt, die den Romern riet, den Krieg abzubrechen und nach Hause zurückzukehren. Das geschah auch; aber zu Naupaktos in Aetolien wurde der Tribun Publius plötzlich rasend (¿μμανής), Kletterte auf eine Liche und weissagte von dort herab, auch sagte er, es werdegleich ein Wolf Kommen und ihn zerreissen und das sei auch der Beweis, dass auch seine sonstige Weissagung wahr sei Kaum hatte er das gesagt, so erschien auch ein grosser roter Wolf, der den Publius, det von seinem Baum herabgestiegen war, zerriss und bis auf den Kopf auffrass. Jetzt begann der übrig gebliebene Kopf zu sprechen, verbot ihn zu bestatten und weissagte wieder einen furchtbaren Krieg von Asien her. Und das gieng auch in Erfüllung. (G. dazu Radermacher Jenseitsvorstellungen p. 52 sg). \_ Der Zusammenhang ist hier jedenfalls det, dass der Totendaemon des Buplagos zuerst in Publius fährt und aus ihm als Medium wahrsogt, dann verlässt erihn und fahrt in den Wolf, um den Publius, der den Unteriedischen verfallen ist, abzuholen. Dadurch aber wird Publius selbst zum Totendæmon, der jetzt aus seinem übrig gebliebenen Kopfe wahrsagen Kann.

Als in Rom der Ritter Corsidius das Begräbnis seines ebengestorbenen Bruders vorbereitete und ausser Haus war, erwachte der Tote, rief die Dienerschaft zusammenund erzählte ihnen, sein Bruder sei eben gestorben, habe ihm mitgeteilt, wo er heimlich Gold vergraben habe ihm auch sei-ne Tochter empfohlen. Tatsächlich war der Bruder ausserhalb des Hauses gestorben und auch das

Jold wurde an der angegebenen Stelle gefunden (Varro bei Plinius Hist. Nät. VII 53 (52) 3.59).

Im sicilischen Krieg wurde Jabiernus, einer der tapfersten Seesoldaten (æsars, von S. Pompeius gefangen und geKöpft, sein Kopf hing Kaum mehr mit dem Rumpf zusammen. So lagerden ganzen Tag an der Küste; als es aber Abend geworden war, verlangte er plötzlich von der um ihn versammelten Volksmenge, Pompeius möge Kommen oder einen Vertrautensenden, da er ihm etwas zu verkündigen habe. Hierauf schickle Pompeius mehrere seiner Freunde hin und diesen er-Klärte Gabienus, die Sache und die pietätvollen Ziele des Pompeius gefielen den unterirdischen Göttern und der Erfolg werde nicht ausbleiben , ihm sei befohlen worden, dies zu verkünden. Beweis für die Wahrheit seiner Prophezeiung sei der Umstand, dass er jetzt nach Ausrichtung seiner Botschaft sogleich wieder sterben werde, was auch geschah.

Diese Weissagung aber war lalsch; daher war Sabienus ein lügenhafter und zugleich boshafter Totendæmon, der durch diese Weissagung denjenigen, der ihn hatte zum Brazoskvatos machen lassen, durch Steigerung seiner Siegeszuversicht ins Verderben verstricken wollte, was ihm ja auch gelang (Plin. Hist. Nat. vv. 53(52) 4sg. mit noch anderen Beispielen für das Wiederaufleben Toter aus der römischen Seschichte.)

5.267. Plutarch wieder erzählt von einem gewissen Thespesios aus Soloi, einem Zeitgenos. sen, der durch einen Sturg das Leben verloren hatte, aber am dritten, am Begräbnistag wieder zu sic Kam und nun allerhand merkwürdige Dinge, die er selbst im Hades erlebt hatte, zuberichten wusste (D sera numinis vindicta 22. über die Porstellungen der Griechen von der Unterwelt of neben Rohde, Rader-macher besonders noch Dieterich's NeKyia). Janz ähnlich lässt auch Plato den Armenier Er seine Ansichlen vom Leben nach dem Tode entwickeln, der im Kampfe gefallen, dann nach 12 Tagen aber auch wieder aufgelebt war, wobei jedoch Plato die ganze Geschichte wie einen Mythus behandelt. (Politeia p. 614. bei Clemens Alex. Stromat. Veap. xv. 103 (III pag. 83) wird er ganz dem Zoroaster gleichgesetzt. Die vielen Geschichten von berühmten Leuten, die wie Pythagoras in verschiedener Gestalt durch Jahrhunderte lebten, lasse ich bei Seite. Darüber müssen sehr viele Fabeleien im Umlauf gewesen sein und Demo Krit neben vielen andern-cf. Proclus ad Romp Ip. 113 Kroll, der Ahnliches auch von Kleonymos von Athen berichtet, nachdem oben erwähnten Klearchos, von Eurymos aus Nikopolis und Rufus zu Philippi - soll ein ganzes Buch darüber geschrieben haben Solche Geschichtehen mochten wohl im Volke wirklich geglaubt worden sein, forderten aberden Spott der Aufgeklärten heraus. Man höre nur was Lucian mit Köstlicher Ironie berichtet: "Einem Manne starb die Frau; am 7. Tage aber erschien sie ihm wieder, als er gerade im Plato über die Unsterblichkeit der Seele las, setzte sich neben ihm aufs Bett und beklagte sich bitter, weil bloss einervon ihren goldenen lantoffeln mit ihr verbrannt worden sei, der andere, sagte sie, liege hinter dem Kleiderschrank. Da bellte unglückseliger Weise ein Schosshund unter dem Bett und die Gestattverschwand.

Dann suchte der betrübte Gemahl den Pantoffel, fand ihn auchtrichtig und verbrannte ihn (Philops. 27626).

Dann suchte der betrübte Gemahl den Pantoffel, fand ihn auchtrichtig und verbrannte ihn (Philops. 27626).

Zählte man zunächst von dem Götterspross und Heros Asklepios, der aber selbst auch als Gott galt (Apollodor, Bibliothek III. 10,3), dann aber auch vom Seher Polyidos, der den Kleinen Sohn des Kreterkönigs Minos mit Hilfe eines Krautes wieder lebendig machte, mit dem eine Schlange eine zweite Schlange auf erweckte, die Polyidos getötet hatte (Apollodor III. 3,1. Pausan. II. 27) Interessant daran ist, dass gerade die Schlange, das gewöhnlichste Seelen- und Totentier, auch das Mittel der Wiederbelebung Kennt. Endlich Schrieb man solche Wunder Kraft auch Menschen zu, die Jahrhunderte nach den Zeiten der Heroen lebten, so, jedenfalls in Anlehnung an die Totenerweckungen Christi, auch dem Wundertäter Apollonius von Tyana; denn dieser soll ju Rom ein Mädchen eturch seine blosse Berührung und ein paar geheime Worte d.h. durch eine geflüsterte Zauberformel zum Leben ezweckt haben (Philostrat. Vita Apollon. IV 45 cf. Evang. Matth. 9, 1859. 23-26)

§. 269. Alle diese Erzählungen setzen natürlich die Annahme voraus, dass die Seele auch nach ihrer Trennung vom irdischen Leibe noch etwas ist und bleibt, ja mehr noch als sie im mensch lichen Leibe gewesen war: denn jetzt, im Körperlosen Zustand Konnte sie offenbar mit höheren Mächten in Verkehr treten und verfügte über Fähigkeiten, die ihr, solange sie im Körper gelebt hatte, nicht zu Kamen. War sie doch jetzt der Gottheit selbst vor allem darin ähnlich, dass sie die Zukunft

Auch Konnte sie offensichtlich im guten wie im bösen Sinneins Leben der Menschen eingreifen und Konnte vor allem auch empfindlich schaden (g. unten § 335 sq.). Dahermuss man sich vor den Seelen der Toten hüten, muss alles vermeiden, was sie reizen Könnte, muss vielmehr darauf bedacht sein, sie möglichst freundlich und gnädig zu stimmen, das erreicht man aberam sichersten, wenn man ihnen das Leben im Jenseits durch Darreichung von Speise und Trank in der torm des Totenopfers so angenehm als möglich macht, indem man ihrer ehrfurchtsvoll gedenkt und sie auch zu familienfesten beizieht, als weilten sie noch Körperlich unter den Lebenden. Auf solche Jedan-Ken und Vorstellungen geht jeder Ahnen-und Seelen Kutt zurück, der auch bei den Griechen seit uralter Jeit in höchster Blute stand. Darauf Kann hier nicht weiter eingegangen werden.

§ 270 - 273. Schrieb man aber der Seele solche Bedeutung zu, dann ergab sich sofort die Frage Woher Kommt dieses vom Leibe so sehr verschiedene Wesen in ihn! Wohin geht es nach seiner Trennung von Leibedurch den Tod! Wo hält sich die Seele für gewöhnlich und dauernd auf!

Die alte homerische Anschauung gieng dahin, dass die Seele nach dem Verlassen des Leibes in den Hades eingeht, in ein unterirdisches dämmeriges Totenreich, sie hängt offensichtlich mit dem

ältesten Bestattungsbrauch, der Beerdigung zusammen.

Denn mag man auch schon in vorhomerischer Ieit die Seele als etwas vom Leibe Yorschiedenes aufgefasst haben, das primitive Denken Konnte doch dieses Wesen auch nach dem Verlassen des Leibes noch nicht so sehr von ihm trennen, dass es nicht auch der Seele eine Stätte unten angewiesen hätte, in der Tiefe, in der fortan auch ihre Hülle lag (cf. aber auch Radermacher, Jenseits vorstellungen p. 84 sg.). Daraus ergab sich auch die Vorstellungen vom schattigen, dunklen Totenzeich, das ebenso wie das finstere Grab, die nunmehrige Behausung des Leibes, von den Strahlen der oberirdischen Sonne nicht erreicht werden Konte. Bei Homer werden die Leichen allerdings nicht mehr begraben, sondern verbrannt, doch war die alte

Ans chauung noch zu stark eingelebt, als dass man schon in dieser Epoche ein Emporsteigen der Seele hätte annehmen wollen, wozu die vom Scheiterhaufen aufsteigenden Dämpfe und Dünste und die darüber zitternde erhitzte Luft anregen musste.

Dabei aber hat doch schon auch das homerische Zeitalter daran Anstoss genommen, dass selbst besonders ausgezeichnete Menschen ja sogar Söhne von Göttern nach dem Tode nichtsanderes zu erwar. tenhatten als ein freudloses, ja bewusstloses Hindämmern im finstern Hades: Ihnen musste ein besseres, glücklicheres Los beschieden sein; und so erzählt denn auch Menelaos, der grosse Heerkönig vor Troja, von der beglückenden Weissagung, die ihm durch Proteus zuteil wurde (Ody. 14.56osg. übersetztvon Rohde, Psyche Isg "Nicht ist Dir es beschieden, erhabener fürst Menelaos, im ross weidenden Irgos den Tod und das Schicksal zu dulden, nein, sendem estästausteigendes Westsleichlatmendes Affauch nein, sernab zur Elysischen flur, zu den Grenzen der Erde, senden die Götter Dich einst, die unsterblichen, wo Rhadamanthys weil du die Helena hast und Eidam ihnen des Zeus wohnet, der blonde, und leichtestes Ceben den Menschen beschert ist,

Menelaos sollnach diesem Leben also eines besseren Loses gewürdigt werden als die andern Menschen. Ua die alte Anschauung aber sich noch nicht abstreifen liess, darf er gar nicht sterben, son dern wird mit seinem Leibe in ein Land der Seligen entrückt, das irgendwo weit weg von den Menschen im Westen lag (cf. Rohdelb9). Andere bevorzugte Menschen wieder, wie der schöne Ganymed, dürfen auch nicht durch den Tod dem finstern Reich unter der Erde verfallen; daher wird auch er entrücht, aber sogar hinauf zu den lichten Höhen des Olymp, des Göttersilzes selbst (cf. Rohde 174sq wo noch andere Belege). Daraus ersieht man deutlich, dass man das Hinabsteigen der luftartigen, leichten Seele in die Tiefe gleich dem schweren Körper als widernatürlich gefühlt hat; die alte Anschauung war aber doch zustaxk eingewurzelt, um sie über Bord zu werfen, und somuss len Wunder geschehen: durch Eingzeifen der Götter musste ihren Lieblingen die Trennung von Seele und Körper erspart bleiben, damit die Seele eines bessern Loses nach dem Aufhören des Aufenthalts auf Erden teilhaftig werde.

S. 27 4. Indes muss doch der Anblick der vom brennenden Scheiterhaufen aufsteigenden Dünste zur Annahme geführt haben, dass das luftige Etwas im Menschen naturgemäss nach oben steige, ja

Es war wie wenn ein pwar durchsichtiges, aber doch von der uns gewöhnlich umgebenden unt verschiedenes Étwas da wirksam sei und die Sehkraft beeinflusse: denn die Umrisse alles dessen, was man durch dieses außteigende Etwas sah, die zitterten und schwankten und flossen in einander und aus der Bewegung musste man schliessen, dass das, was da aus demtoten Körper gen Himmel stieg, eben das sei, was denn jetzt regungslosen leib einstmalt Bewegungs möslichkeit. Leben verliehen hatte und dieses Eben auch jetzt noch besass, die Seele! Ob die Seele allerdings noch weiter emporsteigen durfte, bis hinauf in den lichten hether oder zu den Iternen, zur sonne, zum Monde oder auf die lichten Höhen menschenentrückter Berge, oder ob sie nicht ingendeine göttliche oder dæmonische Macht dann doch noch fasste und in die finstere Tiefe zwang, etwa zur Abbüssung schwerer Frevel hier auf fiden, war wieder eine andere Sache. Ele etra aberglaubt fest, dass ihr edlet heldenhafter Vater in der lichten Höhe des kethers wohnt, seine hehre Seele muss dorthin emporgestiegen sein, nicht hinab in die finstere Erdliefe, denn bei Euripides möchte sie ihre Klagen dem Vater emporsenden in den gewaltigen hether (Electra 99: yoovs τ ἀφείην αίνθο είν μέγαν κατοί). Und bei demselben Euripides sagt Theseus (Supplices 532sg. ηνεύμα μεν προς αίνθο είνος γίν):

Woher ein jedes Kam in diese Leiblichkeit, denn diesen haben wir ja nimmermehr, als sei erunser Eigen, nur das Leben wohnt in ihm hinauf der Jesit, der feib yur Erd hinab; denn diesen haben wir ja nimmermehr, als sei erunser Eigen, nur das Leben wohnt in ihm hinauf der Jesit, der feib yur Erd hinab; denn diesen haben wir ja nimmermehr, als sei erunser Eigen, nur das Leben wohnt in ihm hinauf der Jesit, der feib yur Erd hinab; denn diesen haben wir ja nimmermehr, als sei erunser Eigen, nur das Leben Wehrten empfahn. Auch im Ore st "spricht Pylades, seine Treue beteuernd, zu diesem (v.1086 sg.; μή θ' αίμα μου δέξατο κορημος καρί για διαθ για διάς για διάς για διάς για διάς για διαθ για διάς για διά zu be de utender. Höhe; denn auch sehrhochnochüber denlodernden Nammen zitterte es geheimnisvoll in der Luft.

nicht bestattet wird, und meine Seele, indem sie zum lichten Aether, der Wohnung der Heldenseelen, nicht aufsteigen dars sondern das sinstere sos der Verdammten im trostlosen Hades unten leiden muss)."
Wenn auch Euripides gelegentlich an der allen Lehre vom unterirdischen Hades sesthält—so in den Supplies 113 939. Wo von den Sieben, die vor Theben gesallen sind, geklagt wird: "Sie sind dahin, dein Sohn, o Mutter, hides sein Jeist "aivine Exe von "Bon no Mutter, hides sein Jeist "aivine Exe vor "Bon nover staum ihn/Verzohrt im Aschenseuer hat Vnd hinabslog zum hich des sein Jeist "aivine Exe vor "Bon nover staut of son of nover of onvoar vor "Aidar—so zeigt siete der Seele nach der Thennung vom seile naturgenässen, Aischilos und Sophokles, dass man die Wohnseelen, deren das homerische Schattenzeich unwirdig wer Nicht alle Menschenseelen ohne Unterschied solldem Tode tei thaftig werden: die edel und gut auf Erden gelebt, mussten eines glücklichen Weiterlebens nach § 275. Der Gedanke, dass so die vergeltende Sezechtigkeit zum Ausdruck Komme, muss sich auch im Wike frühzeitig eingestellt haben, musste dann aber besonders durch die Philosophen noch weiter aus. nicht bestattet wird, und meine Seele, indem sie zum lichten Aether, der Wohnung der Heldenseelen, nicht

Daher soll schon Rythagoras (um 530) den Seelen neunerlei verschiedene Regionen zugewiesen haben, entsprechend den Abstufungen ihrerethischen Beschaffenheit, und zwar den gezechten Seelen, den vorzüglichsten in ethischer Beziehung, die Planeten oder den Aether unter den Planeten, den mittelmässt gen an Tugend die Luft, das Wasser und die Erde und den verdammten Seelen endlich den Acheron, den KoKytos, den Pyriphlegethon und die Styx, also die schauerlichen flüsse der Trauer und Pein aus Homers finsterem Totenreich "(angebliches Fragment des Orpheus N. 321 bei Abel Orphica p. 372) Die mittleren Seelen an Tugend sind die besserungsfähigen: sie dürfen zwar nicht in die Seligkeit der vollKommenen Seelen eingehen, verfallen aber auch nicht der Verdammung unter der Erde; sie müssen vielmehr durch eine Wanderung durch die drei irdischen Reiche der Luft, des Wassers und der Erde erst geläutert werden.

1. 276. Für die voll Kommenen Seelen wird als Aufenthaltsort sonst gewöhnlich die Milchstrasse (γαλαξίας) genannt und ausdrücklich betont, dass Pythagoras in mystischer Weise (δι' ἀπορρήτων) die

Milchstrasse "Hades" nannte und Wohnsitz der Seelen, το, ον ψυχῶν, die sich dort zusammendrängen. Deshalb werde auch bei gewissen Völkern den die Seelen läuternden Tottheiten (τοῖς Θεοῖς τοῖς τῶν ψυχῶν καιθάρταις) Milch, γάλα, gespendet und deshalb sei auch Milch die erste Nahrung der Seelen, wenn sie in die Schöpfung d.h. inirdische (eiber herabsinken (Proclus ad Rempubl. IIp. 129 Kroll; Porphyrius de abstin. cap. 28; Bamascius bei Philoponos, Metaph. I.pag. 104).

§. 277 Dem entsprechend bereichnete auch der Rythagoteer hilolaos, ein Zeitgenosse des Sokrates, τὸν περί την σεληνην δρόμον als Ισυμόν ἀθανασίας και γενέστως, als Grenze zwischen Unsterblichem und Sterblichem, und dies ist die ätteste Stelle, die den Mond zu den Seelen in Beziehung setyt bei Stobacus 1773 Wachsmuth.

§. 278. Die mittelmässigen Seelen wieder umschweben uns, Solange sie sich in der ihnen zutkommenden höchsten Region, in der Luft, befinden, als die Jonnenstäubchen (ξύσματα, ihnen zu Kommenden höchsten Region, in der Luft, befinden, als die Sonnenstäubchen (Evo pata, Aristoteles de an. 404 a, 16 sq. manche aber erklärten nicht diese Sonnenstäubchen selbst für die uns umgebenden Seelen, sondern Betrachteten die Seelen als das, was sie bewegt, to tauta kivouv).

§ . 2 7 9. Die obige Lehre, dass die Seelen aus der Milchstrasse in die Leiber eingehen. selzt

naturlich die Annahme von der Pracexisten, der Seelen voraus. Diese Pracexisten, der Seele nimmt auch Plato an, der sich zuerst mit der Seele vor der Seburt des Leibes und nach seinem Absterben in systematischer Weise beschäftigte. Was er hierüber im Timaeus und andern Schriften sagte, will ich nach Iellers Inhaltsangabe hersetzen (III. pag. 260-1 und 263) "Nachdem der Weltbildner das Weltgebäude im Janzen geschaffen hatte und die Götter darin (die Jestirne), befahl er den gewordenen Sottern, die sterblichen Wesen hervorzubringen. Diese bildeten den menschlichen Leib und den sterblichen Teil der Seele d.h. die sinn liche Seite der Seele, die sich in Sinnlichkeit und Leidenschaftlichtheit äussert und auch die "unvernünftige Seele" genannt wird, er selbst aber bezeitete ihren unsterblichen Teil in demselben Gefässe wie früher die Weltseele, auch die Stoffe und Mischungen

waren die gleichen, nur in geeingerer Reinheit. Ursprünglich bildete er nur so viele Seelen, als es Gestirne gibt, und setzte jede derselben auf einen Stern (d.h. doch wohl auf einen Fixstern) mit dem Jesetze, dass sie erst von hier die Welt betrachten, dann aber in je einen Körper gepflanzt werden sollten, doch sollten alle Seelen gleich, als Männer, zur Welt Kommen. Welche Seele nun im leiblichen Dasein die Sinnlichkeit überwinde, die sollte wieder zu seligem Leben in ihren Stern zurückkehren, welche Seele dies aber nicht leiste die sollte bei der 2. Geburt die Gestalt eines Weibes anneh men, bei fortgesetzter Schlechtigkeit aber sogar bis zur tierischen herabsinken und nicht eher von dieser Wanderung erlöst werden, als bis sie durch Überwältigung ihrer niederen Natur zur ursprünglichen Voll-Kommenheit zurückgekehrt sei Infolge dieser Einrichtung wurden sofort die Seelen an die verschiede nen tixsterne verteilt und ihnen dann von den geschaffenen Gettern die Leiber und die sterblichen See-

lenteile angebildet."

Nähere Bestimmungen hiezu enthält noch der Phaedrus (nach Zeller III.). 263sg), wenner auch in den Hauptpunkten sich mit dem oben Mitgeteilten deckt: "Diesenigen Seelen welche, ihre Begierde überwindend, dem Chor der Götter in den himmlischen Oit zur Anschauung der reinen Wesenheiten (Ideen) zu folgen im Stande sind, bleiben, so oft sie diese Probe bestehen, je eine 10.000 jähri-ge Weltumlaufsperiode - wie man es später nannte "ein grosses Jahr" hindurch frei vom Leibe wel-che, dies versäumend, ihre höhere Natur vergessen, die sinken zur Erde hinab. Bei dieser ersten Gebur werden alle sælen in menschliche und nur in männliche Körper gepflangt und nur die lebens weisen sind nach ihrer Würdigkeit verschieden. Nach dem Tode aber werden alle Seelen gerichtet und die welche nicht ganz vollkommen gelech haben, werden für 1000 Jahre zur Belohnung in den Himmel versetzt, die aber, welche sehlten zur Bestrasung unter die Erde. Nach Ablauf dieser 1000 Jahre haben sich wieder alle Seelen eine neue Lebens weise zu wählen und bei dieser Wahl geschicht es, dass Menschenseelen in tierische und aus diesen wieder in menschliche Gestalt übergehen; nur solche, Menschenselen in Veusche und aus aiesen wieder in menschiede Jestali übergehen, nut solden, die dreimal nach einander ihr Leben in Philosophie zugebracht haben, dürfen schon nach der dritten tausendjährigen Periode in die himmlische Wohnung zuzüchtkehren. "(derletzte Teil auch Republix 613E; cf. Gorgias p. 523sq.). Damit decht sich duch die Darstellung des Gerichtes im Gorgias pag. 523sq. und weicht nur in einem, aber für uns sehr wichtigen Punkte ab: denn während hach den übrigen Schilderungen die abgeschie denen Seelen unmittelbarnach dem Tode vor das Gericht gestellt werden, lässt diese die am Sinnlichen hängenden Seelen als Schatten die Gräber umschweben, bis sierhre Begierde nach irdisch Sinnlichem wieder in neue Körper zicht.

- §. 280. Von besonderer Wichtigkeit sind für uns folgende 3 Sätze: 1.) dass jede Seele aus 2 Teilen (Seelen) besteht: der unsterblichen, vernünftigen und der sterblichen unvernünftigen, wobei die unsterbliche vom Demiurg selbst geschaffen und der ewigen, unvergänglichen, vollkommenen Weltseele ähnlich ist, die unvernunftige Seele dagegen von den geschaffenen Göttern stammt, sinnlich und daher jedesmal mit dem sterblichen Leibe aufs engste verknüpft ist. Plato versteht darunter die Tesamtheit der sinnlichen Begierden und Leidenschaften, das von der sinnlichen Lust und Untust beherrschte Seelenleeben, gewöhnlich involuprikov genannt (Zellerp. 271)-Daherstehen diese beiden Seelenteile (Seelen) im Jegensatz zu einander: denn der vernünftige Seelenteil sucht die gange Seele von der sinnlichen Materie wegzuziehen und zum Göttlichen zuerheben, der unvernünstige, sinnliche dagegen in die materielle Sinnenwelt herabzugiehen.
- 2. dass vom Ausgang dieses Kampfes der beiden Seelenteile oder Seelen das weitere Schicksal der Seele nach dem Tode des jeweiligen Leibes abhängt, und
- 3. dass jene Seelen, deren unvernünftiger, sinnlicher Teil siegte, nach dem Tode des Leibes und vor dem Einfahren in einen neuen Leib um die Grabstätten ihres Körpers flattern und so

auch Menschen sichtbar werden Konnen. Bezüglich der Seele aber wordem Eingehen in den allerersten Leibist von Bedeutung, dass sie praeexistierend aufeinem fixstern lebte (Timaeus pag. 40d; 42b; cf. Rohde II 131,2; UKertp. 157-9.) und auch den dorthin zurück. Kehrt, wenn der vernünftige, nichtsinnliche Seelenteil während ihres Erdenlebens den Sieg behauptete; auch auf die Wanderung der Seele und den Zwang, nach sinnlichem Leben in andere, auch tierische Körper überzugehen, was vor Plato schon Pythagoras nach angeblich ägyptischer Lehre (Sextus Empiric. 1x.71=adv. Physic. 171; cf. Epiktet. Dissertat. II 18,15: οὐδείς "Aιδης οὐδ' 'Αχέρων οὐδε Κωκυτός) und Empedokles gelehrt hatten, werden wir noch zurück Kommen.

S. 281. Dabei mag insbesondere die Ansicht, die Seelen der Toten leben auf den Sternen weiter, auch im griechischen Volke uralt sein, da wir sie bei den verschiedensten Völkern des Altertums ebenfalls antreffen und sie auch sehr naheliegend ist. Diese Lehre vom Abstieg der praeexistenten Seele vom Himmlischen zum Irdischen (zur Geburt des irdischen Ceibes und so zum irdischen Leben) und dann wieder vom Aufstieg aus dem Irdischen zum Himmlischen haben in späteren Jahrhunderten die Neuplatoniker eifrig gepflegt, doch hatte sie schon vor ihnen der Stoiker Posidonius (cca. 135-45 v. Chr.) und seine Schule ausgestaltet. Auch Posidonius nämlich war der Überzeugung, dass die Seele als leicht und luftig nicht in die Tiefe des Hades hinab = sondern im Jegenteil emporsteigen müsse (Sext. Empir. 1.c); denn ihre Natur sei feurig und feuer strebe immer nach oben. So steigt sie bis zum Luftraum unter dem Monde empor, wo sie der von unten Kommende Hauch nährt und nichts ist, was sie stören Konnte: das aber ist das Grenzgebiet zwischen der irdischen Atmosphaere und dem himmlischen Aether (licero Tusculi disput. 117(4), Il 18(42 nach Panaitios); 19.43 sq.). In diesem , Orte unter dem Monde "leben sie und heissen jetzt Saipoves oder yowes (Sext. Empir. ?.c.). Doch gitt das hauptsächlich von den Seelen der Weisen d.h. derer, die philosophisch gelebt haben (Tertullian De anima 54: "Stoici sapientium animas in supernis mansionibus collocant.") Die Unweisen dagegen Können als feucht von den Dünsten der sinnlichen Welt und als daher wenigerleicht, nicht So hock emporsteigen und müssen in der dickleren Luftschicht unter den Wolten, also in Endnähe, verbleiben.

Bas meinen die Stoiker, wenn sie den nazuue betrator kai neo operorator at an nennen (lornutus De nat. deot. 5) und diese Region heisst auch bisweiten bei ihnen "Ar ons und ihre sie bewohnenden Seelen, inferi", natürlich nicht im Vergleich mit uns, sondern im Vergleich mit den höher, sonmittelbar unter dem Monde hausenden Seelen der Weisen. Daher lehrten die Stoiker einen Stufengang in immer höhere Regionen bis unmittelbar unter den Mond, der ja die Ironze zwischen Lettlichem und Menschlichem bildete (cf. licerol.c., Seneca, de Marc. 19, 4) Marc. Auret W. 21, hrius Did. bei Euse B. Praep, ev. XV. 1924.

5.282. Auch die alle Anschauung von der Milchstrasse nahmen die Stoiker wieder auf. Darauf verweist (icero's Traum des Scipio" (De Republ. v1. cap. 9-18): "P. Cornelius Scipio Remilianus traumt getegentlick eines Besuche als Tribun bei König Masinissa, bei welchem vielvon dem älteren Sapio Afri canus gesprochen war, folgen des: der ältere Scinio trat vor ihn, weissagte ihm die Eerstörung Kartha-gos nach 2 Jahren, die Eroberung Numantias und seine sonstigen Sthicksale; er belehrte ihn zur Auf-munterung, dass den Seelen aller, die sich um den Staat verdient gemacht, Wohnsitze im Himmel bereitet seien, denn von hier seien sie ausgegangen und hierher müssten sie auch zurück Kehren, daher lebe auch des Träumenden Vater Paulus hier. Dieser erscheint jetzt ebenfalls, umarmt den Sohn und Küsst ihn . Wie nun Seipio der Jungere sosort das Leben zu verlassen und zu seinem Vater einzugehon wünscht, macht ihn der Vater darauf aufmer Ksam, dass dies nicht früher geschehen durfe, als bis ihn Sott vom Körper befreit habe; denn er seiwie alle Menschen geboren worden, die ErdKugel, die in der Mitte des Alls liegt, zu bewohnen und dort bis zur Abberufung zu wirken. Auch seine Seete stamme ja aus dem ewigen Fruer, das die Menschen Gestirne und Sterne nennen, die in vollendeter hugelgestatt und mit gestlicher Vernunft begabt, mit unglaublicher Schnelligkeit ihre Kreisbahnen wandeln. Daher sei es heinem Menschen erlaubt, ohne Bejehl der Sottheil die Seele – durch Selbstmord vom Leibe zutrennen, damit es nicht den Anscheingewinne, der Mensch wolle sich dem von Gott zugewiesenen Amte entziehen (glunten § 326). Wenn er aber Recht und Plicht übe, werde auch er jene Örtlichkeit bewohnen, wie alle Seelen der Verstorbenen, nämlich die Milchstrasse, orbis lacteus. Nun wird der Träumende selbst indie Milchstrasse emporgehoben und beschaut von hier staunend alle Gestirne, die unten Kreisen, und ganz unten, winzig Klein, die zuhende Gre

Das ganze Weltall, wird ihm erklärt, bestehe aus 9 Sphaeren orbes uel globi), die höchste Sphaere, die auch alle andern umschliesst, ist die himmlische (caelestis), und gleichzeitig ist sie auch der hochste Sott, der alles umfasst und in sich enthält: in dieser Region bewegen sich die ewigen Sterne. Dann folgen ter 7 Sphaeren, die sich in entgegengesetzter Richtung wie die himmlische. Sphære drehen, das sind die 7 Planetensphaeren und zwar die des Saturn, Juppiter, Mans, der Sonne, der Venus, des Mercur und zu unterst des Mondes. Dabei sei die Sphaere des Juppiter dem Menschengeschlechte günstig und heilsam, die des Mars schrecklich und die Sonne sei der Lenker aller andern himmlischen Lichter, der allefolgen wie Begleiter, danunter Venus, Mercur und der Mond. Unterhalb des Mondes aber gibt es nichts, was nicht sterblich und verganglich ist, de Menschenseelen natürlich ausgenommen, oberhalb des Mondes aber sei alles ewig. Ganz zu unterst liegt endlich als. 9. und letzte Region die Erde ohne Bewegung, Hierauf hört Scipio auchnoch die Harmonie der Sphaeren, die sie durchihre Kreise hervorbringen. Dann folgt noch eine Darlegung der Erdzonen und eine Beweisführung für die Unsterblichkeit der Seele hauptsächlich nach Plato of Dieterich Lit. S. 201. Ohne Zweifel folgt licero hier der Lehre des Posidonius, "der die Lebren der Stoa mit platonischen und pythagoreischen Traditionen vereinigte" (Dieterich, Lit. p. 202 Schmettel Philosophie der mittlern Stoa 132ff. 141.248ff, 258, E. Norden Vergils Aen. Buch VI. 20 sq.) und den Gegensatz der himmlischen und sublunaren Region von Aristoteles übernahm (P. Wendland, Philo's Schrift über die Porsehung p. 68,1).

S. 2.83. Dieser Bericht steht übrigens nicht allein da: Heraclides Ponticus, ein Jeilgenosse Plato's Erzählte von einem gewissen jedenfalls nur von ihm erdachten Empedotimos, dass er in ekstatischer Ksien zum Sitz der Seelen in der Milchstrasse vordrang, 3 Tore und 3 Wege am Himmel erölichte, (die zu den Jettern und zum Seelen zeich führten) und dass er die ganze Waltheit über die Seelen erführt (Rohde II. 1945) larvo Bei Servius halerg. Jeorg. 134. Suidas Euste Sorzuos, Jouhravos of, Rhein. Museum 32, 331 n. 1; Ilamascius bei Philopon. Ad Aristotel. Meleor. I 218 Jedeler, Numenius bei Paoclus Ad Rempubli, p. 37, 38 liting, Jamblichus bei Stob. I pag. 378. 12W.) Aus dem I. Jahrhundert n. Chr. wieder slammt der angebliche Brief des Aristoteles an Alexander den Grossen sept xorzuou den Spuleius im 2. Jahrhundert übersetze und der In der Anordnung der Planetensphærern mit Cicero übereinstimmt (cap. 2.6f. Dieletich, (it., p. 1939 und W. (apelle, die Schrift von det Welt, Neue Jahrb. xv. 1905, p. 32939.) Diese Ansichter, nun, dass die Seele nach dem Tode des Leiber nicht in den unteritäischen Hades, Sondern nach oben steige, in den uns umgedendern Luftraum, in die Region unter dem Mond, auf diesem selbst, pu den Steine, oder pu der Milchstrasse finder sich seit dem I. Artsitlichen Jahrhundert bei sehr zahlreichen Schriftstellern aller Art, sobei dem Beiker Chairermon (bei Porphyr. Epist. ad haeb. Euseb. Praepar ev. III, s. - I pag. 131 Dind. von den Stelen vorder Geburt des Leibes), bei Lucan (Phars. 1x. 1sg.), Flauius Josephus (Beil) Luly VI. 18 IB. 18 11 find. von den Stelen vorder Geburt des Leibes), bei Lucan (Phars. 1x. 1sg.), Flauius Josephus (Beil) Luly VI. 18 IB. 18 11 find. Phar. Ekseney, Miniss (Hist. Nat. II 24 (26) 1), Statius (Theb. I. 24 sq. x 78 sg.), Philo (Cf. Koch I. c. 139, 142), Apollonios von Tyana (Philostrat. Vita, Schluss), Lucian (De morte Peregrini 39), Hermes Frimagistus (Royos Floros, pobs Thoor bei Stob. Eclog. 149, 68 sp. 401, 17 Wachs. Koop (Koop Alaida), Philosophus Beil Mensib. Nis 2

§. 28 4. Hermes Trismegistus bei Lydus De mensib. 1ν32/pag. 90/Münsch) sagt, dass die Strafdaeimo nen (τιμωροὶ δαίμονες) in der Materie selbst anwesend (ἐν αὐτή τῆ ὑλη παρόντις), die Menschen nach Gebühr strafen; die reinigenden Daemonen dagegen (καθαρτικοὶ δαίμονες) befinden sich im Luftraum

(ἐν τῷ ἀξρι) und reinigen die Seelen, die da emporpusteigen versuchen, in den hageligen und feurigen Stellen des Luftraums (περὶ τοὺς χαλαξώδεις καὶ πυρώθεις τοῦ ἀἰρος τόπους), welche die Dichter und Plato selbst im Phaedo p. 113B Tarlaros und Byriphlegethon nennen, und die rettenden Dæmonen end-lich (οἱσωτηρικοὶ δαίμονες) retten die Seelen Inder Gegend um den Mond (πρὸς τῷ σεληνιακῷ χώς, ρω τεταγμένοι). An einer andern Stelle (Τά προς Τάτ bei Stobaeus Eclog. 149, 48, Ip. 416 sq. Wachsmuth) schreibt er, dass die Seelen insgesammt, die sich im ganzen Kosmos herumtreiben, von einer einzigen Seele stammen (der Weltseele); diese Seelen machen viele Veränderungen und Wandlungen durch zum Bes sein sowohl wie zum Schlechtern, denn sie verwandeln sich auch aus Seelen, die in Kriechtieren, Reptilien, lebten in solche, die in Wassertieren leben, aus diesen in Landliere, aus die sen in gestügelte Tiere (Vögel) und aus diesen, Lustieren in Menschenseelen. Damit aber haben sie den Ansang Ur Unsterblichkeit erreicht und verwandeln sich in Laemonen und so endlich auch in Götter; solcher Götter aber gebe es 22 Arteile. die Planeten und fixsterne. Wenn dagegen die in einen menschlichen Leib eingegangene Seele schlecht bleibt, so wird sie der Unsterblichkeit nie tei lhaftig, sondern muss den Weg zurück bis hinab zu den Kriech tieren. Schlecht aber ist sie, wenn sie das Jute nicht erkennt und so ist die approofta ihre xaxia, sich den Körperlichen Leidenschaften ergibt, dem fremdartigen Körper dient und sich von ihm beherrschen lässt, statt dass sie ihn beherrsche." Biese Seelenwanderung aber seizt auch wieder den Aufstieg der Seele nach oben voraus. §. 285. Ferner das chaldaeische OraKel (bei Psellus de orac. Chald. Šp. 1124sg) " ἔστι καὶ είδώλφ μερίς εἰς τόπον ἀμφιφάοντα." Das er Klärt Psellus folgender massen: "lie unvernünftige Seele, welche ein Abbild, zidwhov, der vernunftbegabten Seele (der Weltseele) ist, steigt, wenn sie im (lei blichen) Leben durch Tugend gezeinigt wurde, in die Region über dem Monde (είς τον δηλο σελήνην τόπον) empor und wird so nach der Jerstörung des menschlichen Lebens. der ringsum leuchtenden, αμφιφαής, d.h. von beiden Seiten erleuchteten und durchaus hellen Region teilhaftig. Denn die Region unter dem Monde ist ringsum dunkel (stockfinster, augurvegts) d. h. von beiden Seiten her dunket, und die Region um den Mond endlich teils hell, teils dunklet a.h. von beiden Seiter het dunkel; tind die Kegion um der Mond endlich teils hell, teils dunkel (ετεροφαής η ετεροκνεφής) d.h. auf der einen Seite helt, auf der andern dunkel. Denn der Mond selbst ist ja so beschaffen. Die Meinung der Hellenen aber führt die Seele bloss bis in die Region unter dem Monde empor." § 286. Eine andere Stelle-bei Psellus l.c. Sp. 1132 (zu diesen Orakeln of Kroll, der im Rhein. Mus. 50.636 so eine gute Inhaltsangabe lieferte). aus diesen Orakeln bezieht sich auf die prægsistierende Seele in der Region der Fixsterne, welche die Mahnung erhält μή (δε) κάτω νεύσης · κεημνός κατα γης υπόκειται επτοπόρου σύρων κατά βαθμί θος (ύφ ην ο της · Ανάγκης θρόγος): "Neige dich nicht nach unten; denn gegen die Erde zu gähnt This (δε) κάτω νείδης κοημιός κατα γης υπόκειτως επισπόρου σύρων κατά βαθμί θος ί ύρ' ην ο της. Νόμκης θρόγος): "Neige αίκh πιόλι πας μπίτες dem gegen die Eude zu gähnt ein Abgeund, der sich hinalogieht auf siebenstufiger Leiter (unter der sich vinden der Amanke befindet", d.h. die praeexistente Seele auf ihrem Fixterne soll sich micht durch die Begiende nach dem Innlich-Körperlichen zur Erde kinalgiehen lassen, denn sonst muss sieden Abgrund zwischen ihrem Fixterne und der Körperlichen zur Erde kinalgiehen lassen, denn sonst miss sie aber erst einmal auf der Erde angelangt d.h. ist sie erst einmal in einen irdisch-sterblich en (eib gefahren, damm unterliegt sie dem Iwang, der avajung der Niedergebunken, ehe sie, wieder gefäuler! zu ihrem Fixtern zurüchfehren darf." § 2.8 γ. huf diese F Πλησιεπική εντάπουλος, in den Mithrasmyltetien, deren erste sprosse aus Blet dem Jaturn, die zweite aus Finn der Jenus, die critte aus Bronze dem Juppiter, die vierte aus Eisen dem Mersun, die fünfte aus Minnentall dem Mars, dies sechste aus Siber dem Mond und die siebente aus Jold der Sonne heil ig war (telsus bei Origenes I. (els. w. 21 cf. Dieterich Litp, 19, 18, 186.)

§ 2. 8 8. Bei diesem Niedersteigen verürert die Seele in jeder Planetensphare immer etwas und erhält des für immer ein bestimmtes in kisoe, einen Affect, und zwar von Saturn die Jehlafheit frägheit torposem), von Mars den Jähzorn (iracundiam), von der Jenus die Mellust (ibidinem), von Mereur die Habsucht (lucri cupiditatem) und von Juppiter die Herrschsucht (regni desiderium), libese (eidenschaften verwirren die Seelen so dass sie die ihmen eigentlich zukommen den Fähig Keiten nicht mehr ausnützen keit, dass dass sie die ihmen eigentlich zukommen den Fähig Keiten nicht mehr ausnützen wenn wir geboren werden, erhalten wir von der Sonne den Alem, spiritum, die physici "eerstanden dar unter wohl die Seele selbst), vom Monde den Körper, corpus, vom Mars das Blut (sanguinem), von Meraur die Vernaumf (ingenium), von Juppiter die Ehrsucht (honorum des iderium, die h

der Reinigung bewohnen von den Seelen manche die Mond-, andere die Wendekreisregion des Kreb. ses (solstitialem circulum)." Von der Mondregion spricht er endlich noch an folgender Stelle (hd Verg.

Aen. V 735): "Das Elysium (der Wohnort der Seligen) sind nach den Philosophen die Inseln der Seligen (insulae fortunatae)... nach den Theologen aber liegt es in der Jegend um den Mond, wo die Luft schon reiner ist (dann beruft er sich auf Vergil v 1867 und (ucan 1810 flauch zu Non. W. 1860. S. 290. Endlich hat man sich auch die Reinigung in den verschiedenen Sphaeren oder Regionen verschieden gedacht, denn das Scholion Bern. zu lucan I 2 sagt: "Tum Lichte gelangendie Jeelen nach der Nuflösung des Leibes, nachdem sie zuerst durch die Wasser des Mondes, dann durch das feuer der Sonne gezeinigt wurden". Ettig l.c. pag. 401 n. 3 verweist hier auf die Lehre der Manichaeer, nach welchen die Jeele nach dem Tode des Leibes an der Säule des Ruhmes zuerst bloss bis zum Monde emporstieg, wo sie durch 18 lage im See des guten Wassers geläutert wurde und dann erst zur Sonne, wo die Reinigung durch Feuer erfolgte: dann erst gelangte sie zum wahren Licht ef. Walch Historie der Ketzeieh 1964, Herzog Realency clopaedie 21x 236.

3. 291. Wegen der gleichen Inhalts und der Nohängigkeit von Servius lasse ich gleicheinige Stellen aus Macrobius folgen, besonders aus seinem Commentar zu Licero's Jehrift vom Traume Scipio's, obwoht Macrobius erst um 400 lebte und ebenso wie Servius auch stark von den Neuplatonikern

pios, obwohl Macrobius erst um 400 lebte und ebenso wie Servius auch stark von den Neuplatonikern abhangig ist (cf. Petit, De Macrobio Accronis interprete philosopho, Paris 1866, Linke Abh.f. Herty Breslau 1888, 240; Bursian Jahresber. f. Klass. Philologie 1886, 2 p. 310; Feller III 2 p. 885), thre Ansichten fol-gen zusammenhängend weiter unten. Zunächst weiss auch Macrobius, dass die aus dem Tierkreis und aus der Milchstrasse, de zo di aco et lacteo Sat. II2. 68) herniedersteigende Seele von den Planetensphaeren allerhand Affekte und Fähigkeiten erhält und zwar vom Saturn, rationem et intelligentiam,
von Juppiter, vim agendi "von Mars, animositatem", von Sol, sentiendi opinandique naturdm", von
der Venus, desiderii motum, vom Mercur, naturam pronuntiandi et interpretandi "und von der luna
endlich, naturam plantandi et augendi corpora (g. 19.10)

der Venus, "desiderit molum", vom Mercur, "naturam pronuntiandi et interpretandi "und von der Luna endlich, "naturam plantandi et augendi corpora (g. 1910).

§. 2 2. Aus seinem Commentar aber ist folgendes stuck besonders bemerkenswert (In sonn. Seinion. Itt (6)/15/17). Manche Philosophen", sagt er, "teilten das Weltall in 2 Teile… wobei die eine Hälfe von der Fixstern sphaere (anhavin, sopatoe) bis zur Region des Mondes, die andere von dieser Region des Mondes bis zur Erde reicht. Nach ihrer Auffassung leben die Seelen beloss in der ersten, höheren Hälfe, sterben aber, wenn sie in die zweite, untere Hälfe, welche der leränderlichkeit unterworfen ist herabsinken, natürlich nicht im eigentlichen Sinn des Wortes "sterben". Deshalb werde auch die Region zwischen Mond und Ende "die stätte des Todes und der Unterweltlichen" (locus mortis et infevent) genannt und der Mond selbst sei die Sternze zwischen Leben und lod. Steigen dann die Seelen wieder über den Mond empot, so sagt man nicht mit threcht, dass sie wieteter ins Leben zwickNehren. Vom Monde namtisch nach absürts beginnt die Natur der hinfälligen Wesen (natura adworum) und von ihm angefangen weginnen die Seelen und überhaußt der feit unterworfen zu sein... huch ist es nicht zweiselhaft dass der Mond selbst der Utheber und Bildner der sterblichen Leiber ist und zwar so sehr, dass einige Körper durch sein Tunehmen wachsen, durch sein Abenehmen aber verkleinert werden...
§ 2 9 3. Andere zogen es vor das Weltall dreimal in je vier Elemente einzuteiln und zwar so, dass in der ersten hordnung aufgezählt wird: Erde, Wasser, Luft, leuer, wobei das Four der Marer löß der Luft in der Nachbarschaft des Mondes itt (ignis, qui est pans liquidior derit elemente Einzuteiln und zwar so, dass in der versten hordnung aufgezählt wird: Erde, Wasser, Luft, leuer, wobei das Four der Mencur dem Vasser, die Venus der Luft und das Feuer der Jonne entspricht. Die dritte hoodnung aber miss man so auf uns ein dem Nachbarschaft des Mondes itt (ignis, qui est pans liquidior derit hondnung

§. 294. Andere wieder teillen gwar auch wie die Ersten das Weltall in zwei Hätten, verwenden abernicht

die gleichen Bezeichnungen: denn sie betrachten das Himmelsgewölbe, caelum, das die Fizsternspi nannt wird, als die eine Hälfte, die 7 Planeten sphaeren aber; und was sich zwischen ihnen und

findet und die Erde selbst als zweite Hälfte. Nach der Cehre dieser Schule, die der Vernunft annehmbahrer ist, bewohnen die glückseligen Seelen, die Nach der Cerre dieser schule, die der Fernang annenmounter ist, bewohnen die gludseigen Setten, die frei von jeder Berührung mit dem Körperlichen sind, das Himmelsgewölbe (die Fizsternsphaere); jene Seelon aber, die von dieser höchsten Warte und aus dieser Region des ewigen Lichtes herabs chauend, in ihren Sedanken Ke-langen fühlen nach dem Körper und nach dem Leben, das wir auf Erden, Leben nennen, diesinken durch die Last dieses irdischen Gedankens allmählich in dietioferen Regionen herab. – § 295. Dabes legt eine solche Seele nicht sofort nach vollendeter Körperlosigkeit den erdigen (den sterblich-irdischen) Leib an "lutenm corpus, sondern verdichtet sich allmählich zu gewissen. Hernleibern, während stillschweigend die einsache und gang vollendete Reinheit (von allem Körper Tichen) verloven geht und zurückweicht: denn sie bekleidet sich in den

einzelnen Regionen, die unter dem Himmels gewölbe (der Fiasternsphaere) liegen aetherartigen Umhültungen (aetheria obvolutione), damit sie durch diese schriltweise diesem unserem erdigen Leitelauf trden) angenähert werde bis zur endlichen Vereinigung mit diesem selbst, und durch ebenschäufiges Sterben, als sie Sphaeren durchwandert, zu dem "Geben" gelange, das wir auf Greden Geben mennen. S. 296 Dieser hestieg, durch den die Jeele aus der Frasternsphaere in die Tiefe dieses unseres Lebens herabsteigt, vollzieht sich folgendermassen: Die Milchstrasse (lacteus circulus) schneidet den Tierkreis (edracum) in ihrer gekrummten Erstrechung dort, wo sich die beiden Jeichen dechen, in denen sichdie Jonne wendet, namlich der Steinboch (capricornus) und der Krebs (cancer); diese feichen nennen die physici" die Jonnentore "Solis portas", weil in beiden feichen beim Eintritt des Solstiliums der Auftieg der Jonne auf. gehalten wird und die Sonne wieder in ihren Jonneweg zurüch Kohnen mutt der met der Mittieg der Jonne auf. gehalten wird und die Sonne wieder in ihren Lonenweg zurückkehren muss, dessen Grenzen sie niemals überschreitet. Man glaubt nun, dass die Seelen durch diese Tore vonder Tinsternsphaere auf die Erde und vonder tide wieder in die Fixsternsphaere wandern. Jeshalb wird das eine Tor "das Tot der Menschen, das andere "das Tor der Tötter genannt, und mar bildet das Menschentor der Krebs, weil durch ihn die Seelen in die Tiefe steigen (und mit dem irdischen Leib zu Menschen werden), der Steinbock aber das Töt-tertor, weil durch ihn die Seelen an den ihnen eigenen Sitz der Unsterblichkeit zurück Kehren und damit auch unter die Fahl der Götter....

- 1. 29 7. Beim Niedersinken vom Tierkreis und der Milchstrasse bis herab zu den tieferen Regionen bekleidet sich die Seele nicht nur durch den Hinzutritt von lichtartigen Körpern (luminosi corporis accessu), sondern empfängt auch die einzelnen Regungen, die sie auf Erden betätigen soll, und zuwar: in der Sphaere des Saturn das termögen zuschliessen und zu erkennen, was man köziötucov und Vewontucov nennt, in der des Juppitet die Fähighteit zuhandeln, was noaktukov heist, in derdes Mars die Hitze der leidenschaftlichen Erregbartheit, was man Vunkov heist, in der der Sonne die Fähigkeit der Wahrnehmung und Einbildungskraft, was man diovnikov und parraotikov nennt, in der der Venus, die Begierde, was enwouptikov heist, in der Sphaere des Mercur die Fähigkeit, was sie denkt und fühlt, auszusprechen und dazmiegen, was man eppyvirtikov heist und in der Region des Mondballs endlich die Eigenschaft Körpet zu pflanzen und zuzunehmen (selbst zu wachsen), was man prinkter einen zieht erzte fähigkeit ist in Iratischen ebenso die erste, wie im Himmlischen die lette Jahei darfes einen zicht erziteren wenn vort von Tode der seele gesprachen word die none die letzte. Dabei darfes einen nicht irritibren, wenn so oft vom Tode der Seele gesprochen wird, die man doch für umsterblich erklärt: denn durch ihren Tod wird die Seele ja nicht vernichtet, sondern bloss für eine Teitspanne gewissermassen (vom Irdischen begraben und Keineswegs etwa der Inade der Ewig. Keit beraubt, da sie ja wieder gereinigt aus dem Körper zum Sicht des ewigen Cebens zurückkehren kann.
- 9. 298. In dieser freien Wiedergabe ist besonders die Stelle über die LichtKörper der Seele, die sie beim Vurchgang durch die Planetensphaeren anlegen muss und die an den pneumatischen (eib der Damonen erinnern (cf. oben § 38sq. 71sq. 205 etc.) bemerkenswert, ferners auch, wie die Seele allmählich mit den verschiedenen Leidenschaften (motus, πάθη) ausgestattet wird; hier ist der Einfluss der Astrologie besonders deutlich erKennbar.
- 1. 299. Auch soll wieder auf den Gegensatz zwischen Seele und Körper hingewiesen werden und auf die aus dem Körper hervorgehende Schädigung der Seele. Hier wird ja das Einfahren der Seele geradezu als Tod der Seele betrachtet, daher der Leib, in dem die Seele leben muss, als ihr Irab, also eine ganz bedeutende steigerung des alten von Pythagoras und Plato gelehrten Satzes, dass der irdische Leib das Jefängnis und die Fessel der Seele bedeute, von der sie sich durch Zurückziehen von allem Körperlichen und Sinnlichen möglichst freimachen muss, um dann wieder der Vereinigung mit der Gottheit würdig zu werden, Vorschriften, die bei überzeugten Pythagoreern, wie besonders Apollonius von Tyana über die gewöhnlichen Reinheits- und Speisegebote des Pythagoras hinaus zueiner förmlichen Askese führten (cf. z.B. Philostratus Vita Apollon. VI. 11.22, VIII 31, III 19-22, VIII 7.4, V42, VIII 27, 77 III 18, VII 31 und Jeller III 508.). Das Gleiche aber werden wir auch bei gewissen Neuplatonikern besonders Porphyrius und Proclus finden; man denke nur an Porphyrios' Buch . Über die Enthaltung von allem Beseelten "das viel mehr an Sinnesverläugnung verlangt, als der Titel angibt. Aber auch schon bei den

Vorläufern der neuplatonischen Schule finden wir diese Auffassung stark entwickelt vor; denn auch Numerius, der im II. Jahrhundert n. Chr. lebte und die platonische Cehre als Ausfluss der pythagoraischen zu erweisen suchte, lehrte, die vernunftlose Seele habe ihren Sitz im Körper, auf den alles Schlechtezurückzuführen sei (Porphyr. bei Stob. Ecl. 5.836, lamblich; ebendort 894 896 Proclus ad Tim. 1.246). Daher bezeichnet er schon das Herabsturgen der Seelen, die ursprunglich in der Milchstrasse (Produs, ad Rempubl. pag. 37 sq. Pitra; cf. Rohde Byche II 95) wohnen, in den Korper als ein Verschulden, das Busse erfordere (bei lamblich. Stob. 1910) Und ist sie so einmal in den Körper verbannt, dann darf sie sich nicht durch ihren vernunftlosen (sinnlichen, vegetativen) Teil zur Materie und seiner Sinnlichheit hinziehen lassen: sie muss vielmehr möglichst weit von ihr wegstreben, um nach dem Tode einer völlig unterschiedslosen Vereinigung mit demgöttlichen Urwesen, dem Demiurgen, teilhaftig zuwerden (bei Tamblich 1.c. 1066), im andern falle freilich verfällt sie der abbüssenden Notwendigkeit einer Seelenwanderung (cf. Cousin Journal des Savants 1835 p. 148 aus einem unedierten Commentar zum Phaedo). Dieselben Gedanken hat auch Plotin (cf. W. Schüler, Die Vorstellungen von der Seele bei Plotin und bei Origenes, Zeitschrift Theologie und Kirche 1900 p. 16759. Feller III 78459. 797 sq. und besonders Plotins Ennead. 18.9.4, II 7, 11, 10. 12, 11 cf. cap. 7.9, 12; 14, 16, 187,5; 183,19.) Und dass Plotin die Theorie dieser Lehre auch in die Praxis umsetzte, beweisen gelegentliche Mitteilungen über sein

9.300. Daher musste ihm auch ein seliges Leben nach dem Tode beschieden sein und sogab dem auch Apollo dem Amelius, der des wegen bei ihm anfragte, folgende Antwort (Porphyrius, Vita Plot. 22 übersetzt von H. Fr. Müller, Die Enneaden des Plotin "Berlin 1878 I 20sq v. 11 sq. 33 sq. über den göttlichen" idios Salyasv des

Plotin während seines Lebens cf. oben § 132 und unten II.§ 125): Söttlicher, Mensch zwar nur, der jetzt des hö'heren Dæmons/göttlichem ose sich naht, befreit von engenden fesseln/ menschlicher Notund dem trüben, verwirrenden Toben der Ilieder "Schwimm nun, starkan Jeist zum Waldumwogten Sestade, abermitrüstiger Kraft fernab vom frevelnden Volke, folge beharrlich dem schlängelnden Mad der gereinigten Seele!..... Jetzonachdem du die Hütle zerb rochen, der göttlichen Seele! Irab valassen, da wandelst du hin mussterblichem (hore, wo die erguickenden Lüfte wehn wo Lieb und Verlangen susses Verlangen nurlebt, wo die reinste Luft dich erfüllet und, von den Göttern gespendet, dich stets Ambrosia nähret, wo der Eroten fesseldich bindet und schmeichelnde Lüfte sanft dich umwehn vom regungstos sich wölbenden hether./Dortauch wohnt von des grossen Jeus glanzvollem Geschlechte Minos und Rhadamanthys, die Brüder dort der gezechte/hiakos auch und Platons heilige Macht und der schöne
Rythagoras und der Weisen unzählbare Menge, die sonst noch/bilden den herslichen Kreis unstezblicher Liebe, erlangend
gleiches Geschlecht und Los mit den überseligen Geistern, Johnnen das Herz sich immer in blühender Freude ergölzet;
Seliger Mann, du lebstmit soviel reinen Daemonen, Jalis da den Kampf bestanden, ein unvergängliches Leben!—
Hemmen wir jetzt den Gesang und des Chor's umrollenden Kreislauf von Plotinos, ihr Hohes erfährenden Musen! Dies
zu der goldenen Leier Getön dem unsterblichen Manne."

sang ich

Dieses recht dürftige Poëm, das ganz deutlich an die homerische Schilderung vom Elysium und Olymp an Rlingt (Ody. 14, 560sq, 1442sq) feiert also das Eingehencles Plotinos zur Gottheit und gedenkt auch des, göttlichen" Jaemons, den sich Plotin einst erlost hatte. § 301. Auch Plotin's Schület Porphyrius wandelt in den schon aus getretenen Bahnen. Denn auch nach ihm leben die Seelen zunächst im fixsternhimmel und steigen von da durch die 7 Planetensphaeren zur Erde herab, indem sie sich azs der Substanz derselben mit einem luftartigen Leibe, πνευμα, bekleiden (bei Stob. II 388, Sent. 33, Proclus ad Tim. 311 h). Dabei erfolgt der Abstieg zur Erde und Geburt durch den Krebs, der Aufstieg durch den Steinbock (Porphyr Deantro Nymphur. 22). S. 302. An anderen Stellen aber erklart er den Mond als Wohnsitz der Seelen und bezeich net die Selene (HeKale) geradezu als προστάτις γενέσεως, als Porsteherin der Geburt (Deantro Nymphar. p. 69 Proclus ad Tim. I p. 516); daher sieht er auch im MohnKopf uhkov, dem nicht seltenen Attribut

der HeKate, ein σύμβολον dieser Göttin, durch welchts die Menge der Seelen angedeutet werde, die in der Hellate (d.h. im Monde) hausen, da der Mohnkopfein Symbol der Stadt sei (Porphyrios Περὶ ἀγαλμάτων frgt bei Eusebius Praep. ev. III 11,33 (Ip. 137 Dind) of Stob. I. 1448 W. ο΄ περὶ την σελήνην τόπος ε'Ηλύσιον πεδίον bei Homer). Auch lässt er einmal die Seelen durch den Sonnen Kreis herab-, durch die Mondsphaere dagegen emporsteigen (De abstin. 29, of. Firmicus, Astr. I3). Diese Neweichungen von der sonstigen platonischen und neuplatonischen Lehre erkläxen sich daraus, dasser an solchen Stellen von seiner Erklärung gewisser Homerstellen ausgeht und nur an jene Seelen den Kt, die noch nicht völlig geläutert wurden of Feller III 859 sq.

§.303. Der oben erwähnte luftartige, pneumatische Leib verbleibt der Seele natürlich auch während ihres Aufenthalts im fleischlichen Leibe auf Erden und stellt die Verbindung der Seele an sich mit der Sinnenwelt her.

Aber auch wenn sie den fleischlichen Leib wieder verlassen hat, erfolgt nochkeine Trennung vom nverjua. Es wird jetzt durch das Verhalten der Seelen während des vorangehenden Ausenthaltes im fleischlichen Leibe verschiedenartig beslimmt: die reinsten Seelen erhalten einen aetherischen Leib, die minder reinen sonnenartige, die noch unvolltommeneren mondartige Leiber und die jenigen Seelen endlich, die ihrnverijna durch Hinneigen zur Sinnlichtleit während ihres Erdenlebens mit den seuchten Dünsten der Erdatmosphaere beschwerten, diese Können gar nicht außteigen, sondern werden unter die Erde hinabgezogen zur Bestrafung durch die unter irdischen Strafdaemonen (cf. Stob. 11388 Sent. 33, oben § 42.116). Den völlig geläuterten Seelen aber stellt auch Borphyrius ein rein geistiges Leben in Aussicht, in welchem zugleich mit der Erinnerung an alles Irdische auch alle Begierden erlöschen (cf. Stob. 11022sq. 1034, Augustin. De civ. Dei x30)

§. 304. Und ebenso ist auch bei Jamblichus die Rückkehr der Seele an die Reinheit geknüpft und an eine möglichst weitgehende Zurückziehung der Seele vom Leibe, seinen Begierden und Schwäcken, und rom Materiellsinnlichen überhaupt, wieder unter starker Betonung der pythagoreischen Reinheits-und Speisegebote ganz wie bei Porphyrius (cf. Stob. Ecl. 1.1062 Jamblich. Vita Pythag. 68.10659 aber auch 85,98, 47,149.)

§. 305. Dabei wies er aber den gereinigten Seelen als Wohnort die Region über dem Mond bis zur Sonne an und nannte diese Region Pluton, den Mond selbst aber Persephone (Jamblichus ev zwū πρώτω τῆς περὶ καθόω δου ψυχῆς πραγματείας bei Lydus De Mensib. IV. 149 p. 167); anderseits aber scheint aucher für gewöhnlich die Milchstrasse als See lenort betrachtet zuhaben (bei Stob. ecl. I.p. 378, 12 W.). Jedenfalls Kehrte aber auch bei ihm nach der alten Cehre Plato's die Seele wieder ἐπὶ τὸ σύννομον ἄστρον zurück (Jamblichus, Protrept. 12 pag. 60.18 Pistelli)

§. 306. Seine Schule hat dann auch noch Platos Satz von dem vernunftigen und Wernunftigen Seelenteil weiter verfolgt und ganz offensichtlich der Theurgie zu siebe diese echt griechische Anschauung des grossen Meisters für ägyptisch ausgegeben, um ihr so in jenen Jeiten eines phantastischen Mystizismus mehr Sewicht zu verleihen.

Im Werk des genannten lamblichus, Über die Mysterien"heisst es nämlich (vm. 6 pag. 269): "Die heiligen Schriften des Hermes (Trismegistos) lehren, dass der Mensch über zwei Seelen verfügt (für die gang Anders aufzufassende echt ägyptische Lehre von einer Mehrheit von Seelen in jedem Menschen of Wiedemam Lebender Leichnam p. 9-13): Die erste stammt von dem ersten, nur durch das Denken erfassbaren Princip (dno roü nowrou vonroü, also wohl vom Demiurgos, dem Schöpfer selbst) und hat daher auch Anteil an der Kraft des Schöpfers; die zweite Seele dagegen stammt aus dem Umschwung der Himmelskörper (Ektis

των οδρανίων περιφοράς), wahin diese Seele auch wieder zur Anschauung der Götter (d.h. der Jestir. ne) zurückkehrt (είς ην ἐπεισέρπει ή θεοπτική ψυχή). Daher gehorcht auch diese Seele den Bewegungen dieser Himmelskörper, ist daher ihren Bewegungen und der dadurch bedingten (onstellation unterworfen und in diesem Sinne beruht tatsächlich das Schicksal der menschlichen Seele (in ihrem Sinnlichen, vegetativen Teil) auf der Constellation. Die erste Seele ist den Himmelskörpern nicht unterworfen, denn sie stammt aus dem Intellectuellen und steht daher über dem Kreislauf der Schöpfung und alles Seschaffenen. In ihr also Können wir uns von den fesseln des Schicksals Befreien und zu den nur durch das Denken fassbaren Tötlern erheben, die hoch über den sicht baren Tötlern, den Testimen, stehen:
Nur hinsichlich der ersten Jeele also vermag die Theurgie, die zum Vranfänglichen emporführen will, ihr fiel zu erreichen (cf. unten I \$82 und auch VIII cap. If 8).

3. 30 7. Darauf bezieht er sich auch an einer andern Stelle, wo er sagt (I2 p. 69): "Die menschliche Seele steht zwar unter den Daemonen und Heroen, durch die Jüte der Tötter aber und die Erleuchtung, welche die Tötter ihr einflössen Können, steigt sie öfter empor und gelangt so nachdem Tode des Seides in eine höhere Klasse der höheren Seschlechter, in die Klasse det Engelfärpshot) und Kann so zum reinsten Leben gelangen. § 3. 30 8. Dass dies wohl ein Satz des Engelfärpshot) und Kann so zum reinsten Leben gelangen. § 3. 30 8. Dass dies wohl ein Satz des Echlen lamblichus ist, besagt das unter seinem Namen gehende Fragment bei Stobaeus (Eclog, I 1064 pag, 457,9 Wachsmuth; cf. dazu Mau p. 75/6): Eneiday lethwood ai ibuxai τοῦ σώματος \* ἐσαγγέλους δὲ καὶ ἀγγελικάς ψυχάς. §. 30 9. Auch Julian, der Apostat, folgt hier seinem Lehrer: denn er sagt von den "vergötterten" Kaisern, dass für sie die lafel un aŭrhy την σελήνην hergerichtet sei, ανεῖχε γὰο αὐτους η τε Τάῦν σαματουν κουφοτης, ήνησερ ἐτύγχανον ἡμφιεσμένοι, καὶ ἡ περιφορὰ τῆς σελήνης (lonviv. ne) zurückkehrt (els ήν επεισέρπει ή θεοπτική φυχή). laher gehorcht auch diese Seele den Bewegungen

Raisern, dass für sie die lafel in αυτήν την σελήνην hergerichtet sei, κνεῖχε γαρ αυτους η τε τῶν σωματων κουφότης, ήνπερ ἐτύγχανον ἡμφισμένοι, καὶ ἡ περιφορά της σελήνης (lonviv. 30 [ C.cf. auch 149 ] und 434 (). Und auch für sich selbst erwartete erdieses selige Los; denn als er auf den Tod verwundet war, mahnte er seine freunde, sie sollten nicht trauern: humsle esse caelo siderious que conciliatum lugeri principem. (bei Ammian. Marcellin. xxv 3,22; σ. R. Asmus, Iulians Tatilaeerschrift 1904 p. 39 n. l.

§. 3 10. Und ebenso endli oh auch Proclus: denn auch bet ihm muss sich die Seele möglichst vom Materiell-Körperlichen wegwenden (Deprovidentia, cap. 5, 8,15, αd Tim. 322 f und feller th. 943) und er selbst führte ja ein Leben strenger Askese; auch er sah im Monde της γενέσεως αίτιας πάσης und stützte sich dabei auf einen leben strenger Askese; auch er sah im Monde της γενέσεως αίτιας πάσης und stützte sich dabei auf einen leben δίχος λόγος, der vom Monde besagte: αῦτοπτον ἄγμλγια τῆς φύστως προσλόμητει (Ad Rempubl. II p. 133 Κτο11).

Diese gleiche Bedeutung des Mondes sür die Seelen heben auch sonst die Navoletmitter immerwische

Diese gleiche Bedeutung des Mondes für die Seelen heben auch sonst die Neuplatoniker immer wieder hervor, so Olympiodor (ad Platon. Alcibiad prior. p.22 Creuzer), Sosipatra die weise Gemahlin des Philosophen

Eustathius (bei Eunapius Vitae sophistar. - Nidesios pag. 37 Boisson. sagt sie ihrem Jatien voraus: ooi per περί σελήνην ή χορεία...καὶ τὸν ὑπὸ σελήνην παρελεύση τόπον σύν ἀγαθῆ καὶ εὐηνίω φορᾶ)undandere.

§. 311. Auch der späle Nikephoros Gregoras betrachtet daher die Region vom Mond bis zur Erde als σωματικός κόσμος und als verganglich, alles darüber als ewig (Scholia Sp. 573) und so erklärt es sich auch, warum der vergötterte Liebling des Kaisers Hadrian, Antinoos gerade in den Mond versetzt wur de Tatian Oral. adv. Graec. 10 Spalte 828: Πῶς δε ὁ τεθνεως Αντίνους μειράκιον εν τη σελήνη ώραϊον καθί Sourai, über seinen Tod of. besonders Spartian. Vita Hadriani 14).

9. 312 Daneben aber tritt naturlich auch bei Proclus die alte platonische sehre von den Sternen als Seelenheimat startlinden Vordergrund (Adrempubl. pag. 353: Ip. 19 Kn), wohin sie nach dem Verlassen des Ceibes zurückkehren sollen: denn in seinem Hymnus an die Musen singt er von den Seelen der Weisen, welche die Musen belehrten, es sei ihnen bestimmt καθαράς δε μολείν ποτι σύννομον άστρον, / ένθεν ἀπεπλάγχθησαν, ότ' ès γενεθλήτον ακτήν/καππεσον ύλοτραφέσοι περί κλήροιοι μανείσαι (v.7sq. Abel Orphica p.279) Und auch bezüglich der Tore im Fodiacus, durch die der Ab- und Aufstieg der Seelen erfolgt, stimmt er mit Porphyrius "berein (Ad remp. Il pag. 129 Kr.).

§ 313 So geht die Seele in ein seliges Leben ein zur Anschauung der Götter, ja zum Leben vereint mit den Göttern, was schon die alten Mysterien von Eleusis gelehrt hatten (of hierüber Besonders Rohde Psyche I 281, 290 Lobect Aglaophamus 6959), die orphischen Weihen (darauf bezieht sich auch

Plato, Phaed. pag. 69 C.E. cf. Abel, frag. 228p. 247), und später die Mysterien der Isis (cf. z. B. Apuleius Metam. x1. 21 23 dazu Burckhardt, Die Feit Constantins d. Gr. 2p. 195 sq), des Sabazios (cf. das Denkmal der Vibia in den Catacomben des Praetextatus und Vincentius), des Mithras (cf. z.B. CIL v. 51a 736, Tertullian; Praescr. haer. 40, überhaupt Dieterich Lit. S. 1685q. und passim) und die alten Philosophen wie Pythagoras und besonders Emnedokles, letztere nach erfolgter Seelenwanderung. § 314. Denn Empedokles verkündete, dass die durch die tieferen Stufen der Seelenwanderung geläuterten Seelen είς δε τέλος μάντεις τε και ύμνοπόλοι και ίητροή/ καὶ πρόμοι ἀνθρώποισιν ἐπιχθονίοισι πέλονται Υένθεν ἀναβλαστοῦσι θεοί, τιμῆσι φέριστο**ι** (frag bei Clemens Alex. Strom. Neap. xxIII 115 = Ilpag. 404). Die Mysterien allerdings setzten Keinerlei sittliche Vervollkommnung, sondern die Einweihung an sich für die Erreichung der Seligkeit voraus, was den Spott des Kynikers Dio-

genes von Sinope herausfordeete.

"Pataikion, der Dieb, werde nach seinem Tode ein besseres Los haben als Agesilaus und Epameinondas, da er zu Eleusis geweikt worden ist." S. 3 1 5. Daher ist es gang selbstversländlich, das sich auch das foll längst von der trostlosen Unterwelt Homei's abgewendet hatte und ein seliges Leben nachdem Tode euwartete; dus der fülle der Irabepigramme seien ein paar lerse angeführt: ψύξη δ' εκ δεθλων πιαμένη μετα δάμονας άλλους [ήλυθε δη, ναίεις δ' ἐν μακάρων δαπίδω (Εριστ. 243, 5.6 Χαίδεί)... Καί με θίων μακάρων κατέχει δόμοις άσσον ἰόντα | οὐρανίοις τε δόμοισι βλέπω φαος Ήριγενείας (Εριστ. 3126)...

την σύνετον ψυχήν μακάρων είς ἀξρα δοῦσα | πρόσθεν μέν θίνητή, νύν δὲ θεῶν με τοχος (Εριστ. 3126)...

την σύνετον ψυχήν μακάρων είς ἀξρα δοῦσα | πρόσθεν μέν θίνητή, δύν δὲ διῶν με τοχος (Εριστ. 3126)...

ΝΙ. 61. 2) αμελ δίνε Αινίος χθονος, ἀθάνατοι μὲν αθτον έχους, σῶμα δὲ σηκός ο θε (Μιτλοί.).

ΝΙ. 61. 2) αμελ δίνε Αινίος χθονος, ἀθάνατοι μὲν αθτον έχους, τολικοί ποθεν με προσταμες είνισε είνισες 
9. 317. Auf diesem Wege in die Ewig Keit braucht die Seele natürlich einen Führer und als solcher erschent gewöhnlich wie schon bei Homer bezüglich der Seelen der erschlagenen freier Hermes, der Seelengeleiter, woronouno's (Ody. xxiv 1-6, 9-14; of Vergil Aen vi 242 sq und den orphischen Hymnus auf den chthonischen Hermes N.57 bei Abel Orphica p. 88 sq). Aber auch beim Aufstieg der Seele nach oben war ein Führer notwendig, bei Prochis fällt (cf. oben § 88) diese Rolle den Heroen zu. Aber auch der Volks glaube Kennt diesen Führer ins Höhenreich; denn ein Epigramm sagt: "Unter der Schar der Seligen, die reipessi sur alivepisis zoρεύει, befinde auch ich mich λαχών θεον ήγεμονηα (65012). Auch m den Mysterien, indenen der Seelenaufstieg dramatisch vorgestellt wurde, hatte diese Rolle ein Gott inne, so in den Mithrasmysterien Mithras, der Mittler zwischen den Menschen und dem Schöpfer (cf. auch unten IIS. 118). Darauf bezieht sich auch Herimes, wenn er zu K. Julian sagt (Caesares 336 C): "Den Evrohai des narno Midoas folge, solange du lebst, kai ήνικα αν ένθένδε ἀπτέναι δέη, μετα τῆς άγαθῆς ἐλπίδος ἡγεμόνα θεὸν εὐμενῆ καθιστας σεαυτῷ. Undauch in seiner Rede auf die Göttermutter verweist Julian darauf, dass der Chaldaeer (cf. über ihn unten II \$ 144) den siebenstrahligen Jott begeistert preist, der die Seelen hinaufführt (Orat. 14.172 B) und an einer 3. Stelle endlich nennt er den Mithras daher geradezu dywyds DEOS (cf. den Armenier Er bei Plato, Polit. vi. pag. 507 Esq. und Dieterich Litip. 90sq.; Hepding Allis p. 180). Bei Plato Phaedon p. 107 D fällt diese Aufgabe dem Ecilpav zu, öchte

den jetzt Toten ξῶντα εἰλήχει, der führt die Seele des Verstorbenen zunächst zum Jericht, dann aber εἰς Ἡιδου μετὰ ἡγεμόνος ἐκείνου, ὧ δὴ προστέτακται τοὺς ἐνθένδε ἐκεῖσε πορεῦσαι. Dann übernimmt sie ein anderer ἡγεμών, der sie jetzt nach oben geleitet, zu dem Wohnsitz, der einer solchen Seele bereitet ist, ἡ καθαρῶς τεκαὶ μετρίως τον βίον διεξέλθη καὶ ξυνεμπόρων καὶ ἡγεμόνων θεῶν τυγχάνη(σf. Rohde l'syche [[387 n. 2)] Diese Cehre von der Führerzolle des δαίμων hat besonders Proclus im Anschluss an Plotin's ἴδιος δαίμων αυσφεδίτ det, cf. oben \$. 126-7.

§ 3 2.0. Natürlich ist hiefür sowohl bei Plato selbst wie auch bei seinen Nachfolgern Voraussetzung, dass der Mensch ein Leben von sittlicher Reinheit hinter sich habe, Keine blosse mystische Weihe, wie die Mysterien allein verlangten. Und in diesem Runkt gehen die Mysterien mit der Magie Hand in Hand.

Der Papyrus Berolin. 1.l. 42/196 enthält nämlicheine Anweisung, nach der man sich auf magische Weise einen Daemon zum Beistand, nápedoos, gewinnen hann, der einen nie im Stich lässt im Leben. Wend du aber gestorben sein wirst", fährt der Papyrus fort (1.17889), so winder deinen Leichnam bestatten, wie es einem Jotte geziemt: deinen Geistaber wirder aufheben in die Luft und mit sich führen; denn in den Hades (d. h. in die finstere Unterwelt) wird ein Luftgeist nicht eingehen, der mit einem Beistands daemon verbunden war, denn ihm ist alles untertan. "Also auch hierist von einer sittlichen Vorbeeerlung während des Lebens gar Heine Rede. Ja der Papyrus versichert, dass der Magus sogar mit Hilfe dieses nachten, unterjechen, Stürme erregen Könne und dass er ihm zur Befriedigung seiner sinnlichen ust Weiber und Männer zuführen werde, welche er wolle (1.9689)...

§. 321. Ganz anders naturlich die Philosophen und wohl auch die volkstümliche Auffassung,

die den natürlichen Jedanken der Vergeltung im Jenseils nicht aufgab. Jarüber sagt Proclus adremp. 326[11].

Die Wohnsitze, welche die Seelen nach der Befreiung vom Leibe beziehen, sind manniglach, entsprechend den Eigenschaften der verschiedenen Seelen. Und diejenigen Seelen nun, die sich sovon ihrem sterölichen Werkfeug frennten, dass sie Keinerlei Beziehung mehr zum Schlechteren die zum Mateuellen haben und auch micht angefüllt sind mit seiner Erregung und seinem land, trig ta paging ist si trig ühiking ahvapias, detern glang artige Imhüllungen müssen "nein sein, und nicht getzüßt durch die mateuiellen Bünste und auch nicht verdicht durch die irdische Natur (μη επιθολούμενα υπο του ενόλιαν άτμου μηθε παγυνόμενα υπο της γηίνης ρύσεως)... Diese Seelen steigen empor und geben dabet ein harmonisches, wonkklingendes seelin von sich und verfügen übet eine rhythmische Bewegung (pag. 383, 1121 ki), nämlich im schröffen Segensalz για denjenigen Seelen, die ein mide Mateurie versunkknes Leben geführt hatten..., Denn die Seelen, sagt er weiter, die sichmicht völlig vermittels der Philosophie reinigten, sondern sich zur leidenschaftlichen führeigung zum, Schalen Köper ", σοτρί νον σώμα, kinreissen liessen, und zu einem Leben mit ihm, deten geung zum, Schalen Köper", δοτρί νον σώμα, kinreissen liessen, und zu einem Leben mit ihm, deten Seelen leiber, öχήματα, jeeigen sich denen, die sie zu sehen vermögen, schaltenarlig, materiell, beschwert, und dass sie viel von der sterblichen Consistenz ansich gegogen kaben (strootop kai evula vai δλισίοβασή και πολύ της θνητοτιδούς εφελικόμενα δυστάσεις). Und deshalb sagt auch soknates im Phaedon (pag. 81)) dass solche Seelen sich wunder Frabställen herumtseben und schattenartige Erschen und seelen, und ähnlich hat auch Homer erzählt, dass sie wie Schatten schweben im Korper und dessen sieh nur erwennen Lebens im Korper und dessen sich nur schwer losreissen wegen des Lebens im Korper und assen sich nur schwer losreissen wegen des Lebens im Korper und erseisen hat für gelen wie mit e

§. 3 2 2. Daher durste man in der Nähe der Gräber Keinen Lärm machen, um die unsichtbaren Totengeister nicht zu erzürnen, die man gewöhnlich für gern boreit zum Schadenstiften, κακωτικούs, betrachtete: stillschweigend gieng man daher an den ήρωξα d.h. ganzeinfach "an den Gräbern" vorüber (Photius Les. κρείττονες; Hesych. κρείττονας). Doch hat man dasselbe auch von wirklichen ήρωες des hohen

Altertums geglaribt, wie vom Grabe des Narkissos, der geradezu nous Eryndos hiess, Eneroly sryworv of nac overtes (Strabo IX 404). Und dass das eine durchaus volkstümliche Vorstellung war, beweisen attische Salbflaschchen, auf denen gemalt ist, wie die Seele in ganz Kleiner Jestalt um das Grabmal flattert (manchmal auch anssinem Fusse als Schlange dargestellt (cf. z. B. die Prothesisvase, Monum. T. Tst. vn. 4.5 Luckenbach Jahrbücher für Philologie Suppl. 49, 500).

§. 323. Nach platonischer Lehre aber dauerte auch nicht einmal dieses Schattenleben der schlechten Seele lange; musste sie doch zur Abbussung entweder in die Unterwelt, anden Ort der Pein, oder wieder in andere Leiber fahren. Denn sie ist dem Twange der Wiedergeburten unterworfen. Das lehrten sehon die Orphiker (g. Rohde Psyche II. 121sq. Lobeck p. 797sq. 809sq. 244sq.), übernahm Rythagoras und seine Schule fer soll das aus Agypten mitgebracht haben;

Doch Kannton

die Agypler eine Seelenwanderung zu Läulerungs zwecken überhaupt nicht: die Totenbuch Kapitel Nº 77-88 (Verwandlung in einem Joldfalten, einen heiligen Falken, einen Hauptgott, einen lichtgebenden Gott, eine Lotusblume, in den Plah von Memphis, in den Phoenix, in den Reiher sensen, in einen menschen Köpfigen Falken. in eine Schwalbe, in die Sata-Schlange und in das Sebak-Krokodil) haben einen ganz andern Zweck gehabt of. Hopfner Tierkult p. 7. 166 sq. Budge Magic p. 230-1.) Ferner Empedoklies von Akragas (Rohde II.178 sq.), dann Chrysippus und die Stoa und ganz besonders die Neuplatoni Ker (für Proclus of besonders ad Rempubl. II 329 sq. Kroll mit Kurzen, aber guter Übersicht.) Die zahllosen Stellen, die sich auf diese Seelenwanderungslehre beziehen, gehören nicht weiter hierher, ich will nur folgenden Bericht aus dem Leben des Pythagoreers Apollonius von Tyana hersetzen (Philostratus

Vita Apoll. 442 dazu Hopfner lierkult p. 44):

In Agyten juhrte einer einen zahmen Lewen am Zaume umker wie einen Hund und
der Lewe schmeichelte micht bloss dem Führer sondern jedem der ihm nahle. So verdienle er in vieten städlen Seid und gierg mit dem Lewen auch in die Tempel, weil es ein reines Tier war. Auch leekte er nicht
das Opferblut auf reigte auch Neinselnagen nach den abgetogenen und zerst üchten Opfertieren sondern
begruigte sich mit Honigituchen. Brot. Naschwerk und get Betten einer eines Tier war. Auch leukte er nicht
begruigte sich mit Honigituchen. Brot. Naschwerk und get Bette eine und auch Neins sah man ihn
trinlen, ohne dass dies seinen Charakter verändert nätte. Als Apollonius eines Tages im Tempel sass, Kami
der Löwe zu ihm, schneichelte sich winselnd anseine kniee und weite Längerbei ihm als bei anderen, wie die
forte glaubten wegen einer Belohnung Apollonius aber sagte; der Kowe bittel mich, euch zweiebehren, dass
er die Seele eines Menschen hat; er ist namlich Amasis, der König ikayptens, aus dem Guven Sais. "Als
der Löwe das körle, erhob er ein Klägliches jammerndes Brülten, legte sich wimmernd zu von Sais." Als
der Newe das Rötle, erhob er ein Klägliches jammerndes Brülten, legte sich wimmernd zu end flees
einige Franens, jallen. Ils streichelte ihn Noollonius und spracht; "Män muss den Cowen da nach feontopodis
als Weingeschenk in den Tempel schicken, dem ich halte es nicht für recht, dass ein König, der in ein Könighiches Tier verwandelt ist, herumziehe für Seld wie ein menschicher Bettler. "Ils versammellen sich die Priester, opferten dem Amasis, schnuckten das Tier mit einer Haltielte und Bändern und schickten sich die Priester, opferten dem Amasis, schnuckten das Tier mit einer Haltielte und Bändern und schickten es unter
Begleitung von Flöten, Hymnen und Gesang nach dem Innern des Candes." Diese Seichiche habe ich
des halb hergesetzt, weil aus ihr hervorgeht, dass der Löwe wusste, wessen Seele behanden und sich ein der her her put Mala; der
bein wert geste er sehn im Lauf

sie selbst aber sei hierauseine Bärin geworden, und nachdem sie die vom Schicksal sestgesetzte seit mit dem Tierleib verlebt hatte, wieder in einen Menschenleib gesahren. Nestorius heilte sie mit Hilse der Soster von ihrer Gedächtnishrast und der daraus entspringenden Thauer, erbewirkle, dass sie für die Jukunst besserer Hossung war. Daraus Kann man entnehmen, sährt Proclus sort, dass die Handerung in andere Tiere nachden Grundsätzen der vergeltenden Gerechtigkeit er solgt und wegen ungerechten Handelns auch in wildere Tiere und dass es auch unter den unvernänstigen Tieren Vnrecht und Recht und eine Vergeltung sur alles gibt undein Gesetz das darüber wacht.

§. 3 2 5. Wenn auch für gewöhnlich die Seele Keine Erinnerungan ihre früheren Lebensarten hatte, so war doch für jeden Menschen der Gedanke als Tier wiedergeboren zu werden niederdrücklend und trostlos. Wie schwer dieser Slaube an den "Nizeis der Miedergeburten", an das "Rad des Schicksals", κύκλος της γενέσεως, ο της μούρας τροχός, auf der Menschheit jener Zeil lastete, verraten noch die Reste orphischer Dichtung, die auf uns gekommen sind (fragm. 225, 222 Rhaps.; cf. Lobeck Aglaopham. 797sq. Rohde II 121sq.) und auch Produs selbst.

Denn in seinem, Hymnus analle Götter" fleht er zu den Göttern (bei Abel Orphicap. 280 v. 105q):

μη κουερης γενέθλης ενὶ κύμασι πεπτωκυῖαν | ψυχήν οὐκ εθιλουσαν εμήν επὶ δηρον ἀλᾶσθαι | ποίνη τις κουσεσα βίου δεσμοῖσι πεδήση, | ἀλλὰ, θεοί, σοφίης εριλαμπέος ήγεμονῆες, |κεκλυτ', επειγομένα δε προς θυρφορητον αταρπον δοργία καὶ τελετας εερῶν ἀναφαίνετε μύθων.

Die einzige Möglichkeit, aus dem Kreise zu scheiden und aufzuatmen vom Elend (xurhov τε ληξαι και άναπνευσαι κακότητος fragm. 226 bei Proclus ad Tim. pag. 330 B), zu freier Seligheit emporrusteigen, lag allein in den ögyra und teletat des Orpheus, dessen treue Anhänger Dionysos, der Befreier" (λυσεύς, λύσιος und die λύσιοι θεοί, cf. fragm. 208 sq. 311 ficin. und Lobeck 809 sq.) allein erlösen Kann, wenn sie die heiligen Orgien begehen und in Askese und Selbstrucht ein orphisches Leben (Oppricos Bios bei Plato Leges VI pag. 782 l; cf. Lobeck Aglaoph. 244 sq.) verbringen.

§. 3 2 6. Gewaltsam aber Kann niemand die eherne Fessel zerbrechen, im Jegenteil, der Selbstmord drückl die Seele nur noch tiefer herab, wie obige Geschichte \$ 282 lehrt. Das predigten besonders die Neuplatoniker, vor allem Plotinos, der hierüber sagt (Ennead. 19, übersetzt von H.Fr. Müller Ip. 70; die ältere stoische An-

sicht bei licero im Traume Scipio's"): Der Weise wird seine Seele nicht hinaustreiben, damit sie nicht [gezwungen] hinausgehe-denn dann wird sie mit etwas behaftet hinausgehen, wohin sie auch gehen mag, und "hinausgehen"heisst doch hin, über gehen an einen andern Ort" der Weise wird vielmehr warten, dass der Leib sieh völlig von der Seele tronn worauf sie es dann nicht mehr nötig hat "hinüberzugehen", sondern ganz ausserhalb"] jedes Ortes] ist. Wie trennt sich aber der Leib von der Seele! Wenn gar Kein Teil der Seele mehr ausch den Körper gebunden ist, wenn der Seele mehr ausch den Körper gebunden ist, wenn der Leib nämlich nicht mehr im Stande ist, die Seele festzubinden, da seine Harmonie nicht mehr besteht, mit deren Besilf zugleich auch der Besilf/das festhalten] der Seele verbunden ist. Mie aber, wenn jemandes darauf anlegte, den Korper aufzulösen? Dann gebraucht er Sewalt und trennt sich selbst vom Körper, entlässt ihn aber nicht. Und wenn er den Körper auflöst, soist er fund seine Seele] nicht frei von Leidenschaften, sondern Unwille etwa oder Trauer oder Forn ist dabei: Solches aber darf der Mensch nicht tun... selbst die furcht vor Krankheiten wie Wahnsinn lässt unter solchen Umständen den Selbstmord verboten erscheinen.

- §. 3 2 7. Der letzte Satz ist ganz offensichtlich eine Polemik gegen die Auffassung der jungeren Stoa, da diese im Gegensatz zur Lehre des Posi donius den Selbstmord unter gewissen Umständen, die dem Weisen das Leben unerträglich erscheinen lassen, nicht bloss für e<u>rlaubt</u>, sondern sogar für die höchste Betätigung der sittlichen Preiheit erklärte. lf. Diogenes Laërt. vn 150; Hobaeus Eclog. II. 226; Seneca epist. 12 Schluss; daher preist letzterer den Selbstmord des jungeren Cato so hoch (de provid. cap. 2), übrigens hatte Zeno, das Haupt der Schule, selbst das Beispiel gegeben; denn in hohem Alter erhängte er sich, da er einen Finger gebrochen hatte, Diogen. VII 28, Stobaeus Serm VII 45, und Cleanthes hungerte sich zu Tode, Diog. VII 176.
- 9. 3 2 8. Eine Erklärung der Stelle des Plolin gab Macrobius In somnium Scipionis / 13, 9-11, 13-17, aus derich bloss einige Sätze hervorhebe: "Da der Selbstmord infolge von heftigen Affecten verübt zu werden pflegt,

wird die gewaltsam aus dem Körper getriebene Seele, selbst wenn sie vorher gang rein gewesen ist, eben dadurch mitdem Maxel der Sinnlichkeit beflecht: während also der Selbstmörder glaubt, seine Seele vom irdischsinnlichen Leibe zubefreien, sesselt er sie in Nahrheit nur nochmehr an das Sinnlich-Körperliche Und deshalb schweben auch tatsächlich die gewaltsam vom Körper losgerissenen Seelen der Selbstmörder noch lange um die Giche und ihr Grab oder um den Ort, wo der Selbstmörder Hand an sich legte "(l.c. 113,9-10,13-17).

5. 3 2 9 Interessant ist auch, wie Macrobius die apporta auffasst, deren Bestand im Korper das Festhalten der Seele durch ihn bei Plotin bedingt; darüber sagt er folgendes (l.c. I. 13, 9, 11): "Es steht nämlich fest, dass ein gewisses Lahlenverhältnis, numerorum certam constitutamque rationem, die Seelen mit den Körpern verbindet: Solange nun diese Zahlen (und ihr eigentümliches Verhältnis) besteht, bleibt der Korper beseelt, hört dagegen dieses Verhältnis auf, dann vergeht auch jene geheime Kraft, auf der die Vereinigung von Seele und Körper beruhte, was wir Schicksal "und "Schicksalszeitraum des Lebens" nennen "quod fatum etfatalia vitae tempora vocamus "(l.c. 1.13.11). Natürlich setzt auch Macrobius dabei voraus, dass jene "arcanavis, qua societas ipsa.constat", göttlichen Ursprungs ist, auf göttlichen Beschluss zurückgeht und in ihrer Dauer vom Monschen nicht begrenzt werden Kann: Demnach bleibt diese geheime Kraft auch nach vollzogenem Selbstmord noch weiter bestehen und die gewaltsam aus dem Leibe getriebene Seele Kann nicht früher an den Ort ihrer Bestimmung eingehen, sondern ist immer noch an den toten Leib gefesselt, bis der von Gott festgesetzte Feitpunkt für die Auflo-

sung jener άρμονία gekommen ist.

§ 3 3 6. Auf Plotins obige Abhandlung Περὶ ἀλόγου ἐξαγωγῆς bezieht sich auch Psellus Ile orac.

Chald Sp. 1125, der dabei auch auf das chaldaeische Orakel μὴ ἔξάξης [τὴν ψυχήν], iva μὴ ἔξη ἔχουσά τι

hinweist (Sp. 1028 gibt er die gleiche Erklärung wie Plotin und Macrobius). Dass diese Auflassung auch die

Nachfolger Plotins teilten, beweist die oben mitgeteilte Erzählung des Nestorius bei Proclus.

§ 3 3 4. Auch Vergil übrigens ist hier zu erwähnen, der wohl unter dem Einfluss des Posidonius den

Seelen der Selbstmörder im Hades eine Sonderstellung zuteilt (hen. vi. 426-30 434-6 440-4 450-1); denn Kaum

ist Aeneas über die Grenze der Unterwelt, die Styr, hinüber "Plötzlichertont's von Stimmen daher und lautem Gewimmer fund von Kindlichen Seelen, die weineten, vorne am Eingang, welche, dat laum sie erblühten mit Lust, vom Busen der Mutter/raubte der finstere Tag und sentil' in die bittere Trube.

Diesen zunächst, die dem Tod unwahre Beschuldigung zusprach.../Hierauf hatten den Det die Traurigen, welche den Tod sich
gaben mit eigener Hand schuldlos und des Lichtes Verächter/selber die Seel' weg warfen ....

Und nicht ferne davon in ausge breitetem Umfang/zeigt man die Felder des Grams, denn alsonennt man die Segend;
hier sind, welche der Lieb hinschmachtender Hummer getilget fauf einsameren Ifaden verstecht; auch Myrtenumschaltung
hüllet sie ein; nicht sehwindet auch selbst im Tode die Schwermut.../Auch die Phoenicerin dort, die frisch verwundete Dido
irrt umher im weiten Gehölz....."

irrt umher im weiten Gehölz ...

Sie sind also zwar schon über die Styx hinüber, aber doch nur ganz am äussersten Rande der Unterwelt leben sie in Gesellschaft mit jenen, die ein zu früher Tod nicht ganz von der Sehnsucht nach dem Cebenim (icht befrei-en Konnte of unten §. 354.

3 3 2. Und dass man tatsächlich den Selbstmord als widernaturlich verurteilte, geht daraus hervor, dass man in Athen und Kypros die Selbstmorder nicht mit Ehren begraben durste wie sonst Verstorbene und in Athen pflegte man den Selbstmördern die Hand, durch die sie an sich, und, dem göttlichen Willen vorgreifend, auch an den Göttern ge frevelt hatten, abzuhauen und gelrennt vom Körper zu Bestatten. Daran dachtewohl auch Philostratus, wenn er von dem Selbstmörder Nias sagt (Heroica pag. 315.ed. Kayser, pag. 188,31-ef für das Vorhergehende Neschines Ktes. 244, Thalheim Griechische Rechtsattertümer p. 445g.) dass er nicht verbrannt wurde wie die Heldensonst, sondern begraben, da Kalchas erhlärt hatte, es sei nicht erlaubt die jenigen, die sich selbstgetötet hatten, den Flammen zu übergeben. In Athen bestand ferner auch noch der Brauch, die Werkjeuge, mit denen sie sich getötet hatten, in der westlichen Vorstadt Melite hinzuwerfen, so besonders die Stricke der Erhangten, aber auch ihre Kleider Letzteres mussten die Symor, der Henker und seine Knechte, besorgen, denn auch diese Werkzeuge, wie besonders die Stricke Bedyor, waren unzein und mit der obota der Selbstmörder behaftet. Dabei wurden sie beim Tempel der Καλλίστη, wie man die schaunige HeKate euphemistisch nannte, hingeworfen, denn Artemis-Selene-HeKate ist die Herrin der νεκυδαίμονες; of. Hesych. Καλλίστη Plutarch, De malignitate Herodoti 57. \_ Der Westen aber ist die Segend des Totenzeichs schon bei Homer,

Plias xxIII 51, xXI 56, XV 191 cf. oben §.50, daher, weihten die Griechen auch den Westen dem Dispater, τῶ ἐσπέρω θεῷ Sophocies, Oedip. Res 178), daher fanden Ver fuchungen gegen Westen gewendet statt: so ἱερεῖς καὶ ἱ ἐρειαι κατηρά σαντο (τὸν ἀλκιβιάδην) στάντες πρὸς ἐσπέρω Lysias, C. Andoc. pag. 252 TV, damit die bősen Strafdæmonen es hören. Beim ἐναντες πρὸς dem Opfer für die Toten, grub mån eine Grube, βόθυνος, gegen Westen, vom Grabmal aus gerechnet, blickte gegen Westen, und goss das Opferwasser aus (Atheth. 1X 440A) cf. oben §50. Bisweilen aber wandte man sich bei den Sühnungen, ἐν τοῖς καθαρμοῖς, auch gegen Osten (Ichol. Soph. Oed. Col. 477) und Peregrinus rief vor seiner Selbstverbrennung gegen Süden blickend δαίμονες μητρῶοι καὶ πατρῶοι, δέξασθέ με εὐμενῆ, Plutarch De morte Peregr. 36. Auch bei Claudian Devi. consul. Honorii 328: "der Priester, purificumque lovem Triviamque predatus trans caput ia culatur in austrum secum rapturas cantata piacula taedas." Simplicius ad Εριό. xxxiv pag. 166 Manichaei τὰ μεν μέρη, τὸ ἀνατολικόν, δυτικον καὶ βόρειον τῷ ἀγαθῷ διδοάσιν, τὸ ὁ μεσημβοίνον τῷ κακῶς cf. hieru Usener Götternamen 190, auch im Testamentum Salomon. Spalte 1316 Kommt der δός ε δαίμων θονίας νοπ Westen. Der Westen istalsoauch die Gegend der δός und den Anthesterien, die manam Bei den feierlichen Leichenmahlen in Athen, νεκρῶν δεῖποα an den Χόες und den Anthesterien, die manam Bei den feierlichen Leichenmahlen in Athen , νεκρῶν δεῖπνα an den Xoes und den Anthesterien, die manam H.-13. Inthesterion (ungefähr 25.-27 Februar) begieng und bei welchem am Tag der Xútoat, der Töpfe", die verstorbenen Familienmitglieder zum Mahle herbeigerufen wurden, durften die Erhängten nicht mitaufgerufen werden (Artemidor, Oneirokrit. 14). Das weist deutlich darauf hin, dass man sie nicht

mitaufgerufen werden (Artemi dor, Uneirokrit. I 4). Das weist deutlich darauf hin, dass man sie nicht haben wollte und sich vor ihnen als feindseligen Totendaemonen fürchtete.

§. 3 3 3. Vergil sagt, dass auch die Seelen der unschuldig Hingerichteten an der Grenze des Hades weilten; aber auch die regelrecht zum Tod Verurteilten und Hingerichteten warf man zu Athenin der westlichen Vorstadt Melite hin und in Thessalonike fanden die Hinrichtungen seibst er voïs δυτικοϊς τῆς πόλεως μέρεσιν ἐν τῆ ἐπονομαζομένη Χουσία πόλει statt (Acta S. octob. 4, 93c, Migne Patrolog. Graeca (XVI pag. 1480 d, Tod des h. Nestor), was wieder auf eine lerbindung der νεπυδαίμονες der Hingerichteten mit den κακωτικοὶ δαίμονες überkaupt hinweist. Ähnliches galt auch für die Juden, denn Iosephus sagt (de bello Jud. 1885), es sei Gesetz, die Selbsmörder unbegraben bis zum Sonnenunt ergang hinzu werfen und die Hand, mit der sie gegen sich gewütet, abzutrennen, so wie sie selbst die Seele vom Leibe getrennt hatte, – Und die Seelen solcher müssen auch κακωτικοί sein, denn gewaltsam wurde ihre Seele aus dem Leibe gerissen, von allen Schauern der Todesangst und dem Sturm wilder Wutgegen ihre Henkler durchtobt.

ihre HenKer durchtobt.

Daher löst sich eine solche Seele nicht völlig los : sie haftet vielmehr am Leichnam und bleibt bei ihm oder an der Richtstätte, wo sie entweder schattenartig erscheint oder auch in der Gestalteines Tieres, das ihrer Gemütsstimmung angemessen ist, also als bosartige Giftschlange oder als wutender Hund Macrobius In somnium Scipion . 19.5 ef. auch Clemens Mex. Protr. c. N. 55 (Ipag. 62), Lactant. Div. Instit. 112)

9.334. Nur die völlig von allen Leidenschaften gereinigten Seelen gehen für immer ins Elysium ein und über sie hat nicht einmal der magische Zwang Gewalt, da er Keine Handhabe an völlig unaffizierbaren Wesen finden Kann (Servius ad Vergil. Aen. VI 404; über die Wohnorte der Seelen im Hades of. zu Aen. VI 426 = Mythograph. Vatican. II. 6.20).

§. 3 3 5. Bősartig, weil rachsűchtig und auch neidisch um die Genűsse des Körperlichen Cebens, sind aber natűrlich auch alle, die gewaltsam um's Leben Kamen, d.h. alle Braro Dávator oder Blazor. Das gilt sogar auch für viele Heroen im alten Sinn des Wortes, da sie ja meist durch Waffengewalt und die Anschläge ihrer Feinde aus dem Leben scheiden mussten, dessen Verlust selbst Achilles trotz

seiner Herrscherwürde im Hades bitter genug beklagt (Homer Ody. XI 4885g). Daher rächten sich die Heroen nicht nur womöglich an ihren Mördern selbst, sondern auch paner racmen sich die Heroen micht nur womöglich an ihren Mördern selbst, sondern auch an ihren Verwandten und Stammes genossen. Besonders berüchtigt war in dieser Hinsicht der sogenannte Heros von Temesa in Unteritalien, ein Gefährte des Odysseus, der im Rausche ein Mädchen verge waltigt hatte und deshalb von den Bewohnern der Stadt erschlagen worden war und jetzt die Einwohner würgte, bis ihm auf den Rat des delphischen Orakels alljährlich die schönste Jungfrau überlassen wurde. Endlich aber trieb der berühmte Ringer Euthymus, der auch zu Olympia eine Statue hatte, den Daemon ins Meer, heiratete die Jungfrau und ward später entrückt (Pausan.vi.6; Strabo.vi.(255), helian. Var. hist vm. 18 cf. Rohde Psyche 1192-3).

Hirt in der troischen Ebene, da ein Viehsterben ausgebrochen war, dem hins, derdort begraben liegt,

dem Odysseus tat, als sie schon zur Hündin d.h. zur Genossin des nächtlichen Gespensierheeres der Hekate ge-worden war (Tzetzes ad Lycophr. Alex. 1184-3); davon das Sprichwort: vekpos vor Eüvta haßer ånfyrer fizetzesles §. 3 40. Auch vorwitzige Neugier reizte sie schon; so wurden die Totenseelen der bei Marathon Gefalle-nen, die nachts aus Ihren Träbern sliegen und mit den Schatten der Perser weiterkämpsten, gedem gesährlich,

der mit der Absicht hinging, das zu hören (Pausan. 132). §. 341. Später hielt man alle Toten, die jetzt durchwegs auch howes heissen Können, für jähzornig und besonders denen gefährlich, die sich ihnen oder ihren Gräbern bei Nacht näherten (Schol. Aristophan. Aves 1490 cf. Babrius Fab. 63, Chamaileon bei Athen. κι. 461c έν τῷ περὶ μέθης). Kleinig Keiten erregen ihren Zorn und dasie uns über

all unsichtbar um schweben Können, ist grosse Vorsicht geboten.

So darfman Kein Waschwasser bei der Türe hinausgiessen, dennan der Schwelle hausen schützend die Seelen der Ahnen (Pollux VII 167). Selbst der Toten daemon des Kaisers hugustus war gegen unehrerbietiges Verhalten sehr empfindlich und jagte allen, die leichtferlig seine Kinderstuße bei Velitrae betraten, eine Jänsehaut an einen Mannaber, der dort probeweise schlafen wollte, warfer samt dem bette hinaus (Sueton, hugustus 6).

(3.342. Besonders schwer aber rächten sie nat ürlich die Beschädigung ihrer Iraber und brachten deshalb z. B. über Hannibals und Hami Kar's Heer während der Belagetung von Agrigent eine so furchtbare Pest, dass man zu ihrer Versöhnung dem Saturn (Moloch als Totenherr) einen Knaben opfern muste (Diodor xIII 86).

J. 343. Jany besonders gefährlich aber blieben natürlich die Biasot est besonders UKertl.c.p.169-70.
Gruppe, Griech Mythol und Religionsgesch. II 760sq. Lobeck Paralipom. p. 450, Rohde Byche I 260sq. 264,1, 275sq
II 83, 362,1, 412, 424, Archiv für Religionswissensch. 9, 1906, p. 312sq, Roscher Kynanthropie p. 40sq., Abt p. 92;
Radermacherl.c. – Sie verfolgten unbarmherzig ihre Mörder. So die Seele der Jungsrau Kleonike den König Pausanias, der sie sich hatte zuführen lassen; da das Mädchen beim Eintritt in sein Zelt den LeuchKönig Pausanias, der sie sich hatte zuführen lassen; da das Mädchen beim Eintritt in sein Zelt den Leuchter umwarf, befürchtete er ein Attentat und hieb sie nieder, Worzuf ihn ihr Totendaemon unablässig verfolgte, obwohl er allerlei Entsühnungen vornahm, den Zeus Apyxios anflehte und auch die Seelenbeschworer in
Phigalia anging (cf. unten II § 333). End lich bewirkle Kleonike, dass erallein von allen Schutzflehenden im Tempet der Chatkioi Kos Keine Rettung fand (Pausan. 111.17). — Ganz ähnlich bewirkten die Totenseelen der Behter
der Boeotier Leuktros und Skedaios, die dereinst, von lacedaemonischen Gesandten geschändet, sich erhängt hatten, die furchtbare Niederlage der Lacedaemonier bei Leuctra im Jahre 371/Diodor xv su; Plutarch
Amon 3-4 Pausan Jx.13 — In Rom wieder verursachten die Beelen ungerecht Hingerichteter eine Hungersnot
his man auf den Rat der Nothia dem Saturn (Kronos) am tanneischen Felsen, wo die Verurteilten heisabgebis man auf den Rat der Rythia dem Saturn (Kronos) am tarpeischen Felsen, wo die Verurteilten herabge-stürrt wurden, einen Tempel erbaute (Plutarch Parallel.9) – Auch dem Brutus erschien Kurr vor der Schlacht bei Philippi der Toten daemon des von ihm ermordeten Caesar (Sueton Nero 34 Cassius Bio 61, 14). - Ebenso fand auch Nero vor dem Seist seiner schändlich ermordeten Mutter Keine Ruhe und auch die Seelen seiner übri-mit dem blanken Schwert in der Hand, und als er sie zur Versohnung heraufbeschworen liess, spendeten sie ihm Keinen Trost, weder Apollo Grannus noch Nesculap noch Setapis Konnten ihnheilen (Cassius Dio 77.15). Bei jener Seelenbeschwörung war es besonders Geta's Schatten, der ungerufen Kamfcf. unten §.782 II § 182) und Ihn sehr qualte. \_ Hier erkennt man deutlich das böse Gewissen als Grundmotiv all dieser Geschichten. 344-.347. Anders steht es um folgende Erzählung, die auch wegen der Traumerscheinungen

wichlig ist: "Zwei Arkader reisten zusammen nach Megara, wo der eine bei einem Jastfreund, der andere in einem Wirtshaus übernachtete. Im Mitternacht träumte der, weicher bei dem Jastfreund schlief, sein Kamerad bitte ihn um thile, da ihn der Wirt ermorden wolle. Der Träumende erwachte voll Schrecken, beruhigte sich aber wieder und schlief zum zweiten Male ein. Da erschien ihm sein Freund wieder im Traume und bat ihn, wenigstens seine Ermordung zu Tächen, der Wirt habe ihn nämlich ermordet, auf einen Wagen geworfen und mit Mist bedecht. Früh, ehe noch ein Wagen die Stadt verlasse, solle er am Tor diese Fuhre abwarten. Der Freund tat so und hielt die Mistfuhre an, auf welcher der Leichnam gefunden wurde. Sofander Mörder seine Strafe (licero, led vin. 1.27).

Auch machten die Totendaemonen Ermordeter die Räume, in denen sieumgebracht worden waren, durch ihr schrechliches "Umgehen" unbewohnbar, wie das Plutarch (imont. für ein Dampfbad in seiner Katerstadt berichtet.

In Plautus Mostellaria, der Gespenster Komódie, macht dies der verschmitste Sklave Tranio dem heimikehrenden Valer weis, um ihn vom Betreten des Hauses abzuhalten, wo der liederliche Sohn mit seinen Treundinnen ein Selage abhält (Most. 478 sg.; der Daemon zei gte sich hier angeblich als Albgespenst). Das hier angeblich umgehende Gespenst ist noch dazu nicht bloss der Toten daemon eines Biaios sondern zugleich auch noch eines ätagos, eines Unbestatteten! — Auch Soldaten, die im Kampfe fielen, finden als Biaios Keine Ruhe im Grabe, so die Soldaten Valentinians, die gegen Attilas Hunnen gefallen waren, die Streiler bei Sogda, Kurbs in Karien und am Terpositiopior Iteliov in Sicilien, die sogar am hellschten Mittag sichtbar wurden (Damass. Vila kidós). Und auch der arme Knabe, der elend verhungern muss, um dei alten Heren einen napedoos Salpusvabargeben, droht, dass er ihner nach seinem To als furchloarer Rachegeist erscheinen werde (Horaz Epod.) 8flss. Kein Iaubersput entkräftet Gottes heiliges Recht. / hebt Menschenpflichten nimmer auf. / Mit meinem Fluch verfolg ich euch! Kein Opfer sühnt/Meirl grässliches Verwünschungswort! Ja, wenn ich sterben muss auf euer Machtgebot, fetschein ich euch als Nachtgespenst. / Mit Krummen Klauen fahr ich ersch aurch schapenicht. / Die Beisterwelt vermag es ja - / Und fest an eure angesterfülte Bruss gebannt. / Verscheuch ich euch als Alb den Schlaf. Das Volk, es wird gessauf gassab mit Heinen euch / Leinalmen, altes Schandgezücht / Lür unverscharrt Gebein verschleppen Wolfe dann / Und gieriger Leichenvögel Schwarm / Und meinen Eltern, die mich, ach!, nicht wiedersehen / Wird solches Schauspiel tröstlich sein! Übetsetzung von H. Menge. — Als Kaiser Valens eine Menge Leute wegen eines Offenbarungszaubers hatte hinrichten lässen (hmmina xxxI, I für das Jahr 375 vgl. im allgemeinen auch noch Lucian Philopseudes 29, erschienen ihre Schatten, um seinen Tod zu verkünden (cf. unten II § 355s). So wird die Seele des Biaros zum Daemon imschlimmsten Sinne des Wortes, wie Chrysostomus aussc

S. 3 4 8. Dieses Umgehen der gewaltsam Setöteten führte man auch dara uf zurück, dass solche Seelen als vor dem "legitimum tempus fati," das sich auf höchstens 100 Jahre belaufen Konnte, aus dem Geibe gerissen, nicht früher in den Hades eingehen durften, als bis die Jeit verstrichen war, um wolche sie durch den gewaltsamen Tod im Leben verkürzt worden waren (Servius ad Vergil. Aen. N. 386 cf. 694, VI 325). So werden diese Seelen zu ruhelosen und bösartigen Irrgeistern άλάστορες (von άλάσται umherirren' cf. Lobech Paralip. 450 Rohde II 83, 415.) Daher fleht ein solcher βίαιος in dem Epigramm bei Kaibel, ep. lap. 624 (cf. Vergil Aen. N. 696 sq.) um Aufnahme in den Hades.

§. 349. Nach dieser nahe liegenden, daher gewiss volkstümlichen Auffassung sind die ßraroθάναtor zugleich auch ἄωροι d.h., zu früh Verstorbene "In dieselbe klasse gehören aber auch alle, die in jungen Jahren eines natürlichen Todes durch Krankheit starben und daher die ihnen von der Natur und vom Schicksal gestellten Aufgaben nicht leisten Konnten (Tertullian De anima 56s.), also vor allem diejenigen, die unvermählt (äyaµoι of Welcher, Sylloge ep. p. 49 Rohde 1.3263q. Dieterich Nokyia p. 76) und Kinderlos, ἀπακθες, starben: denn es bleiben Keine Kinder zurück, die den Ahnen Kult besorgen Könnten.

ein Landgut bewirtschaftet und ein hohes Alter erreicht hast." Ganz übereinstimmend damit heben auch die Epigramme diese Umstände als besonders Kläglich hervor (Kaibel 12;16;193;220.4;221.2;313, 23,8weos 236, CIG5574).

Daher Könn**en sie en**tweder überhaupt nicht in den Hades eingehen, ehe die ihnen eigentlich zu Kommende, nicht durchlebte Lebenszeit verstrichen ist, oder sie hausen ganz am Rande der Unterwelt, "vorne am Eingang, wie Vergil von den Kinderseelensagt (cf. oben 1331), von wo sie leichter zurückkehren Können. Von Lebens gier getrieben, Kommen sie daher gerne zurüch auf die Oberwelt; zunächst erscheinen sie Lebenden im Traume, eine so erscheinende ἄωρος παρθένος sagt: ἡιθέοις γὰρ ἔδωκε θεὸς μετὰ μοῖραν ὁλέθρου/ώς ζώουσα λαλεῖν πασιν ἐπιχθονίοις (g.oben §.262, Epigr. 325η, im Epigr. 37231,59, erscheint die Seele einer ἄωρος und ἀθαλάμευτος Verstorbenen den Eltern am 9. Tag nach dem Tode, wo man die ersten Totenopfer dazzubringen pflegte) Sie erhaltenaber, wie wir oben gesehen haben, bisweilen auch die Erlaubnis den toten Leib zu beseelen und das Versäumte nachzuholen ef. § 264.

§. 3 5 0. Aber auch sie sind naturlich von Neidauf die Lebenden erfüllt und Können so zu furchtbaren Schreekgestalten werden. Darauf verweist die volkstümliche Erzählung von der Gello.

Als παρθένος ἀώρως gestorben wird sie zum φάντασμα, aus Neid tötet sie Kinder und verschuldet τοὺς τῶν ἀώρων θανάτους (Zenob.III 3 Hesych Γελλώς Goben § 214). Schon bei Plato übrigens nehmen diese ἀωροι eine Sonderstellung ein, da sie ihr Leben nicht zu Ende lebten und Jaher aus der Classification der Seelen hinsichtlich ührer Belohnungs- oder Strafwürdigkeit herausfallen (Republ. x 615 B.C.)

§. 3 5 1. Das Natürlichste ist es, dass diese zuhelosen Seelen, ßiaror und awoor, an der Stätte ihres Trabesoder ihres Leichnams haften; daher heist es im Papyrus Paris l. 1408 ήρωες άτυχεῖς οἳ έντῷ δεῖνι τόπφ συνέχεσθε(cf. Clfr. 5858b). În die Gräber solcher Leute legte man aus diesem Grunde gern die sogenannten Defizionstafeln, damit der dort umgehende dupos oder Siaros den Befehl zur Kenntnis nehme, und durch

den magischen Zwang der niedergeschriebenen formeln genötigt, auch ausführe.

So schreibt der Papyrus Paris. 1. 332 vor, die Fluchtafel, ntrolov, mil den Sympathiepuppen, ξώδια, niedergulegen ήλιου δύνοντος παρὰ ἀωρου ἢ βιαίου δήκην und die Formel zu sprechen: παρακατίθεμαι ὑμῖν τοῦτον τὸν κατάδεσμον θεοῖς χθονίοις.... καὶ κούρη Περσεφόνη Ἐρεσχιγὰλ καὶ Ἰδώνιδι.... Ερμῆ καταχ θονίω.... καὶ Ἰλνούβιδι κραταιῶ.... τῷ τὰς κλειδας ἔχοντι τῶν κατό Ἰλιδου καὶ δαίμοσι καταχούοις, θεοῖς, ἀωροις τε καὶ ἀωραις, μέλλαξί τε καὶ παρθένοις... οder l.2215: eine Ξίπηριαtte wird mit dem Jauberfluche beschrieben, um den Rennwagen des Nebenbuhlers im lircus zu fall zu bringen; dann heisst es:κατορύξεις δὲ ἐπὶ ἀωρου θήκη την λεπίδα ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς, ἐν ξὲ κεῖταὶ ἐκεῖνος διημερεύσεις, ebenso 2220: καταχώσεις εἰς ἀωρου μνῆμα σελήνης οὐσης < ἰκς δισμέτρου ἡλίου(also bei Vollmond). οder im Japy: Jond 46 l 336 se.: εἶτα ἀπενένκας αὐτὸν (κεί). τὸν κοίκον) εἰς ἀώρου μνῆμερεύσεις; ebenso 2220: καταχώσεις εἰς ἀώρου μνήμα σελήνης ούσης < ἰκ γ διαμέτρου ἡλίου (also bei Vollmond); oder im Papyr. Cond. 46 l. 336 sq.: εἶτα ἀπενέγκας αὐτὸν (scil. τὸν κοίκον) εἰς ἀώρου μνήμα δρυξον ἐπὶ τέτταρας δακτύλους καὶ ἔνθες καὶ λέγε: νεκύδαιμον, ὅστις εἶ, παραδίδωμί σοι τὸν δεῖνα ὅπως μη ποιήση τὸ δεῖνα πράγμα. εἶτα χώσας ἀπίρχου. κρεῖσσον δὲ ποιεῖς σελήνης μειουμένης (ςί. auch l. 353). Dementsprechand wenden sich auch viöle der aufgefundenen Defizionstafeln an solche νεκυδαίμονες so τ. Β. είπε aus Rom: λέγω τῷ ἀώρω τῷ κ(στὰ τοῦτον τὸν τοπον) etc. (Inscript. Grac. Sicil. et Ital. 1047) oder eine Bleitafel aus Karthago: ἐξορ κίζω σε νεκύδαιμον ἄωρε (Bullelin de Eorresp. hellen. 1888 p. 299, Wünsch pag. xvi.) oder eine aus Alexandrien: παράδοτε den Verfluchten-ἀώροις (Rheim. Mus. 9 p. 371.22) oder eine aus Phrygien: γράφω πάντας τοὺς ἐμοι ἀντία ποιοῦντας μετὰτῶν ἀώρων Ἐπάγανθον, ξαβῖναν etc. Βυίι. cox. Hell. 1893, 251. Αυτh Γιυκhen gramme folgen diesem Aberglauben: so erwähnt eines die Ἑκάτης μελαίνης (i.e. χθονίας) δαίμονες und die ἄωροι συμφοραί (Καίδει, ρ. lap. pag. 149 Sterrett, Pap. of the Amaric. school of Athen 2. p. 166).

§. 3 5 2. Daher haben sich solche Fluchtafeln auch tatsächlich bei Grābern und auch in den

Spoliarien der Amphitheater gefunden z.B. in dem von Karthago, wo die Leichen der getöteten Gladiatoren, der 12 wes, lagen (Wünsch, Antike Fluchtafeln p. 25 sq.) Denn gerade die Seelen gefallener Fechter und Tierkämpfer, der bestiarii" suchten gerne die Lebenden heim und plagten sie, wie bei Exorcismen die ausfahrenden vexudaipoves

öfter selbst gestanden (Tertullian De anima 57/Ende).

§. 3 5 3. Wie man sich das Wirken solcher Fluchgeister gedacht habenmag, schildert sehranschaulich

folgende Gespenstergeschichte bei Apuleius (Metam. 1x 28-31):

Ein Bäckermeister hatte sein Weib im Ehebruch erlappt und verstossen. Darüber geriet das Weib in die grösste Wut und "machte eine alle Hexeausfindig welche im Rufe stand, durch Beschwörungen und Schwarz Künsteleien alles in der Welt ausrichten zu Können; die sollte ihren Mann entweder versöhnen oder sonst durch einen bösen Geist töten. Die Hexe versuchte zuerst die Versöhnung; da ihr dies aber nicht gelang, schichte sie dem Manne den Schatten eines gewaltsam getöteten Weibes sumbram violenter peremptae mulieris) auf den Hals. Dies ererschien in Gestalt eines armen allen Weibes in der Mühle, gieng mildem Meister in die Stube, als hätte sie ihm etwas Heinliches zu sagen, und als die Knechte nach geraumer Feit von dem Bäckermeister neues Getreide forderten, war dieses Weib verschwunden, der Meister aber hing tot an seinem Stubenbalken. Am näch sten Tage kam seine Tochter die im nächsten Städtehen verheiralel war und wuste alles, obwohl man sie noch nicht verständigt halle. Aber ter, die im nächsten Städtchen verheiratel war und wusste alles, obwohl man sie noch nicht verständigt hatte. Aber im Traum war ihr der Vater erschienen, mit dem Strich um den Hals, und hatte ihr erzählt, wie ihm ihre Stiefmutter das Gespenst geschickt hatte, um ihn zu erwürgen (über freiwillige Traumerscheinungen Toter, die sich dann aber auch rächten vgl. z. B. auch losephus Bell. lud. II.7.4)

So waren diese Branovávaror diejenigen Daemonen, derensich die Zauberer am leichtesten bedienen Konnten, wie weiter unten dargelegt werden wird. Daher sagte auch Simon Magus von sich, durch geheime Beschwörungen (adiuvamentis ineffabilibus) habe er bewirkt, dass ihm die Seele eines unverdorbenen und gewalts am getoteten Knaben, pueri incorrupti et violenter necati animam, zur Seite stehe, und eben dadurch geschehe alles, was er befehle (Clemens, Recognit. II 13). Jedenfalls war es auch der Zweck der so oft erwähnten magischen Kinder- und Men schenopfer überhaupt solche nagedoor zumachen (cf. unten \$666). Nach Empedocles aber verfielen "Daemonen, die solches taten, schwerer Strafe, denn er sagt: "das Verhängnis bestimmt ein alter Ratschluss der Götter:/ Wenn von den Geistern, denen ein längeres Leben verliehen einer frevelnd mit Mord die Hände befleckte, so muss er/dreissigtausend der Jahre entfernt den Seeligen irren."/(bei Phularch, de exilio 17). Ob das auch für die. jenigen vervodajuoves Geltung hatte, die durch die Magie gezwungen, also nicht aus freiem Willen so handelten, steht dahin.

len, steht dahin.

J. 3 5 4. Genau die gleiche Bedeutung hatten übrigens auch bei den Babylonier-Assyrern die ßichten und Eupor, bei denen sie Eksimmu hiessen (fossey, Magie p. 34.5 Jastrou Res. 1338sg.). So zählt ein Zauberspruch auf: "Wer gestorben ist durch Durst, im Gefängnis...
berspruch auf: "Wer gestorben ist durch Hunger, im Gefängnis, wer gestorben ist durch Durst, im Gefängnis...
wen die Untiefe im Fluss umkommen liess und wer so gestorben ist, wer im Flachlandfin der Wüste) starb oder
im Sumpfe, wen der Stromgott untergehen liess, ein Mann, der starb, eine Jungfrau, ein Mann, der starb)
unvermählt,...ein Weib (das starb) im Kindbett, ein Weib (das starb) mit dem Säugling an der Brust (lampbellThompson, Semilic Magic p. 18 sq. 19). Jehr zahlreich waren daher auch im Zweistromland die Schutzmassnahmen gegen solche bösartige Tolengeisfer (of besonders Jastrow 1.341sp.). Und ebenso auch in Agypten.

J. 3 5 5. Noch existiert ein Brief, den ein Mann an seine 3 Jahre vorher verstorbene Frau richtete, in
dem er sich behlagt, dass sie ihn beunruhige; dann erzählt er, wie gut sie es doch bei ihm im Ceben gehabt,
dass demnach die Belästigungen ungerecht seien und sie möge daher damit aufhören. Diesen Brief schrieb er
nieder, las ihn dann am habe der Frau vor und schloss den Papyrus endlich in eine Figur einer andern Verstor-

nieder, las ihn dann am Grage der Frau vor und schloss den Papyrus endlich in eine Figur einer andern Verstorbenenein, die sich in ihrem Grabe befand, damit sie ihn seiner Gattin so zur Kenntnis bringe, über den Erfolg oder Misserfolg erfahren wir nichts (Leemans, Mon. Egypt. Part. II Taf. 183. 184. Maspero Journal Asiatique Ser. VI. Tom. 15 1880, p. 365-420 cf. Budge Magic p. 219.) Im demotischen magischen Papyrus col. III 26 hsy, cf. auch II. § 264 E, c.3 wird auch angegeben, wie man einen Ertrunkenen veranlassen Könne, zu erscheinen und die Fuklunft zu

enthüllen. Bezüglich eines Ermordeten est unten II § 264 E, c.4.
In Raypeten war es den unruhigen Toten übrigens besonders leicht gemacht, umzugehen und die Leute zu schrechen und zu schädigen, da man hier ihre Leiber so sozoglättig tonservierte. Das suchte man wieder durch Köpfen, Jerstückeln, sestes Einwickeln in die Mumienbinden, Jusammenschnüten des "lebenden Leichdurch Köpfen, Jerstückeln, sestes Einwickeln in die Mumienbinden, Jusammenschnüten des "lebenden Leichnam" nams" und Einsperren in mehrere Särge zuparalysieren (G. Wiedemann, Magie p. 21; "Der lebende Leichnam Leitschrift des Vereins für westphälische Volkskunde 1917 1.2. Heft p. 28-30 Erman Religi. 2131s.)

9. 3 5 6. Nur sehr selten hören wir, dass ein Biaros nicht bösartig war wie der Totendaemon des Drima-Kos von Chios, der als Inführer der aufständischen Sklaven getötet, so den Tod fand, sich aber trotz dem den Chiern dawn so wohlwollend zeigte, dass man ihn als Hows Edyevy's verehrte (Theopomp bei Athen. VI 265Bsq = FH9 1.300).

§ 3 5 7 Die dritte der unruhigen und daher der Magie am leichtesten erreichbaren Toten sind die Unbestatteten, die arapor, zu denen aber auch die nicht ordnungsgemäss, die nicht rituell Beigesetzten geho-

ren cf. Roscher, Lex. der Mythol., Inferi p. 24833 sq.

So erscheinen schon bei Homer <u>Patro Klos</u> dem Achilles (lias 23, η ss.) und <u>Elpenor</u> dem Odysseus (Ody, H<sub>SY</sub>ss) und flehen jammernd umidie <u>Bestattung</u>, da sie sonst nicht zur Ruhe des Hades eingehen Können. Auch hatten die Toten ein gutes Recht auf ihre Bestattung und die Verweigerung desselben bedeutete an den oberirdischen Göttern infolge der Unreinheit der unbegraben liegen den Leichen einen Frevel, ebenso aber auch an den unteridischen Göttern wegen Vorenthaltung ihres Eigentums (cf. unten § 800). Ia ferner der ätapos ruhelos im Diesseits (ev Vdde, Jopholles hatig. 1070 cf. Isokiates πν ss.) umherirten (à la veiv, Euripid. Troad. 1075 Tertullian De anima s6) musste, ward er zum bösartigen Άλαστωρ und dieses Umgehen hörte erst "rite conditis Manibus" auf (Plinius Epist. vn 27, 11).

§ 3 5 8. Und doch scheint man angenommen zuhaben, dass auch niemals Bestattete endlichin die

Unterwelt eingehen durften, allerdings erst nach hundert Jahre langem Umherirren; das besagt ausdrücklich Vergil Aen. 6,320ss. cf. dazu Servius. Auch griffmanzu dem Aus Kunftsmittel, Verschollene und inder Fremde Geslorbene durch Errichtung von Kenotaphen und eine Art symbolischer Bestattung in die ewige

Ruhe eingehen zu lassen cf. z. B. Plutarch Moral. pag. 870 E Statius Theb. XII. 61.

1. 359. Daher war die Verweigerung des Begräbnisses eine furchtbare Strafe, diemanauch bei feinden für gewöhnlich nicht anwendete.

Die bekannteste Ausnahme bildet das Vorgehen der Thebaner gegen die 7 Fürsten, und besonders gegen den Rebellen Polyneikes, die gegen-Theben zu Felde gezogen waren (Aischylos Enra in Orißas, Sonholl. Antig., Oedip. Colon. 1248, Euripid. Phoeniss, Suppl.; Statius Theb. XI. 53s. XII 558s.). Doch wurde diese Strafe von Staats wegen auch gegen besonders schwere Verbrecher angewendet, so ganz allgemein gegen Tempelräuber (It. odor xv. 25 cf. Rhein. Mus. 29, 446 ss), zu Ahnen und Sparta auch gegen Hochverräther, deren Leichen nach der Hinrichtung in das Baoadoov (Renophon Hellen I. 7.22), beziehungsweise in den Kaiadas-Schlund (Thu-Kydid. I. 134, Plausan. N. 18, 4, Plutarch Ages. 19) gestürzt wurden, wo sie Keiner Grabesehren und Opfer teilhaftig werden Konnten (Euripid. HeKabe 31-50).

Babei Kann "unbestattet" auch so viel bedeuten wie "nicht ordnungsgemass (rite) bestattet".

denn auch laligulas Geist ging so lange um, als sein Leichnam, nur erst halb verbrannt, verscharrt worden war (Sueton, Calig. 59, nachher ging er als ßiaros im Mordhause um) Ja auch echte Heroen, wie der von seinen Hunden zerrissene Actaeon fanden Keine Ruhe, solange auch nur ein Stückchen ihrer Leichen nicht

rite beigesetzt worden war (Pausan IX. 38).

Noch vielmehr muss das natürlich gelten, wenn der ganze Leichnam nicht rituell beigesetzt, son-dern ohne alle Umstände verscharrt worden war, wie aus Lucians Philopseudes c. 31 und der parallelen Erzählung bei dem jüngeren Plinius, Epist. VII 27,4s., hervorgeht; hier hört der Spuk sofortauf, wie das Skelett des umgehenden ätagos aufgedeckt und in aller Form beerdigt worden ist. Dazauf verweist auch Artemidor in seinem Traum buch N.78: "Wenn man im Traum Heroen oder Heroinnen... d.h. aber einfach. Tote." niedergeschlagen sieht oder in unbedeutender und unansehnlicher Gestalt, so bedeutet das immer, dass jene Heroen, die sich inder Nähe des Hauses der Träumenden befinden, entwedernicht eingeweiht oder von irgendwelchen Leuten beschimpft oder verspottet wurden und dass man sie jetzt auffinden, einweihen, ehren son."

§. 3 6 1. Hier zeigt es sich deutlich, wie fest die Seele unter gewissen Umständen am Körperhaftet; ja die Stoiker machten nach Servius (ad Verg. Aen III be) das Verweilen der Seele in der sublunaren Region nach ihrer Trennung vom Leibe überhaupt vom Weiterbestand seiner Reste, der Jebeine etc. abhängig, nach deren vollliger Auflösung die Seele die Grabesruhe aufgibt undan den ursprünglichen Ort ihrer

Bestimmung zurückkehrt.

Mit Rücksichtdarauf sagt wohl auch Lactantius Placidus zu Statius Theb. III 140, es stehe fest, dass die vorlanger Zeit Beigesetzten, olim defunctos, von deren Leichen also gar nichts mehr übrig war nicht mehr auf die Oberwelt zurückgerufen werden Können, revocari non posse. Von solchen verwoalpoves, gibt es nämlich Keine ovsia mehr, die Vorbedingung des magischen Zwanges (s. unten §. 645 und Eustathius zu Homers Ody. XI 51 pag. 1672 Paris). Die gleicht Auffassung von den ätagot hatten übrigens auch

die Babylonier-Assyrer (Fossey Magie p. 34-5 Jastrow Rel. 1371sq), alle Semiten überhaupt (Campbell-Thompson, Semitic Magic p. 13) und auch die Aegypter (cf. § 650 sq.).

1. 3 6 2. Für gewöhnlicherscheinen die Totengeister in der Gestalt, die sie im Leben oder im hugenblich des Todes hatten und tragen dann auch die Todeswunden oder sonstigen Merkmale dessen, was ihren Tod kerbei führ te, ansich, wofür oben schon einige Belege gegoben sind (5.353, auch unten passim) und solche die Totenbeschwörung schon bei Homer Ody. It genug bietet (cf. auch Apuleius Met. VIII 859. und besonders Eustathins zu Ody. x151 pag. 1672 Paris Statius Theb. 1759. 12159. Vergil Hen. 1.35359. 11 26959.) da hier Odysseus alle Seelen sofort erkennt. Trotzdem aber sind alle diese Seelen bloss είδωλα, Körperlose Abbilder der Leiber und unterliegen nicht dem Tastgefühl. Bezeichnend hiefür ist besonders die Begegnung des Odysseus mit seiner verstorbenen Mutter drunten im Hades

(Ody, xi 204 sq), von der er selbst erzählt:
"Miso sprach sie, da schwoll mein Herz vor inniger Schnsucht, sie zu umarmen, die Seele von meiner verstorbenen Mutter.
Dreimal sprang ich hinzu, an mein Herz die geliebte zu drücken, dreimal entschwebte sie leicht wie ein Schatten oder ein Traumbild/meinen umschlingenden Armen und stärker ergriff mich die Wehmut."

Dabei mögen die Seelen auch übermenschliche Grösse angenommen haben; darüber erzählt Philostratus (Vita Apollon. 1016 cf. unten II.§ 135): Apollonius von Tyana verlangte am Grab des Achilles, ihn zu sehen; er betete daher das Gebet (d.h. die Beschwörungsformel) mit der die Inder zu den Heroen beten lehren. Darauf entstand eine schwache Erschütterung um den Grabhügel und ein 5 Ellen hoher Jüngling Kam heraus mit der Chlamys nach thessalischer Weise bebleidet. Sein Anblick war furchtbar, entbehrte aber doch nicht der Heiterheit. Zuerst erschien er sogross, wie ich angegeben habe, dann aber wurde er grösser, ja doppelt so gross und grösser, denn dem Apollonius erschien er 12 Ellen hoch; nachdem er so seine vollKommene Grösse erlangt hatte, spracher auch mit ihm.

- 9. 3 63. Nach den Erzählungen desselben Philostratus verfügten die erscheinenden Heroen aber auchüber Körper genauwie die Menschen liessen sich von Menschen umarmen und Kussen, auch assen und tranken sie menschliche Nahrung (Heroica, von Protesilaos). §. 3 6 4. Doch nahm man, wie es scheint an, dass die Korperlicherscheinenden Totensoelen Keinen Schatten warfen, und mit gutem Grunde, da der Schatten als Ausfluss" (anóg pora) des materiellen menschlichen und tierischen Leibes betrachtet wurde und durch Sympathie sogar mit ihm sehr enge verbunden war (Proclus ad Rempubl. pag. 431/1 290 Kroll); Olympiodor Ad Alcibiad. prior. p. 219 Crayer) Erzählte man doch, dass, wenn eine Hyane, die Totseindin der Hunde in den durch den Mond geworfenen Schatten eines auf einem Dache liegenden Hundes trete, dieser infolgeder ovynderen des Schattens mit seinem Leibe herabgezogen und so das Opfer der Hyane werde (Aristoteles frag. 369 bei Aelian, Hist. animal. VI.14, mirab. auscutt. 145, Plinius Hist. Nat. viii 106 Jeoponica xx,1, Proclus und Olympiod. 1.c.; dieser Aberglaube auch im Arabischen: Bochart, Hiero
- 1. 3 6 5. Daher trieben auch die Zauberer, die payor, allerhand Zaubereien mit den Schatten genau wie mit den sogenannten Sympathic puppen (El Swia Roclus I.c.) und die gleiche Auffassung hatte man auch in Agypten (Erman, Nel. p. 123). Deshalb verboten auch die Magier, beim Harnen jemandes Schatten zubespritzen (Plinius Hist. Nat. xxvIII9). Solche schattenlose Erscheinungen der vekubaipoves erinnern an die traumhaften είδωλα bei Homer und damit hängt es wohl auch zusammen, dass sie mit schwacher Stimme logvij τη φωνή sprechen oder auch bloss schwirren oder zischen oder piepen, das bekannte Toiger und der Toypios, auch schon Bei Homer (cf. z.B. Nias xxm 101, Vergil Nen. 41 492s. Statius Theb. M76 Ly Kophron Alex. 686s. Philostrat. Imag. p. 300 Kaiser, Heliodor Aethiop. vi 15 of oben \$ 321. Auch die Juden sprechen vom 745 55, Riepen'der Toten of. Gesenius s.v. und Jes. 294 9. 3 6 6. Dabei erscheinen die Toten so auch im hellen Sonnenschein zu Mittag (cf. z. B. Vopiscus

Tacit. 17 Philostrat. Heroica). Sehr absonderlich Klingt die Erzählung Trimalchios bei Petronius (Sat. 48): Ich selbst habe die Sibyllo zu (umae in einer Flasche, ampulla, hängen sehen (Burmann erklärt das damit, dass ihre Leiche in einer Flasche voll Öl hieng, damit sie nicht verfaule of. die Übersetzung von W. Heinse Romitze Neudruck 1909 München). Als sie die Jungen fragten: "Sibylle, was willst du? "antwortete sie: "Sterben will ich!" (Andere versetztensie inden Vollmond und erklärten das Sesicht im Mondfür sie of. Plutarch De sera num vindicta 22; De Rith. orac. 9. Rohde Roman p. 269 Ettig p. 325 Dieterich Abrax. 269). – Natürlich Können die Totengeister auch andere Gestalten annehmen; so erscheint Laios auf Befehl luppiters dem schlafenden Eteokles in der Gestalt des Tiresias (Thob. II. 95 sg.)

Benn die Schlange ist ein durchaus chthonisches Tier: plotlich schlüpft sie völlig geräuschlos aus einem Erdloch, als habe sie die Erde geboren und ebenso unhörbar verschwindet sie wieder in der Erde, die ihre Heimat ebenso ist wie die der Schweigenden Toten. Auch mag man oft genug Schlangen bei den Iräbern angetroffen haben, sicher auch wie sie die Opferspende aus Milch für die Toten aufsog: dann war es diese arme Seele selbst, die da in Iestalt des geheimnisvollen Erdtieres die Spende zu sich nahm, um dann laullos in einer Öffnung des Irabhügels zu verschwinden (cf. Vergil Aen. v 84 sg.). Daher ist so oft auf den Irabreliefs noben den Toten die Schlange abgebildet und Pythagoras lehrte, dass aus dem Rüchenmark der Leichen Schlangen entstehen (Servius zur Aen. v 95,0vid Met. xv. 389, Plin. x. 8b(v) Ja, eine bunte oder schön gezeichnete Schlangenart hiess geradezu nows, Seele "(Photius Lex. Hoas northos) und wer besonders genau und Ängstlich war, selzte solchen Schlangen, wo er sie traf, eine Spende vor und wer besonders genau und Ängstlich Und auch als Plotin, das Göttliche in sich dem Göttlichen im MI d.h. der Weltseele, zurückgegeben hatte, d.h. als er gestorben war, da Kroch unter seinem Bette eine Schlange hervor und verschwand in etnem Loche in der Wand (Porphyr, Vita Plot. 2). Wie aufmerksam aber auch die Neuplatoniher solches beobachteten, beweist die Schrift des Damascius, Dreiundsechrig Kapitel sonderbarer Erzählungen über Seelenerscheinungen nach dem Tode des Leibes (Photius Biblioth.cod. 130 p. 96 b, 40-1).

§ 3 6 8. Mochte sich so die Seele in Menschen-oder Tiergestalt zeigen, immer handelt es sich hier bloss um Erscheinungsformen, welche sie annahm, um sich sichtbar zumachen Der wahre Körper der Seele aber war pneumatisch, und dem ebenfalls pneumatischen Leibe der Daemonen verwandt, sagt Proclus Ad Tim. V.p. 290e siehe oben § 38, 45, 715. 105. Das hatte schon die AKademie und Stoa gelehrt und diesen Schulen folgt licero, wenn er der Seele an sich eine immaterielle und von jedem Stoffe verschiedene Substanz zuweist, die nach stoischer Lehre aus Luft oder Feuer bestehen dürfte.

Plotin aber wendet sich gegen diese huffassung vom πνεύμα περί την ψυχήν, als wäre es seuer (Innead. 12,2) und stimmt dem Aristoteles bei dass seine Natur τις των άστρων στοιχείω analog sei (Περίξων γενέστως Βρας 736 βητς Μαυ ρ. 11 seller π 2 p. 493. hm folgt sein Schüler Forphyrids, der die seelen als απορροιαι των αίθεριων σωμάτων erhlärt, also für Ausslüsse der Gestirne, nämlich der Planeten Kronos (Saturn), Leus (Juppiter), Ares (Mars), Aphrodite (Venus) und Hermes (Mercur), mit denen sie sich beim Abslieg auf die Erde, bei der κάτω δόος, die 5000 Jahre dauert, δεκ leiden (ε, oben § 295 sg. Proclus ad Tim. I pag. 45 d. auch der Justieg aus dem irdischen Leibe durch diese 5 Planetensphaeren dauert wieder 5000 Jahre, somit die neptoolog της ψυχής 10.000 Jahre). An der Stelle Tusculan. disputat. I 27. 29, 70; 125, 60 auch I 22 sg. verteidigt licero die Unsterblichkeit der Seele of Republ. 19.18 Senect. 21.78, an andern Stellen aber stimmt er wieder dem Epicur und dem Panaetius zu dass ste sterblich sei: Tusc. I 34 sg. Epist. addiv. 196, für Epicur's Lehre cf. besonders Lucretius 1178 sg. Diogen. Laërt. 63 Plutarch II eplac. phil. N.3.5 = Stobaeus I 798 cf. 860; Lucret. 11 232 sg. 270 sg. Diog. Laërt. Epicur. 645. Sept. Empir. Adv. Math. 12.72

§ 3 69. Anders wieder den sogenannte Hermes Trismegeistus in der Koop Koopov bei Stobaeus, Eclog. I 49, 45 = Ip. 410 s. Machsmuth, denn er sagt, die unkorperliche Leete verfüge über unkorperliche Umhüllungen, περιβόλαια ἀσώματα; das aber seien die άτρες, also das Luftige inuns. Wenn Perliche Umhüllungen, περιβόλαια ἀσώματα; das aber seien die άτρες, also das Luftige inuns. Wenn Perliche Umhüllungen, περιβόλαια ἀσώματα; das aber seien die άτρες, also das Luftige inuns. Wenn Perliche Umhüllungen, περιβόλαια ἀσώματα; das aber seien die άτρες, also das Luftige inuns. Wenn Nenn Sind und durchsichtig-Holac (λεπεοί καὶ διαυγείς), dann ist die Seele einsichtsvoil d.h. höherer Erklenntnis Zugänglich, συνετή, sind sie dagegen dick und gelrübt/πυκνοί καὶ λευσίκος με δια βισικοί με

an, ein aiθέριον καὶ αὐγοειδὲς ὅχημα, das der Seele auch zukommt, wenn sie sich im irdischen Leibe besindet, dieses ὅχημα besitzt die schließteit, bei einer bestimmten Art der Ilvination göttliche Lichterscheinungen auszunehmen und dem Menschen zum Bewusstsein zu bringen cs. unten II J. 266.

S. 37 1. Proclus Adlim. Vp. 290e nennt dieses ὅχημα unsichtbare leicht bewegliche und sich in Kreisbahnen bewegende Körper, ἀιδια και εὐκίνητα καὶ κυκλοφορητικά σώματα, natürlich vor und nach dem Ausenthalt imtraischen Leibe. Diesen Leib, ὅχημα, erhält die Seele, wenn sie in die Sphaere des Werdens d. h. in die Planetensphaere eintritt, nach dem Verlassen des ewigen Seins (des Intellegiblen, der intellegiblen 96'tter und Ideen) und zwar vom δημιουργός selbst (Instilut.196, 207 f. ad Ilm. 2. 1648, 3218); doch schiebt auch er noch zwischen dieses ὅχημα und die Seele an sich einen dritten und sogar noch mehrere Körper als Bindeglieder ein, welche die Seele in jener Region des Werdens und noch vor dem Einfahren inden irdischen Leib anlegt und auch solange behält, als sie sich im irdischen Leib und in der Region des Werdens besinden (Instilut. 209 Ad Ilm. 330II f. Ad Alcib prior. I 296, ap. 46 (reuzer cf. Leller III 948).

3. 3 7 2. Und auch Olympiodor berichtet Interessantes (in Platon. Alcib prior. p. 16-7 (reuzer):

nach ihm nämlich verfügt unsere Seele über ein eiformiges woeldes (avoerdes textus corr. Greuzer) und auch glanzartiges αὐγοειδές (αὐτ., corr. (reuzer) Immanenzmittel, όχημα. Dieser Körper ist nicht Hugelförmig (oparoxxóv) wie der Körper der Himmlischen d.h. der sichtbaren Götter, der Planeten, denn er Kann nicht so vollKommen sein wie der Körper der Himmlischen, und deshalb erleidet auch bisweilen das όχημα der Seele eine διαστροφή, eine Verschlechterung, wird aberdoch nicht vernichtet (οὐ μην φθείρεται), denn es besteht aus dem 5. Element (dem Aether ef. Maup. 132 sq.), aus dem auch die Planeten Körper bestehen. Und deshalb istauch das öynua der Seele unsichtbar, durchs cheinend und glanzarlig di Siov, αύγοιιδες, διαφανές. S. 373. Besonders bemerkenswert aber ist, was Isidorus den Damascius lehrte (bei Suidas s.v avyoer Ses aus Damasc. vita Isidori): "Die Seele verfügt über ein sterniges und unsichtbares ἀστροειδές και άιδιον, Immaneng mittel, das das glanzartige οχημα (αύγοειδές) genannt werde und im irdischen Leibe bei einigen im Kopf, bei andern aber in der rechten Schulter eingeschlossen sei ,τοῦτο μέντοι τὸ ἀστροειδές ἐν σώματι τῷδε ἀποκέκλεισται ἐνίοις μὲν ἔίσω τῆς κεφαλης, ένίοις δε είσω τοῦ δεξιοῦ ώμου. Ganz ähnlich verlegen auch die modernen Spiritisten den Sitz der Seele an eine bestimmte Körperstelle, gewöhnlichin die Magengegend, wo der sogenannte Plexus solaris, das Sonnengeflecht, ein mehr oder wenigerdichtes, mit vielen Janglienknoten versehenes Jeflecht des sympathischen Nervs auf der Vorderseite der Aorta aufliegt und sensible Naturen bei irgendwie zuwideren und unangenehmen Reizen von Aussen z.B. beim Anblick von Wunden, Blut oder ekelerregenden Dingen, ein leichtes Brennen zu verspüren pflegen, ja angeblich auch beim Herannahen von solchen Affekten und selbst Gefahren. Jang so soll jener Isidorus sofort Kopfschmerzen bekommen haben, wenn sich ihm ein menstruierendes, also unreines Neibnäherte (Damascius Vita Isid 32). S. 3 7 4. Endlich sagt noch Aeneas von Jaza (The ophrast.p. 59), dass die Seele so viele und so geartete Korper, ow para, annehme, als sie Sphaeren xweia, durchwandere, also im Himmel einen himmlischen, oùpaviov, in der Sternensphaere einen sternigen, άστροειδές, im Aether einen aetherischen, αἰθέριον, in der Luft einen luftartigen, ἀεροειδές, und auf Erden endlich einen irdischen, erdigen, yhivov, Korper, die schattenartigen Erscheinungen, warras unta okiοειδή, die um die Grabstätten flattern, nennt er daher die luftigen Korper der Seelen, τα άερωδη των ψυχῶν σώματα (pag. 60).

§. 3 7 5. Verlasst im Tode die Seele den Horper, so wird dieser eben dadurch unrein und den Gottern verhasst; besonders hehre, lichte Tötter, wie der Sonnengett Apoll scheuen tote Menschen Körper auf's Ausserste, sodass sie Leichen in der Nähe ihrer Kultstätten nicht einmal beerdigen liessen (cf. z.B. Vergil Aen. v. 1493. Plin. Hist. Nat. xiv 23(19), Gellius X.15, 22/6 Cassius Dio 63,14(Nero), Plut. Timol. 26, Servius ad Aen. 11 680, 64, 1.507, Pollux vm 65, Hesychius s.v. apdavior, Rohde 12041; Porphyr. Epist. ad Anebo bei Euseb. Praep. Ev. V10, 2 = [229 Dindorf, cf. unlen \$860, de abstin IV20, Socrates Hist. eccl. III +8 Spalle 425 = Sozom. Hist. eccl. V19, Sp. 1273s., wiederholte Reinigungen von Leichen waren auf Dolos: Herodot [63/Pisistratus], Thukyd. II 104, Diodor xII 58 für das 6. Jahr des pelop. Kriegs, Ammian xxII 12 für a. 362 n. Chr. unter Julianus Apostata. -Das glaubten auch die Semiten (cf. Campbell-Thompson Semitic Magic p. 131) und Agypter, denn für die letzteren wird ausdrücklich bemerkt, dass dies nur für die Leichen balsamierer nicht gelte (Diodor. 191), dasie ja priesterliche Beamten waren.

§. 3 7 6. Nur der Leichnam des Theurgen geniesst eine Sonderstellung, wie das Jamascius

von der Leiche des Philosophen Heraiscus ausdrücklich besagt.

von der Leiche des Philosophen Heraiscus ausdrücklich besagt.

Dieser hatte, solange er lebte, immer etwas Stilliches ansich. Schon seine Seburt war heilig und mystisch, sagt Damastinsshit alsidori 107 Westermannen, 343a 17 des Pholius ed Bekker); "denn er Kam aus dem Milterleibe ans Licht, da sein Jesieglinger mit den Lippen verwachsen war genau sowie nach der Mythologie der Naypter einst Horus geboren wurde und vor ihm Helios Râ). Als man den finger losschneiden musste, blieb die Narbe immer anseinen Lippen zusehen als feichen geiner mystischen Aburt. "Mis er aber gestorben war und hsclepiades sich daran machte, ihm alles, was brauch ist zueweisen und auch die Osixihüllen um seinen Leichnam legte, da leuchteten plötzlich allenthalben auf den feinen Leichnam legte, da leuchteten plötzlich allenthalben auf den feinen Leinenbinden mystische Figuren, and oppyta Diaxypaµuara, auf und zingu um sie wurden göttliche Erscheinungen sicht baz, καὶ περι αὐτὰ καθεω ράτο φασματων είδη σεοπρεποίν "(Damasche Suidas Hoai σκος). So wird auch der Leichnam des Theurgen göttlich und das meint wohl auch der Rapysus Berch. 1174-80 mit den Worten: der πάρεθορο δαίμων wird, wenn du einmal gestorben bist, deine Leiche besorgen, wie es einem Sott geziemt, τὸ σώμα περιστελεί ώς πρίπον θεῷ σίβ135.

§ 3 Τ΄ Ja die chal daischen Orakte verhiessen dem gott begnadeten Abepten soggaz eine Himmelfahrt im eingentlichen Simo des Wortes, eine glorreiche Lerbrückung sogar des sterdlichen Leibes wirt du den Aberten gehen sogar eine Mimmelden Maglichen Rest des materiellen Leibes wirt du den Aberten gehen sogar dem (Körpertichen) höhed des Beele) ist heil gewährt an der durchaus von Glanz erfüllten Region der göttlichen Seligen! "fübet diese Region voben 1285, die Verse sind bei Synesius Deinsomnis tho Cnach historil Deorac chald, p. 61 die beidenlesse getrennt auch bei Beilus der Melion gelücht füg dem Arbeitung eilen füg dem Arbeitung eilen Filme stehe hie gewährt an der Reitung leiling leig, denn "Nete on den Seinen werten geste auch Konser Psytä

## II. Teil.

Möglich Keiten und Mittel der Beeinflussung des Zwischenreiches und der Götter durch den Menschen.

1. Capitel.

Auf Grund der sogenannten Sympathie und Antipathie: Der Götter und echten Daemonen durch die sympathisch-symbolischen Tiere, Pflanzen und Steine (Metalle).

5. 3 7 8. Im vorangehenden Teile habe ich ausführlich von der Beschaffenheit der Kolittova

yevn, das heisst des daemonischen Ewischenreiches und der Söttergesprochen, insbesondere von der Abgrenzung dereinzelnen (lassen der Zwischenwesen, als da sind Errengel, Engel, exhte Dæmonen, Archonten u.ä., Hetwen und unechte Daemonen (Menschenseelen nach dem Tode des irdischen Leibes). Dabei habe ich auch schon gelegentlich ihrer Afficierbarkeit gedacht, d.h. ihrer Eigenschaft, in mannigfaltiger Heisebeeinflusst zu werden, und dass infolge dieser Eigenschaft alle diese Wesen nicht nur in Verbindung mit den Menschen treten, sondern auch Beziehungen des Menschen zu den Gittern herstellen Können, die dem Menschen sonst völlig unerreichbar sind. Jowerden alle Zwischenwesen zu Dienern und Boten der Jötter, in deren Auftrage sie in das menschliche Leben auf Erden eingreifen; doch Können sie das eben infolge ihrer Reizbarkeit auch aus eigenem Antriebe tun, sowohl zum Nutzen wie auch zum Schaden der Menschen.

§. 379. In den bisher hierauf bezüglichen Stellen traten die Jaemonen und auch die Seelen also entweder auf Befehl der übergeordneten Götter oder auch aus eigenem Willen in Verkehr mit den Menschen und diesen war dabei eine passive Rolle zugeteill. – Die Reizbarheit der Zwischenwesen aber ermöglicht auch das Umgehehrte: der Mensch will auf das Zwischenwesen Einfluss nehmen und es seinem Willen dienstbarmachen, so dass jetzt die Rollen vertauscht sind: der Mensch isttätig und der Jaemon, wie ich Kurz alle die Zwischenwesen nennen will, verhält sich passiv, ordnet sich dem Willen des Menschen unter und wirkt in seinem Sinne und Auftrage. Und da bekanntlich die Jaemonen das Bindeglied zwischen Göttern und Menschen herstellen, istes auf diese Weise den Menschen möglich, sich sogar die Götter dienstbar zu machen und so Erfolge zu erzielen, deren Erreichung ohne diese Mittel ganz unmöglich wäre: darauf gründet sich die nahezu unbeschränkte Machtfülle, die dem Zauberhundigen zukommt (cf. unten II §. 43)

S. 380. Dabei Kann das Mittel, durch das der Lauberer den Daemon oder Gott zubeein flussen, sich dienstbar zu machen sucht, so beschaffen sein, dass das höhere Wesen zwar dadurch beein flusst wird, aber doch die Wahl hat, auf diese Beein flussung im Sinne des Menschen zu reagieren oder nicht, und solche Mittel stehen den offiziellen (ult handlungen, dem Jebet und Opfer nahe: sierusen den Gott oder Daemon herbei, erregen seine Ausmerksamkeit und Können ihn veranlassen, die Wünsche der Menschen zu ersüllen, müssen es aber nicht. Zu solch zahmen Captationes benevolentiae greift gewöhnlich auch der fauberer; doch ist selbst bei diesen Laubermitteln der durch sie ausgeübte Einsluss aus das höhere Wesen gewiss stets für viel stärker und zwingender gehalten worden als beim offiziellen lultgebet und «Opser: zumindest das wird man bei der Anwendung dieser Laubermittel als sichern Ersolg vorausgesetzt haben, dass das höhere Wesen die Bitte oder solcheung zur Kenntnis nahm. Waren aber solche Mittel zu schwach, auch die Erfüllung des Bezehrten durch das höhere Wesen zu erreichen, dann standen dem Magus noch ganz andere Mittel zu Gebote, durch die ersicheinsach erzwang, was seine, Captatio benevolentiae und sein Laubergebet nicht gutwillig vom höheren Wesen zu erlangen vermocht hatte.

S. 381. Solcher Mittel nun, so wohl der zahmeren, um das höhere Wesen herbeizurufen, aufmerksam und gnädig zumachen, wie auch der stärkeren und stärksten, die hus führung des Gebotenen allenfalls zu erzwingen, gab es viele und vielerlei Art und sie bilden die Voraussetzung jodes Zaubers. Vortrefflich fasste das Arnobius Advers. Gerites 1.43 (er betont hier ausdrücklich, dass Christus seine Wunder nicht mit Hilfe all dieser Iinge wirkte) zusammen, der als Vorbedingungen des Zaubers nennt: 1) die Kraft der Jau-

Berformeln, 2) die Säfte der Manzen und Gräser, 3.) die ängstliche Beobachtung der Opfer, Weihegüsse und Zeiten, und noch einmal nennt er als ritus magorum" das "maleficum grumen, "den "fremor uerborum" und die "necessitates cauminum" (1.c. 152).

5. 3 8 2. Iunachst soll von jenen Mitteln gesprochen werden, durch welche meist nichts anderes erzielt werden soll, als dass das angerufene höhere Wesen die Anrufung hört, herbei Kommt und dem Magus freundlich gestimmt wird: das aber sind in erster Linie die συμβολα d.h. die symbolischen Tiere, Pflanzen Steine, Metalle und Verwandtes gewesen. Alle diese Dinge der sichtbaren Aussenwelt heissen Symbole, "da sie in irgendeinem Iusammenhang mit irgendwelchen höheren Wesen stehen und sie in mannigfaller Meise be-

§. 3 8 3. Indei Kam gerade diesen, Symbolen eine ganz besondere Michtigkeit zu; denn ohne sie war jede Einwirkung auf die übersinnliche Welt schlechterdings ausgeschlossen. So dachte man wenigstens im II. Jahrhundert, das uns besonders beschäftigt und sozusagen die Blütezeit der occulten "Wissenschaft"der Theurgie und Magie vorstellt. Sagt doch die Schrift über die Mysterien, die aus dem Schüler Kreis des göttlichen "lamblichus, gewiss einer ersten Autoritälauf diesem Gebret, hervorgegangen ist, aus drücklich (IIIp. 96-7): "Die theurgische Vereinigung mit der Jottheit (das Ziel aller Theurgie) wird nur durch die Kraft der unaussprechlichen und rite vollzogenen leremonien und durch die Kraft der unerklärbaren Symbole bewirkt, nicht aber durch den blossen Intellect des Priesters; denn die έννοια an sich ist nicht im Stande die Verbindung des Theurgen mit der Gottheit herzustellen: Beweis dafür ist der Vmstand, dass die Philosophen, welche bloss intellectuell das Wesen der Sottheit zu ergrunden trachten, sich dadurch nicht in Verbindung mit ihr zu setzen vermögen. Die Symbole dagegen stellen diese Verbindung her und gwar zuverlässig und sogar für sich allein ohne den Intellect, dies geschehe aber durch die Jute der Jötter, zu der jene Symbole hinführen und zwar zwingend hinführen Deshalb wird auch die heilige Handlung nicht auf Grund des Intellects vorgenommen." Und dass hier vor allem auch die "symbolischen" Jegenstände der Aussenwelt, der sichtbaren Schöpfung um uns gemeint sind, und nicht etwa die Zauberworte und-Formeln, die Kenntnis der geheimen Namen, Kräfte und Fähigkeiten der übersinnlichen Welt, besagt eine andere Stelle derselben Schrift, III 27 p. 166-7, die speciell vom Offenbarungszauber handelt, der ebenfalls sehr hoch bewertet wurde. "Die fähigkeit eine Offenbarung zu geben", heisst es dort, "liegt nicht in uns; denn sie ist nichts Menschliches, sondern sie Kommt uns von aussen zu, ist sie doch etwas Ubermenschliches! Jaher sind zu jeder Divination gewisse Steine und Planzen notwendig, man muss heilige Knoten schurzen und wieder losen und Perschlossenes öffnen.

§. 3 8 4. Und da gill, wie wir unten II § 280 sq sehen werden, sogar auch für die Fälle, wodie Offenbarung nicht durch diese Symbole oder an ihnen zum Ausdruck Kommt, sondern sich die Gottheit in lebenden Medien, Menschen, offenbart; denn auch das Finfahren der Gottheit in den Menschen wird erst durch diese Symbole und symbolischen Handlungen ermöglicht, Kann aberohne sie nicht stattfinden. \_ So ist die Beeinflussung des nveïpa an materielle Dinge gebunden. Das besagt auch der Londoner Papyrus 121 l. 568, wo der Magus bei einer Lychnomantie zu Thot, der herbeikommen soll, spricht: ἦκέ μοι το πνεῦμα το άε- Lonertés, καλούμενον συμβόλοις καὶ ὀνόμασιν ἀφθέγκτοις

§. 3 8 5. Dieses eigentümliche mystische Verhältnis zwischen der sichtbaren, sinnlich wahrnehmbaren Materie und dem Übersinnlichen und die darauf beruhende anziehende oder auch abstossende Wechselwirkung, bezeichnete man als Sympathie, oupnádera, zwischen beiden Reichen und alle, die sich mit solchen Dingen befassten, haben dieser Sympathie und Antipathie grasse Aufmerksamkeit geschenkt.

Janz besondere Verdienste schrieb man hierin dem Demokrit von Abdera zu; darauf verweist ausdrücklich Vitruv, Prooem. IX § 14 cf. Weidlich, Sympathie p. 13 sq. 26-35, Proben dieser seiner Tätigkeit bei Plinius, Hist. Nat. xxvIII γ xxiv 156 160 xxv 13 Solin p. 50, 5 sq. Reitzenstein, Hellen. Wundererzählungen p. 39, Imeint, dass am diesen Studien schon das Altertum Kritith übte und dass ein Stück Solcher Jegenschriften in den Dynoxpitou naivvia des Papyr. London 121, 1. 167 erhalten geblieben ist. Von vielen andern ganz zu schweigen, wirkle auch der grosse Wundertäter Apollonius von Tyana seine Mirakel natürlich ebenfalls bloss mit Hilfe joner Sympathie, wie Instinus ausdrüchlich hervorheet (Quaest. 24 cf. oben die Verteidigung Christi durch Amobius). Ihm galt Apollonius selbstverständlich als Magus, als fauberer, und auch der Heide Plotin führt alle Magie auf die wechselseitige Sympathie der Kräfte zurück, Enneade IV. 4.26, womit er wohl die allgemeine Überzeugung seiner Feit Kennzeichnet. Mit der Erwähnung Demokrits sind wir schon ins V. Jahrhundert vor Chr. zurückgefangen, doch verlegten die Griechen selbst derartige Studien, die auf die Ergründung der Sympathie gerichtet waren, ins grauelste Altertum, wenn sie z. B. auch den Toroaster als Bahnbrecher auf diesem. Febiete nennen (nach Nutarch Veb) lebte er Stüllahre vor dem trojanischen Krieg) und die von ihm ausgegangene Schule der persischen Mäyor, bei denen sich auch Demokrit und vor ihm Rythagoras ihre Weisheit in solchen Dingen geholt haben sollen. Die sogenannten Schriften des Hermes Trismegistus führten die Kenntnis der Sympathie sogar auf Thot-Hermes, den Sott der Weisheit und Magie selbst, zurück; denn in der hermetischen Köch Köch von bei Gobeus fell. I 49, 44 Ipag. 406 23 sg. Wachsmut) heist es, dass Isis und Osiris Rap Equoù µuvotnpoin i Leponorit aç ave-tonne ver vijle.

τοῖς ἀνω ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ διετάγη, τὰς προσκανετους τοις εν συράνο μυστηριούς τερωνιστών στησαν ἐν γῆ (386. So mussten denn in vielen Arten von Wurzeln, Pflanzen, Gewächsen, Früchten, Steinen, trochenen und feuchten Materien allerhand geheimnisvolle Artifte schlummern, durch die man "abstossen und abwehren, Jusammenfishren und anziehen, Scheiden und gerstreuen, verdichten und verflüchtigen, (locken), anfeuchten und austrocknen, bewähren und töten, völlig verwandeln und umgestalten Konnte. Nabei wirkten diese Kräfte bald für längere, bald für kurze feit, die einen auf Massen, die andern bloss auf wenige Objecte, auch haben einige dieser Kräfte die Führung, während andere ihnen Sefolgschaft leisten, und die eine Kraft geht mit dieser, die andere mit jenet Hand in Hand, nimmt mit ihr zu und geht mit ihr zu-Trunde, Ja eis gibt auch solche Dinge und Kräfte, die ganz wie ärztliches Wissen Jesundheit zu spenden vermögen, dafür aber auch wieder andere, die Kranhheilten hervorrufen. Jewisse Dinge unterliegen auch den Nalurgesetzen, φυδικαῖς ἀνάγκαις, und nehmen mit dem Monde ab und zu, unzählig ist die fahl der
antipathischen Tiere, Pflanzen und Wurzeln, gross auch die der betäubenden und in Schlaf versenkenden
Räuchermittel und anderer, die Erscheinungen, φανταδίας, hervorrufen (Eusebius Praep. ev. 17.1.9 = 1,

1553. Dindorf):

S. 38 %. Woher aber diese Materien all diese wunderbaren Kräfte haben, sagt der so genannte Jamblichus de myster. V 23 p. 232-4: "Steine, Pflanzen, Tiere, Räucherwerk und anderes, was zum Opfer verwendet wird, sind zwar Materien, aber doch geeignet das Söttliche, das Immaterielle, aufzunehmen, da ja alle Materien vom Schöpfer des MIs geschaffen wurden.... So geht das Göttliche durch alle Materien hindurch und so lebt selbst das immateriell Göttliche im materiell Irdischen. Es handelt sich nur darum, ausfindig zumachen, welche Materie die Jottheit am reinsten und reichsten enthält und welche Materie welche Gottheit, denn es gibt auch Materien, die gewissen Jottheiten gezadezu zuwider sind. Solche, die Gottheit am reinsten und reichsten enthaltenden Materien sind sowohl für die Herstellung der Sötterbildet wie auch für's Opfer nicht bloss geeignet, sondern gezadezu notwendig; dennwenn solche Materien fehlen, ist es ganz un'möglich, dass sich eine Gottheit in eine Statue herablasse oder zum Opfer erscheine. Diese Materien haben die Götter selbst in Visionen die Menschen gelehrt. Auch steht es fest, dass die Erzeugnisse Materien haben die Götter gewissen Göttern besonders lieb sind, liebez als die gleichen Erzeugnisse underer Länder, da sie von jenen Göttern selbst geschaffen wurden, wie z. B. die heitigen Tiere in tigypten. Von der anlacken den Kraft solcher symbolischer und sympathischer Materien weiss auch Synesius (de insomn. 2. Spalte 1285). "Weise ist", sagt er, " wer die Verwandtschaft, ovyyeverav d.h. Sympathie, der Teile des Weltganzen Kennt... denn manchem innerweltlichen Golt steht ein Stein oder eine Pflanze

nahe, o'i s Suoionavav e'ikei vin optoei kai yontevetai, denen erinfolge seiner Sympathie mit ihnen nachgibt und der Bezauberung erliegt." Noch deutlicher sagt das hugustinus, de civit. Dei xxx 6; Die Demonen werden zum darin Wohnen durch die Geschöpfe angelocht, die nicht sie selbst, sondern Istt geschaffen hat und die ihnen gemäss der Verschiedenheit ihrer Arten in verschiedener Weise angenehm sind, doch nicht etwa sowie den Jeschöpfen (animalia) die Speisen, sondern durch feichen (Symbole, signis), da sie Geisten spieitus) sind die der Just jedes dieser Demonen entsprechen. Und das gilt für die verschiedenen Arten der Steine, Manzen, Hölzer, Tiere, Formeln und Leremonien. § 388. Win aber von den Menschen angelocht guwerden, verschlagen der die verschen seine gelegen der die Verkorgenen ihr Git führen sie diese zuerst mit listigster Verschlagenheit, indem sie ihnen entweder im Verborgenen ihr Gift ins Herz hauchen oder ihnen auch in trügerischer freundschaft sichtbar werden und so ihre wenigen Schü lergu Cehrern von mehr Leuten machen Denn anfänglich Konnte man ja nur durch sie selbst belehrt. Kennen lernen, was jeder von ihnen begehrt, wovor er sich entsetzt durch welchen Namen er gezwungen wird, wordus die Künste der Magie ihren Ursprung nahmen." Von diesen Symbolen, signa, weiss auch Claudian, da er schreibt: "(novi) quid signa sagacis/ hegypti valeant (II in Rufin I 147s) und wieder bezeichnet auch er Agypten als das Land von der Wissenschaft der Sympathie wie oben Hemmes Trismegistus und lamblichus. Dazu stimmt es vortrefflich, dass auch der Magus Cyprian gerade in Ägypten lernte tiorv Entrepnovan Despois xai nødypasiv kai ev tior opvyade vortan of das poors (Confessio 3, pag. 1107).

🕽 . 3 8 9. Die reichsten und Klarsten Bemerkungen über das eigentümliche Wesen der Sympathie, jener geheimnis vollen Übereinstimmung zwischen Irdischem und Göttlichem verdanken wir aber dem Neuplatoniker Proclus; in allen erhaltenen Schriften Kommt er darauf zu sprechen und er hat es auch verstanden, diese sehr alten Anschauungen mit der Hauptlehre seiner Schule, der Ideenlehre, zu verbinden. Zugleich ist diese Theorie eine vortreffliche Stütze für seine Auffassung vom Wesen der Götter und der Zwischenwesen sowie ihrem Verhältnis zur sichtbaren Schöpfung, so dass sie dem Theosophen Proclus nicht weniger gelegen Kam als dem Philosophen.

8. 3. 9.0. So sagt er in seiner Institutio theologica: "Wenn die Götter über jeder Wesenheit stehen und jenseits alles Existierenden, dann Kann man sich Keine Meinung von ihnen machen und Keinerlei Erkenntnis gewinnen. Kein Denken und Erkennen reicht an sie heran Und doch lassen sich auch ihre charakteristischen Ligenschaften erkennen, wie geartet sie sind, und zwar in zwingender Weise: denn durch die Verschiedenheiten indem, was mit ihnen im Iusammenhang steht und von ihnen abhängt, werden gleichzeitig auch die Interschiede in ihrem Wesen selbst mit bestimmt."

Unter dem, was mit den Göttern im Iusammenhang steht, meint er natürlich das Zwischenreich, die Daemonen und diese treten ja in Verkehr mit uns. "Denn die Götter selbst sind zwar in Wahrheit die Hüterund Erhalter des Alls, die Daemonen aber leiten ihr Wirken weiter (namlich in die uns umsebende, sichtbare Welt, dass es dort zum Ausdruck Komme) und verhindern jedes Versehen im Kosmos: so gibt es denn auch eine in der Natur selbst beareundete Vorsehung, pvorkin noovoia, hinsichtlich des Sterblichen, welche es soeine in der Natur selbst bear ündete Vorsehung, pvorkin noovoia, hinsichtlich des Sterblichen, welche es soeine in der Natur selbst beareundete Vorsehung, pvorkin noovoia, hinsichtlich des Sterblichen, welche es soeine in der Natur selbst beareundete Vorsehung, pvorkin noovoia, hinsichtlich des Sterblichen, welche es soeine in der Natur selbst beareundete Vorsehung, pvorkin noovoia, hinsichtlich des Sterblichen selbst eine in der Natur selbst beareundete Vorsehung, pvorkin noovoia, hinsichtlich des Sterblichen. bare Welt, dass es dort zum Ausdruch homme und verhindern jedes terbeiter in Mosmos; so glues dem duch eine in der Natur selbst begründete Vorsehung, gwork novora, hinsichtlich des Sterblichen, welche es sowohl hervorbringt wie auch erhält nach der göttlichen Einsicht. "Hieralso werden die Daemonen deutlich genug als jene Wesen und Kräfte bezeichnet, welche das Wirken der jenseits aller menschlichen Erkenntnis existierenden Götter\_es sind natürlichdie überweltlichen Götter\_ gum husdruck bringen und dadurch auch das Wesender Götter selbst (ad. Tim. Ipg. 11d of oben § 805g.)
Wieso das möglich ist, haben wir schon oben bei der Besprechung seiner Daemonologie wiederholt

dargetan (f.S. 81), insbesondere bei der Erwähnung seiner Lehre von den Reihen, ouen (f. oben s. 81): nach dieser Theorie namlich sind alle in ein und derselben Reihe verbundenen höheren Wesen, von den Erzengeln ang efangen bis herabzu denin der Materie selbst wohnenden Stoffdæmonen, wesensverwandt und das Wesen jenes Gottes, der einer jeden Reihe vorgesetzt ist, spiegelt sich gleichsam in allen ihm untergeordneten Wesen

wieder und zwar umso reiner und Klarer, je näher es dem führenden Totte steht. Das sagt er zusammen fassend:
"Die Eigent ümlichkeit jeder göttlichen Reihe, nägns Deweist rätzws i Svörns (Institutio theolog, e. 145 pag. 214sg. ed. Creuzen) dringt durch alle ihre Angehörigen zweiten Grades hindurch (did nävrade poira täv Sevrépav) und teilt sich allen untergeordneten Jeschlechtern mit (xai didword cauthy anabi tois katatet ois yevesv)... gibt es z. B. eine Gottheit, welcher als i diorns die Reinigung, Sühnung zukommt,

<sup>΄)</sup> εαρ.123 μας.182 (reuzer: εἰ οὖν οἱ θεοὶ ὑπερούσιοι καὶ πρὸ τῶν ὄντων ὑφεστήκασιν, οὕτε ∂όξα ἔστιν αὐτῶν οὕτε ἐπιστήμη καὶ διάνοια οὕτε νόησις άλλ' ἀπὸ τῶν ἔξηρτημένων, οἶαί πέρ εἰσιν αὐτῶν αὶ ἰδιότητες, γνωρί-δονταικαὶ τοῦτο ἀναγκαίως κατα γὰρτὰς τῶν μετεχομένων Ιδιότητας καὶ αἱ τῶν μετεχόντων συνδιαιροῦνται διαφορότητες .

(3νότης eiz καθαρτική), so fin det sich dieses (haracteristicum der Sühnung auch in den psychischen Wesen, (εν ψυχαϊς d.h. in den daemonischen Iwischengliedern), aber auch in Lebeunsen (εν ζύοις dh. bestimmte niken schen und Tieren) und ebense auch in Pflanzen und steinen (καὶ ἐν ρυτοῖς καὶ ἐν λίδοις), dasselbe gilt aber auch, wenn es into bewahrende, behütende Jothwill (θουνρητική τις) und eine die zum beköpfer purick führt (ἐπιστειατική τις und eine die zum beköpfer purick führt (ἐπιστειατική τις und eine, die Jeöen zeugh (ἐριοποιος τις). (ἐκο δου ἡ 86. , πανταςοῦ γὰρ τὸ ἀνάκο ἡρο ἐν ἐντάξει προξειανή όχοι τῶν ἐγγάκον Πίπ. Jag, 16α), llabei einer sich einer und Pflanzen. Jehen einer sich einer sich einer gestelle einer sich einer gestelle einer und Pflanzen. Jehen her einer sich einer gestelle einer und Pflanzen. Jehen der diese sir Jattungen gelangen sie amders zur Erscheinung, immer in der jener Zühung einsprechenden Weise. In die her in sucht auch, was sich auf die Weihen bepteht, ἡ τελοτική, sc. τέχνη oder İnτοτήμη mit Hilfe der (sognannten) sympathie, διά της δυμαθείας, anzuhkulplen (hil natyl. 174 μαg, 9) lasguali). Dies geigt sich "B. hirssichtlich der Heitlich der der Manth, der Musth (und der Liunst im Dogenstessen andern foollfnischen Reihen d.h. den Reihen, die dem hoollo alt Sottund führer anhängen (hil (παγλ.), "Der Schöpfer, δη μιους γός, begründete in Weitall ein höbild seiner alles überragenden einheit hichen Nortrefflichkleit (της i αυτοῦ μοναδικής υπεροχής είκονα), durch das einer alles überragenden einheit. Hichen Nortrefflichkleit (της i αυτοῦ μοναδικής υπεροχής είκονα), durch das einer alles überragenden einheit. Hichen Nortrefflichkleit (της i αυτοῦ μοναδικής υπεροχής είκονα), durch das einer alles überragenden einheit. Hichen Nortrefflichkleit (της i αυτοῦ μοναδικής υπεροχής είκονα, durch dae iner alles überragenden einheit. Hichen hortrefflichkleit (της είκοτοῦ μοναδικής υπεροχής είκονα, durch das einer alles übernichne einheit. Hichen hortrefflichkleit (πης είκοτος με είκοτος με είκο

liegen auch Tiere (Lebewesen) und Manzen dem schöpferischen Einfluss der Götter (καὶ οὐτω δὴ καὶ ξῷα καὶ φυτὰ δημιουργεῖται), indem die einen Abbilder dieser, die andern jener Jötter in sich tragen und die Daemonen ihnen Widerspiegelungen ihrer eigenen Führer (d.h. der ihnen in den eingeln en Gerpai vorgesetzten Jötter) zuerkennen (τὰς ἐμφάσεις τῶν σφετέρων ηγεμόνων παρέχοντες), die Jötter selbst aber als Leiter über ihnen stehen. Und auf diese Weise stimmt auch das Letzte und Unterste mit dem Er sten und Höchsten überein (συμπαθεῖ)...." (Ad Alcibiad prior. p. 69 (reuger). §. 3 9 1. Und das Ilerche gilt auch von der Idee alles Existierenden: ἡ γε μὴν ἰδιότης ἡκει μίχρι τῶν θνητῶν, δι ἡν καὶ συμπαθεῖ τὰ τῆδε τοῖς οὐρανίοις τὸ γὰρ ἕν εἶδος (die für sich einzigartige Idee) καὶ ἡ κατὰ τοῦτο κοινωνία (das, was die Idee mit ihrer Erscheinungsform auf Erden armein hat) poiet τὴν συμπάθειαν.

Diese Sympathie ist um so enger, je höhet die Erscheinungsform steht, denn umso deutlicher hommen die Kräfte der Idee (τοῦ παραθείγματος δυνάμεις) in der Erscheinungsform fum husdruck. Das geschieh aber bloss durch Vermittlung der Twischenglieder (δια τῶν μέσων), denn wenn sich die gleiche Idee sowohl in Göttern wie in Steinen findet, somuss sie noch viel mehr (als in den Steinen) auch in den Mittelwesen also z. B. in den Daemonen und Lebewesen vorhanden sein. σειραί γάρ τινες ἀπότῶν νοερῶν εἰκο τὸν οὐρανον καθήκου δι (πάπτιτ τη den sichtbaren Söttern, den Planeten) καὶ ἀπό τῶν δε πάλιν εἰς την γένεσιν (in die uns umgebende Schöpfung) καθ ἐκαστον στοιχεῖον ἐξαλλαττόμεναι καὶ μέγρι γῆς ὑφιξάνουσαι τουτων δὲ τῶν σειρῶν τὰ μὲν ὑψηλότερα μειξόνως μετέχει τῶν παραδειγματων, τὰ δὲ χαμαιξηλότερα ἐλασσόνως τῆς ἱδιότητος ἐπὶ παντα τῆς μιᾶς ἐκτεινομένης, ἦ καὶ ποιεῖ μίαν τὴν ὅλην σειράν. Des halb ist auch der Löwe am Himmel (ὁ μὲν οὐρανιος λέων) vernunftbegabt (νοερός), der unter dem Monde (ὁ δὲ ὑπο

σελήνην dih.das Tier hier auf Erden) ohne Vernunstähogos); denn jener, der οὐράνιος λέων, steht der Idee des Lowen näher. Ebenso ist auch der Mond am Himmel göttlich (ein Jott), die Idee des Mondes aber ist auch hier auf Erden in gewissen Steinen bewahrt und auch die der Mondreihe eigentümliche Kraft, die sich in geregelter Zunahme und Abnahmedes Glanzes auch im Mondstein aussett (Ad Parmen. Upg. 1/2, p. 6/92) § 392. Aber auch innerhalb des Sterblich-Irdischen hier auf Erden erleidet die Sympathie mit dem Jöttlich-Ideellen gemäss der Einteilung alles Sterblich-Irdischen in Steine, Pflanzen und Tiere eine Abstufung: "denn der Stein hat an der Kraft seiner Idee nur Körperhaft Anteil (μετέχει της δυνάμεως σωματικώς μόνον) die Pflanze schon reiner, denn sie hat an ihr Anteil auch vermöge des ihr γικομππευαθεί (πείν νεσείατη το ξιδον) Araft seiner (πείν νεσείατη μονον) Lebens (κατά την ξωήν), in noch höherem Grade aber das Tier (τὸ ξιδον) Araft seiner Willensbetätzaung seines sich aktiv Jussernden Lebens (κατά την δουνήν) "Institutiotheologic. 145 p. 2/4 (Γευχ.) (rein vegetativen) Lebens (κατά την ξωήν), in noch hoherem Frade aber das her (το ξωον) filmsether Willensbetätigung, seines sich aktiv aussernden Lebens (κατά την δρμήν) "Institutio theologic. 145 p. 214 (treux) \$ 3 9 3. Von ganz besonderer Wichtig Keit aber ist folgende Stelle, deren durch das bisher Behandelte hinreichend Klar gewordene Partie fragment aus dem Werke Nept άγωγης oder hep μυθικών συμβολων bloss lateinisch durch die Übersetzung des Florentiners Marsilio Ficino in seiner Übersetzung des lamblichus apud Aldum 1497, erhalten, dort steht auf fol. h. γ dieser Tractat unter der Übersetzung des Florentiners Marsilio Ficino in seiner Übersetzung des lamblichus apud Aldum 1497, erhalten sehr der besonschaftlichen Reilsagen zu Verleuber nach Krolls ausgezeichneter Richtlichen seitzung im Griechische in der Wicken schaftlichen Beilage mun Verleumstragen ihr Griechische in der Wickenschaftlichen Beilage mun Verleumstragen ihr der erhalten in der Wickenschaftlichen Beilage mun Verleumstragen ihr wir den schaftlichen Beilage mun Verleumstragen ihr der eine der Verleumstragen ihr der der der Verleumstragen ihr der der Verleumstragen ihr der der Verleumstragen ihr der der Verleumstragen ihr den der Verleumstragen ihr der der Verleumstragen ihr der der Verleumstragen ihr der der Verleumstragen ihr der der Verleumstragen ihr der der Verleumstragen ihr der der Verleumstragen ihr der der Verleumstragen ihr der der Verleumstragen ihr der der Verleumstragen ihr der verleumstragen ihr der verleumstragen ihr der d "Opus Procli de s'acrificio", im Index aber heisstes "Ile sactificio et magia solautet nach Krolls ausgezeich neter Rüchiübersetzung ins Griechische in der Missenschaftlichen Beilage zum Vorlesungsverzeichnis der Universität Greifswald Ostern 1901: οἱ παλαιοὶ ἰερεῖς θεωροῦντες ἐν τοῖς φυσικοῖς συγγέγειαν τινα καὶ συμπάθειαν ἄλλων πρὸς τὰς ἀφαντῖς δυνάμεις καὶ εὐρἰσκοντες πάντα ἐν πῶς τὴν ἱερὰν αὐτῶν ἐπιστήμην κατέστησαν. ἀγεγνωσαν γὰρ ἐν τοῖς κατωτάτοις τὰ ἀνώτατα καὶ ἐν τοῖς ἀνωτάτοις τὰ κατώτατα ἐν μέν οὐρανος τὰγρονια καὶ ἀιτίαν καὶ τρόπον οὐρανιον, ἐν δε γῆ τὰ οὐράνια. hus dieser ɨnnern Sympathie erklärt es sich, dass die Hlanzen ἡλιοτρόπιον μπά σεληνοτρόπιον sich nach der Sonne und dem Monde wenden. πάντα εὐχετὰι καὶ τῶνους ἄδει πρὸς τοῦς τῆς ἀνῶῦν τάξεως ἡγεμόνας, ἀλλὰ τὰ μὲν νοητὸν τρόπον, τὰ δε νοερόν, τὰ δε φυσικόν, τὰ δὲ αὐτῶν το ἐνεκ sich das Heliotropion πα ch dez sonne, so gut es eben εἰπε Hlanze καπη, und wenn einer den Fulsschlag der Hlanze hören Könnte der sie ungeben de Luft hinaus sendet, so würde er darin die Jimme erkennen, mil der die Hlanze so qut sie es eben Kann, sich an ihren Könit (die Sonne) wendet. διὰ τοῦτο ἐγ τῆ μεν δρᾶν ἔξεστιν ἡλιον κᾶὶ σεgut sie es eben Kann, sich an ihren König (die Sonne) wendet. διὰ τοῦτο έν γη μεν δρᾶν ἔξεστιν ήλιον καὶ σε-Αήνην, άλλὰ κατὰ ποιότητα χθονίαν, ἐν οῦρανῷδε φυτὰ πάντα καὶ λίθους καὶ ξῷα κατὰ τὴν οῦρανίαν φύσιν, ξωὴν ἔχοντα νοερᾶν. So entfaltet sich auch die Lotusblume stufenweise mit der außtei genden (sich gleichsam entfaltenden) Sonne und ebenso faltet sie sich auch bei ihrem Nieder gange allmählich zusammen (p.8 cf. unten 6.517)

§. 394. Jenau ebenso stehen auch Steine zu Sonne und Mond in zusammen (p. 8 cf. unten §.517) § 3.3 9 4. Genau ebenso stehen auch Iteine zu Sonne und Mond in Beziehung, der ἡλίτης λίθος, der auch geradezu "Himmels-oder Sonnenauge"heisst (οὐρανοῦ ἡ ἡ-λίου ὄμμα), und der σεληγίτης λίθος und der ἡλιοσέληγος λίθος (der Sonnen-Mond-Itein, der sogar zu beiden Gestirnen in Tympathie steht (of. auch Olympiodor ad Meibiad pag. 1859. Treuzer). Aber auch wiele Sonnentiere gibt es (ξῷα ἡλιακά) wie die Löwen und Hähne, die ihrer Natur entsprechen teil an einem Itematiere gibt es (ξῷα ἡλιακά) wie die Löwen und Hähne, die ihrer Natur entsprechen teil an einem Itematiere gibt es (ξῷα ἡλιακά) wie die Löwen und Hähne, die ihrer Natur entsprechen teil an einem Itematiere gibt es (ξῷα ἡλιακά) wie die Löwen und Hähne, die ihrer Natur entsprechen teil an einem Itematiere gibt es (ξῷα ἡλιακά) wie die Löwen und Hähne, die ihrer Natur entsprechen teil an einem Itematiere gibt es (ξῷα ἡλιακά) wie die Löwen und Hähne, die ihrer Natur entsprechen teil an einem Itematiere gibt es (ξῷα ἡλιακά) wie die Löwen und Hähne, die ihrer Natur entsprechen teil an einem Itematiere gibt es (ξῷα ἡλιακά) wie die Löwen und Hähne, die ihrer Natur entsprechen teil an einem Itematiere gibt es (ξῷα ἡλιακά) wie die Löwen und Hähne, die ihrer Natur entsprechen teil an einem Itematiere gibt es (ξῶν και εξαργασια με θε διακά (προ εξαργασια με θε διακά (προ εξαργασια με θε βικακά (προ εξαργασια με θε διακά (προ εξαργασια με διακά (προ εξαργασια με θε διακά (προ εξαργασια με διακά (προ εξα viele Sonnentiere gibt es (ζωα ηλιακα) wie die Lowen und Manne, die inter Natur enisprement teil an einem Jonnendaemon (d.h. an einem Daemon der Sonnenreihe) haben (δαίμονος πνος ηλιακοῦ κατὰ την έαυτῶν φύσιν μετέγοντες p.g of unten § 161).... So drehen sich also gewisse Phanzen wiedie oben genannten mit der Umdrehung der Sonne, andere wieder ahmen irgehawie die formder Sonnenstrahlen nach wie die Palme und auch der finger (an der Hand und diese selbst), andere wieder die feurige Natur der Sonne, την έμπυρον ηλίου φύσιν, wie der Corbeer, η δάρνη, und wieder andere noch anderes. So Kann man also sehen, dass die im göttlichen Sonnengestim vereinigten (haracteristica über alles, was in die Sonnen reihe eingeordnet ist, verteilt ist, auf Engel, Daemonen, Seelen, Tiere (Lebewesen), Phanzellerie

§ 3 5 5. Daher haben die Väter der alten hieratischen Weisheit durch Mischen und Reinigen der so sicht bar werdenden Kräfte der Oberen (der Himmlischen) den Lut, Vonokeiav, aus findig gemacht? Sie mischten nämlich mehreres mit einander, weil sie sahen, dass zusar auch das Einzelne für sich allein tin bestimmtes Characteristicum des Söttlichen in sich enthalte, das aberdoch für sich allein nicht stark genug ist zur Hechei zufung, Litierung, jenes Göttlichen. Deshalb also leiteten sie durch eben diese Mischung vieler (sympathischer) Substanzen die von oben her Kommenden Ausflüsse, anoppoias des Göttlichen, herab und das Eine, das sieso aus lielem zusammensetzend schusen, glichen sie dem Einen (dem Söttlichen) an, das über der Vielheit (der sichtbaren sympathischen Erscheinungsformen hier auf Erden) steht.

§. 396. Und auch Götterbilder, åyåduata, aus vielen Stoffen zusammengesetzt, stellten sie auf (cf. unten §.807) und auch Räucherdüfte erzeugten sie aus zusammengemischten Spezereien, indem sie die göttlichen Symbole zusammensetzten und einten: so erfassten sie möglichst zahlreiche Kräfte, gleich

Zeitig von denen jede einzelne durch Absonderung geschwächt wurde, während ihre Vermischung und lereinigung ein Abbild der (göttlichen) Idee ergab. Bisweilen aber genügt doch auch schon eine einzige Pflanze oder ein einziger Steinfür die göttliche Handlung (cf. unten II S. 103). Auf diese Weise riefen die Priester durch die Verwandtschaft und Sympathie (das Göttliche) herbei, durch die Antipathie aber scheuchten sie es fort, wobei sie auch noch, wenn es notwendig war mit Schwefel, Asphalt und Meerwasser (cf. unten § 590) reinigten ... und Tiere, den Gottern entsprechend, brachten sie dar und alles andere in ahnlicher Weise. Dadurch und von diesem und solchem ausgehend lernten sie zuerst die Kräfte der Daemonen kennen, die mit den Dingen in der Natur, mit denen sie verbunden sind, zu leibhafter Erscheinung (είς παρουσίαν συνεκάλεσαν). Dann aber wandten sie sich von den Daemonen den Kräften und dem Wirken der Tötter sebst zu, indem siemaniches durch die Belehrung von seiten der Daemonen dazulernten, manche der entsprechenden Symbole aber durch eigenes Bemühen sich deuteten, und gelangten so zur Erkenntnis der Götter selbst. Und schliesslich stiegen sie sogar unter Beiseitesetzung der physischen Dinge und Werke und grösstenteils auch der Daemonen zum Ver Kehr mit den Göttern empor. Daraus folgt, dass die höhere und höchste Stufe der Theurgie des Sympathiezaubers nicht mehr bedarf, sondern vermittels der Kenntnis, der yvwois, des wahren Wesens der Götter allein sogar die Vereinigung mit ihnen zuerlangen vermag (cf. 1. 9109)

Auch lamblichus sagt De Myster v 23(p. 234): "In beseeligenden Visionen (διὰ τῶν μακαρίων θεαμάτων) lehrten die Götter selbst die Kraft und Bedeutung bestimmter Materien » cf. auch Porphyrius Περὶ τῆς ἐκ λογίων φιλοσοφίας δεὶ Ευσέδιυς Ρταεραπ. ev. V 11.1 (1p. 232 lind.): οὐ μόνον δὲ τὴν πολιτείαν αὐτῶν αὐτοὶ (ρί θεοὶ) μεμην ὑκασι καὶ τὰ ἄλλα τὰ εἰρημένα ἀλλὰ καὶ οἰςτιοι χαίρουσι καὶ κρατοῦνται καὶ μὴν τίσιν ἀναγκάξονται, τίνα δὲ δεῖ θύειν καὶ ἐκ ποίας ἡμέρας ἐκτρεπεσθαι, τότε σχήμα τῶν ἀγαλμάτων ποταπον δεῖ ποιεῖν, αὐτοί τε ποίοις σχήμα σίν Φαίνονται ἐν τε ποίοις διατρίβουσι τόποις καὶ ὅλως ἐν οὐδεν εξοτιν οῦ πραρο ἀντῶν μαρούνες οἱ ἀνθουσικοί πίσους ἐτίνησον

δέν έστιν ο μή παρ' αυτών μαθόντες οι άνθρωποι ούτως αύτους έτιμησαν.

§. 39 7. Wer aber noch nicht diesen hohen Grad theurgischer Erkenntnis und Macht erlangt hat, der muss sich an diese symbolisch-sympathischen Tiere, Pflanzen und Steine hatten, dadurch zunächst τα τελευταΐα των ηνευμάτων d.h. die Stoffdaemonen gewinnen, die dann die gottliche eninvora ungehindert zu uns gelangen lassen (cfunten II § 109). Denn die Götter reagieren gerne auf die ihnen zu Kommen den Symbole und gehorchen bereitwillig denen, die sie sorusen, und offenbaren ihr Wesen Prochus Ad Rempubl. pag. 361-2 = 1 p. 48 Kr.; cf. Ad Cratyl. 56 p. 25 Pasquali).

nag. 361-2 = Ip. 48 hr.; cf. Ad tratyl. 56 p. 25 lasquals).

\$.398 Das gleiche versichert auch Nikephoros Gregoras Schol. Sp. 538-9; και δαίμονες έξ άξρος και γης θέλγονται τοῖς δε τοῖς λίθοις η ταῖςδε ταῖς βιστάθαις η ταῖς δε ταῖς φωναῖς (das gitt auch von den oben behandelten Vocalen \$150; cf. unten \$.170η τοῖςδε τοῖς στημασιν, α χαρακτήρας καλούσιν( cf. unten \$819).

Wichtig und interessant aber ist besonders, was erdann sagt: διμαι δε ταῦτα παρά χαλδαίων και Δίγιητιων ἀρχήθεν εὐρησθαι εκαστον έκαστω δαίμονι γνωριστικόν σημεῖον . Dann fahrt erfort: δ σοφος δ εἰδως την άλληλων τούτων συγγένειαν, ὁρῶν ὅτι παρ' άλληλων άλληλα θέλγεται και δήλωσιν λαμβάνει παρ' άλληλων άλληλα, ελκει άλλο δι' άλλου οἱον διὰ της μαγνήτιδος τον σίδηρον οὐτω καὶ διὰ τησδε τῆς φῶνῆς καὶ τοῦδε τοῦ σχήματος η τῆς δε τῆς ΰλης τόθε η τοὐδε.... Und auch Bellus natúrlich führt die Žauberei auf diese Sympathie mit dem Irdischen zurüch, denn er sagt (ઉταεσοτική πίον. de daemon. cap. 5 Sp. 880): η μαγεία (μερίς γοῦν ἐσχάτη τῆς ἱερατικῆς ἐπιστήμης) ἀνιχνεύρυσα τῶν των μερῶν ξώων τε παντοδαπῶν καὶ φυτῶν καὶ δύναμιν καὶ ποιότητα, λέγω δε στοιχείων καὶ τῶν τουτων μερῶν ξώων τε παντοδαπῶν καὶ φυτῶν καὶ τῶν ἐντεῦθεν καρπῶν, λίθων, βοτανών καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν παντὸς πράγματος ὑπόστασίν τε καὶ δύναμιν έντεῦθεν καρπῶν, λίθων, βοτανών καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν παντὸς πράγματος ὑπόστασίν τε καὶ δύναμιν έντεῦθεν καρπῶν, λίθων, βοτανών καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν παντὸς πράγματος ὑπόστασίν τε καὶ δύναμιν έντεῦθεν καρπῶν, λίθων, βοτανών καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν παντὸς πράγματος ὑπόστασίν τε καὶ δύναμιν έντεῦθεν καρπῶν, λίθων, βοτανών καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν παντὸς πράγματος ὑπόστασίν τε καὶ δύναμιν έντεῦθεν ἄροα τὰ ἐκτείθεν καὶ τῶν ἐντείθεν καὶ τῶν ἐντείθεν καὶ τῆν ἐκτείθεν καὶ τῶν ἐκτείθεν καὶ τῶν ἐκτείθεν καὶ τῶν ἐκτείθεν καὶ τῆν ἐκτείθεν καὶ ἐκτείθεν καὶ ἐκτείθεν καὶ ἐκτείθεν ἐκτείθεν ἐκτείθεν ἐκτείθεν ἐκτείθεν ἐκτείθεν ἐκ

9.3 99. Naturlich waren es irgendwelche auffallende Eigenschaften, beziehungsweise Lebensgewohnheiten, die eine solche sympathische Verbindung und Beziehung zu einem bestimmten göttlichen

Wesen bei Manzen, Steinen und Tieren vermittelten.

§. 400. Man hat dann aberauch eine solche Beziehung zwischen der Bezeichnung jenes Jegen-

standes oder. Tieres zum Gotte ausgeklügelt und zwar auf Grund von(oft geradezu halsbrechezischen) Elymologieen. Ich will nur einige Beispiele aus Eustathius anführen (Mlliad. 1206 p. 87faris): Bem Apollo warder Schwazungeeignet; nun ist aber Apollo auch der παραιτιος τοῦ λεύσσειν und der Schwan ist weiss, λευκός aber und λεύσσειν sind etymologisch verwandt! Hier liegt eine etymologische Sympathie nur zwischen den Namen für Eigenschaften des Jottes und seines Symbols vor, ebenso: Zebenso, dem Gotdes aißho und auch ang, ist der Adler heilig, denn aetos ist ebenso wie ang von aw, wehen, gebildet. Oder: dem Hermes, dem Herrn der süssen Rede, λαρού λόγου, ist natürlich die Móve, λάρος sympathisch verbunden, ebenso der scharfsichtigen Athene die Eule, γλαῦξ), da γλαῦξ νοη γλαύσω herkommt, was soviel ist wie ἀθρώ und eben deshalb auch die Schlange, δράκων, denn das Wort δράκων ist von δέρκεσθαι, schauen = άθρεῖν abgeleitet. Ila Apollon der Sonnengott it dennach Jorganame "Ερως ist gebildet ist der nach der άμφιλύκη νύξ aufgeht, ist ihm der Wolf, λύκος, geweiht. Der Göttername "Ερως ist gebildet von δράν "sehen", daher ist ihm der Hase, λαγώς, heilig; denn der Tiername λαγώς hängt mit λάειν τusammen, was gleich ist βλέπειν, sehen. Aus gleichen Gründen ist wohl auch im Papyr. Condon 121 l. 694der Gecko (καλαβώτης) mit dem Asklepios in elymblogischer Sympathie verbunden, da καλαβώτης nur eine Neben form zu ασκαλαβώτης) mit dem Asklepios in elymblogischer Sympathie verbunden, da καλαβώτης nur eine Neben form zu ασκαλαβώτης είτ, wieder Gecko sonst gewöhnlich heisstlef. Deubner De incubat. p.37) Bei der ungleich höheren Bedeutung, welche man im Orient den Namen beilegte, sind bei den orientalischen Volkern solche etymologische Spie lereien noch beliebter gewesen: einen Beleg, der uns besonders angeht, bietet ein ägyptischer Text aus dem Neuen Reiche, der eine solche lerbindung zwischen dem Namen des heiligen Tieres und seinem Gotte herstellt: Râ sprach zu Thoth: "Ich will dich Größere als du bist aussenden (hob) lassen da entstand der Ibis (hib), der Vogel des Thoth (Erman, Rel., p. 37-8.)

§. 401. In § 395-6 haben wir die Stelle ausgeschrieben, in der Proclus die gleichzeitige Anwendung mehrerer und verschiedenartiger Symbole erklärt. Davon spricht auch der sogenannte lamblichus (De Myster. v 23 p. 233; cf. über die gehäufte Anwendung solcher obußola im Schadenzauber auch Marsilius licinus zu Plotin Ennead. 174 cap. 39, leuzer p. 252-3) und auch die Zauberpapyri liefern Belege hiefür, indem die Recepte oft eine ganze Reihe von symbolischen Tieren, Pflanzen, Steinen u.s.w. für den Zauber selbst vorschrei-

Vogel des Himmels ein Reiher, dein hisch der [Tiefet] ein schwarzer Lebesfisch, diese sind dir) begründet (\* gugeeignet) auf Erden. , Yb"ist dein Name in deinem Leibe imt.) Meere, deine Gestalt aus Stein, in der du hervorthamst, ist ein ... der Himmel ist dein Schrein, die Erde dein Vorhof.... "cf. unten II J 260. Hier ist besonders bemerkenswert, dass die σύμβολα dieser einen Jotheit nach den sichtbaren Reichen in der Naturaufgezählt werden: auf der Erde Pflanzen (Weinstock, Persea, Amon-Pflanze), im Luftraum ein logel Reiher) "und im Wasser ein Pisch (der Lebesfisch). Da die Symbole dieses Jottes überall in der ganzen Schöpfung zerstreut sind, ist auch die ganze Schöpfung von ihm selbst er füllt: der Jauberhrüftige aber Kann uberall auf der Erde, in der Luft und im Wasser, Einfluss auf ihn nehmen. S. 405. Endlich stroch der Papyrus Mimaut 1.18759 heranzuziehen: Hier bittet der Magus den Sonnengott (nivor) cf. Reitzenstein, Poimandres p. 147: endKou σόν μου εν παντί ω σε σε παρακαλώ πράγματι καὶ ποίησον πάντα τὰ τῆς εὐχῆς μου ἀκριβέστατα, οτι οἶδά σου τὰ σημεῖα καὶ τὰ παράσημά σου οἶδα καὶ καῦ κου δίραν τίς εξ.... οτι ολδά σου τὰ σημεῖα καὶ τὰ παράσημά σου οίδα καὶ καθ ώραν τίς εξ...

ίδρα πρώτη] μορφήν έχεις καὶ τύπον πεδος (!) πιθήκου, γεννᾶς δένδρον ἐλάτην (.) ελατα), λίθον α-φανον, ὄρνεον γύπα.... δνομά σοι θρουερ ώρα δευτέρα μορφήν έχεις μονοκερου (?.nach Reitz. μογο[κ]ε[ρου] = μονόκερως des Einhorns", γεν-νᾶς δένδρον περσέαν, λίθον κεραμίτην, ὄρνεον άλθυχατον, ἐπὶ γῆς γνεύμονα δνομάσοι Βαξητοφάς. ώρα τρίτη μορφήν έχεις αίλούρου, γεννᾶς δένδρον συκων (ωολί gleich συκῆ, der heigenbaum), λίθον σαμουχον, ὄρνεον σέττακον, ἐπὶ γῆς βάτραχον δυομά σοι ληρωμ.

ωρα τετάρτη μορφήν έχεις ταύρου, γεννάς δενδρον..., λίθον παιδέρωτα, όρνεων τρυγώνα, έπὶ γῆς ταυ-

ρον ονομά σοι Δαμί

ωρα πέμπτη μορφήν έχεις λέοντος γεννάς δένδρον βάμνον λίθον μάγνητα, έπὶ γῆς κροκόδειλον ονομά σοι Φωκενγε ψεναρεαθουμισοιηια οκτί

σοι Ψωκενγεψεναρεαθούμισοιηια οκτ. ωρα εκτη μορφήν έχεις όνου, γεννας δίνδρον ακανθαν, λίθον σάππερον(=σάπφειρον), έν θαλάσση ε-χιν(!), επὶ γῆς ... λευκομέτωπον · όνομά σοι λυιαηρινέ...

ωρα εβδόμη μορφήν έχεις καμήλου · γεννας... The folgende Scite l. 211-226 ist sehr stark zerstört

so dass sich für die Stunden 8 bis 10 nur so vicl noch erkennen lässt, dass der Sonnengott in der 8. Itunde ent

γῆς das Nilpferd (innonoταμος) erfeugt, in der 9. Junde die μορφή eines Ibis, iβεως, hat und inder 10. Stunde

einen Falken (! ίερακα) und einen Affen (κέρκωπο) erzeugt; für die Stunden 11 bis 12 des Tageslaufs lässt

sich nichts mehr aus den Resten entnehmen... Allehier rum Sonnengott in Beziehung gesetzten wirklichen Tie
re sind heilige Tiere bei den Agyptern gewesen, worüber unten § 427 mehr: immer bildendie Tiere, deren Jestalt

er annimmt oder die erschafft, seine σύμβολα oder, wie es hier heisst, seine σημεία καὶ παράσημα für die betref
fende Tagesstunde, durch deren Kenntnis man auf ihn für diese Junde Einfluss nehmen Kann.

§ 406. Auch der Tapyrus London 122 l. 65g. ist heranguziehen ein Stück, das aus einem Lieben auber

stammt, an Hermes gerichtet (von Reitzenstein, Polmandres p. 20-1 emendiert), dort saat der Manner all Stark

stammt, an Hermes gerichtet (von Reitzenstein, Pormandres p. 20-1 emendiert); dort sagt der Magus : (016/20) ὄνομά σου (τὸ) ἐν δύρανῷ λαμφθὲν [Οὕωθι·οξασθενουωθι·οαμενωθ·ενθομουχ·ταῦτά εἰσιν τὰ ἐν ταξ) τέσσαρδιν γωνίαις τοῦ οὐρανοῦ] οίδά σου καὶ τὰς μορφάς [αι είσιν·έν τῷ ἀπηλιώτη μορφήν ἔχεις ίβεως, ἐν τῷ λίβὶ μορφὴν ἔχεις κυνοκεφάλου, ἐν τῷ βορέα μορφὴν ἔχεις ὅφεως, ἐν δὲ τῷ νότω μορφὴν ἔχεις λύκου]

<οἶδα τίς)ἡ βοτάνη σου: [ηλολλα: ετεβενθωητ], οἶδά σου καὶ τὸ ξύλον [τὸ ἐβέννινον], οἶδά σε, Ἑρμῆ, τίς
εἶ καὶ πόθεν εἶ καὶ τίς ἡ πόλις σου: [Ερμούπολις,], » Seine Pflange" ist jeden falls die Traube der Olive\_ ελολ-λα ετεβενθωιτ ist gleich Koptisch ελοολε ετεβω ῆκωιτ, die Traube, die da die Olive (ist)." . Für das Ebenholz aber ist hpuleius zu vergleichen, der in seiner Apologie, cap. 63, zugibt, dass die Rieino Mercurfigur, die
er heilig hielt, auch aus Ebenholz gefertigt war (ef. Abt p. 228 sp).

§.407. Jiese sehr interessante Verteilung der σύμβολα auf die einzelnen Stunden und die Kenntnisdieser lerteilung muss für sehr wichtig gegotten haben, da die erhaltenen lapyri mehrfach darauf Bezug nehmen,

indem sie Listen jener Tiergestalten enthalten, die der Sonnengott stundlich wechselt.

J. 408. So besonders der langrus Paris. 1.163639.

Der Gott wird darin folgendermassen angerufen (Text in den Dent Schriften der Wiener Akademie 36,1888, p. 82-4 dazu das Programm des Gymnasiums in Hernals 1889 p. 15, Reitzenstein Poimandres p. 28): δ λαμπρος ηλιος αὐγάξων καθ όλην την οἰκουμένην σὰ εἴ ομέγας ὄφις ἡγούμενος πάντων τῶν θεῶν, ὁ την ἀρχήν της λίγύπτου ἔχων και την τελευτήν τῆς ὅλης οἰκουμένης. <σὰ εἴ add. Reitzenst. γο ἐν τῷ ἀκεανῷ ἄχεύων τοῦ φνουθι νιν θηρ(demotisch-Koptisch: Psoi, der Gott der Götter, für Psoi: Άγαθοδαίμων of unten II 133) σου είδ καθ ημέραν καταφανής γινόμενος καὶ δύνων (von da bis l.1695 nach Reitzenstein Einlage eines Magiers) εν τῷ βορολιβί (-βαΡ) τοῦ οὐρανοῦ. ἀνατέλλων εν τῷ νοταπηλιώτη ὥρᾳ πρώτη μορφήν ἔχεις αἰλοῦρου ὄνομά σοι Φαρακουνηθ. δὸς δόξαν καὶ χάριν τῷ φυλακτηρίω τούτω

ὥρα δευτέρα μορφην έχεις κυνός ὄνομά σοι Σουφι δος ίσχυν καὶ τιμην τῷ φυλακτηρίω τούτω, τῷ λίθω τού τω καὶ τῷ δεῖνα (hier sety der Magus bei der Vornahme des ξαυθετς seinen Namen ein.) ὥρα τρίτη μορφην ἔχεις ὄφεως ·ὄνομά σοι Αμεκρανεβεχεθωυθ (υωυθ-Thot-Hermes.)δὸς τιμην τῷ θεῷ,

ώρα τετάρτη μορφήν έχεις κανθάρου όνομά σοι ξενθενιή συνεπίσχυσον τῷ φυλακτηρίῳ τούτῳ έν

τη νυκτὶ ταύτη εἰς ο τελεῖται πρᾶγμα.

άρα πεμπτη μορφὴν ἔχεις ὅνου ὅνομά σοι Ενφανχουφ δος ἰστυν καὶ θάρσος καὶ δύναμιν τῷ θεῷ τῷ δεῖνα.

άρα ἔκτη μορφὴν ἔχεις λέοντος ὄνομα δέ σοι Βαϊσολβαϊ (Βαϊ : ψυχή) ὅκυριεύων χρόνου · δὸς ἐπιτύχειαν τῷ φυλακτηρίω τούτω καὶ νίκην καλήν.

ῶρα ἐβδόμη μορφὴν ἔχεις τράγου · ὄνομά σοι Ούμεσθωθ . δὸς ἐπαφροδισίαν τῷ δακτυλίω τούτω ἢ τῷ φυλακτηρίω τούτω ἢ τῷ γλυφῆ ταύτη.

ἄρα ἀγδόη μορφὴν ἔχεις ταύρου ὄνομά σοι Διατιφη, δάναφανὴς γενόμενος. τελεσθήτω πάντα τὰ διὰ
τῆς χρείας τοῦ λίθου τοῦτου.

ώρα ένατη μορφήν έχεις ίξρακος · ονομά σοι θηουσφωουθ · ο λωτος πεφυκώς έκ του βυθου (hierüber

ώρα ένατη μορφην έχεις ἱερακος · ὅνομά σοι Ψηουσφωουθ · ὁ λωτὸς πεφυκὼς ἐκ τοῦ βυθοῦ hierűber cf. unten s. 517) δὸς ἐπιτύχειαν, καιρὸν καλον τῷ φυλακτηρίω τούτω. 
ὡρα δεκάτη μορφην ἔχεις κυνοκεφάλου · ὅνομά σοι Βεσβυκι (hier fehlt dielitanei artig wiederholte Bitte). 
ὡρα ἐνδεκάτη μορφην ἔχεις ε΄βιως · ὅνομά σοι Μουρωφ· τέλει τὸ μέγα φυλακτήριον ἐπ' ἀγαθῶ τῷ δεῦνα 
ἀπο τῆς σήμερον ἡμέρας εἰς τὸν ἀπαντα χρόνον. 
ὡρα δωδεκάτη μορφην ἔχεις κροκοδείλου · ὅνομά σοι Αερθο · ἡδυς ὅψη γέρων (gf. hiezu bes Boll Sphaera 295). 
5. 409. Είπ parallèles stück, das uns rweimal überliefert, im Papyrus Leid. V col. \$\pi 632, cf. Dieterich Papyrus \$
mag. p. 7985g. und im Papyr. Berol. \$\pi l. 1015 g.ed. Parthey p. 103 · s hat schon Dieterich l.c. behandelt, auch im Papyr. 
Leid. W col Τά l. 85g heisstes: δὲ μόνον ἔπικαλοῦμαι... τον ἀλλάξαντα ἐαυτὸν ἐν μορφαῖς ἀγιας cf. Dieterich Abraxas 
p. 189 23-4 dazu Reitzen stein Poim and τes p. 22. Der diesen beiden fassungen zu Grunde liegende Text (cf. unten II s. 197 III) unterscheidet sich von den übrigen darin, dass hier der Sonnen gott nicht stündlich, sondern in den verschiedenen Weltgegenden verschiedene Sestalten annimmt.

§. 410. Wie charakteristisch gerade diese Auffassung vom Wesen der Sonnen-beziehungsweise der Mond-

in den verschiedenen Weltgegenden verschiedene Jestalten annimmt.

§. 410. Wie charakteristisch gerade diese Auffassung vom Wesen der Sonnen-beziehungsweise der Mondgottheit für die Łauberlitteratur war, bezeugt der Umstand, dass Porphyrius in seinem Brief an Anebobesonders darauf Bezug nimmt und allerhand Bedenken aussert; denn er schreibt bei Eusebius Praep.

ev. V 10, 6 pag. 195c pag. 11 Parthey): Αὐταὶ δὲαὶ εὐχαὶ τίνα ἔχουσι λόγον λέγουσαι... τον καθ' ώραν τὰς μορφάς ἀμείβοντα καὶ κατὰ ξώδιον μετασχηματιζόμενον; οὐτω γάρ φασιν αὐτοπτεῖσθαι, ἀγνοοῦντες ὅτι τὸ Ἰδιον πάσος τῆς αὐτῶν φαντικρίας ἐκείνου Προσάπτου σειγ. εἰ δε συμβολικῶς λέγεται ταῦτα, τῶν ἐκείνου δυνάμεαν οὐτα σύμβολα τὴν ἐρμηνείαν εἰπάτωσαν ὁῆλον γὰρ ἀις, εἰ τοῦ ἡλίου ἦν τὸ πάθος καθάπερ ἐν ταῖς ἐκκλείψες, πῶσιν ἢν τὸ πάθος καθάπερ ἐν ταῖς ἐκκλείψες πῶσιν ἢν τὸ πάθος καθάπερ ἐν ταῖς ἐκκλείψες ποῦσιν ἢν τὸ πάθος καθάπερ ἐν ταῖς ἐκκλείψες ποῦσιν ἢν τὸ πάθος καθάπερ ἐν ταῖς ἐκκλείψες ποῦσιν ἢν ἐν ἐκκλείψες καθαπερ ἐν ταῖς ἐκκλείψες ποῦσιν ἢν ἐνείνου δυνάμε
κλείψες πῶσιν ἢν ἐρμηνείαν εἰπάτως ποῦσιν ἀποριν ἐκκλείψες καθαπερ ἐν ταῖς ἐκκλείψες καθαπερ ἐν ταῖς ἐκκλείψες ποῦσιν ἀποριν ἐνείνου δυνάμε
κλείψες ποῦσιν ἢν ἐρμηνείαν εἰπάτως καθαπερ ἐν ταῖς ἐκκλείψες ποῦσιν ἀντα καθαπερ ἐν ταῖς ἐν ταῖς ἐν κλείνου δυνάμε
ἐκκλείψες ποῦσιν ἢν ἐνθείνου ἐν καὶν ἐν καὶν ἐν καὶν ἐν καὶν ἐν καὶν ἐντα καθαπερ ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν τοῦς ἐν έκλείψεσι, πασιν αν ωφθη ταύτον τοις είς αυτον ατενίζουσι.\_

S. 411. Er hat also auch von der symbolischen Bedeutung solcher Anzufungen gehört und fordert jeizt eine Deutung. Und diese Forderungen erfüllte der sogenannte lamblichus im Buch über die Mysterien VII 3 p.243s.

"Alle Teile des Himmelsgewo'lbes "sagt er, "also auch die Tierkreiszeichen, Eώdia, empfangen den Anstoss zu ihrer Bewegung durch jene Kraft, die vom Sonnengott als dem Lenker des Weltalls ausgeht; durch die Bewegungen der Himmelskörper aber wird wieder die Zeit und jeder Zeitabschnitt bestimmt und geregett, so dass also auch jede Zeiteintei lung von der Kraft, die von der Sonne und ihrem Gotte ausgeht, abhängig ist. Das drücken nun die Agypter symbolisch in der Weise aus, dass sich der Sonnengott nach dem Tierkreiszeichen gestaltet und beim Burchlaufen dieser Zeichen stundlich sein hussehen andert Babei aber lehren sie Joch, dass er trotzdem seinem inneren Wesen nach immer derselbe bleibe und sich nicht verändere." Ahnlich auch Proclus Ad Tim. p.33d und Hippolytus VIS. Reitzenstein Poimandres p. 256 sq. sagt: "Überall liegt die Anschauung zu Grunde dass der Schöpfungsgott in verschiedenen Teilen oder Sphaeren des Himmels oder Zeitabschnitten die verschiedenen Wesen geschaffen hat und noch schafft und die jetzt durch Sympathie mit einander verbunden sind. Das ist streng durchgeführt in den Korodvides (in lexikalischer Anordnung sind 24 Kategorieen von Pflanzen, Vögeln, Fischen, Schlangen, Steinen u.s.w. aufgeführt), in den Analecta sacra et classica Graeca II. 29259. ed. Pitra, damit verwandt ist die Luweisung der Steine und Pflanzen andie T. Planeten oder 36 Decane u.s.w. aufgeführt, in je 12 Stunden und jede ist ein göttliches und die Nacht zerfallen in je 12 Stunden und jede ist ein göttliches Wesen und hat ihren eigenen Namen und ihre eigene Gestaltsch unten §.834.) Nun vollendet aber während der 24 Stunden der Sonnengott seinen Lauf und daher wirder auch jede Stunde ein anderer (cf. Brugsch, Agyptische Zeitschrift 1867 p. 21sq. Thesaurus IV 823sq. Religion 178sq. 160, 241. Ja auch in jeder der 3 Jahreszeiten und in jeder der 3 Tageszeiten ist er ein anderer, und in jedem Tier Kreiszeichen nimmt er eine andere Gestalt an Als der Hellenismus Hyppien durchdrang, wurden die 2 x 12 Stunden mit den 24 Buchstaben des griechischen Alphabets bezeichnet und dies ist der Anfang der Fahlenmystik: jeder Buchstabe entspricht einer Stunde, dadurch aber auch einer Gestalt des Gottes, die Gesamtheit der Buchstaben daher dem Wesen des ganzen Gottes in allen seinen Erscheinungsformen "\_(Verwandtes bezüglich des judischen Fax-berglaubens bringt Reitzenstein l.c. auch verweist er auf Hippolytus VI4 hinsichtlich der Peraten).

9. 413. Wenn daher der Magus diese symbolischen Tiere, Pflanzen, Steine u.s.w. aufzählt, beweist erdadurch dem Gotte einmal, dass er sein ganzes Wesen genau Kennt, dann aber übt er schon durch die Nennung dieser Symbola, die mit dem Gott durch Sympathie verbunden sind, einen Einsluss auf ihn aus. Und letzteres war sehr praktisch, denn sich solche symbolische Tiere, Pstanzen, Steine u.s.w. zu ver-

schaffen, war bisweilen nicht leicht, denn es handelt sich hier vielfach um sehr exotische, rare Dinge.
Darauf verweist synesius mit Recht, wenn er sagt: " Fur Herbeisührung divinatorischer Fraume δεῖ δαπάνης πολλῆς καὶ τίχης οὐχ ἡκιστα, συγκομίσαι Κεῆσσαν βοτάνην καὶ πτερὸν λἰγύπτιον καὶ ὁστέον Ἰβηρικὸν καὶ νὴ Δί, εί τι τεράστιον γης ἡ ὐαλάσσης ἐν παραβύστος φύεται τε καὶ τρέφεται (De insomniis & Spalte 1301). Um über alle σύμβολα wirtlich versügen zu Können, hätte der Magus eine ganze Menagerie und ganze δοταπίsche Gärten besitzen mussen von den seltenen steinen ganz zu schweigen.

Da Kamdie orientalische Hochbewertung der Namen zu Hilfe; denn nach orientalischem Empfinden haftet am Namen selbst etwas vom Wesen des Benannten und daher auch etwas von der sympathischen Kraft der realen συμβολα. Besser und wirksamer aber war es gewiss, solche sympathische Symbole wirklich zuhalen.

S. 414. Solange man solche Dinge bei sich hatte, musste der Gott willsährig oder doch wenigstens zugegen sein, wenn er erst einmal durch sie in Verbindung mit den Formeln herbeigezogen worden war, legte man sie dann ab, dann wurde der Gott frei und Konnte sich wieder entsernen, beziehungsweise dem Befehldes Magus sich zu entsernen, Folge leisten. Daher spielen diese sympathischen Symbole in dem Schlussakt jeder magischen Handlung, der ἀπόλυσις, der Entlassung, des Gottes eine Rolle; man vergleiche z. B. den Panyrus Paris.

1057 sq. ἀπόλυσις καμμύσας ἀπόλυσον τὴν ψῆφον, ῆν κρατεῖς, καὶ βαστάξας τὸ στεφάνιον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς σου. Καὶ τὴν πτέρναν ἀπὸ τοῦ δακτύλου (a.h. von der Jehe des andern susses) λέγε τρὶς καμμύων Εύχαριστῶς σοι, κύριε Βανχωωωχ, ὁ ὢν Βαλσάμης χώρει, χώρει, κύριε, εἰς <τοὺς) ἰδίους οὐρανούς, εἰς τὰ ἴδια βαστάλεια κ.τ.λ. εςίνητεν Τ.ξ. 214-6.

§. 415. Mit der Sympathie aber geht auch die Antipathie Hand in Hand, d.h., ebensowie gewisse Dinge den höhe ren Wesen lieb und angenehm sind, sie herbeilochen, sie gnädig und freundlich stimmen, so gibt es auch wieder Dinge, die ihnen zuwider sind, sie verscheuchen und ihren Zorn erregen. Daher spricht der sogenannte lamblichus aus drücklich von der åkkorpia ükyräv Deäv (De Myster. v 23 p. 233 sq.) und sagt (25 p. 236) man müsse sich sehr davor hüten, den Göttern etwas darzubringen, was ihnen zuwider ist oder ihrer unwürdig. Daher bediente man sich solcher antipathischer Dinge, um die ån okvors, das Verschwinden den des beschworenen Daemons oder Gottes, zu erzwingen.

1. 416 So gibt der Papyrus Paris. 1. 919 so, fotgende Anweisung: "Luerst sprich einige (dort angegebene) Lauberworte in das Ohr des Mediums (das der Gotterfüllte). Εάν δε βραδύνη (nämtich der Gött das Medium τυνειλαστεί in das Ohr des Medium τυνειλαστεί τους διαθομακας τους άμπελίνους σησαμον μελάνθιον λέγων Ανανακ ωρβε. Ούσιρι ατημουώ χώρει, κύριε, είς τους οίκειους σου θρόνους και διαφύλαξον τον δείνα (das Medium, einen Knaben) ἀπό πάσης κακιάς (εκακώστως). § 417. Die letztere Bitte ist sehr wohl begründet der Gott will das Medium nicht verlassen und wird nur durch den Gestank des Sesams und die Lauberworte ausgetrieben diese Vergewaltigung mus ihn erbittern und seine Rathegelüste etwechen: dem Magus. Kann er nichts anhaben, da dieser durch seine Amulete geschützt ist of unten §879, aber das Medium Kann er schädigen, indem er es beim husfahren verletzt, eine Gofahz, die jeder Exorcismus brachteg 1999.

S. 418. Tanz selbstverständlich ist es, dass man diejenigen Symbola, die den Tottern lieb und touer sind, nicht beschädigen, verletzen, vernichten oder auch nur unehrer bietig behandeln und profanieren darf Tutman das, so Kränkt man den Jottund muss, wenn man sich nicht guschützen weiss, seine Rache fürchten. Ist man jedoch ges chützt, so Kann man auf diese Neise den Jott strafen und zur Erfüllung irgendwelches Nursches nötigen. Das gilt für die heiligen Tiere der Agypter in ganz besonderer Neise: Denn in diesen Tieren lebt der Jott selbst und tötet man das Tier, so zwingt man ihn, sich einen andern Tierleib zusuchen. Aber selbst wenn es sich nicht um Incorporationstiere handelt muss die üble Behandlung von Tieren, die mit den Incorporationstieren artgleich sind, den Jott jener Tierart Kränken, da auch alle Artgenossen

des Incorporationstieres mit dem Gotte durch eine sehr enge Sympathie verbunden sind.

S. 419. Das Sleiche aber gilt auch von andern sympathischen Dingen und auch von Menschen.

Daher wurde "sagt Plutarch de Iside 30(cf. meinen, Tiercult "p. 180 wo auch die ägyptischen Quellen hie für behandelt sind "an gewissen Festen die Jewalt des Typhon-Seth-erniedrigt und beschimpt, indem man rothaarige Leute verhöhnte, ursprünglich wurden sie sogar geopfert cf. Tierlult p. 96(41), auch ein Esel wird inhoptos vom Felsen gestürpt, weil Typhon rothe pig und von einer Eselsfarbe war "cf. unten S. 450. Aus dem gleichen Jeunde marterte man am Horfest zu Apollinopolis Magna, Edfu, und Parva bei Dendera, krohodile zu Tode (Plutarch, 50, helian X2) cf. Tierhult p. 1315g.). Oder man verbrannte wenigstons Wachsnach bilder solches bei jenen festen taten, Konnte nichts Ibbes von Seiten des dadurch misshandelten Typhon-Seth widerfahren, die ran diesentestagen für besiegt und machtlos galt. Ju andern Zeiten voltzogen diese Strafe Priester, und zwar auch annicht typhonischen Jotheilen geheiligten Tieren, die durch ihre Weihe hirreichend geschützt waren. Bei heftigen Flutwinden, Seuchen und ähnlichen Landplagen führten nämlich die Priester und schlachteten sie es Mutarch für eine bernetwerte (aber niemals das Tempeltier, indem sich der Jott selbst verhörperte) bei Nacht still und heimlich bei Seite und schrecktlenes zumächst durch Brohungen; hielt aber die Lundplage trotzdem an, soweihten und schlachteten sie es Mutarch für dazu "Tierkult p. 815g.) Wer abersonst geheiligte Tiere oder auch bloss ihre Artgenossen beschädigte oder tötete, ver fielder Rache der Jotter (cf. Tierkult p. 141) und auch noch der Bestrapung durch die Flaubigen [ib. 120, 375, 117, 51, 129, 70, 90]. 5. 419. Das Sleiche aber gilt auch von andern sympathischen Dingen und auch von Menschen.

5. 420. Unter diesen Umständen erlangten die Symbola auch eine ganz besondere Bedeutung für eine bestimm te form des Schadenzaubers : Um nämlich den Groll der Gottheit auf irgendjemand zulen Ken, verläumdete man diese Person, dass sie die Symbola derbetreffenden Gottheit vernichtet, beschädigt oder unwürdig behandelt habe. So entsteht die hochinteressante form des Schadenzaubers, die geradezu Itaßolin, Verläumdung "heisst.

S 4 21. Dafür bietet besonders der Papyrus Paris. in einem an Selene-Arlemis-Hekkele gerichteten Liebespauber (Aywyt), der in 2 Passungen 1.2455 sq. und 2674 sq (2571 sq) überliefert ist (cf. auch 2644 sq) einen schönen Beieg (neu her aus gegeben von R. Wilnsch in Lietzmanns Kleine Texte 84,1911, p. 5 sq. Der Magier will, dass ihm die 96th'n das Mâd-chen putreibe. Die Version 1.2674 sq (2571 sq.) ist die vollständigere; auch in 1.2455 sq. bringt der Magus das der 96th'n verhauste Opfer pwarauch dar und erregi den Zorn der 96th'n, doch schiebt er das Opfer nicht direkt dem Madchen in die Schuhe. This selbst kann dieses Opfer unter Keinen Umständen schaden, da er durch das Amulet geschützt ist. Er lenkt aber ihren Zorn auf das Mädchen, indem er sie beschuldigt, die Geheimlehre vom furchtbaren Wesen der Mondgöttin als Menschenfresserin und Würgerin ausgeschwätzt zu haben (cf. unten § 683-4). Dadurch soll die 96ttin, die jetzt vermut-Tich auch das ihr verhasste Opfer dem Mädchen zuschreiben wird, veranlasst werden, sie ihm zuzutreiben, auf dass sie entehrt werde, in den Augen der jungfräutichen Arteiben en vollzieht, ist Jefahr vorhanden, dass sich die erboste 96ttin selbst rächt und das Mädchen noch unmittelbar vor der Türe des Magiers tötet. — In der Version 2674 sq. aber Bringt der Magier zwei Opfer dar: ein der Jottin angenehmes, das er naturlich in seinem Namen darbtingt, um dabringt der Magier zwei Opfer dar: ein der Gottin angenehmes, das er naturlich in seinem Namen darbeingt, um dadurch die Göllin herbeizurufen und sich günstig zu stimmen, und ein der Göllin verhasstes, dieses 2 Tägenach dem guten Opfer und so, als ob es das Mädchen darbrächte, wodurch der Jorn der Föllin auf sie gelenkt wird. Doch auch damit gibt er sich noch nicht zufrieden : er fügt mit J. 2561sq. noch die Verläumdung vom Musplaudern der Se-heimlehre hlnzu.

6.42.2. Uns interessiert hier bloss das der Gottin antipathischefrweite) Opfer, es besteht in beiden Fassungen

aus: 1) Tieren, tierischen Bestandteilen oder Substangen und zwar werden in beiden Fassungen genannt:

aus: 1) Neren, Tierischen Bestandteilen oder Jubstangen und zwar werden in bei den Fassungen genannt:

a) eine Spitsmaus (μυγαλός), b) der Talg einer bunten, jung fräulichen Liege, beziehungsweise Hirchhuh (στα οποικίλης αίγος παρθένου, ἐλάφου), c) Paviansmist (κόπρος = οὐδία κυνοκεφάλου), d) zwei löiseier βεριελμησωείse δloss
eines, ωδον Ἰβεως), e) zwei, βετιελμησωείse ein, Mondkäfer (σεληνιακός κάνθαρος) und endlich frein Fluss Krebs
eines, ωδον Ἰβεως), ε) zwei, βετιελμησωείse ein, Mondkäfer (σεληνιακός κάνθαρος) und endlich frein Fluss Krebs
eines κοκίνος ποτάμιος). 7.26 γμες aber nennt noch g) die οὐσία, also irgendelwas von einem Hunde (κυνός) und in der
Annufung werden noch aufgezählt h) ein Falke ( ἰξραξ πελαγοδρόμος) und i) ein Geier (γῦψ).

Εθεπαστ αυch Teile von menschlichen Leichen und zwar a) das jauchige Blutwassereiner verstorbenen

Jungfrau ( Ἰχῶρ παρθένου νεκρᾶς), δ) das Herz eines zu früh Jestorbenen (καρδία άωρου) und c) det Embryo
eines Weibes ( ἔμβρυσος γυναικός).

2) Pflanzen, Teile oder Früchte von Pflanzen, beziehungsweise Erzeugnisse aus Pflanzen, und zwar 7.245559

α) (γρεστας aus Italien (κυπερις Τταλική), δ. Μγιτλε (ζωῦρον), ε) βασταί (κρόκος), α) ζωῖεδείη (κρόμμυον μογογενές dafür in f. 26 γμες. Κποδίαμο ( δκόρδον μονογινές), ferner e) Storaxharz (στύραξ) und f) πίζη geschnittener d.h. feinster Weihrauch (λίβανος άτμητος), in f. 26 γμες ( νοίθον) μοτοίνη), ε) δαίνοι ( κρόμμον), λαιδεί ( σφάγνος), ε) είπε
ἀρτεμισία μονόκλωνος, λ) είπε Rose (δόδον), in f. 26 γμες ( γινος), π) είπ δελίθετη, που
ρήν), ρ) Gerstenmehl (ἄλφιτα) q) Feigenmehl (σύκων άλφιτα) und endlich γλοβαί und säuerlicher Schmutz von Sal-

ben (λεπτα πίτυρα τῶν μύρων και λύματα όξδεντα). 3) Ein Mineral, nämlich Salz(άλς). Im Recept l. 2614sq. sind aus diesen Ingredienzen mit Essig, όξος, Pêl-

len (κολλούρια) zumachen, die verbrannt werden. \_

§. 423. Von den allermeisten dieser Jinge Konnen auchwirnoch die sympathische resp. antipathische Beziehung zur Licht= (Mond =) Göttin Attemis-Selene-Hecate angeben, die vielfach auf ägyptische mit dem Tierkuttzusammenhängende Gedanken zurückgeht:

Jedanken zurüskgeht:

1.a.) So steht die Spitzmaus (Plut. Disputat. convival N5.2, Plinius II 41.3) in Beziehung zum Mond, dasiegerade bei Neumond von gewöhnlichen Mäusen im 5. Murf geboren wied und ihre Leberfibern der lageszahl des Mondmonals, also 20, entsprechen. In Agypten war sie besonders der Buto-Usdi, t. 8, 19.2 heilig, welche die Friechen der Leto, der Mutter unserer Artemis gleichsetzlen (cf. Tierkult p. 32). 16) die Liege ist das Reitlier der Selene und der Hecale heilig (Roscher, Jelene p. 43 und lapyrus laris 1. 2884), da sie "jungfräulich dangebracht werden muss, ist sie eine Liecische läwgos; das Ileiche gilt von der Hirschkluh 16. Vom Pavian, 1c und lös; (d. dis Mondtieren werden wir in § 429. 435 aus-Jührlich sprechen und zu den Mondkäfern ze erübigt sich jede Bemerkung. Der Flusskrebs, (f. dber warder Selene als satrologisches Feichen geweicht (Roscher, Selene p. 109); über den Hund zig als Tier der Heate of, 9 460. Den falken, 1h., nennt die Arzufung im Papprus London 121 l. 34 bs z neben der Thermuthis schlange, cf. § 403, dem Jeier, Käfer Krebs, Pavian und Spitzmaus als Jympathieliere und Inscheinungsformen der Jelene. Bezüglich der menschlichen Leichenteile ist zubeachten dass Artemis. Hecate zwar Menschen tötet (cf. z. B. Su. Abernety Je Plutarchi zur Jertur de superstit. Ilibello Tiss. Känigsberg 1911 p. 55), das Fleisch der Leichen frisst, daher Sapkoßozos genannt 1. 2486 cf. Abernethy p. 56; ihr Blut trin Kt, daher aiponotis in orphischen Hymnen (vgl. auch die schauer lithen, Jagen, die Lucan, Pharsaliani, 1391g, andeutet und Abernethyp, 33:3). Hier aber wird ihr fauliges, schon zersetztes Menschen blut dargebracht noch dazu ihr der Jungfräulichen, von einer Jungfrau (a). Dertole Embryo) mussis als Sebuntsgöttin Thotius Abernethyp, 33:3). Hier aber wird ihr fauliges, schon zersetztes Menschen blut dargebracht noch den ihre Aufgabe ist es eloch, den Embryo ausreifen und glüchlich ans Licht gelangen zu Selene s. Roscher Sel. p. 56. Über den ihre Aufgabe ist es eloch, den Embryo ausreife

lene verhasst sein musste of \$190 und II.\$139.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen sind zunächst die sympathisch - symbolischen Tiere

zu behandeln, die in den uns beschäftigenden Zauberpapyri und = Textstellen öfter erwähnt werden.

Va diese Papyri in Agypten entstanden sind, istes selbstverständlich, dass in ihren abergläubischen Jaubervorstellungen das Agyptische einen starken Einschlag bildet. Das habeich schon oben oft betonen Können, insbesondere bezüglich der sympathisch-symbolischen Tiere aber lässt sich das wegen des ägyptischen Tierkultes auf Schritt und Tritt nachweisen, daja natürlich auch hierin der Jauberglauben einen wilden Seitentrieb am Baume der offici ellen Religion darstellt.

Zunächst istes bemerkenswert, dass in den uns angehenden Partieen der Jauberpapyri nur jene Tiere stärtler hervortreten, die auch im Tierkutt eine Rolle spielten, und dass sie auch in den Papyri zu denselben Töttern und in der gleichen Weise in Beziehung gesetzt erscheinen wie im officiellen lier dienst. Über diesen habe ich in der schon oft citierten Abhandlung ausführlich gesprochen; daher beschränke ich mich hier nur auf das Notwendigste.

Ich lasse zunächst eine Übersicht über die auch in den fauberpapyri öfter workommenden Tiere folgen und über die Gottheiten, denen sie in Agypten zugeeignet waren; die im It. Band ausgeschrieben folgenden Papyrus. recepte werden die Richtigkeit deroben ausgesprochenen Sätze hinsichtlich des Parallelismus zwischen Tiercutt und Tier-Jauberglauben erweisen.

Tiergattung : heilig oder zugeeignet 3. 428. 1. Affe :) Pavian, κυνοκέφαλος, und Babuin 2) Meerhatze κῆπος, κέρκους i dem Mondgott Thoth-Hermes (Tier Kullp. 2660)
2. Ēsel, ὄνος
3. Falke, ἱέραξ
4. Fisch, ἰγρύς :!) der Seefisch als verhasst, ebenso gewisse flussfische jöξυρουγχος, φάγρος, λεπιδωτός : dem δόσει Seth-Typhon
2) heilige Flussfische: ἔγγελυς hal, λάτος Pertanilotica, λεπιδωτός : dem Nilp. 183, der Hathor von (atopolis 1913). 154.

(γριτικι lepidotus, μετώτις Silvius carnuth: \*, πονίως δξύρρυγ (ρ. 185), der Göttindes Nordens Mehtle. 185-6, der Isis?

χος Μοτιηνίας, φάγρος, φύσα Schebbat Seebarde, Silvius, δξύρρυγ (ρ. 185), den Ositis (ρ. 1867), Nilp. 186, μετωτά (γρ. 1867). 5. Fiosch, βάτροχος : der Hekt (p. 149-50), de 6. Jans, χην, χηναλώπηξ : dem Ammon-Râfe. 1
7. Jeier (γῦψ) : der Mut (Hera), Neith, 8. Hund, κίων; eigentlich Schakal: dem Anubis (p. 49) 9. 16 is ibis (p. 49) 49 iden Mondgott Thot : der Hekt(p. 149-50), dem Hor (? p. 149-50) 157 der Hat-meh.t(p. 157) : dem Ammon-Râsp. 124), Harpo Krates (\* p. 124\*\*) : der Mut (Hera), Neith (Athene), Nechbit (Eileithyia), Isis und allen Hathorensp. 105) : dem Mondgott Thot-Hermes (p. 117) : der Utit-Buto (Leto), Nechbit (Eileithyia) p. 55, Horohne Augen (p. 56) Chonspichrud (p. 56) o. Tehneumon, izveduwe (a) (the umon, tyve υων : der (tit. Buto) Leto), Necholi (Elletinyld) p.35, Horonne Rugenip. 30) thouspickulays. 36)

11. Katre, οκαραβαΐος δκάραβος: dem Sonnengott (p. 158 sq.)

13. Kroklodil, κροκόδειλος : dem Sebak (Suchos p. 125 sq.)

14. Lόνε, λέων : dem Sonnengott Ra, Hor (p. 40 sq.), dem Nil(p. 45)

15. Nitpferd innono ταμος. : 1) der Taurt (Toëris) und Apt (p. 65 sq.) 2) dem bösen Seth-Typhon (p. 63 sq.)

16. Rind βούς: 1) Kuh 2) heilige Stieve Apis (p. 158), βakis (p. 88) Mnevis (p. 86 sq.) Onuphis (p. 88): 1) der Isis und allen Hathoven

17. Tohlange ögis

18. Thermuthis p.139, Wil-Buto p.13q, Nephthys und Rennut (p.139); dem Usiris, Nau,

Horsamtewe, Neheb Kau p.13q.40 2) den bösen typhonischen Valenon (p. 184). : dem bösen Seth-Typhon (p. 60s9) 18. Schwein, ous :der Isis-Selkit p. 16459 :der Utit-Buto (Leto), dem Hor ohne Augen/p. 3259) 19. SKorpion, OKOPRIOS 20. Spitzmaus, wwyady 21. Wolf, NUKOS : dem Wep-wawet, später mit Anubis zusammengeworfen (p. 52)

Über die stichhältigen d.h. echt-ägyptischen und angeblich ägyptischen Vorstellungen, auf Geund derer die Juteilung dieser liere gerade an diese Götter erfolgte, habe ich im "Tierkult" oft gesprochen of den Index unter "Gründe der Verehrung". Da aber gerade die Rypter als Begründer der Cehre von der Sympathie bezeich net werden (c. § 385), will ich auch hier einiges besonders (harakteristische hersetzen: § . 425. So war der Hundskopf-Mie den Mondgott Thoth-Hernes heilig da er einen gewissen Sinnfür die

Conjunction des Mondes mit der Sonne hatte, beim Neumond nicht frass und nicht sah und traurig war, das Werbehen aber sogar Blut aus den Jeschlechtsteilen fliessen liess." Auch frasser Keinen Fisch und auch Kein Brotaus Fischen, er werde beschnitten geboren wie die Priester es waren, end lich harnte er zur feit der Aequinoctien sowohl während des Tages wie bei Nacht genau 12mal. Und auch der klorwy oder kijlos, die Meerkatze, hatte wohl während des Tages wie bei Nacht genau 12mal. Und auch der klorwy oder kijlos, die Meerkatze, hatte in ähnlicher Weise Sympathie mit dem Mond (Lydus de mensie. p. 51, 5 W. cf. überhaupt Roscher Jelene p. 109); bei dieset etweitetten und verengten sich ausserdem noch die Augensterne nach der fur oder Abnahmedes Mondes. S. 430 Der Esel wieder war dem bösen Seth-Typhon rugeeignet da er fahl-rötlich war wie dieset, wenig fruchtbar, auch Jeth aber bringt durch Trockenheit und Glutbinde Dürre hervor und war selbst auch unfruchtbar, auch soll seth aus der Schlacht mit Hor auf einem Esel reitend geschen sein.

S. 431. Dagegen war der Falke mit den hehren Sonnengöstern durch Sympathie verbunden: denn er war hitrigen Neben sonnengöstern durch Sympathie verbunden: denn er war

1. 4.3.1. Vagegen war det Falke mit den hehren Sonnengöttein durch Sympathie verbunden: denn et war hitziger Natur, das Weißchen gibt sich dem Männchen 30mal nach einendet hin, wie die Ägypter auch der Sonne eine 30malige Schwängerung zuschrießen. Er allein Kannindie Italien den Sonne sehn und den höchsten Flugnehmen. §. 4.3.2. Der Seeftsch wieder war dem bösen Seth-Typhon rugeerignet, daer im Metr, im Element des bösen Seth tes lebt, in dem der gute Ositis-Nil. stirbt, galt doch das Metrusalf getaden als Schaum des Typhon; Der Flussfisch Physa aber war del Mondgottheit heilig, da seine Leber mit dem Monde zu-und abnahmfef. Tierkult p. 151). In Syene vererte man den Phagrus, weiter mit dem neuen Überschwemmungswasser ankomme und so die segensreiche Nilschwelle angeigt (it. 151).

§. 4.3.3. Der Frosch verdankte seine Heiligung dem Umstand, dass er angeblich ebenso aus dem feuchten Nilschwan entstand, wie einst die ersten Elementargölter aus dem feuchten Schooss des Urgewässers Nu.t durch die Linwirkung der Jonnenstrahlen (ib. 149)

wirkung der Sonnenstrahlen (ib. 149)

S. 434. Der Geier wieder war den weiblichen Sottheiten heilig, da es angeblich bloss weibliche Geier gab und ihre Schwöngerung durch den Wind erfolgte, der in Agypten als Sott (Schul galt (ib.p. 105).
§ 435 Besonders viel aber fabelte man von der Sympathie des Ibis mit dem Mond und seinem Sott Thot-Hermes (ib.p. 1883. 189), doch sei hier nur angeführt, dass er seine Nahrung nach der Ju-und Abnahme des Mondes regle, dasser bei Mondesfinsternissen die Augen geschlossen halte; auch brauche er zum Ausbrüten der Eier genau 28 Tage, also einen Mondmonat; endlich deutete schon die Färbung seines Gesieders auf den Mond

indem die Vermischung der schwarzen und weissen Fe dern an den flügeln ein Bild des gehörnten Mondes vorstellen. § 436 Noch geheimnisvollere Beziehungen aber bestanden zwischen dem Scarabaeus-Käfer, dem herligen Mistkäfer und dem Sonnengotte: denn die Ngypter stelltendie Sonne durch das Bild des Käfers dar da dieser aus Rindermist ein Kugelförmiges Gebilde herstelle und dieses dann nach rückwärts einherwälze. Auch lebe er 6 Monate über, und 6 Monate unter der Erde, lasse seinen Samen in die Mistkugel fahren und zeuge so; denn es gibt keine Weibcher unter ihnen! (Tierkult p. 158s.)

S. 437 Auch die Katze steht in sympathischer Verbindung mit einem Gestim, nämlich dem Mond denn sie sei

S. 434 Auch die Katze steht in sympathischer Verbindung mit einem Gestirn nämlich dem Mond, dem sie sei vielfärbig bei Nacht tätig und fruchtbar, sie wirft zuerst einfunges, dann zwei dann drei und so immerum eines mehr bis zu sieben (erstes Viertel), sodass sie im Janzen 28 funge wirft, so viel als der Mondmonat lage hat, auch etweitern sichdie Rupillen der Katzen beim Vollmond, beim Nonehmen des Mondes werden sie schmaler. Endlich hamt sie zur Zeit der Tag-und Nachtgleiche 12mal, genau jede Stunde einmal. Dann schadet ihrauch der Biss der Giftschlangen nicht

und sie besiegt sie wie einst Hor oder Râ seine leinde in Schlangen gestalt (Tierkultp. 36s. cf. unten II § 144) §. 438. Das KroKodil hat Keine Zunge und so ist es ein Bild der Tottheit, denn auch diese bedarf Keiner Jun ge, sondern regiert auf geräuschlosen fladen einherwandelnd nach Jerechtigkeit die irdischen Ilinge. Wennes sich im Wasser Befindet, sofällt ein durchsichtiges Häutchen überseine Augenherab, sodass es alles sehen Könne, ohne selbst gesehen zwerden, wieder höchste Gott selbst. Vor allem aber hat die heilige und mit der Sonne mystisch verbundene geschen zuwerden, wie der hochste Jott selost. Vor allem doer nat die heitige und mit der Johne mystisch ver Jahl 60 für das Tier eine grosse Bedeutung: 60 Wirdel hates im Ruck (Grat, 60 Fähne in jedem Kiefer, 60 Nerven um-gürten es; auch legt es gerade 60 Eier, die es in 60 Tagen ausbrüte. 60 Tage ruht es allzährlichin einer Höhle, unbe-weglich, ohne Nahrung zu sich zu nehmen. Istes da nichtein heiliges Tier, das Tier des güligen Sonnengottes? Das wind uns noch Klarer, wenn wir hören, dass es sogar 365 Tähne hat, soviele als das Sonnen jahr Tage hat (Tier Kult p. 125-6). Und doch ist es eigentlich ein scheussliches Ungeheuer, voll Tücke und Grausam heit, ein Pluch für den Menschen. Was

Und doch istes eigentlich ein scheussliches Ungeheuer, voll Tücke und Frausamileit, ein fluch für den Menschen. Was Munder, wenn der Unhold Seth-Typhon es liebt und in seiner Jestalt die guten Sonnengötterund Osiris verfolgt fl.c. 131s.)

§. 439. Im Löwen aber weist alles auf die Sonne und ihren Got hin: denn er ist einfeuriges Tier, er fleet die heisse Sonnenglut, sein Kopf ist von der gelben Mähne wie die Sonne von ihren Strahlen umgeben, bei Nacht Namst du das Sonnenfeuer ausseinen hugen leuchten sehen. Wie die ruhelose Sonne schläfter fast garnitht, und selbst wenn er schläft, leuchten seine Augen (l.c. 42).

§. 440. Rötlich braun und, wenn es noch klein ist, röllich ist das Nilpferd wie der rot Köpfige und fahltötliche Seth-Typhon, es sieht wie ein ungeheuer grosses Schwein, das Tier des garsligen, unzeinen Seth, aus und wird ihm daher wohl auch sympathisch sein (l.c. 63-5)

§. 441. Die Schlange wieder ist ein Kind der Erde, sie ist schwer wie Erde, schlüpfrig wie Wasser, steht also in Sympathie zu jenen Elementen, aus denen auch die ersten Götter hervorgingen. Auch altert sie ebenso wenig wie diese: denn sieht sie alt und verblasst aus, so streift sie ihre flaut ab und glänzt in neuer Jugendfrische und Farbenpracht, und überhaupt, sie ist unsterblich wie die ewigen Götter. Doch wehe dem, der von einem solchen Tier gebissen wird! er ist retlungstos dem Tod verfallen: ein böser Baemon, Seth oder seine Spiessgesellen stecken in dem unheimlichen Wurm, in dieser Sestalt hatten sie sich cinst sogaran dieguten Götter hervangemacht (l.c. 136sg.). unheimlichen Wurm, in dieser Gestalt hattensie sich einst sogar an die guten Götter herangemacht (l.c. 136sg.)

§. 442. Wenn der fromme Ibis und dergottes fürchtige Pavian über die Abnahme des Mondes trauern, dann fühlt sich das eKelhafte Schwein am wohlsten, denn da begattet es sich am liebsten. Es liebt Morast, Kot, Gestank,

es frisst sogar Leichen. Wer Saumilch trinklt, bekommt hussalz und Krätze am ganzen Leib. Nurdem Soller-und Menschenfeind Kann solch ein Jeschöpfliebsein; denguten Töller-und ihren Dienern ist es ein Abscheu (L.c. 60 sg).

§. 443. Beim Skorpion stehen die Schwanz ringel wie die Luftröhre mit den Kehlkorfknorpeln aus. daher steht er in Sympathie mit diesem Organ, durch das wir die Lebensluft einatmen. Sein Name aber, der mit der Consonantengruppe Srk gebildet ist, Kann auch atmen bedeuten; so steht also dieses Tier in doppelter Hinsicht in Sympathie mit gener Göttin, die die Kühlen erfrischenden Nordwinde sendet, zu Isis-Selkit (L.c. 165).

§. 44. Die Spiltmans endlich ist blind, daher ist sie dem blinden Horus eigen, den Isis als unierje Früngeburt

zu Ahribis geboren hat (t. c. 34). §. 44B. Nach solchen und ähnlichen Gesichtspunkten stellten die Hyppter oder wenigstens die griechischen Schriftsteller, die das berichten, eine geheimnisvolle Verbindung zwischen Tieren und Göttern her, diese bedienten sich jener auch oft, um ihren Willen Kund zu tun oder auch um die Zukunft zu enthüllen, und so gibt es mantische,

die Zukunft enthüllende Tiere (μαντικά ξωα).

5.446. Mit Recht sagt daher Origenes c. lels 1893 Sp. 1172: Εκάστω ξώω συγγεύεις δαίμονες... ξοικεν οὖν τις είναι εκάστω δαιμόνων γένει κοινωνία ποὸς ἐκαστον είδος ξώων...καὶ οἱ μὲν τοῖςδε τοῖς ξώοις χρῶνται εἰς ἀπάτην τῶν ἀνθροώπων... ἐτεροι δὲ δὶ ἄλλου εἰδους προδηλοῦντες, καὶ ὅρα ἐφ' ὅσον εἰδιν οἱ δαίμονες μεαροι, ὡς καὶ γαλᾶς ὑπό τινων παραλαμβάνεσθαι πρὸς το δηλοῦν τὰ μιλλοντα \_deshalb hat Moses πις Βοζελί Θοτέως diese manlischen Tiere für unrein erκlärt (Levil.1). Auch Eustathius (hd ll. 1206 p. 87 Ratis) sagt treffend: οὕτω καὶ ἄλλα τῶν ὀρνέων ὡκείωται ἀλλοις θεοῖς διὰ τὴν πρὸς ἐκείνους συγγένειαν ἢ κατὰ τὸν της κλήσεως τύπον (d.i. auf Grund der elymologischen Sympathie) ἢ κατὰ ἐνεργείας ταυτότητα. .

§. 447. Natűrlich Konnte oder mochle sich der Gott bloss in einem ihm durch Sympathie verbundenen

Tiere verkörpern, aber auch nicht in jedem; dazu suchte er sich ein ganz bestimmtes Exemplar aus, das ganz bestimmte heilige Symbole ansich hatte. Nach dem sogenannten lamblichus glaubte man sogar, dass der Gott diese Incorporationstiere selbst zeuge (cf. oben § 387) um in ihnen wohnen zu Können, und bezuglich des heiligen Stieres Apis wird das auch durch die ägyptischen Denkmäler und die Schriftstellernachrichten bezeugt (Tierkultp.78).

rationations reliaizange (c), oben \$187) xm inchnen waknen pullamen, und begriglich des heitigen Steenes jus wird das sauch durch die gegelt (her kult p. 19).

\$ . 448. Mativitie standen auch diese heitigen Erdennung sprichen mitdem Settin Symputhie. Somus ste der hat, den mitdem ein wargeführten Orivis Vertradeng getheutend, abenden, einen peiere ihre eine steens wirden. Symputhie. Somus ste der hat, den mitdem ein wargeführten Orivis Vertradeng getheutend, abenden, einen auch "der den prince einen steens wirden. Andere einen der Sette der hat den mitden eine der Funge anne Algebert men der eine gestellt der der der der gestellt der der gestellt der der gestellt der der gestellt der der gestellt der der gestellt der gestellt der der gestellt der der gestellt der der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestell

Seth nämlich, der Gott des Esels, hatte durch den Ehebruch des Osiris mitseiner Gattin Nephthys Unglück in der The gehabt und so istes nativilich, dass er auch anderer chelschen Frieden stören will (j. Piutarch 1s. 14). Als Friedensstörer Kennt ihn auch der Papyrus Leid. V pag. 15, denn dort steht die Anrufung: Έπικαλοῦμαίσε τὸν έν τῷ κενῷ πνεύματι δεινὸν ἀδρατον θεὸν Φύοροποιὸν καὶ ἐρημοποιόν, μισοῦντα οἰκίαν εὐσταθοῦσαν, κάτωπον πράσσοντα · ἐπικαλοῦμαί σου το μέγα ὀνομα · ποίησον τον δεῖνα διαγωρισθήναι απο της (Ρ. τοῦ τ) δεῖνα των τωβερακ κραβρουκριου βοτριου απωμή στρουτελιή κτλ (Jauberworte, d.h. das μέγα δνομα des Seth). ἐξορκίξω σ' ἐπὶ τῆς πάλης τοῦ Ἰάω διάκοψον τον δεῖνα ἀπό τῆς (Ρ. τοῦ τ) δεῖνα, ότι ἐκεῖ ··· ξανδικαι ··· ουβαεμε ··· τεβερε τεροιθιω ···· · Teilweise dieselbe Formel auch an Seth, aber unter Verwendung von Erzeugnissen des Meeres, das als typhonisch galt cfunten \$ 592 ( Tapixiou dorparov - Scherbe von einem Po Kelgefässe, in welchem Meeresfische durch das ebenfälls typhonische Meersalt conserviert wurden) auch im Papyrus Leiden V col. xil. 15 sq. und im demotischen magischen Papyrus col. xil. 16 sq. und im demotischen magischen Papyrus col. xil. 16 ser wieder in Verbindung mit dem Esel. §. 453. Das öbige Stück aus dem Papyrus Leiden V col. xv liegert auch wieder einen Beleg für die Verbindung des Seth-Typhon mit Jahweh-lao (für Tow = Jahweh f. unten § 743), dennunter dem Hinweis auf den Ringklampf, nahm, mit Tow haben wir wohl eine Anspielung auf den Ringklampf zwischen Jakob und dem Manne wurde telegen der mit Jahweh van der Mingklampf zwischen Jakob und weis auf den Kingkampf, nahn, mit Tawhaben wit wort eine Anspielung auf den Kingkampf zwischen fakob und dem "Manne" zuverstehen, der mit Jakob rang, bis die Morgenröte andrach" Genesis 1.32 (25) sg. undder für fahwe selbst oder für den Errengel Michael erk läst wurde (5f. Lueken, Michael p. 16-17, Talmudstellen); dabon weiss übrigens auch der Lapytus London 121, 2.670: denn dort heisst es in einer jüdisch gefärbten diaßohn, die verleumdete Lerson habe gesagt ötr Abowai (i.e. Jahweh) ünd Karwßi ßich eßhnun, also in jener nahn besiegt wurde, eine schwere Beleiding für Adonai-Jehowah (Die Stelle ist leider stark beschädigt: otr adwar ent χαωβια/ Εβληθη liest Kenigung für Adonai-Jehowah (Die Stelle ist leider stark beschädigt: otr adwar ent χαωβια/ Εβληθη liest Kenigung sein Lool. xyfür den Jakob der biblischen Erzählung Seth-typhoù eintreten Konnte, erklätt vielleicht der Umstand, dass an 4 stellen lakob son als Name des Jeth vorkommt ef. den Itakonos des Papyr. beiden Üxi15sgiora iakoußiai zweg-Bng wungsen wie des Jeth vorkommt est akou... ερβηθη πακερβηθ κελ. Panyr Lond 1211, γας sa sako... βηθ, ιωπακερβηθ, ιωβολχοσηθ; col.xv28 ιακο...ιαω...ερβηθ πακερβηθ κτλ. Papyr. Cond.1211. 11259. s.oben. Papyr. Paxis 2223 ιω βολχοσηθ: Ιακουβιαι· Ιω παταθναξ· ερβηθ Πωπακερβηθ ef, unten II.112. \_ laκουβιαι· Iω παταθναξ· ερβηθ θω πακερβηθ ef, unten II.112. \_ laκουβιαι· Iling so stark an laκώβ oder laκούβ an, dass man in jenem Ringkampf den Seth dem Judengott enigegenstellen Konnte, um aus jener Schriftstelle zu beweisen, dass der ägyptische Sott nicht schwächer sei als der gewältige und ge-Konnte, um aus jener Schriftstelle ju beweisen, dass der ägyptische Gott nicht schwächer sei als der gewärtige und gefürchtete Gott der Juden; denn in der Genesis verläuft der RingKampf unentschieden: Im Papyr. London 1211.772
ist übrigens Jahweh mit Jeth schon ganz zusammengeflossen denn hier spricht der Beschwörende zu einem Weintrank den er als biebestrank verwenden will: & et et otvos, owe et otvos, ahl in ke pahn in fordyras. 60 et otvos,
our et otvos, ahl in sonkayzva rou 'Osloews, ra sonkoyzva rou 'Iaw Nakeoßnut (= Seth) Leucohau krh. 6 ent rifs
Andyrens trangulvos lakoußsa: βω ξαβαωθ (= 'Iakouß' laißω Σαβαωθ Fahz p. 138 der laißω dem Tetrageamm
httin I aw gleich setzt) 'Aδωναί, 'Aβρασαξ κτλ. §. 454. Bezüglich der Zueignung des Esels an Seth und
seiner Jatstellung mit dem EselsKopf...so in der Spätzeit j. B. auch in der Jauberzeichnung des Papyrus Mimaut
bei Messely, Denkschriften der Wiener. Akademie 36, 1888, 'Bg. 142; ursprünglich der Kopf des Okapi oder eher des afrikanischen Ameisenbären of. Tierkult p. 102-3, 165.—ist endlich noch auf eine Jemme im Besitze Eher Odgers
in Orford hinzuweisen. die R. Wünsch Deisidaimennialka im hechie für Rethaion wissensch. 2. 1000 21 in vertillen. xford hinzuweisen, die R. Wünsch Deisidaimoniaka im Archiv für Religionswissensch. 12,1909, 21sq. veröffentlichte: hier ragt aus einem bauchigen, mit 2 flachen, steil außteigenden Henkeln versehenen Wasserkrug mit füss ein nackter männlicher Oberkörper mit einem nach recht



Abb. 1. Gemmo Edw. Odgers.

schauenden TierKopfe, in den bei den wagrecht ausgestreckten. den hält die Figur je einen nach unten gewendeten Palmwedei den hält die figur je einennach unten gewendeten Palmwedel (1). Ju beiden Leiten der Figur je ein ihr rugewendeter Vogel, die Hiero-glyphe für Wasser www. es hande it sich jaum eine Goola, einen Has-ser Kruig \_ rechts und links vom Kopfe je eine feichnung, die ich dem Jeichen für die mht s [1]. Krone d. h. für die rote Krone von Unterägypten I gleichsetzen möchte. Wünsch deutet den Tierkopfaufden OKapi-, I bohl eher Esels-Kopf des Seth, mithin die ganze figur auf Seth-Typhon. Dazu würde auch die rote Krone von Unterägyp-

Abb. 1. Gemmo Edw. Odgers.

auf Selh-Typhon. Dazu würde auch die rote Krone von Unter ägypten sten passen, da Rot die Farbe des bösen Seth war of unten \$615. Wünsch verweist ferner auf eine Gemme bei Matter Histoire du Inost. Taf. ILS, woauch ein esels Köjfiger. Solt auf einem Segenslandsteht, den man für eine Hydria halten Kann, und auf der Gemme Tafel XLIX scheint der Lesktopf des Ith auf einem Krug pu liegen. Fu dieser Beziehung des Seth-Typhon zur Hydria stimmi es vortrefflich, dass auf griechischen Verwünschungstafeln aus Blei (of unten \$608) aus dem V. fahrhundert n. Chr., die man an der Via Applia der Gräberstrasse gefunden hat (Sethianische Fluchtafeln ed. Wünsch p. 86) ein veos Lovofus angerufen wird, was Münsch mit Recht für 6 iv vibeias, Der auf dem Wasserkrug erhlärt und auf obige Darstellung des eselsköpfigen Seth auf der Hydria bezieht; auf jenen Beitafeln steht nämlich nicht seth selbst dis veos ein voor voor der ihm untersteht. S. 45.5. Eine Ertklärung für diese eigentümliche Verbindung des Seth und seiner Daemonen mit dem Wasserkrug sogt Weinsch nicht geben zu Können. Ich glaube inder, dass der Wasserkrug hier den Usiris, den Todfeind des Seth, bedeuten soll und die ganze Darstellung den Seth über seinen Tegnot. Die Sympathie Ter Darstellung und der Anzufung an Sethoder den sethischen Daemon öter voor mit dem, was die Verlertiger dieser Dinge

bezweckten, besteht darin, dass Seth so, wie damals den Osiris, jetzt auch alle Feinde des Magiers unterwerfenund töten soll. Die Hydria aber möchte ich deshald dem Osiris gleichselzen, wei ja erstens die Steichung Osiris-Nilwasser hinreichend bezeugt ist van für den jauberglauben dem Rayr. Leiden. V Μ 23-4 : έγω είμι "Ο σιρις ο καλούμενος είδωο, έγω είμι "Ισις ή καλουμένη δοδος, έγω είμι "Ησενεφύς ή καλουμένη ξαρ. Πεικλαταμή heisst es übrigens noch: έγω είμι "Ιδις ή καλουμένη δοδος, έγω είμι "Ησενεφύς ή καλουμένη ξαρ. Πεικλαταμή heisst es übrigens noch: έγω είμι είδωλος είκ. ώμοιούμενος κορκοδείλω, έγω είμι σύγος i.e. das heilige Juchos-Krokodil cf. Tierhult p.126.128.178) und weit zweitens in der Spätzeit Ositis tatsächlich als Wasserlug das gestellt wurde, so in der Bronze zu Berlin Nº 9008 bei Erman Rel. 2 21.5. Abb. 2. Davon weits ja auch Apu-

leius, da er bei der Beschreibung der grossen Isisprogession voneinem dor im Luge einherschreitenden Riester sagt, "dass er am glüch-lichen Busen das verchrungswür-dige Bild des höchsten Gottestrug, Keinem Haustier, Jogel oder Wild-tier ähnlich, ja nicht einmal ei-nem Menschen", wie sonst Osiris dargestellt wurde, sondern einen Kunstvollen bauchigen Krug, au-ssen mit wunderlichemägypti-schen Bildwerke bedeckt und



wit einem ebenfalls Kunstvollen Abb. 2. Berlin M. 9008 nach Erman. des Osiris S. Abb. 3 cf. Erman, Rel. p. 270.
HenKel versehen (Metam XI II).
Auch Ulemens von Alexandriaer
gatt wie Beelzebub als Herr aller unreinen Geister, somusste unter Umständen auch sein Tier, der Esel und Teile
dieses Tieres als Daemonen abwehrend gelten: die Daemonen getrauten sich nicht heran, wo sich das Symbol ihres
Herrn befand. So erklärt sichdie

Bemerkung des Damigeron Latinus 4fp. 194 (Abel Jüber den Chrysolith: "Pertusus et transiectus cum setis asininis (also von Eselsborsten) et alligatus in sinistro bracchio omnia daemonia vincit." Doch muss der Esel schon in sehralten Zeiten, da te, dass er Eselshäute aufhieng (Kavappoi v.464.ähnlich hielten aufgehängte Häute von Hyaenen oder Seehunden Hagel



Abb. 3 Die Isispriesterin Amaryllis.

und Blitz ab cf. Geoponica 1.14,3,5; 1.16; Plutarch Sympos. Wz, i sagt, dass diese felle Exover Sympos. W. F. sagi, mass acces pine global Sovapiv avrina 9 ff, cf. Rohde Psyche II 172,3. §. 4 5 7 Ebenso wie der Eselwird auch der Falke öfter in den Jauberpapyri ge-nannt und zwar regelmässig als sympa this her, als obußolov, des Sonnengotthisches Iier, als objijsodov, des Sonnengottes. Über die Jueignung dieses Vogets an ihn (Hor) und die Seinde dafür habe ich oben f 431 und in meinem Tierkutt p.10/sg. gesprochen, hier mögen einige Stellen folgen, die den Fal-Ken als mantisches Tier nach ägyptischer huffassung erscheinen lassen. So sagt liodor! 87, der falte werde in Jaypten deshalb verekri, weildort die Vogelscheuer hauptsächlichaus dem Flug der Falken die Jukunft deuten, deh ist von ägyptischen Ausnicien durch die ist von ägyptischen Auspicien durch die DenKmaler bisher nichts beKannt geworden Wichtiger ist die Stelle bei Porphyrius Deab-stin. 14.9.1, der Falke ist dem Helios lieberals der Mensch (nach ägyptischer Auffassung),

wähnt in seiner Schilderung einersolchen Procession den noophins, der da Efecou

προφανές το υδρετον έγκεκολπισμένος (Stro-

mat. VI 4 cf. dazu Jimmermann p. 13559. 144) und das decht sich mit einer Darstellung im Tempel von Denderah, wo Priester abge-bildet sind, die ein & Speiov halten of Mariette Denderah N. 8, 17. Soist der Wasserkrug geraderu zum Abzeichen der Priesterwürde worden, daher hält auch die Isispriesterin

Amaryllis auf ihrem Grabstein in Athen in der Rechten das Sistrum, das Klapperblech der kis, in der Linken aber den Wasserkrug

des Osiris S. Abb. 3 cf. Erman, Rel. p. 276.1

1) Daraus cerklärt sich auch die Bedeutung der bei den Vögel, rechts und links von dem Wasserkrug auf Åbb. 1: es sind meifellos die bet den Schwestern des von Seth ermordeten Osiris, Isis und Nenhthys in Falkengestalt, wie sie ihren getöteten Bruder beklagen. So erscheinen sie nicht selten auf den Den Kmälern neben sieris selste der auch neben jedem als Osiris geltenden Toten 7. B. im Totenpapyrus des Hunefer (bei Budge Tafel 9 cf. unten II (187) oder in einer Vignette des Buches, "Von dem , der in der Unterwelt ist "(d.h. des gelöteten Osiris, die ich in II (187 abbilde. Davon weiss übrigens auch der Papyrus London 121 l. 230sq. = Papyr. Lond. 122 l. 65 sq., da es dort von dem beschworenen Gotte Bes heisst: ἀνάστα δαϊμον, οὐκ εξ δαίμων ἀλλὰ τὸ αξιμα τῶν δύο ἱεράκων τῶν πρὸς τῆς κεφαλῆς, τοῦ 'Ool-ρεως λαλούντων καὶ ἀγρυπνούντων. Indlich sei auch noch an die beKannte Stelle bei Plutarch erinnert, wo erzähtt wird, İsis habe sich in Falkengestalt auf den toten Osiris gesetpt, mit ihren Flügeln Wind gemacht, so die Jeugungskraft wird, İsis habe sich in Falkengestalt auf den toten Osiris gesetpt, mit ihren Flügeln Wind gemacht, so die Jeugungskraft des toten Gottes geweckt und von ihm den Harpol Krates i.e. Hor das Kind, empfangen Der Sieg des Seth aber wird auch auf unseter Jemmegewiss besonders eindeinglich vor Augen geführt, wenn neben dem Itmordeten auch noch seine nachsten Verwandten als unterworfen und besiegt dargestellt sind.

denn er ist ganz Blut und Geist ... nach seinem Tode aber soll er weissagende Kräfte besitzen, soll vom Körper befreit die höchste Vernunft und Prophetie entwickeln, Götterbilder schaffen (t.h. Götterbilder beseelen) und Tempel (d.h. die Kleinen vaoi, in denen die Götterbilder standen und auch von den naoropooor herumgetragen wur den bewegen Können." Diese Notiz wird nämlich durch die Lauberpapyni vollinhaltlich bestätigt of unten II \$192. Auch eine zweite Stelle desselben Porphyrius (I 48) gehört hierher, wor in ersagt, dass wer die Sebten weissagender Tiere in sich aufnehmen wollte, deren wesentliche Körperteile verschlang z. B. das Herz von Raben, Mautwürfen und Falken, um deren gleich einem Jott weissagenden Seelen mit dieser Speise in sich aufzunehmen [c]. auch ünten II \$283 vi. 286) – Dazu stimmt, dass sich auf der Bentreschstele der Gott in Falkengestalt offenbart: Der Fürst von Bechten behielt die wunderkräftige Stalue des Gottes (honsu, "des Ausführersder Pläne in Theben" der seine Jochter von einem bösen Daemon geheilt hatte bei sich. Nach 3 Jahren und 9 Monaten aber, lag der Fürst eines Tages auf seinem Ruhebett [und schlief], da sah er, wie dieser Gottaus seiner Kapelle heraus kam: er hatte die Gestalt eines goldenen Falken (nach Lemm, Lesestücke p. 80 l. 20: \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} agen und Märchen p. 93).

Sagen und Märchen p. 93).

Sagen und Märchen p. 93).

S. 4. 5. 8. Nuch der fische gedenken die Jauberpapyri oft und zwar immer als unreiner und gollverhasster liere, was naturität auf agyptische und auch synische Auffassungen zurückzuführen ist wobei aber bei den Nypteru das Tabu des Noscheu's, bei den Syrern das der Verehrung vorlegt. Für den Abscheu der Lyppler vor dem Seefisch als Iier des John habe ich im "lierhult die Belege gebracht, if auch oben § 432. Hier will ich die Hauptstelle ausschreiben, de wirauf sie unten § 189 zurückzebracht, if auch oben § 432. Hier will ich die Hauptstelle ausschreiben, de wirauf sie unten § 189 zurückzebracht mütsen: "Ms Jyphon (Seth) auf der Jagd den Geichnam des Osteins den Isuss aus Bydos nach Tgypten zurückzebracht hatte fand, zerriss er ihn in 14 stücke und warf sie in den Fluss, das Schamglied wurde sogleich vom Lepidolus, Phagrus und Opyrhynchus gefressen, weishalb diese fische auch unter allem Fischen Ammeisten verabscheut werden (Ptutarch De Iside 19 Eine Reminiscenz liegt auch vor im altägyptischen Märchen von den beiden Brüdern; hier schneidet sich Batau sein Ilied ab und wirft es in den Nit, wo es der Filterweis frass ("" o e en ach Lemm I.c. p. 91 1.7 En de. c. Wiedemann I.c. p. 65). Daher gehört auch in Tsyplen berspruch die Enthaltung vom Fischessen zur Vorbedingung des Felingens eines Faubers, das beweisen die Jauberpapyri (f. § 7852). Are das wiederholt ausdrückt ich erwähnen, aber auch das originalägensten freitteren will, sich waschensolt und Kein Weib berühren darf aber auch Kein Kleinvieh und Kein Weib bezühren darf, aber auch Kein Kleinvieh und Eenstelische Gefrach frimmern Relp. 1878). Diese Enthaltsamkeit von Fischen gehörte auch zu haber den Schwind klein Weib bezühren darf aber auch kein Kleinvieh und Keinweitsch waren, wie den Agyptischen Trimerer mit Juhaer. Sich van yund tund kein Weib bezühren darf aber auch kein Kleinvieh und Keinweitsch waren, wie den Agyptischen Friestern, sagt dach Innahlichus Bevita Pithag, 21 (9 Jung der Jecaue opjern... doch nicht die Ehrenopfer bei denen allein wir lissingemeinschaft mit den Jottern haben durfen. In diesen Ehrenopfern aber bringen wir den Sötlern Keine Fische dar, weil wir sie nicht ausweiden, uns nicht um ihre Vermehrung Kummern, auch Keine Herden von Fischen halten, wie von Schafenund Rindern... Der zweite Grund aber, der mir noch mehr zu passen scheint, ist der, dass sie durch ihren hufenthalt in der Tiefe des Wassers noch mehr unterirdisch, zworio, sind als die Erdgewächse." Als den lythagoreern besonders verhasste Fische werden die volydn und der uedavovos genannt, deren sie sich besonders zur feit der Reinigungen und Sühmungen ähvela, zu enthalten hatten [Diog. Laërt. VIII. 1.33, 34]. Das gleiche Gebot hatte aber auch für diejenigen Gettung welche vonder officiellen Tempelincubation beim Asklepias, Serapis, Amphiaraos, Trophonios etc. Bebrauch machen wöllten (Deubner de incub. p. 14-17) Beide Fische auften wermeltich als roboros ider Schwarzschwanz wegen seiner schwarzen flecken und die see de Fische galten vermutlich als γθόνιοι: der "Schwarzschwanz" wegen seiner schwarzen flecken und die See-barbe (mullus) als Tier der chthonischen Hecate, der man sie δια την τοῦ ὀνόματος οἰκειότητα weihte τοιμορφος γὰρ ή Θεός (fragm. 16 des Apollodor Nepì θεῶν bei Athen VII. nag. 325B = FHG I 431) oder weil die Mondgöttin in dreifacher Erscheinungsform, als Hecate Selene und Arlemis angerufen wurde, oder weit der Mond am 3. Tage nach Neumond wieder sichtbar wird (Eustath. ad Hom. N. 1206 pag. 87 Paris); und da man der Hecate die Erregung des Wahnsinns, μανία, zuschrieb, sonannte man den Fisch auch μαινίς "Tollfisch" (fragm. des Melanthios Περὶ τῶν ἐν Ελευσῖνι μυστηρίων bei Athenaeus i.c = FHS IV 444) und o-

pferte ihnihr auch gelegentlich aus diesem Grunde (Eustath. 1.c.). Doch soll man dies am Artemisfest pferte ihn ihr auch gelegenitich aus diesem Trunde (Eustath I. J. Doch soit man dies am Artemisjest auch deshalb getan haben, weil die τοίγλη den giftigen. Seehasen jagte und sie daher eine jagterin, eine κυνηγέτις sei wie die Göttin (frag. des Hegesandros aus Delphi bei Athen. l.c.» FH9 1ν 420, εξ βίταθε τοίγλη ποι h Kratinos, Trophon frag. 211 (1 p. 80 Kock); Plato frag. 173 (1 pag. 647 K.). Nausi craites frag. 1,10 (I pag. 295 K.); Chariclei des frag. bei Kock II pag. 293 Roscher Selene p. 117. 192 Endlich sei noch auf das judisch-griechische Testament Salomos hingewiesen, das auch die Sympathie zwischen Fischen und bösen Daemonen Kennt; der δαίμων Ασιμούδος sagt dort namlich zu Salomo (5p. 1824) δίωκει μι έχθύος γλάνου, ος τύρισιεται έν τοίς ποταμοίς Κοσυρίων, ήπαρ καί χολή έπὶ μυρικίνω ἄνθρακί ξημεαννίζομενα. Dieser dem Asmodaeus also antipathische Fisch heisst gewöhnlich γλάνις (6, sellen auch ή, so Pausan. 1834) und war eine Webert (chieselich cenoch darnut hinaewiesen das auch in der Traumdeutung der Fisch τις allermeist (Indian).

Asmodaeus also antipathische fisch heist gewöhnlich yhävis (6, sellen auch j, so lausan. 1734.1) und war eine Welsart. Schliesslich seinoch darauf hingewiesen, dass auch in der Traumdeutung der Fisch zu allermeist Ungünstiges bedeutete, worüber Artemidoros Fraumbuch III 14,18) viel Interessantes bietet.

§. 459 Auch der Hahn spielt inden Lauberpapyri und im Jauber überhaupt eine nicht unbedeutende Rolle, indem er oft als Object von Zauberopfern erwähnt wird (15, besonders Deubner, De incub.p. 47 Jauberpapyri, 16, 33-4. Baethgen, Devi ac significatione galli in religionibus Fraecorum et Romanorum p. 32 sg. 23 sg. Riess bei Pauly-Wissowa, Aberglaube p. 72; Stengel, Friechische Kultusalterth. 2p. 132 134 (108) Jürden Totenkult. Rohde Ryche 2 1242A; Dieterich Abrazas p. 158; Hehn Kulturpflanzen und Haustiere (1902), 326 so. 332; De Jong De Apuleio Isiacorum mysteriorum leste (Dissertat.) p. 61; I. Löschke Aus der Unterwelt Programm Dorpat 1888, s. Preller Griech. Mythol 4803, Weicher, Athenische Mitteilungen 29, 1905, 207; Abt Apologie 197-8.) Plinius gedenkt seiner als Tier der officiellen Opfer andie Götler des öffentlichen Kultus, wenn er sagt (Hist. Nat. V 24(21)3). Die Eingeweistend Fraech als mantische liere, denn ihr Krähen zur Nachtzeit und auch am Abend habe seine Bedeutung, so Kündeten sie den Boeotern den herrlichen Tieg über die Lacedaemonier bei Leuttra an Stelle bezeichnet er sie auch als mamische nere, wenn der herrlichen Jieg über die Lacedaemonier bei Leuctra an seine Bedeutung, so Kündeten sie den Boeotern den herrlichen Jieg über die Lacedaemonier bei Leuctra an seine Bedeutung, so Kündeten sie den Boeotern den herrlichen Jieg über die Lacedaemonier bei Leuctra an seine Bedeutung, so Kündeten sie den Boeotern den herrlichen Jieg über die Lacedaemonier bei Leuctra an seine Bedeutung, so Kündeten sie den Boeotern den herrlichen Jieg über die Lacedaemonier bei Leuctra an seine Bedeutung, so Kündeten sie den Boeotern den herrlichen Jieg über die Lacedaemonier bei Leuctra an seine Bedeutung, so Kündeten sie den Boeotern den herrlichen Jieg über die Lacedaemonier bei Leuctra an seine Bedeutung, so Kündeten sie den Boeotern den herrlichen Jieg über die Lacedaemonier bei Leuctra an seine Bedeutung, so Kündeten sie den Boeotern den herrlichen Jieg über die Lacedaemonier bei Leuctra an seine Bedeutung sie den Boeotern den herrlichen Jieg über die Lacedaemonier bei Leuctra an seine Bedeutung sie den Boeotern den herrlichen Jieg über die Lacedaemonier bei Leuctra an seine Bedeutung sie den Boeotern den bestellt bei Bedeutung sie den Boeotern den bestellt bei Bedeutung sie den Boeotern den bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bes seine Bedeutung, so Nündelen sie den Boedern den herrlichen sieg über die Lacedaemonier bei Leuctraan indem sie ganze Nächte lang Krähten; man schloss auf eine solche Auslegun aus dem Umstand, dass dieser Vogel, wenner besiegt wird, nicht Kräht. Weil der Hahn durch sein Krähen den anbrechenden Morgen und die Rück-Kehr der Sonne ankündigt, gilt erals Sonnentier, so sagt Proclus Περί άγωγης fragm ed. W. Kroll Lap. 9: Καὶ ξῶά ἐστιν ἡλιακα πολλα ἄσης ράλεκτρυδίες δαίμονος τίνος ἡλιακοῦ κατὰ την εαυτίον ορός ν μετέχοντες... ὁ καὶ ἐν. Τεῦθεν φαίνεται ὅτι ὁ ἀλεκτρυών οἷον θμνοις τιδιν ἐγκαμιάξει ἀνατελλοντα τον ἡλιον και οἷον προσκατιῦθεν φαίνεται ότι ὁ άλεκτρυων ο τον δμίνοις τιστιν έγκωμιάξει άνατέλλοντα τὸν ήλίον καὶ ο τον προσκα-λείται, ότε ἐκ τοῦ τῶν ἀγτιποδων μεσουρανήματος προς ημάς τρέπεται... Εδεπος αμελ Rausani as V25: "Dem Helios... soll der Hahn, der den Sonnenaufgang verkündet, heilig sein. "Das war auch schon die Meinung des Rythagoras, der deshalle weisse Hähne zu essen verbot (Diog. Laërt Vm 1, 34, Suidas Πυθαγορας), sogar auch zu opfern (Lamblich Devita Rythag. 28 (147). Nachrichten, dass lythagoras oder seine Inhänger Hähne opferten, müssenaufdunkel gefärste (κεμηίατε βεγορεή werden (Porphyr. De vita Rythag. 36, lamblich. lê. 28 (150) bloss hinsichtlich der άκουσματικοί). Als Sonnentier ister hitzig, er muss daher ein Agens für den Geschlechtstrieb abgeben, so sagt denn auch Marcellus xxx 6 p.128. Venerem concitat... item gallinaceus testis dester in arietina pelle collosubligatus." Εδεπος αδετ war er auch der Monagóttin heilig, denn auch mit ihr war er durch Jympathie verbunden: τῆς σελήνης ἀνισχούσης, sagt heliun Hisl. anim. N 29, ἔκοθουρίζ καὶ σκιρτά, daher ister Kreissenden γμι: καὶ νῦν ταῖς τικτούσαις ἀλεκτρούον πάρετοι καὶ δοκεῖ πως εὐωδίνας ἀπο φαίνειν. Αική das lehrte schon lythagoras der gebot unδὲ ἀλεκτρούον κεκὸν θύσεν σίκτει (so Roscher, Selene n. 108 statt in.) γὰρ και ἰερος (d. h. Ihagoras, der gebot μηδε άλεκτουόν αρεότι και δοκεί πως ευωδινας αποφαίνειν. Αμέν αλε εκπτε schonlylhagoras, der gebot μηδε άλεκτουόνα λευκόν θύειν · οἰκείτης (so Roscher, Selene p. 108 statt έκ.) γὰρ καὶ ἰερδς (d.h.
das heilige durch Sympathie dem Monde gugeeignete lier) τοῦ Μηνός, διὸ καὶ σημαίνειν ώραν (lamblich.l.c. 18(84).
was art ch Diogenes Laërlius vm. 1.34 mit άλεκτρυόνος μη άπιεσθαι λευκοῦ, δτι ἰερός τοῦ Μηνός καὶ οἰκετης·
τὸ δ' ἢν τῶν ἀγαθῶν · τῷ τε Μηνὶ ἐερός · σημαίνει γὰρ τὰς ώρας bietet. Endlich sagt auch lamblichus Protrept.
pag. 146 (314) ἀλεκτρυόνα τρέφε μέν, μη θῦε δε, Μηνὶ γὰρ καὶ Ηλίω καθιέρωται. Μίτ Rücksicht auf diese Zueignung an Selene heissterwohl bei Antipater von Sidon Inthol. Pal. Μ 124 νύκτερος ὁρνις. Somit erscheint der
Hahn als Tierder Lichtgötter, vor Allem des Sonnengottes, und so als Feind des nächtlichen Dunkels und der in der Macht
umgehenden Daemonen und Jespenster, dicerdurch sein Krühen, welches das Sonnenlicht anhündigt, verscheucht

Τθων αβείνας με τηθὶ. Περεγολιστος beider (Usener, Götternamen p. 178). Daher brachte man ihn den chthonischen Machten zum Opfer und besonders beider disweilen darauf hingewiesen, dass man an Hähnen diejenigen Dinge wirklich vornahm, die der beschworene Daemon andem Opfer des Mahus vollziehen sollte: der daemonen feindliche (weisse) Hahn vertritt symbolisch den daemonen feindlichen Verfluchten; so heisst es z. B. bei Audollent S. 222 B., Quomodi sie huic gallo lingua sie vivo extorsi et deliri sie inimierzum lingua sie vivo extorsi et defixi, sic inimicorum linguas adversus me ommutes cant. "Auch hier hal man sich juweilen mit dem stellvertretenden Bild begnügt, indemman bei solchen Wendungen auf die Tafet einen Hahn zeichnete z. B. bei hubblent N. 36, auf der eben erwähnten Tafet istein Raum für die Jeichnung eines solchen Hahnenbildes zuar freigelassen, die Flyen aber wurde nicht gegeichnet. Bevonders interessant ist Wünsch Anlike Fluchtafeln S. 12: us broes odekteupe Arabeiters tois nooi kai tais zegotich kai trijk kegahij, obtus kazadioare ta okthy kai trijk tegak (zeich odekteupen sein einer sein die kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kai trijk kegahij kegahij kegahij kegahij kai trijk kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij kegahij

hier hält dieses Wesen eieinen mit gefalteten Händen hittenden, Knieenden Menschen beim Schopf; darunter steht IAW darüber IABA EAA was Kopp auf p. 160 umschreibt mil KD TH IAM und "Adveniet, eriget lao "übersetzt. Pag. 168 umgibt die Zaubenfigur die Umschrift RAINKIBOIOX d.i. Barvxwwwx, Secle der Finsternis".

S. 460. Als entschieden chthonisches Tier aber erscheint der Hund; das



.166.4. Abraxas gemme bei Kopp.

beweist seine enge kroindung mit der Chthonischen HeKate, der unheimitchen Totengstim, die sogar mit einem Hundekopf dargestellt wurde; so sagt Hesythius: Εκάτης ἄγαλμα... ἔνιοι δε καὶ αὐτὴν κυνοκέφαλονηλάττουσινί σ. αμιό κ.ν. ἄγαλμα Εκάτης und BeKKer Anecdota p. 336,31, Ευstathius Ad Ody. p. 1467, 37 Paris: ἢν καὶ κυνοπρόσωπον διαπλάττονται, im Pariser lapyrus wird sie als vollstandige Hündin angerufen, da es dort heisst: κυρία Εκάτη είνοδία, κύων μέλαινα. [. 2810 bellt sie wie ein Hund cder als Hund: Ερεις διευλακώς δεα φωνήν. Da her bilden Hunde, Hundebell, Hundegeheul ihre ständige

Begleitung. So spricht bei TheoKrit Id. II 30sq. die Fauberin zur Dienerin: ... Uberall in den Stadt schallt Hundegeheul?! Eiligst schlag das Becken, die Götlin ist schon an dem Kreugweg! "Sie ist die Herrin dersie umwinselnden Hunde, die ihr lieb sind κύνες φίλοι άγριοθυμοι (Paris. Papyr. 2. 2813), sie heisst daher geradegu δκυλακαγίτις (ib. 1. 2722, so Nauck), trefflich sagt Jas die Jauberin bei Theocrit Id. II 10sq. Auf denn, Selene! Leuchte mir schön! Dir heb'ich Gesang an, schweigende Götlin, drunten der Hecate auch, die winselnde Hunde verscheuchet, Wenn über Gräße der Toten und dunKles Blut sie einhergeht! Hecate, heil, Graunvolle, sei du bis τum Ende mir Beistand! "Diese Hunde sind die Seelen, deren gespenstiger Schwarm die Gebielerin begleitet und in mondheller Mitternacht den einsamen Wanderer am Kreuzweg mit Todes-

grauen erfüllt of Rohde Psyche II 83, Daher wird Hecabe im Serben in eine schwarze Hündin verwandelt, in eine Begleiterin, Enwntoa, der Hecate-Brimo (Lycophron Alex. 1174-80) Doch auch andere sinstere Daemonen gesellen sich zu Hecates wildem Heer, 3 ganz offensichtlich böse Daemonen (bei Eusebus Fraep. ev. 18.23.7.8). Auch die Erinyen sind Hündinnen, die den flüchtigen Frevler hetren, bis er zusammenbricht, ebenso endlich auch die Todesgöttinnen, die Keren, denen niemand entrinnen Kann of z. B. Apollon. Rhod. 18166589., Antholog. Pal. 1819, 3. Daher erscheinen (schwarze) Hunde nicht setten als Opferliere für nur chthonische Gottheiten. In Agypten aber wurde der Hund wegen seiner Verwechslung mit dem Ichakal das lier des die Toten behütenden Annubis (cf. Tier Kult p. 4939. 5259. Proclus Ad Rempubl. p. 417 Ip. 240Kroll) und endlich auch, da sies die Söttin des Sothis-Sixius-Hundssternes war, auch das Tier der Isis Giter Kult p. 50.

§ 4 61. Vom Löwen sagt Proclus Περί άγωγης p. 9 ed. Kroll, dass er mit dem Hahn ein ήλιακον ξώον ist, δαίμονος τινος ήλιακου κατά την εαυτου φυσιν μετέχων όθεν θαυμαστόν όσον τα κατώτερα εν τη αυ-net und deshalb fürchtet der Löwe, das physisch stärkere, den Hahn, das physisch schwächere, aberkara our Derav stärkere Tier und verehrt es gewissermassen. als sich selbst in der sympathischen Reihe übergeordnet. Stehende immer ekrourchtsvoll dem Moherstehenden weicht: "και ενιοτε αγγελοι τίνες ήλιακοι ανεφάνησαν τοιαύτας μορφάς προβεβλημένοι και αύτοι καθ αύτους άμορφωτοι όντες ήμιν όμως μορφωτοίς ούσιν εντυχον μορφωτοί. ενίστε (δε) και δαίμονες ιδφθήσαν ήλιακοί λεοντοπροσωποι, οι άλεκτρυόνος προταθέντος ξεαίφνης ήφαν σθήσαν. οῦ ή αίτια ότι ἀεί τὰ ἐν τῆ αξιῆ τάξει κατιντέρω τεταγμένα σέβεται τὰ ἀνωτέρω... Wohl γι beachten ist, dass hier Tiere, die sonst als antipathisch betrachtet wurden, für durch Sympathie verwandte Tiere erklärt werden. — Ein solcher götlicher δαίμων λεοντοπρόσωπος iltrweifellos Mithras gewesen, der Mittler, der die Verbindung zwischen deh Menschen und dem höchsten Gott her yustellen hat. Lactantius, der ihn dem Sonnengott Sol gleichsetyt, beschreibt ihn so (γυ Statius Thebais I γ20): "(Milhras) est auterisque manibus bovis cornua comprimens... Sol ineffabilis, quia principale signum inculcat et frenat, leonem scilicet, ideiren et inse hoc vultu linaitur, relayod hie deus temipse Sol leonis vuliu cum liata tersito habitu et utrisque manibus bovis cornua comprimens... Sol ineffabilis, quia principale signum inculcat et frenat, leonem scilicet, idcirco et ipse hoc vultu fingitur, vel quod hic deus inter ceterus vi numinis et potentiae impelu excellat, utinter reliquas feras leo, vel quod sit rapidum animal. Diese Beschreibung wird durch zahlreiche Schriftstellernotizen und Denkmäler des Mithraskultes, einst in seiner weiten Aus breitung über die Welt der absterbenden Thitike einem geführlichen Concurrenten des Christentums, als zutreffend erwiesen voll das Monumentalwerk Cumont's Textes et monuments figures elatifs auf mysteres de Mithra. Über die Bedeulung des Löwen als Sonnentier in Agypten of oben 9,439,428 und meinen Tierkult. Hier erinnere ich daran, dass sich die Sottheit zur Manifestation ihres Willens der ägyptischen Tempellöwen bediewte Beliam hit anim viel keinschler des apossen Heliopolis halten in den Vorhallen bediente. Nelian Hist. anim. MIT benichtet nämlich. Die Einwohner des grassen Heliopolis halten in den Vorhalten des Gottes Löwen, denen-wie die Ägypter behaupten. ein göttliches Los zu teil geworden ist. Auch im Schlaf treten sie zu denen, welchen die Gottheit gnädig ist und weissagen ihnen, die Meinei digen bestrafen sie auf der Stolle, indem ihnen die Gottheit don gerechten Anstoss dazu gibt." Demnach handelte es sich um eine Incubation in den Löwentempeln, die heiligen liere bildeten bei der Weissagung das Medium für den sich offenbarenden Jott, Konntenso aber auch zu Werkzeugen seines Jornes werden, die Denkmäter haben hiefür noch Keinen Beleg gebracht. Da Jerner in Naypten der Nil zu steigen beginnt, wenn sich die Sonne dem feichen des Löwen nähert und die Nilsschwelle ihren höchsten Stand erreicht wenn sie hein die Sonne dem feichen des Löwen nähert und die Nilsschwelle ihren höchsten Stand erreicht wenn sie hein de Sonne dem feichen des Löwen nähert und die Nilsschwelle ihren höchsten Stand erreicht wenn sie hein des Sonne dem seine Lynneathie zu des Nilsschwelle ihren höchsten ihre Lynneathie zu des siehen den sein des sonne den seine Lynneathie zu des Nilsschwelle ihren höchsten ihre Lynneathie zu des Sonne den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu des Sonne den seine Lynneathie zu des Nilsschwelle ihren hochsten ihre Lynneathie zu des Sonne den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneathie zu den seine Lynneath schwelle ihren höchsten Itanderreicht, wenn sich im Segindel so besteht auch eine Sympathie rwischen dem Somenlier, dem Nil und seinen Jöttern, dem Milgott Hapi selbst und wegen der beKannten Heichung Osiris-Nit-Wasser auch mit Osiris (Tierkult p.41). Interessant ist, dass man deshalb die Mündungsrohre ven Wasseranlagen mit Löwen Köpfen versah (Tierk it p.44-5). Hier sollte die Sympathie des Tierbildes mit dem die Wasser-Tülle der Nils verursachenden Jonnengotte und Tierkreisgeichen das Gleiche auch an der betreffenden Wasseranlage bewirken. Endlich sei noch bemertit, das der Löwe in Griechenland manchmal als Tymbottier der Hecate erscheint; so sagt z. B. Porphyrius de Abstin. II 17: "Hecale hört es lieber, wenn sie als stier oder Löwin angeru-

fen wird "und IV 16 nennt er sie Pferd, Stier, Löwin, Hund." S. 462. Von den geheimnisvollen Eigenschaften der Schlange, die sie zum Sympathietier zahlreicher Jötler in Naypten, aber auch Griechenland (cf. J.B. Artemidor, Uneito Krit. II 18) machte, ist in § .441 gesprochen worden Annlichist was die syrisch-phönicische Kosmo-und Theogonie des "Janchuniathon berichtet (Philo von Byblus

δει Eusebius Praep. ev. 110 46-48 = 1p. 50-1 Dindorf.) §. 463. (hthonische und daher auch mantische Tiere waren ferner die Eidechsen, σαῦραι, besondersdie Jeckoarten, ασκαλαβώται, die im Offenbarungszauber eine Rolle spielen. Ihre mantische Bedeutung Kommt schon dadurch zum Ausdruck, dass eine solche Eidechse ander Statue des sog. Apollo Sauroktonos erscheint, auch der Bildsäule des lamiden Thrasybul in Olympia Kroch eine Eidechse auf der Schulter (Pausan. v. 2.4). Die Salt olai, wahrsagende Priester zu Hybla im südlichen Sicilien, scheinen sogarnach dem yakewng geheissen zu haben, wie man den Sterngäcker, ἀσκαλοβώτης, nannte cf. Pausanias V 23.6, Hespeh. Γαλεοί; Stephan. Byr. Γαλεωται. Cicero De divin. 1920, helian xII 49, doch werden sie auch auf Jaleos, einen Sohn Apollos zurückgeführt.
Wir Können Bouche-Leclercq II 75 cf. Welcker Denkmäler I 406 sg. wohl beistimmen, der deshalbihreh Namen
auf eine, methode spéciale dont tobservation des lezards vorthilder. Diese Gecko-Arten, derenes in Süd-Europa auf eine, methode speciale don tooservalish des letards fundighen. Diese eino-Arch, decensis sub-turbpa viele gibt, sind nächtliche Tiere, die eischden Tag über, in den Verkleidungen der Türen und Fenster, aber auch in Se-wölben oder Gräbern auf halten wie Plinins Hist. Nat. xxx 2/3 richtig bemerkt. Der Nacht jagen sie allerhand In-secten, auch die sehr unangenehmen SKorpione (ib. xxx 2/8) indem sie mit Hilfe der Haftscheiben anden Füssen ge-räuschlos an Wänden und selbst fimmerdecken um herhuschen. Das Sespenstische dieser hässlichen Tiere wird Tadurch noch erhöht, dass ihre spattartige Pupille im Finstern leuchtet und sie, angegriffen oder erschrecht, ein schar. fes Gehreisch von sich geben (ib. xxx 28). Daher bruchte sie auch die Göttersage mit der chthonischen Demeter in Verbindung: als sie auf der Suche nach ihrer Tochter in Attika ausruhte, reichte ihreine gewisse Misme einen Trank, Wasser mit Polei und Mehl. Demeter trank in ihrem Durst in langen Tügen, weshalb sie Askalabos, Misme's Sohn, verlachte. mit tolei und Ment. Demeter trank interem dars in langen zugen, wesnalo sie Issalabos, Mismes Sohn, verlachte. Da goss die ergürnte Zottin die Neige über ihn aus : erwurde zur buntgesprenkelten Eidechse und ist seitdem 50tern und Menschen verhasst, auch galt das Tier für giftig es hält sich in Kanälen auf weres tölet macht sich bei Demeter beliebt (Antonin Lib. Tab. 14 cf. unten II tot, dasselbe erfählt Ovid Metam. v 438 wo aber der Knabe namenlos ist). Bei Lactantius zu Statius Thebais II 511, und auch schon bei Ovid Metam. v 538 sg. verriet dieser Askalaphus, qui apud inferos erat "dass Proserpina einen Granatapfel aus dem Jarien des Ilis gegessen hatte. Da sie daher nicht mehr an die Oberwelt zurückkehren durfte, verwandelte ihn Ceres in einen Uhle in bubonem) also wieder in ein nächtliches, unheimliches, den Totendaemonen zugeeignetes Tier. Von der B bonem) also wieder in ein nächtliches, unheim liches, aen lotenaemonen zugeelgheies het. Tonder beztehung des ἀσκαλαβώτης, ἀσκάλαβος, zum chthonischen Asklepios bandelt unser ζ. 400. Welcker erklärte
ἀσκάλαβος für den ursprünglichen Namen des Solles und meinte, dass d. auch. Schlange Bedeutet haben Könne,
ἀas heilige Tierdes Asklepios (Friech. Götterlehre II 736 cf. auch Angermann, (urtius Studien ix. 247). Endlich steht
der Jecko auch noch in Sympathie mit der chthonischen Hecate, cf. §.809, und zwar natürlich als Erdlier, infolge der fleichsetzung Hecate Jelene aber Kommt er auch in Beziehung zur Mondötlin. I Jarauf verweist die Stelle
bei Theophrast aus dem Buch überdie neidischen Tiere bei Photuis 1812. 78 gfragm. 175 Winnerer of Pilo. 2013.

West Aussitet verweit. \* Open Meophrast aus dem Buch Weerale needschen Nere bei Phottus 5161. No g fragm. 1/3 mmmerg. 1.00 mm, and Aristot. Mirab. Auscultat. Lxv1(67) p.19 Westermann, Theophil. fr. a. (Westermann p.193), Stobaeus Eclop 100. 23; Apuleius Apol. c. 51 (Abt p. 201-2) und Gruppe, Griech. Mythol. u. Religionsgesch. Il 1274, 9.10; 0. Leng. Zoologie 429, 6 yaheway golov w v v v wocheias vois avoor saturives volotopa otax excovontas et v yap βοηθημα επιληπιω. Denn die Ursache der Epilepsie ist die Mondgötlin (Roscher, Selene p. 68s. 72s. 115 und Programm Wurzen 1895.p. 28. 0. Gruppe Il 1269sq.) Diese aberistauch gleich der Hecate, welcher als chthonischer Götlin das Erdtier heilig und durch Sympathie verbunden war, daher muss auch die Haut des Gecho ein gutes avIl naufe gegen die Epilepsie bilden. Häufiger als im Ofenbarungspauber erscheint der as κάλοβος als
Tier der die Liebe und Brunst erregenden Selene im Liebesrauber, besonders aber zweischwänzige Li
Anders als Alles and Brunst erregenden Selene im Liebesrauber, Selonioner "" on als ein der Archen als ein Schwänzen "" on als ein der Archen als Alles and Archen als Alles and Archen als ein Schwänzen "" on als ein "Tier Selonione selene im Selonione selene met Schwänzen". dechser of. Att p. 109 sq. zu Apuleins Apol. c. 30. Dieser Eidechsen von 2 Schwänzen" " ache ha"n st II oder 24/16Xe Net II gedenkt auch der demotisch-magische Papyrus und zwar zweimal für den Schadenzauber, um einen Mann zu töten col. zw. 23 und szw. 37-8, einmal aber, um ihn in Schlaf zuversenken colxxiv 26 (hier ist das Tier der Nahrung des betreffenden Menschen beizumischen), vielleicht umihm dann in diesem Zustand allerlei Träume zuzusenden. Ist diese Vermutung richtig, sobietet auch das Demotische einen Beleg für die mantische Bedeutung der Eidechse als Erdtier. - Eine Stütze findet diese Vermutung vielleicht daran, dass nach Plinius (xxvm 294) die linke Schulter des verwandten (ha-maeleon Traumsendungen ermöglichte, was durch den linken Fuss des Tieres aber wieder aufgehoben werden Ronnte, Plinius saft noch, er schäme sich anzugeben, wie das die Magier nach dem Recept des DemoRut zu bewirken versichern. Nach Galen De med. stmfl. III 10.66 B. weihten übrigens die Negypter das Chamae-teon, wegen seiner hitzigen Natur der Sonne, für die Griechen fiel hierauch noch der Name des Tieres ins Gewicht, der es mit dem Löwen, dem Sonnentser κατ εξοχήν in Beziehung setzte.

S. 464.

Die sympathisch-symbolischen Pflanzen.

Sie treten noch stärker als die Tiere als Mittel auf, Einfluss auf das Zwischenreich und die Götterzu

gewinnen. Und mit gutem Grunde: denn der Jenuss von Kräutern, Pflanzen, Früchten und Wurzeln, der im menschlichen Organismus, starke Veränderungen, Kranheiten und selbst den Tod hervorzurufen vermag, Wahnvorstellungen aller Art, Wahnsinn, Tobsucht, Raserei, neben Betäubung und widernatürlichem Schlaf, musste den Ilauben aufkommen lassen, dass in diesen Erzeugnissen der uns umgebenden sicht baren Natur allerlei unsichtbare Kräfte d.h. ab Daemonen leben, die sich bei Tiftkräutern in schädlisher, bei Heilkräutern in nützlicher Weise betätigen Können. Selbstverständlich hat man dann die von bösen Daemonen erfüllten Pflanzen den unheibvollen Göttern der Nacht und des Todes, die nützlichen Heilpflanzen aber den gütigen Tötlern des (ichtes und lobens zugeeignet, und so sind es die in den Manzen lebenden und wirkenden vilikoi daipoves, welche das unterste Hied derdurch Sympathie verbundenen, Reihen, oueai, bilden und das Wirken der führenden Sötter in der sichtbaren Natur in Erscheinung treten lassen. Je nachdem nun diese Tötler undihr Anhang Schaden oder Nutzen zustiften vermögen oder anstreben, scheiden sich auch die Blanzen in solche, die man zum Schaden oder Nutzen seiner Mitmenschen anwenden Kann. Das Wohlwollen der guten Götter und Daemonen abez äussert sich vor allem darin, dass sie die schlimmen Wirkungen der bösen Ibler und Daemonen zu paralysieren vermögen und so spielen ihre Planzen eine grosse Rolle als Amulete, ipvlaxinpra: denn infolge der ihnen inne wohnenden Sympathie mit den guten Göttern und Iaemonen sind sie den bösen antipathisch, vertreiben sie oder lähmen ihre unheilvolle Kraft. Jweifellos aber Kunn man durch die richtige Anwendung solcher Jauberpflanzen Einfluss auf Waemonen und Götler gewinnen, siesich unterordnen und dienstbar machen. Daher bilden sie die ganz unerlässlichen Bedingungen fast jedes Jauberreceptes: schon Kirke bei Homer wirkt ihren Verwandlungs zauber mit Hilfe von Pflanzensäften: Odyssee X213, denn rings um den wohlgefügten Palast der Jauberin tricben sich "Wölfe umher und mähnige Lowen/durch die verderblichen Säfte der mächtigen Kirke bezaubert", τους αυτή κατέθελξεν, έπει κακά φάρμακ έδωκεν." Dass diese φάρμακα Säfte von Jauberpflanzen waren, beweist die Beschreibung des Jaubertranks, durch den die Jefährten des Odysseus zunächst betörtund dann durch die Bezührung mit dem Jauberstab in Schweine verwandelt werden v. 234sq, denn Kirke "mengle geriebenen Käse mit Mehl und gelblichem Honig/unter pramnischen Wein und mischte betorende Säfte/in dus Gericht, damit sie der Hermat gänzlich vergässen./Als sie dieses empfangen und ausgeleeret, da rührte/Kirke sie mit der Rute und sperrte sie dann in die Kofen". Die jetzt φάρμακα λυγρά genannten Laubermittet waren also Flüssigkeiten, jedenfalls Manzens äfte und unter papuaka sind auch später und stets meist Jauberpflanzen und zwar gewöhnlich Vbles stiftende gemeint of Abt p. 112-4 der eine gute Übersicht über den Gebrauch des Wortes gibt. Indes wird in demselben Gesang der Odyssee auch die gute Jauberpflanze des Hermes, das Moly, φάρμακον (ἐσθλόν) genannt, v. 292, ebenso auch das Gegenzaubermittel, das ἀντιπαθές, mit dem Kirke, v. 306, die in Schweine Verwandelten bestreicht, worauf sie wieder zu Menschen werden.

Diese notopop paros Klern ist die berühmteste Jauberin der Triechen geblieben, förmlich die Schutppatronin all der Frauen, die mit Jauberkräutern allerhand bewirken wollen, ihre Mittel die stärksten und wirksamsten. Noch die Jauberin bei Theokrit to und ber bette die Hecate-Selene: rai es zi tos zuiv öndoer/pappara tavt eootop zuiv öndoer/pappara tavt eootop zuiv öndoer/pappara tavt eootop zuiv öndoer/pappara to Mnocias pipe zuvoäs Neppunfoas. Ja eine bestimmte Jauberwurzel hiess geradezu "Kirkewurzel" Kipraia biza es Roscher Selene 144. Kirke war ja auch eine Jothin, die Tochter des Helios und der Ükeanostochter Perse und Schwester des Nietes, Königs von Kolchis und Jerhecate. Die Tochter ihres Bruders Nietes war wieder Medea, die ihrim Ruhme als Jauberin nicht nachsteht, die "blonde Perimede ist nicht weiter bekannt. Medea dagegen ist durch ihre Jaubereien weitberühmt geworden: Juerst machte sie lason gegen das Leuer der ehernen Stiere fost, dann riet sie ihm den Stein unter die Una-

chenmänner zu werfen, sie schäferte den nie schlafenden Brachen ein, der das goldene Vliess bewachte, verjüngte heson, den allen Vater des lason, rächte sich surchtbar an der Braut lasons und suhr endlich in einem Brachenwagen durch die Luftdavon. Das alles hat auch Dird Metam wis, meisterhaft besungen, daraus sei det Stelleüber der Vorbereitungen zum Versüngsungspauber des Reichon ausgenchrieben, das Jewschliesslich von faucher Kräuterm handelt (m. 2959.). Medea beschwört Hecate, die Ithlin der Nacht und die Ende, die ganze Schöpfung und endlich auch die Mondgöltin, ihr den Brachenwagen zu senden, um mit seiner hölle die Jaubertkräuter sammeln zu Kömen: "Mt sie diesen bestieg und den Hals der gezäumeten Inachen/streitheite und in den Händen die schwobenden Jügel bewegte / slegt sie empor in die Luft und schaut Thessaltiens Tempe / untersich / lenstet soein der Schwobenden Jügel bewegte / slegt sie empor in die Luft und schaut Thessaltiens Tempe / untersich / lenstet soein der Übergel zu den heitigen Bergen die Schlangen fund was der Ossa geber, was Pelions Höhe an Kräutern auch was der Übergel zu der heitigen Bergen die Schlangen fund was der Ossa geber, was Pelions Höhe an Kräutern auch was der Übergel zu der heitigen Bergen die Schlangen fund was stellt zus der was der liebenstere sie heits mit der Wurgel/anderes mähet sie ab mit der Krümnung der ehernen Sichel / huch ward manches stewächs wirt der Wurgel/anderes mähet sie ab mit der Krümnung der ehernen Sichel / huch ward manches stewächs wirt der Wurgel/anderes mähet sie ab mit der Krümnung der ehernen Sichel / huch ward manches stewächs wirt der Wurgel zu der höhnyssel grassigem Borde gereitht, nicht zinst zinst zinstelle pust/mit der Boode, für der Böbe, huch am eubstischen Vorschlichen Wassel bei jetzt zigen ihr seit zinst nicht zu der kenzel zu sein sie der Stauten vorschließen. Wassel wirder lein der Stauten der Stauten der Babe, huch der Stauten sein sie ab die Haut des bejahrleren Allers sie sehen wirden Bergel und erhalt der Nacht werden bereiten d

\$. 466. Auch die Heimat der Medea lieferte Kräftige Zauber Kräuter, also die Gegenden um das östliche Schwarze Meer (cf. z. B. Vergil Eclog. vm 955q), auch der benachbarte (aucasus und die Gegend nördlich davon, Scythien (cf. T. B. Claudian, III in Rufin. 1 149-53). Überhaupt wuchsen die wirksamsten Pflanzen auf Bergen, inhohen Jebirgen; denn hier sind sie den Ausflüssen der Gestirne leichter zugänglich infolge der dunnen, Klaren Luft und den Jestimen selbst auch naher. S. 467. In Italien wieder war Etrurien als das Landder besten Fauber-Kräuter berühmt, aus Etrurien übernahmen ja die Römer viel auf Jauberei Bezügliches; so zeigte man bei der etruscischen Stadt Luna, ξελήνης πόλις (Strabo p. 222 Stephan. Byzant s.v.), die ausgehölten Felsen, δλμους, der Medea und Kirke ev οις εκοπτον τὰ φάρμακα (Schol. TheoKrit ld. IIIs). Man glaubt also, dass die beiden Erzzauberinnen auch dort ihre Jauberpflanzen holten und für ihre Twecke praeparierten. Ovid lässt diesdie Kirke in ihrem Palaste in Aiaie mit Hilfe ihrer Mägde besorgen (Metam. xxv 265sq) §. 468 Ausserhalb Europas aber stand besonders Agypten im Rufe, treffliche Kräuter hervorzubringen " zu guterwie schädlicher Mischung, schon bei Homererhielt Helena ihr Schmerz und Trauer stillendes Jaubermittel, das vynev Bes, das man im Tranke einnahm, von der Gattin des Königs Thon, Polydamna, in Agypten (Ody. 18220sg). S. 469.470. Des gleichen Ruhmes erfreute sich auch Mesopotamien und die Hochfläche Persiens, die Heimat der hohen Kunst der persischen payor, gewiss deshalb, weil dort infolge der durch Keine Bergwälle eingeschränkten fernsicht die Sternenwelt in überwältigender Fülle sich dem Auge darbietet und in überraschender Klarheit und Lichtstärke infolge der Klaren, trochenen Luft. Hiermüssen die Kräfte der verschiedenen guten und bosen Planeten-und überhaupt Stern - Götter und - Daemonen in den Manzen amreinsten und stärksten zum Ausdruck Kom men, da ihre Ausflüsse, ånopporar, durch Keine Wolken, Nebel und Dünste gehemmt und geschwächt werden. "Denn die Nachtluft ist ein Gemisch von vielen Lichtern und Kräften, die wie Sumen von allen Gestirnen herab zusammenfliessen (Plut. Dels. 81)." S. 471. Daher sind auch die meisten und zauber Kräftigsten Pflanzen der Magie Nachtpflanzen, solche die sich bei Nacht öffnen, duften und zuwachen scheinen, von Tages pflangen dagegen hauptsächlich jene, die durch das Sonnenlicht in auffallender Weise beeinflusst werden

Im Altertum gab es eine ganze, grosse Litteratur über die geheimnisvollen Kräfte der Manzen und ihre Sympathie mit den Jöttern und Baemorlen. Als ihre Begründer gelten Rythagoras und Demoilrit, die Johüler persisch-iranischer Magier (Plin nat. xxxv 99 (17), besonders von Demokrit Konnte man saget "dass er die Gifte aller Plin aus der State "Ithe Aller Plin aus der State". persisten-tunisteer magier (\* 1916. Mis. Mai. M. 1971), besonders von Demokri kohnie man sagen, aas er die Säfte aller Manzen auf presste. Unter seinem und des Rythagoras Namen liefen zu Plinius des Kiteren feiten viele derartige Worke um, doch war sich diese bewusst, dass es sich hier vielfach um Fälschungen auf diese berühmten Namen handelte: im 24 Buch Cap. 101 sq. bringt er eine Menge Bemerkungen über Jauberpflanzen aus dieser Litteratur, meist mit ablehnenden Jusätzen, und bemerkt ausdrücklich: "List mir nicht entgangen, dass dieses Buch des Rythagoras auch dem Arzie Cleemporos zugeschrieben wird; doch das Gerücht und das Attertum eignen es hartnälkig dem Pythagoras zu. Jedenfalls aber stehtfest, dass das Buch Chirocmeta, Xeiporiunta, nicht von Democrit herrührt (c. 101). Insbesondere diese Schrift war im Altertum berühmt, da sie eine Sammlung von Erfahrungen enthielt, die Democrit mit seinem Fingerring als richtig besiegelt hatte (cf. Vitruv 1x3, bet Dio-genes Laert. 1x 13.49 ändern manche Herausgeber das überlieferte Χερνίβα (και προβληματα) in Χειρόκμητα. of auch Arnobius Adv. Nat. I 43. Nach Diog. Laërt vm7 befasste sich auch das Buch Rowtwy des Rythagoras mit den magischen Pflanzen, doch behauptelen wieder andere, z.B. Euseb. Adv. Hierocl. xi 438, P. habe überhauptnicht

über geheime Künste geschrieben. 9, 472. Daith Altertum Medizin und Fauberer Grenzgebiete waren, so ist es begreiflich, dass besonders Arrie diesen Fauberpflanzen grosses Interesse entgegen brachten, Plinius erwältnt jenen Κλείμποςος, Galen wieder eine Πραγματεία περί βοτανών des Pamphilus, die von demselben Kaliber gewesen sein muss Jaten wieder eine neugha. ac facultat. vi. Prooem. Kühn xi 792 sg) s.weiter unten, ferner auch gleiche Schrif-ten eines gewissen Andreas καὶ όμοιως ἀλαξόνων, und ähnlicher Windbeutel (pag. 796). Galen behämpt diese ten eines gewissen Andreas καὶ ὁμοίως ἀλαξόνων und ähnlicher Windbeutel (pag. 796). Jalen behämpft diese Schwindellitteratur energisch und verweist auf die "wissenschaftlichen" Werke eines Dioscurides, Niger, Hera-Rieides, Krateuas καὶ ἀλλων μυρίων ἐν τῆ τέγγη καταγηρασάντων (p. 797-8). Am Dioscurides aber Können wir nachprüfen und da ergibtes sich, dass auch er sich von dem Slauben an die geheimnisvollen auf Sympathie beru henden Jauber Kräfte der Pflanzen nicht ganz frei zu machen verstand, von den Schriften des Marcelius z. B. ganz zu schweigen, die Sammlungen des wüstesten Pflanzenaberglaubens vorstellen. Ähnliches gilt auch von der Schrift des sog. Apuleius Be herbarum utilitatibus "und voh Apion. Hier darfauch der geheimnisvolle Hermes Trisme gistus nicht fehlen. Über diese Autoren und Autoritäten, die Rolle der Pflanzen im Jauber und Jer Medicina magica vgl. insbesonders: Van Dale Dissertat de origine et progressu idolatriae et superstitionum Amsterdam 1698 p. 663 sq. Heucher, Devegeta bilibus magicis Wittenberg 1700 M.Fr. Mentz De plant is, quas ad rem magicam fatere trediderunt veteres Leipzig 1705 Löbeck Aglaophamus II 897 sq. (Sympathie mit den Sestirnen, nämlich Mond und Sonne); Kühn, De philosoph ante Hippocratem p. 246 (Ackermann Opuscula hist med.) fürdie fauberpflanzen bei Pythagoras und Democrit. Sprengel, Hist. Botan. I 42. Weicker Reine Schriften II 2039. für die fauberpflanzen bei Pythagoras und Democrit. Sprengel, Hist. Botan I 42. Welcker Kleine Schriften II 20sq Murr Die Manzenwelt der griech. Mythologie Innsbruck 1e90, Fraas Synopsis plantarum florae classicae München Murr We Manzenwelt der green. Mythologie innspruct 1991, I am synophis publication of Opening in Murr We Manzenwelt der green. Mythologie p. 1845 Kropatschek Diss. p. 415. U. Kehr Queest. magic. specimen p. 17; Fahr De poëlarum Romanor. doctrina magica p. 135; Dedo, De antiquor. superstit. amatoria p. 3-5, 10; Abt Apologie p. 859.54. Wintholog. Exicon II 25, 2483. Heiri Dieterich Papyrus magica p. 780-4, Pauly Realeneyclop. IV 5p. 1842. Roseker Mytholog. Lexicon II 25p. 2483. Heiri Incantamenta mag. 1/39, 128, 130 etc. Für die Verbindung von Manzen und Kulter of. K. Boetticher Baum Kultus der Hellen. Berlin 1856; Mannhardt. Anlike Wald-und Feldkulte 1877 Overbeck, Berichte d. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1864 p. 128-40 Gruppe Greech. Mythol. u. Religions gesch. 779-792, Dieterich, Mutter Erde 4859, 6459. Rohde Psyche 3220, 247, Wünsch Frühlingsfest 3159; Reich Minus 508 etc.

§. 473. Hier mögen einige Belege für die Sympathie der Manzen mil den Gesternen folgen, in die auch Proclus glaubte (s. oben \$393), wobei ersich auf die Sympathie zwischen dem ηλιοτροπίον, σεληνοτροπίον und dem Lotus beschränkte, die sich darin aussert, dass sich diese Mangen nach der Sonne und dem Monde drehen, also mit der aufsteigenden Sonne sich entfatten, mit der untergehenden aber schliessen. Vom Heliotropion sagt dasselbe auch Plinius 1141. xvm by xx1129 xxv142, assesser dem nennter als Sonnen wendpflangen die Feiglichne (lupinus xvm. 36(14)1), Ulme, Linde, den Olbaum, die Weisspappel und Weide, und zwar drehe sich die Feigbohne täglich

mit der Sonne und zeige dadurch dem Ackermann auch bei bewölktem Himmel die Stunde an; die Blätter der andern oben genannten Manzen aber drehten sich bloss bei der Sonnenwende um und aus Keinem andern feichen er-Kenne man sicherer, dass das Gestim seinen höchsten Stand erreicht habe (1.c. xv136). Für den besonderen Einfluss, den man dem Monde auf das Wachsen und Welken der Manzen zuschrieb, ist Roscher, Selene 61sq. zu vergleichen. Hier lag die Beziehung der Manze zum Gestirn auf der Hand.

5. 474. Anders aber verhielt sich die Sache schon bei der Tueignung von beslimmten Manzen an bestimmte Sterne, wie Maneten, Decane und ganze Sterngruppen wie die Tierkreiszeichen, ξώδια; denn hier vermochte zumeist bloss Einbildung und abergläubische Spitzfindigkeit eine Sympathie herauszuklügeln, vor allemnalürlich unter dem Einfluss derastrologischen Lehren von den ayadonoioi und Kakonoioi, von den fruchtbaren und unfruchtbaren Sestirnen sowie ihrem sympathischen oder antipathischen Verhalten zueinander: in irgendwelchen auffallenden, oft bloss eingebildeten Eigenschaften bestimmter Pflanzen hat man dann eine Beziehung zu Eigenschaften oder Kräften heraus gefunden, die man in ähnlicher Weise auch bei bestimmten Gestirnen annehmen zumüssen glaubte Natürlich schrieb man diese Wissenschaft auch wieder den Agyptern zu, als einem heiligen, den Göttern lieben Volke und

daher des geheimen Wissens voll.

Ausdrücklich sagt Constantin Psellus im MS. der Pariser Bibliothèque Nationale M. (182 ed. C.N. Sathas, Bulletin de correspond helldn. 1, 1877, 130: συμπάθειαν ἄρρητον εἰσάγουσιν οἱ λίγυπτιοι τοῖς οὖρίν ρίον τε τὰ διηρημένα, εἰ ἐρθοιεν προς τόνδε ἢ τόνδε πλάνητα συμπαθείν ο ῖον Κρήσσαν βοσάνην και πτερον Λίγυπτιον καὶ δοτέρη τον 'βηρικόν. S. 4 7 5. Λιις βλητικόν καὶ δοτέρη τον 'βηρικόν. S. 4 7 5. Λιις βλητικό καὶ δοτέρη τον κλοθείσαι ; in der er den Κόπια Nechepso über diese Linge belehrte, der auch sonst mil dem Friester Patosinis als astrologische Autorität bekahnt ist (Suïdas Πετόσιρις: 'Riess Nechepsoniset letosinidis Fragmenta magica 'Philo! Suppli 6 p. 325-88; diese Schriften entstanden im Il Jahrhn. Ch. (Kroll Neue Jahrt. 1901 Iss. 17] Dieliberlieferung des Textes ist schlecht, der ganze Traktat Fragment Anasyake von W. Roether, Appendiz zu Ioh. Lydus Ile mensits. p. 313·34. εί auch (reurer Symboli K. u. Mythologie I' p. 396-15. Der weise König Nechepso,' besagt ebwa die Einleitung. "sehnte sich die Stimme der Jothheit zu hören; er erreichte auch die Erfüllung seines Winsches, dem durch Hermes selbst lernte er tas συμπαθείας λίθων καὶ βοτονών Κουποι und war so in den Stand gesetzt, selbst auch die Menschen darüber zu belehren, an welchen Orten und zu welchen Fieten man die Manzon pflücken müsse. απαγτα γαρ τῆ τῶν ἀστίρων απορροία αυξεται καὶ γειούται τὸ γαρ ο τκείνον πενείναν ηνευμα λεπτομερόσεατον ϋπαργον δίὰ πάσης οὐσίας δίηκει καὶ μάλεσια καὶ εξείνους τους τοπους, καθως το τῶν άστερων ἐπίτης κοσμικής καταβολής ἔγεινον πευτίνει τεκμήριον εἰντικούν είντιν του λοπών παραστήσω σοι; sagt Hermes zum Κόπι η, βιστάνη ἐστί το λεγθμενον κώνειον ('Τστί κων, επίωθαθει καὶ τῆς κοσμικής καταβολής ἐγ ἐκορριώ βαλλων ἀκτίνας ο λογις όκορπίω δέ υποκείσθαι καὶ τὸ τῆς Τιαίας αροί τος της του της κοσμικής καταβολής ἐν ἐκορριώ βαλλων ἀκτίνας της τοῦ λογις όκορπίω δε υποκείσθαι καὶ τὴς κοσμικής καταβολής ἐν ἐκορριώ βλων το τοῦ Τοξότου κλιμα κείται περιέτυχειδε) δεική πότης δενοί στης ἐντισοί το τος ἐντισοί εν διαλλων τακτί sis κρήτην την άκτινα βάλλων. ταύτην ούν την βοίανην, το κώνειον (Text: το xo; oder det Koriander) (exti) εοθιουσιν οί ανθρωποι υπάρχουσαν εδίαν παντός λαχάνου. Der Schirling ist also dem bösen Planeten hons, Mars rugeeignet (er ist ja eine Sift flanze) und entstand aus seinen husflüssen. In der Constellation, unter der die Schöpfung des Kosmos erfolgte, befand sich der Mars im Tierkreiszeichen, Tkorpion und deshalb besteht auch eine Sympathie zwischen dem Mars und dem "Skorpion" (dem Tierkreiszeichen), ein Land aber, das wie Italien unter die sem Teichen liegt, muss eben deshalb die schädlichen and point des Mars in seinen sympathiepflanzen und sem feichen liegt, muss eben deshalb die schädlichen απόρροται des Mans in seinen Sympathiepfianzen und 
Steinen etc. am stärhsten num husdruck gelangen lassen: daher totel in Italien der Ichirling nicht nur, wenn mot 
ihn verzehrt, sondern sogar schon dann, wenn man im Schlaf-also wohl bei Nacht-seinen Gerüch einatmel. In Kreta 
dauegen schadet ernicht, selbst wenn man ihn verzehrt; denn Kreta liegt unter dem Schützen und dieser ist in der Tonstelltation bei der Weitschöpfung das "Haus" des luppiler gewesen. Auch in Kreta natürlich sendet der Schirling die 
anoppowar des gefahrlichen Marsaus hier aber sind sie nicht stark genug um zu töten, da die unterstützende Sympathiewirkung des Tierkreiszeichens wegfällt. So termögen also auch die åπορρουαι der Sotter d.h. der Maneten 
nach Orten und feiten sowohl zu nutzen als zu schaden. προδηλον τοίνον ότι πάντων των άστιρων βασιλεύς 
επάρχων δ Πλιος έν τῷ ζωρίο Κριῷ γινόμενος υφούται και την μεγίστην δύναμιν έν τούτω λαμβάνει αι ούν

βοτάναι τότε δυναμικώταται οὐ μόνον δι' αὐτῆς Ηλίου (δυνάμεως), άλλ' ὅτι καὶ τὸ ξώδιον πᾶσι τοῖς θεοῖς ἐν πλείοσιν ἐπικοινοῦται. Ἡλίω μὲν γὰρ ὁ Κριός ἐότι, ὡς προείπομεν, ὑψωμα.......... δε ταπείνωμα, Ἡρεως δὲ οἶκος, Διὸς ὸὲ τρίγωνον. τοσαύτας οὐν ⟨ἔχει⟩ δυνάμεις τὸ προείπομεν εὐδιον: Die meiste Kraft haben alle Ħanzen, wenn sich die Sonne im TierKreiszeichen des Widders befindet, denn dann erreicht die Sonne, die schon an und für sich die Sonne im Therefie sit, ihren höchsten Itand. ausserdem hat auch gerade dieses TierKreiszeichen anden meisten Planeten Anteil: denn der Widder ist das ὑψωμα der Sonne, das ταπείνωμα des sir Haus des Ares (Mars) und steht mit dem Juppiter in Jedrittstellung. καὶ οὕτως τοῦ Ἡλίου ⟨ἐν Κριῶ ὁντος⟩ τὰς ὑηθησομένας βοτάνας λαμβάνων χύλιξε, μη εψου δε ὑπὸ γὰρ τοῦ πυρὸς ἀλλοιοῦνται κοπτεδὲ καὶ τον χυλον ἔκθλιβε εἰς ἔκεσονιε χυλον. καὶ βάλλε μέλιτος κυάθους ⟨τόσους⟩, ἐφ ὅσους ἐνιαυτοὺς βούλει διαφυλάττειν. τοῦτο δὲ ποιήσας βάλλε εἰς ἄγγος ὑελινον καὶ θὲς ἔπὶ ἡμερας ἔπτὰ καὶ οῦτως εἰς τὴν ὁφειλομένην χρείαν εἰς έρχεται. μετα ταῦτα δὲ δκευάζεται ἐκάστη διχα οῦτως: Und wenn sich also die Sonne (im Widder) δερίπαει, το πίπα die Hlanzen, die dir mitgeleilt werden und rieh den Saft aus ihnen, Koche (στὰλο) sie aber nicht; denn durch das feuer werden sie verändert. Zerstample sie vielmehr und presse den δαβτ aus (¹).... und schütte so viele Becher Honig dazu, als γίν wie viele Jahre du (die δάβε) auf σεωάντει und presse den δαβτ aus (¹)... und schütte so viele Becher Honig dazu, ein flasgefäss und lass sie γ Ταge stehen; dann gewinnen die δαβτ ihre Wirks amheit. [ἐ) Nach diesem Termin (von γ Ταgen) wird jede Μαπρε ξῶτ το ελελισφακον (Salbei, cf. Dioscorid. π 40 Theophr. Hist. plantar. vi.1, 4 Plin. xxii 71, xxii 75 xxxii 89 αὕτη δυνάμεις ἔχει πλείδτας ποιεῖ γὰρ προς τε αίματος ἀγωγην καὶ φθισιακούς καὶ σλληνιακούς

\*\* (Age. Ko) ο βοτάνη ἐστὶν ἐλλὶσφακον (Salbei, G. Dioscorid. π 40 Theophr. Hist. plantar. w. 1,4 Plin. xx 17, xx 117 ξ. Xx 118) ατη δυνάμεις έτει πλείδτας; ποιεί γὰρ πρός τε ἀίματος ἀγωγήν καὶ φθισιακούς καὶ ὅπληνακούς καὶ ὑστερικὰς διαθέσεις (esfolgen genaue Recepte gegen die genannten lleiden.) — Ταύρου βοτάνη περιστερεὰν σρθός (cf. Dioscorid. No. Schol Nicand. Theriac. 860) et werden wieder die ἐντερικαι der Planze aufgepählt und Recepte angegeben, edonso auch θer allen folgenden Planzen. — Ποθυμον βοτάνη περιστερεὰν ὑπτιος. - Καρκίνου βοτάνη κοι καλομοντος (1.-ον. Dioscor. W. 9. id Pln. xx 185, 88 90 xx 1124. — Νουτος βοτάνη κερκερεολν ὑπτιος. - Καρκίνου βοτάνη κοι καλομοντος (1.-ον. Dioscor. W. 9. id Pln. xx 185, 88 90 xx 1124. — Νουτος βοτάνη κερκερεολν όπος. - Καρκίνου βοτάνη κοι καλομοντος (1.-ον. Dioscor. W. 9. id Pln. xx 185, 2. - Δυροῦ βοτάνη κερκερεολν τον τρικος καλογολικος το ποθείνου έττη βοτάνη καλομίνος Μίπρε σε Dioscor. Η 43 Schol. Nicand. Theriac. 60 Plin. xx 1872. — Συροῦ βοτάνη δικοριού εκτη βοτάνη καλομινος Πίπρε το στοία (1. αποθείνου έκλουμένη ἀρτεμιστοία (1. αποθείνου έκλουμένη ἐκροποίου με προτοτερείονος, ην καὶ ἔεραν βοτάνην [καλοῦ σίν] so dass hieralsο die Planze des βίτεν γιμο επιστερείονος, ην καὶ ἔεραν βοτάνην [καλοῦ σίν] so dass hieralsο die Planze des βίτεν γιμο 2. Μαίο ενεκριοί. — Το δότου βοτάνη ή ἀναγαλίς (Γαμολ hei), σ. Βίος εστάνη μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον μέπαθον μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον μέπαθον (1. αποθείνη μέπαθον μέπαθον μέπαθον μέπαθον μέπαθον μέπαθον μέπαθον μέπαθον μέ

Aurück. § 448. Auch die Jauberpapyri Kennen das; im Γρ. Leiaen. In neissi es in aparaiteien suchen: fol. 122-24 (Dieter. p. 171-2)
βαστάσας τὰ ἐπτὰ ἀσθη τῶν ἐπτὰ ἀστέρων, ἀ ἔστιν ἐπίθυε... τὰ ἐπτὰ ἀστέρων, ὰ ἔστιν ἐπίθυε... τὰ ἐπτὰ ἀστέρων, ὰ ἔστιν ἐπίθυε... τὰ ἐπτὰ ἀστέρων, ὰ ἔστιν τὰ ἐπρὰ κοι τον, λευκοῦνον, κρίνινον, λευτορίβησον ἐν ἀνθη πρὸ εἴκοῦι νον, λευκοῦνον, αμφούχινον, λειοτρίβησον εἰς λευκὴν ἀθαλάσσου πάντα ἐπίθυε. φόρει θὲ κιννάμωμον θυίαν καὶ ἔπρανον ἐν σκιὰ καὶ ἔχε αὐτὰ ἔτοιμα ἀντῶ γαιρ ὁ θιος τὴν θύναμιν περιέθηκε. εἰς τὴν ἡμέραν ἐκτίνην. Im unmittelbar Vorhergehenden werden die ਜleneten in folgender Reihenfolge angegeben: Saturn, Juppiter, Mars: Jol. Venus, Mercur und Luna; daher ergibt sich für die linke Version die Jusammenstellung: Saturn, Majoran; Juppiter Lôlie; Mars: Lotus; Soi: Dichtlaubpflange(?), Venus: Narcisse, Mercur: Tevkoje; Luna: Rose, Iuppiter: Lotus; Mars: Narcisse, Sol: Lilie; Venus: Dichtlaubpflange(?)

Mercur: Levkoje, Luna: Majoran:

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Luna: Majoran.

Mercur: Levkoje; Luna: Luna: Majoran.

Mercur: L

σκόπων ίεραι βοτάναι stützte (l.c.p. 797-8), dieses Buch des Pamphilus war nach Dieterich's Vermutung Eiκóνες των βοτανών betitelt; erverweist namlich mit Recht auf Suidas Παμφιλος Αμφιπολίτης η ξικυώνιος τ nolity, pilotopos, der Eikoves kata otovielov geschrieden haden soll (l.c.). 782-3), denn auch das Buch des Arrites Pamphilus war alphabetisch abgefasst of G. Schoenemann De lexicographis ant. Dissertation Bonn 1886 p. 1133. Galen übt daran eine scharfe Kritik, die ich hersetzen will, da sie vieles enthält, was uns auch noch späp. 1133. Ialen übt daran eine scharfe Kritik, die ich herselzen will, da sie vieles enthält, was uns auch noch später beschäftigen wird (unten §. 482 sq.): Pamphilos hat zwar ein Buch über die Pflanzen verfasst, wandtesich aber Altweibermärchen zu und läppischen ägyptischen Faubergaukeleien mit gewissen Beschwörungen, welche jene, die die Pflanzen ausheben (graben), dazu zu recitieren haben. Nuch verwendet er die Pflanzen zu Amuleten und anderem Jauberwerk, das nicht nür unnütz ist und mit der ärztlichen Kunst nichts zu schaffen hat, sondern insgesamt nur Betrug. Wir dagegen (pag 793) werden von diesen Jauberpflanzen und ihren dummen Verwandlungen nicht sprechen; denn bit glauben, dass solche fabeleien nicht einmal für kleine kinder gut sind [pag 793-4]. Und auch die vielen ägtptischen und babylonischen Pflanzennamen und was immer sonst noch gewisse Leute den Pflanzen ineiner ihnen eigentümlichen und symbolischen Weise andichten, auch diese Dinge in meinem Werke mithinzuzuschreiben, hielt ich für überflüssig... Bei Pamphilus übrigens, der das Buch über die Pflanzen zusammenschrieb, geht aus dem, was er schreibt, selbst schon hervor, dass er nur ein Grammatiker ist und die Pflanzen, von denen er erzählt, nicht einmal gesehen und ihre Kräfte nicht erprobt hat, sondern vielmehr ohne Kritik allen denen glaubt, die vorihm darüber geschrieben haben. Sechs Bücher hat er geschrieben tiker ist und die Manzen, von denen er erzählt, nicht einmal gesehen und inte Nrafte nicht erptool hat, sondern vielmehr ohne Kritik allen denen glaubt, die vorihm darüber geschrieben haben. Sechs Bücher hat er geschrieben und zu jeder Manze eine Masse Namen hinzugesetzt, dann auch noch erzählt, wenn eine auseinem Menschen in eine Verwandelt wurde; er schreibt aber auch noch Beschwörungen dazu, Opfergüsse und Rauchonser beim Ausgraben der Manzen aus der Erde und noch andere solche läppische Jaukeleien... (pag. 796-8)
Auch von Andreas und ähnlichen Windbeuteln muss man sich fernhalten, noch mehr aber von lamphilos, der
nicht einmal im Traume die Manzen gesehen hat, deren Wesen er zubeschreiben unternimmt... Und selbst wenn man dieses Buch brauchte, wer ist so erbärmlich, dass er anden Werken des Diossoorides, Niger, Herachides Krietun und ungeTählter anderer, die in ihrer hunst arau zuworden sind vor ihrene den die generalides Christun und unge-Tählter anderer, die in ihrer Kunst grau geworden sind, vorübergehen, die grammatischen Schriften eines Men schen aber sich gefatlen lassen wöllte, der von Beschwörungen schreibt, vor Verwandlungen und Manzen, die De canen und Daemonen heilig sind! Denn dass Jauberer, die sich bemühen, die grosse Masse des Volkes zu verbliffen, si ches Jeug ersonnen haben, Kann man aus den Büchern des lamphilos selbst erkennen: zuerst nämlich besch ter seinen Pflanzen die Slabwurg (åßeotovov, Artemisia abrotonon?), die uns allen bekannt ist, dann den heuschla (dyvos), einen ebenfalls hinreichend bekannten Strauch, dann die Quecke, dyewszis, eine Grasart, die nicht einmald Taien unbekannt ist, dann die Anchusa, ayyovsa, die auch jedermann kennt, ebenso wie auch das Frauenhaur ab!

avtov, das er danach beschreibt; hierin also schreibt er nichts, was wir nicht schon wüssten (g. auch Usener, Rhein.

Museum 28, 1873, p. 640, 441). § 480. Hierauf aber gedenkt er einer Islanze, die wie er selbst sagt, holler, dezos;

heisst, von der er selbst bemerkt, dass noch kein Irieche elwas über sie sagte: sie sei aber in einem der Bücher behandeit, die auf den ägyptischen Hermes zurückgeführt werden, und das die 36 heiligen Horoscop-(Decan) Manzen ent hält. Von diesen aberist es sonnenktar, dass sie alle mit einander nur Possen sind, ganzahnlich den "Ichlangensie mail. Ion alesen aver ist es sonnemiar, aass sie alle mil einanaer nur vossen sina, gang annien den Schalengens gern des Konchla Konchlas (einer von den Wunderromanen jenes Kalibers, die Lucian in seiner "Wahren Jeschichte" persiffierte. Nach Rohde "Roman" 3 235 ist K. das absichtlich barbarisch gebildete Beudonym des Autors Timocles cf. Photius epist. 55 pag. 111 ed. Lond. 1651). Denn einen Konchlas hat es übethaupt nicht gegeben, sondern der Name ist lächerlich wie auch alles andere, was in seinem Buche steht. Auch die 36 Phanzeh sind blosse Namen, ihnen

9. 481. Die Entrüstung und Erbitterung, mit der der Arzt Galenus diese ganze Schwindellitteratur be-S. 481. Die Entrüstung und Erbitterung, mit der der Nort Talenus diese ganze Schwindellilleratur beKämpst, ist sehr begreistich, da schon Plinius, auch ein seind derakterer Dinge, ausdrücklich sagt, dass die magi
schen Marktschröiereien es so weit gebracht haben, dass sie das Vertrauen in alle Kräuter überhaupt zerstörten
Könnten (xwv. 9(4). Für die Seschichte des Jaubers aber ist diese Relle des Jalenus von grösster Wichtigkeit. Junächst nämlich geht auch aus ihr hervor, dass man die Mangen nicht bloss mit den Himmelskörpen in Sympathie
setzte, sondernauch annahm, dass in den Planzen selbst Daemonen lebten, natürlich Keine andern als die Istoi
Saluoves der Neuplatoniker, als unterste Daemonenklasse und Schlussglied der verschiedenen, von den Jeslirngotheiten abhängenden 6 erpat; denn darauf weisen die oben erwähnten Trank-und Kauchopfer und besonders die Beschwörungen hin, die die Planzengräber an die Manzen selbst zu richten hatten.
S. 482 Das alles wird durch die Jauberpapyri glängend selbstäligt, insoweilgekendem Masse, dass man mit
Dieterich annehmen muss, dass Pamphilus seine Weisheil auch aus Jauberpapyri schöolie (I. mao, 2016 f. Nooe Hermes 1911).

Dieterich annehmen muss, dass Pamphilus seine Weisheit auch aus Jauberpapyri schöpfte (P.mag. 783 cf. V.Rose Hermes 1997). Papyrus Paris 1.2967-3006 Fol. 32 33" ed. Wessely Denkschriften der Wiener Akademie 36, 1888, 119-20, Program

Symnasium 1889 p.18 A. Adt Apologie p.87-9.1. 2993-3006: A. Deissmann Licht vom Osten 2.5187. 190-1 Facsimile p.588. Παρ' Αίγυπτίοις ἀτι βοτάναι λαμβάνονται | ούτως: ὁ ξιξοτόμος καθαίρει πρότερον τὸ | ἴδιον σώμα πρότεουν νίτεω περιρεάνας καὶ την βοτάνην θυμιάσας όπτινη (Ερητείνη) έκ πίτυος είς το είς το το Ισίον σωμά προτε-ρον νίτεω περιρεάνας καὶ την βοτάνην θυμιάσας όπτινη (Ερητείνη) έκ πίτυος είς το είς το είν το είν το τον το τον το τον το τον το τον το τον το τον δαίμονα, το ή βοτάνη άνιερωται (Εαν τερώται) προς ην λαμβάνεται χρείαν παρακαλών ένεργεστίραν γενέσθαι προς αὐτήν | ἐπίκλησις δ'αὐτῷ ἐπὶ πάσης βοτάνης καθ'όλον/ἐν ἄρσει, ῆν λέγει, ἐστιν ήδε "Εσπάρης ὑπο/τοῦ Κρόνου, συνελήμουης ύπο της Ήρας διετηρήθης ύπο του Ήμμωνος, έτέχθης ύπο/της "Ισιδος, έτράφης ζύπο add. Abt p. 48) όμβρίου Διός, ηψεήθης βύπο του Ήλίου καὶ της Δρόσου. σο εἶ (P. η corr. Wünsch bei Abt) δρόσος ή τῶν (P. τῶν προγόνων) | θεῶν πάντων, σὺ εἶ (P. η) καρδία τοῦ Έρμοῦ,

σθ εἶ (β.η corr. Wünsch bei Abt) δρόσος ἡ τῶν (β. τῶν προγόνων) | θεῶν πάντων, σὺ εἶ (β.η) καρδία τοῦ ξομοῦ, σὺ εῖ το | σπέρμα τῶν πρωτογόνων (βπρογό-) θεῶν, σὺ εῖ ο ἀφθαλμὸς | τοῦ ἡλίου, σὺ εῖ τὸ φῶς τῆς στλήνης, | σὺ εῖ ἡ σποδὸς (β σπον|δη) | τοῦ 'Οσίρεως, σὺ εῖ τὸ κάλλος καὶ ἡ δόξα τοῦ (β.το") | Οὐρανοῦ, σὺ εῖ ἡ ψυχὴ τοῦ δαίμονος τοῦ 'Οσίρεως, ἡ κωμάξουσα ἐν παντὶ τόπω, σὺ εῖ το πνεύμα τοῦ "Αμμωνος. ώς καὶ ὁ ἡλιος | ἀνατελλει καθ' ἐκάστην ἡμέραν. τὸ μῆκος σου ἴσόν ἐστι τῷ τοῦ ἡλίου μεσουρανήματι, αὶ δὲ ῥῖξαι | τῷ βυθῷ (β. Του βυθου), αὶ δὲ δυνάμεις σου ἐν τῆ καρδία τοῦ Ἑρίμοῦ εἰσίν, τὰ ξύλα σου τὰ ὁστέα τοῦ Μνεύξως καὶ σοῦ τὰ ἀνθη ἐστιν ὁ ὀφθαλμὸς τοῦ 'Πρου. τὸ σὸν σπέρμα | τοῦ Του βυσές τοῦ Του Βυσές καὶ τοῦ Ερίμοῦ εἰσίν, τὰ ξύλα σου τὰ ὁστέα τοῦ Μνεύξως καὶ σοῦ τὰ ἀνθη ἐστιν ὁ ὀφθαλμὸς τοῦ 'Πρου. τὸ σὸν σπέρμα | τοῦ περμα. ἀγνίξω σε (β αγωνι ξωσε corr Wünsch, ἐξορκίξω σε! Abt, ξωσε =ξῶσαι Deissmann) ὁητίνη (β.τεί) ώς καὶ /τοὺς θεοὺς καὶ ἔπὶ ὑγιεία ἐμαυτοῦ καὶ συναγνίσθημει (β. Deissmann συνοπλισθημει, corr. Wessely hogr. Hernals, Abt) ἐπὶ τὸχῆ, καὶ ἀρς ἡμιν δύναμιν ώς ὁ 'Αρης καὶ ἡ 'Αθηνᾶ'. ἐχω εἰμι Ερμῆς, λαμβάνω σε σὸν ἀγαθῆ /τύχη καὶ ἀγαθῷ δαίμονι καὶ ἐν καλῆ ὑρα (β.)) καὶ ἐν καλῆ ἡμερα (β. ημέ) καὶ ἐπιενκτικῆ πρὸς πάντα". - Ταῦν ἐπιων | τὴν μὲν τρυγηθεῖσαν πο αν εἰς καθαρον ἐπὶσει (λεὶ, βleissmann ελισσε) | ὁθόνιον. τῆς δὲ ῥίξης τῶ τόπω (β. τον τοπον) ἐπτὰ μέν πυροῦ /κόκκους, τοὺς δὲ ἴσους κριθῆς μέλιτι δεύσαντες / ἐγέβαλλον (β ενεβαλον) καὶ τὴν ἀνασκαφεῖσαν γῆν ἐγγώσαντες / ἀπαλλάσσονται (β. Deissm. -σας (ά. εται.)

tής δὶ ξίζης τω τόπω (P. τον τοπον) έπτα μεν πυρού / κόκκους, τοὺς δὲ ἴσους κρίδης μέλιτι δευσαντες / ἐνέβαλλον (Pενεβαλον) και την ἀνασκα φεῖσαν γην ἐγχωσαντες / ἀπαλλάσσονται (P. Deissm.-σας/ά-εται.)

Bei den Ägyptern nimmi(gräb!) man die Planzen immer folgendermaassen: Der Wurzelgräber reinigt vorher den eigenen Leib indem er ihn ringsum mit Natron(lösung) besprengt; auch die Planze beräuchert er mit Pichtenharz, indem er zu drei Malen (däs Rauchlass) um den brt herumträgt. Dann räuchert er mit Kyphi (f. unten fass), giesst eine Milchspende aus und reisst dann zugleich mit den Jebeten das Gewächs aus, wobei er den Daemon, dem die Planze geheiligt ist, mit seinem Namen anzuft und sie biltet, zudem zueck, zu dem sie genommen wird, wirksamer zu werden. Die Inrufung aber beim husgraben jeder Planze lautet so: Jesät wardst du von Kronos, empfangen von Hera, bewahrt (wie die Aucht im Mutterletb, denn die Planze lautet so: Jesät wardst du von Kronos, empfangen von Hera, bewahrt (wie die Planze ne husgraben jeder Planze lautet so: Jesät wardst du von Kronos, empfangen von Hera, bewahrt (wie die Planze hus in Mutterletb, denn die Planze lautet so: Jesät wardst du von Kronos, empfangen von Hera, bewahrt (wie die Planze hus in Mutterletb, denn die Planze lautet so: Jesät wardst du von Kronos, empfangen von Hera, bewahrt (wie die Planze jest in Mutterletb, denn die Planze und ühr Daemon erscheint durchaus als leibliches Nind der Satheit des Hamon, geboren von Isis, ernährt vom Regen bringenden Jess und wachsen gemacht vom Sonnen-Helios und der Taugittin. Du bist der Taug-anopona) aller Jöiter, du bist das Herr des Hermes (des grossen Faubermacht, die dem Hermes - Thoth zu Kam), du bist der Sane der erstgeborenen Jötter (wohl der Flanze jetzt über alle Jaubermacht, die dem Hermes - Thoth zu Kam), Tejnut-Keb, Nut-Usiris, Isis Seth, Nephthys) oder einer ähnlichen Neunheit cf. Erman, Rei, p. 44-5) du bist das Ange der Sonne (d.i. Hor oder Râ), du bist das Licht des Mondes (- Hor), du bist die Sonnen die Lagtaglich aufgeht. des Himmels, du bist die Seele des Daemons des Osiris, die an jedem Orte schwärmt (i), du bist der Jeist des Ammon: Wie du den Osiris emporhobst, so hebe auch dich selbst emporund geh auf wie die Sonne, die lagtäglich aufgeht. (Diese Formelin sollen den Widerstand des Pflanzendæmons gegen den Husheber brechen. Deine Größe ist gleich der Mittagstinie der Sonne, deine Murjeln dem Nogrund Jd.h. dureichst nach oben bis zum Jenithnach unten bis zum bodenlosen Abgrund unter der Erde, jedenfalls symbolisch gemeint: deine dämonische Kraft erfüllt den ganzen Kosmos.) Deine Kräfte befinden sich im Herzen des Hermes, das Holz an dir sind die Jebeine des Mnevisf des h. Stiers des Sonnengottes Tum-Rå von Heliopolis; v. Tierkutt 86sq.), deine Blüten sind die Augen des Hor (d.h. Sonne und Mond), dein Jame ist der Same des Pan (d.h. des ithyphallischen Min-Rå von Koptos). Ich reinige (entsühne) dich mit Harz wie die Götter (d.h. ichvertreibe durch den Harzdampf alle feindlichen Daemonen, wilche die Pflanze wie die Götterbilder umschweben und ihre Kraft hindern Können cf. oben 5st). Du werde durch das Gebet rein zu meiner Jesundheit und gib uns Kraft wie Ams und Athene: (Denn) ich bin Hermes der grosse Faubergott: Taher musst du dich mir unterovanen! Ich nehme dich mit quitem Jlüch und unter dem Beistand des guten Daemons (= Psoi cf. II 133) und zu guter Stunde und an Jenem und zu allem erwünschtem Tage! Nach diesen Worten wickelt er die eingeerntete Pflanze in einen reinen Teinen Linnenlappen; auf den Fleck aber, wo sich die Wurzel befunden hatte, werfen sie 1 Weizen- und ebensoviele Terstenkörner, nachdem sie dieselben mit Honig benetzt und die aufgegrabene Erde graben sie wieder ein; dann entfernen sie sich."

Hier haben wir so ziemlich alles, was Galenus am Werk des Pannhilus als vorzele.

entfernen sie sich."
Hier haben wir so ziemlich alles, was Galenus am Werk des Pamphikus als yontela und μαγγανεία tadelte:
die Reinigung des Planzen gräbers, denn er nähert sich dem in der Planze hausen den Jott oder Daemon, das Sühnund Versöhnungsopfer für den Daemon, da der Magus ja die Planze ausziehen und für sich verwenden will, die Beschwörung des Daemons oder Istes, der in der Iflanze lebt, endlich das Sühnopfer für die göttliche Erde, die durch
das Aufgraben verletzt wurde und die "Heilung der Wunde".
§ 483 Eine andere einfachere Enwöh der Planze findet sich in demselben Pariser Jauberpapyrus l. 28629s ed. Wessely p. 51-2: Bοτανή αροις χρώ προ ήλιου (f. 6). λόγος λεγόμενος λίφω σε, ητις βοτάνη, χειρὶ πεντεθακτύλω, ἐγὼ ὁ δεξνα (f. 4) καὶ φέρω (σε) παρ ἐμαυτον, ἐνα μοι ἐνεργήσης εἰς ἡντινα χρείαν (f. εις τηντινα κρειαν, εστ.

Wünsch bei hbt hpol. 81). δραίξω σε κατά τοῦ ἀμιάντου ὀνόματος τοῦ θεοῦ (f. θῦ). ἐαν παρακούσης ἡ σε τεκοῦσα
γαῖα σε οὐκέτι βρεχήθεται[βρέχ]. πώποτε ἐν βίφ πάλιν ἐαν ἀπορηθῶ τήςθε τῆς οἰκονομίας μου 'θαβαρ Νας
βαρναχωχα' Βραεω μενδελαυβραα σες (Programm Hernals 1888 p. 18). Φασφαβενθεω τελέσατέ μοι την τελείαν ἐπαοιοήν. Übersetzung. (Anweisung fūr) das Planzengraben. Wende sie vor Sonnenaufgang an. Die Formel, die
zu sprechen ist:,, Teh hebe dich aus, Planze, welche immer du auch bist (hier war im Anwendungsfalle der Name

der betreffenden Pflanze einzusetzen), mit der fünffingrigen Hand, ich der NN., und lrage dich bei mir damit du mir zu welchem zweck auch immer (hier war der zweck anzugeben) wir kest. Ich beschwöre dich bei dem unbefleckten Namen des Gottes: Wenn du nicht gehorchst, so wird dich dle Erde, die dich gebar, niemals mehr im Leben bewässern, wenn ich einen Misserfolg bei diesem meinen Unternehmen erleiden sollte. Taßag xth. lasset meine voll-Rommene Beschwörung zum ziel gelangen! Ikdenfalls waren auch vor der Anwendung dieser formel Opfer zu verrichten und allerhand (eremohien vorunehmen. Interessant ist hier vor allem die Brohung an die Pflanze und auch an ihren Daemon ef unten 7787. § 484. Endlich sei noch auf den Pariser Lauberpapprus 1.1496-1715 ed.

Wessely Denkschr. d. Wiener Mad. 36,1888, 82-4 (1.1496-1553: Kuhnert Rhein. Museum 49,1894, 4159, 1.1598-1714 Reitzenstein Poimandres p.28; 1.1535-6: Usener Rhein. Mus. 58,1903, 21) hingewiesen (Liebeszauber), der ebenfalls beweist, dass man sich einen Daemon in der Pflanze selbst wohnend daehte: Tywyn en Lubovyc en lebenfalls beweist, dass man sich einen Daemon in der Pflanze selbst wohnend daehte: Tywyn en Lubovyc, en lebouten; von zugentvous, noch en der Pflanze selbst wohnend daehte: Tywyn en Lubovyc, en lebouten; von zugentvous, noch en der Pflanze selbst wohnend daehte: Tywyn en Lubovyc, en lebouten von zugentvous, noch en der Pflanze selbst wohnend daehte: Tywyn en Lubovyc, en lebouten von zugentvous, noch en der Pflanze selbst wohnend daehte: Tywyn en Lubovyc, en lebouten en en der Pflanze selbst wohnend daehte: Tywyn en Lubovyc, en lebouten von zugentvous, noch en der Pflanze selbst wohnend daehte: Tywyn en Lubovyc, en lebouten von zugentvous, noch en der Pflanze selbst wohnend daehte: Tywyn en Lubovyc, findet sich haloges auch bei Alexander Lubovyc, Law pour las even Krauterbuch des lamphilus, so findet sich haloges auch bei Alexander

von Tralles, bei Paulus Negineta und natürlich auch schon vor Galen in dermedicina magica. So gibt Alexander von Tralles, bei Paulus Negineta und natürlich auch schon vor Galen in dermedicina magica. So gibt Alexander von Tralles Therap, 1858 ed. Ruschmann folgendes Recept gegen das Podagra: "Men grabe, wonn der Mond im Wassermann oder in den Fischen steht, vor Sohnenuntergang das heitige Kraut, das Bilsen Kraut heisst, aber ohne die Wurzel zu berühren; man darf aber bloss mit 2 Fingern der linken Hand, mit dem Daumen und dem Medicinfinger d.h. Ringfinger (cf. unten § 625) graben und Muss dabei sprechen: Ich sage dir, ich sage dir, heilige Mange: morgen rufeich dich in das Haus des Phileas, damit du dem besping der füsse und Hande dieses Mannes oder dieser Fraughier war in jedem besondern fäll der Name des Patienten eingusetzen) Stillstand gebietest. Ich beschwipre dich bei dem gew sen Namen Jaolh Jabaoth, welcher der Sott ist, der die Erde fest gebannt und das Meer trotz der Menge der hineinst Franchen Flüsse stillstehen machte, der das Weib des Lot vertrocknete und in eine Salssäule verwandelte. Nimm in dich auf den Seist der Erde, deiner Mutter, und ihre Kraft und trocknet eund in eine Salssäule verwandelte. Nimm in dich auf den Seist der Erde, deiner Mutter, und ihre Kraft und trocknet eund in eine Salssäule verwandelte. Nimm in dich aus den Seist der Erde, deiner Mutter, und ihre Kraft und trocknet den Flüsse oder Hände dieses Mannesoder frau! "Am folgenden Tage nimmt man den Knochen eines tolen Tieres vor Sonnenaufgang, gräbt demit das Kraulaus, etgest der Wurzel und spricht: Ich beschwöre dich bei den heiligen Namen lach haben Adobalh Adonai floi!

Dannstreut Man auf die Wurzel eine Handvoll Salz und sagt: "Wie dieses Salz sich nicht vermehrt, so vermehre sich auch nicht das Leiden dieses Mannes oder dieser Frau! "Dann nimmt man die Spitze der Nurzel und hängt sie dem Kranken um "Wobei man jedoch achtgeben muss, dass sie nicht nass wird, den Reist der Nurzel lässt mit 1800 lage lang über dem Feuer hängen

§. 486. Solche Gebete an die Pflanzen selbst, precationes herbarum, oder an die ihnen vorgesetzten und in Sympathie stehenden Götter und Daemonen haben sich sehr viele vorgefunden und dieser Brauch hat sich durch das Mittelalter bis in unsere Zeit gerettet.

Einige Belege aus dem loder Vindobonensis 93 (saec. N) bei Heim Incantamenta magica le. "Precatio eius dem herbae (vettonicae): "Herba Vettonicae, quae prima inventa es ab Aesculapio, his precibus adesto, peto; magna domina herbarum disceris per hunc, qui te iussit creari etremediis plurimis adesse. his numeris xus adesse digneris! "hoc incantas mundus ante solis ortum; legis eam mense sugusto". (1924 Heim, folcod. 54. vettonicae Betonie). "Ad prosluvium mulieris autem sic.", Herbula Proserpinacia, Horci (= Orti i) regis filia! quomodo clausisti mulae partum, sic claudas et undam sanguinis huius. (1991 Heim, folcod. 35 "Proserpinacia ist Dechname sur das, polygonon' Plin. xxv. 23, Apuleius De herbis 18) "Herba chrysocanthos; sic legi oportetante meridiem luna III, VI, IX, XVI, cum veneris ad eam mundus, sic dicis: "Janeta herba Chrysocanthos! per Aesculapium, herbarum inventorem, terogo, ul venias huc ad me hilaris cum effectu magno et praestes, quae a te sidus posco!" (1925; sol. cod. 108; "Golddorn, "eine Epheuart Plin. xvi 197 Apul. De herbis 19) "Eriphia. Precatio eius dem herbae: "Herba Eriphia, ut adsis me rogante et cum gaudio virtus tua praesto sit et ea omnia, que elius dem herbae: "Herba Eriphia, ut adsis me rogante et cum gaudio virtus tua praesto sit et ea omnia, que elius dem herbae: "Herba Eriphia, ut adsis me rogante et cum gaudio virtus tua praesto sit et ea omnia, que elius dem herbae: "Herba Eriphia, ut adsis me rogante et cum gaudio virtus tua praesto sit et ea omnia, que elius dem herbae: "Herba Eriphia, ut adsis me rogante et adinvenit (1826 fol. cod. 111, eriphia estipeia

§ 4 8 7. Da die Pflanzen aus der Erde hervorsprossen und aus ihr ihre Säfte ziehen, so muss man vor allem die grosse Mutter Erde gnädig stimmen und sie um die Erlaubnis bitten, ihr die Kinderfortnehmen gramm Jena 1874; Baehrens, Poëtae Lat. minor. Ip. 138.

"Dea sancta Tellus, rerum naturae parens, alimenta vitae tribuis perpetua fide,
quae cuncta generas et regeneras sidera, et cum recesserit anima, interefugimus:
auod sola praestas gentibus tutelam ila quidquid tribuis, intecuncta recidunt

auod sola praestas gentibus tutelam. caeli ac maris divum arbitra rezumque omnium, "Merito vocaris Magna tu Mater Deum, per quam silet natura et somnum capit itemque lucem reparas et noctem fugas: tuDitis ima tegis et immensum chaos ventosque et imbres tempestatesque contines et, cum libet, dimitlis et misces freta fugasque solem et procellas concitas itemque, cum vis, hilarem promittis diem

pietate quia vicisti divum numina " tu'illa vere gentium et divum parens, sine qua net maturatur qui cquam nec nasci potest, quidque ex his fecero, habetat eventum tuesmagna, tues divum regina, (o) dea!" te, diva, adoro tuumque ego nomen sinvoco facilisque praestes hoc mini, quod te rogo, sanos easdem præstes?nunc, divå hoc mini referamque gratis, diva, tibi meritofide; maiestas præstet (lua), quod te supplex roge!"

exaudi, quaeso, et fave coeptis meis; hoc, quod peto a le, diva, mihi præsta valens: heroas, quascumque generat mæiestastua, salutis causa tribuls cunctis gentibus: hane mihi permittas medicinam tuamo-. Veni ad me cum tuis virtutibus o =: cuique easdem dedero quique easdem sanos eos dem præstes nunc, diva hoc mihi

tcorr. Schneider, sidus codd., assiduo Riese; in dies Bücheler <sup>2</sup>tulela codd. vitalia Baehrens <sup>3</sup>codd., diva Baehrens <sup>4</sup>arbitra rerum II, arbitrarumque BC arbitratumque A <sup>5</sup>quam II, quem AC, quem B <sup>6</sup> somnum II, somnos B, somnus AC 

7 D, idemque A.B. <sup>4</sup>ditis umbras AB ditissima umbras CD umbras glossa uocis ima subesse videtur. <sup>9</sup>immonsum Scheider, inmensus A <sup>10</sup>recedunt BCI 'reccidunt Klotz "edd.; codd: homina <sup>12</sup>tu A; tum BCI <sup>13</sup>vore A; veret Rivero II <sup>14</sup>regina dea codd, o supplevit Fr. Vollmer ac Riese "nomen BCD numen A <sup>16</sup>gratis Baehrens; gratias ACI; graciam B <sup>17</sup>maiestas tua transposuit Schneider; tua maiestas codd. <sup>19</sup> Baehrens; quidquid codd. <sup>19</sup> eosdem praestes todd. <sup>20</sup>m postulo, quod in codd. seguitur, ut glossema delevit Schmidt <sup>21</sup>suppl. Riese.

5. 488. Damit verwandt isteine zweite, Precatio" die sich aber mit fast den gleichen Jedanken an die Manren selbst wendet (bei Heim 1.129 pag. 505-6): Nunc vos potentes omnes herbas deprocoz. exorovos maiestatemque vestram, quas parens tellus generavit\_-- et cunctis gentibus dono dedit: medicinam sanitatis invos contulit maiestatemque, utomni generi \_\_ \_ humano silis auxilium utilissimum. hoc supplex exposeo precorve (vos) -

Shuc adeste cum vestris virtutibus, guia quae creauit ipsa permisit mihi, ut colligam vos, hoc favente tetiam, cui 

cuive homini dedero, habeat effectum celerrimum et eventus "bonos, uti "semper mihi

'exoro maiestatomque vestram vos quas codd. transposuit Heim "suppl. Vollmer" adeste le A, adesto te BCD "quia quae Baehrens, quaque D, quia qui ABC "screavit vos codd.; vos esecit Baehrens "BCD; ipse A Javentem A; favente hoc BCD; transponendum est, an: favente! "sanitatis codd.; salutis Schmidt" virtutem BCD, tutelam A "B; viribus ACD, viris proposuit Vollmer" "eventus bonos et effectum celerimum Baehrons "eut codd "slacunam indicavit Schmidt" decit Vollmer "SAC; pugnamque BD "Beehrens; gratias codd. "DD. qui ABC "Riese; nasci codd."

9. 489 Oben haben wir gesehen, dass Talenus an Pamphilus auch, die Menge von Namen" tadelt, die dieser seinen Mangen beischrieb und die Galenus auch als "ägyptische und babylonische Namen"bezeichnet. Damit Können nur die sogenannten magischen Tecknamen gemeint sein von denen der Papyrus Leid. V, col. xII 1859. (Dieterich Papyrus mag. p.816) sagt, dass sich ihrer die ίεροι γραμματείς bedienten; denn δια την των πολλών περιεργίαν τας βοτάνας και τὰ ἄλλα, οίς ἔχρῶντο, είς θεῶν εἴθωλα ἐπέγραψαν, ὅπως μὴ συλλαβούμενοι περιεργάζωνται μηδέν διὰ τὴν έξακολουθησεν τῆς άμαρτίας. Man wollte also dadurch den Vorwitz der Unberusenen und Laien enttäuschen; denn die in den Jauberrecepten vor Kommenden Namen, die von Götternamen abgeleitet oder mit ihnen gebildet sind, sehr oft aber auch mit Bezeichnungen der obusoda der Götter, besonders der heiligen Tiere, mussten Uneingeweihte irre führen und ihre Mühe mit Hilfe der Recepte τυχαυδετη, zunichte machen. Wenn es z.B. in einem Recepte hiess, man solle die τρίχες χυνοκεφάλου, das αξμα όσεως, die οὐρὰ χοίρου und das όστοῦν ἴβεως verwenden, und mannahm das wörllich und verwendete wirklich Pavianshaare, Schlangenblut, einen Schweineschwanz und einen Ibisknochen, so Konnte die erhofte Jauberwirkung nicht eintreten: den dahit waren ganzandere Dinge gemeint, nämlich Inissamen, Portulak oder der wilde Erdbeerbaum, die Skorpionsschwanzpflanze und eine Dornstrauchart, die auch Παλίουρος hiess. Nuch wir sind solche Laien und auch wir werden sicherlich hinsichtlichdieser Materia magica oft genug fehlgehen, ohne es auch nur zu ahnen, bisvoeilen freilich weist sehon die Abenteuerlich-Keit dieser oder jener Ingredien, wie z. Β. λέοντος γόγος "Löwensamen" darauf hin, dass hier etwas anderes gemeint sein muss: Ebenso natürlich auch Namen wie γόγος Νρεως, "Αμμωνος, Ήφαίστου "Same des Ares, Ammon, Hephaistos, da es das ja gar nicht gibt.

das ja gar nicht gibt.

§ 490 Diese Decknamen aber hatten auch für die Eingeweihten noch den praklischen Wert, dass sie zwei fellos immer mit Rücksicht auf die Sympathie des so zu Bezeichnenden mit der Tottheit hinwiesen. Merkte sich daher ein Eingeweihter dass z. B. unter "Pavianshaar" und Hermessame" nichts anderes gemeint sei als der Anissame und die Anisoflanze, so merkte er sich dabei auch zugleich, dass der Anis mit dem Jotte Hermes-Thot, dem ja der Pavian ein Obypohov war zu, so merkte er sich dabei auch zugleich, dass der Anis mit dem Jotte Hermes-Thot, dem ja der Pavian ein Obypohov war in Sympathie stand. Dazu Kommt noch Folgendes: Nannte maneine Sympathienflanze mit ihrem gewöhnlichen Namen, so übte man gewiss keine so starke Wirklung auf den Jott aus, als wennman sie mit ihrem Decknamen nannte, denndurch das hussprichen des Deck "Sympathienamens" allein schon musste man ja die Kräfte des Sympathieverhältnisses zwischen der flanze und dem Jotte wecken. Daher wandte auch der ägyptische Planzengräßer in der ßotavnagors solche "Sympathienamen" an, die sich aus der so oft wiederholten Formet die Etxih. ergeben (s. oben §442). Ich glaube, dass wir also dort eigentlich auch eine Liste solcher Deck-oder Sympathienamen besitzer, wie in der folgenden §443) Stelle des Papyrus Leiden V. Für den Pariser Papyrus würde sich folgende biste ergeben: Dodoos navzuw dew : Allgöttertau, raps Sta Egypos: Hermeshety, Eniqua nowtooyovw θέων: Urgöttersame, "Opbahuos Hhioo» Somenauge, δώς της ξελήνης «Μοπολιος Το Somenauge» σως της ξελήνης «Μοπολιος Κάλος "Oslpews: Osirisasche, Κάλλος "Ibéga) οὐρανοῦ «Himmelsschön, Himmelsruhm, Γινεύμα "Αμμωνος « Ammonsgeist.

§. 491. Natürlich erscheinen wegen der heiligen Symbol-Tiere in Ägypten viele Decks, Sympathienamen mit Bestandteilen heiliger Tiere gebildet wie z.B., Ibisknochen', Blut des Pavian, der Schlange, der Fuchsgans (über letztere als h. Tier cf., Tierkult'p. 122-4), Falkenherz'. Bei dem injener feit aussprordentlich starken Aberglauben istnun micht zu berweifeln, dass sich unter hundert unberufenen Lesern solcher Recepte 99 sehr davor gehütet haben werden sich solche Ingredienzien zu verschaffen, da dies fast immer mit der Tötung oder wenigstens Verletzung und Verstümmlung eines heiligen Tiers verbunden gewesen wäre; dadurch aber musste man sich den tötlichen Hass und die Racke des Gottes zuziehen, dem das Tier heiligwar. Ob die Magier selbst diese Überreugung hatten, steht dahin, sicher aber haben sie bei den Laien diese huffassung propagiert und gefördert, um diese so von der Benützung der Recepte abzuschrecken und sich selbst unentbehrlich zu machen. Denn ohne einen Schlüssel für diese Decknamen war jeder fauberpapyzus für einen Uneingeweihten, åµvornpiaotos, nicht nur unbrauchbar, sondern geradezu gefährlich: man brauchte den Jaubermeister als µvoraywyos, der sich natürlich gut bezahlen Piess.

§. 492. Doch musste auch der Magus über einen guten Kopf verfügen, um all die verwickelten, einander vielfach durch Kreuzenden Lehren vom som- und antipathischen Verhältnis der Ingredienzien und der Jötter, auch die einander oft so ähnlichen und gleichzeitig bizarren Deck-und Sympathienamen zu behalten. Jolegten denn die untwertausserlichen Besitz der Faubergewaltigen gehörten und die gicher zum unvertausserlichen Besitz der Faubergewaltigen gehörten und

Sich vom Valerauf den Sohn, vom Lehrer auf den Jünger vererblen, wahre κρύφιμα Jeheimschriften."

§ 493. Ein leider nur Kurpes Stück eines sollchen Schlüssels besitzenwir noch in dem Leidener Papyrus V col. xmpg betitelt: Ερμηνεύματα εκ τῶν ἱερῶν μεθηρμηνευμένα, οῖς ἔχρῶντο οἱ ἱεροὶ γραμματεῖς («ἱερογρομματεῖς) etc. cf. οἰοη S. 489. husdrücklich sagt der Verfasser dieses Jehlüssels: ἡμεῖς δὲ τὰς λύσεις (die Erklärungen der Jeck-Sympathienamen) ἡγάγομεν ἐκ τῶν πολλῶν ἀντιγράφαν καὶ κρυφίμων nάντων. Indes gibt auch das elne oder andere Recept den wirklichen. Namen 3.8. für das Blut eines h. Tieres oder Jottes an und auch solche schlüssel mögen dissiveilen profaniert worden sein; aus solchen Quellen floss das πλήθος δνομάτων bei Pamphilus und auch bei Dissellen profaniert worden sein; aus solchen Quellen floss das πλήθος δνομάτων bei Pamphilus auch vorrückt, sind Jedenfalls wirkliche Namen oder auch Sympathienamen in Koptischer, babylonischer(3), persischer und allen möglichen, barbarischen Sprachen zwerstehen, wie sie auch Dioscurides anzumerken nicht versäumt. Ich gebe runächst die Liste aus dem Papyrus (eiden. V col. xn. 24-xm 30:

\*\*Repalif öpews Schlangen Kopf — β δέλλα Blutegel

\*\*Repalif öpews Schlangen Kopf — β δέλλα Blutegel

\*\*Repalif öpews Schlangen Κορο — Κολογκύντην Κέγει guinie — δάκρυα κουκοκεφάλου — χυλός ἀνήθου Γανίαπισια με αξιματισική και δυσεις Schlangen δοις Γρίβου Γανίαπισια το Τάμους (γ) πίδην — δάμος δεσινίν stein Iornstrauch αφόδευμα κορκοδείλου — Λίθιοπική (γ) πίδην - Αδιμονος κοινοδείλου - Δίθιοπική (γ) πίδην - Εδιμνος δεσινίν stein Iornstrauch αφόδευμα κορκοδείλου - Δίθιοπική (γ) πίδην - Εδιμνος δεσινίν stein Iornstrauch αφόδευμα κορκοδείλου - Δίθιοπική (γ) πίδην - Εδιμνος δεσινίν stein Iornstrauch αφόδευμα κορκοδείλου - Δίθιοπική (γ) πίδην - Αδιμνος δεσινίν stein Iornstrauch αφόδευμα κορκοδείλου - Δίθιοπική (γ) πίδην - Εδιμνος δεσινίν stein Iornstrauch αφόδευμα κορκοδείλου - Δίθιοπική (γ) πίδην - Εδιμνος δεσινίν stein Iornstrauch αφόδευμα κορκοδείλου - Δίθιοπική (γ) πίδην - Αδιμνος δε

αἷμα χηναλώπεκος Fuchsgansliut-ydλα συκαμίνης Maulbeetmilch rich Pap-mag. 816. Leemans vermutete άθηρ, Hacholan αξμα Κρόνου Kronosblut-ydλα χοιρίδιου FerKelmilch (†) der Ähre oder άκις, Spitze, Stachel 2 °2 (f. Dioscoαίμα Κρόνου Kronosblut-γάλα γοιριδίου Ferkelmilch (1) τρίχες Λέοντος Löwenhaate-βονεως γλώσσα FeldKohlgunge

γουρς Ερμου Hermessame - ανηθον Ηπίς (Jill)
Αξιμα όφεως Schlangenblut - άνδραχη Portulak, wilder Erabeerbaum γουρς Ηφαίοτου Hephaistossamen - κουνοίας καρδία Herias
αξιμα όφθωλμοῦ higenblut - ἀκακαλλίδα (den) Samen eines ägypti - γουρς Ήμμωνος Ammonssamen - κρινανθεμον Hauslab meint er
schen Strauchs (meint er, Tamarix orient.o. articulata ) γούρς "Αρεως Aressamen - τριφυλλον Asphaithlee Is αξιμα απ' ώμου Βίντυο n der Schulter - ἀκανθος Βάτεπ Κιαυ ο. Μαριεάστηρολη ο κεφαλής Stern vom Κορρ Τιθύμαλλον (Holfsmilch' b
άπ' όσφυος Β. ν. d. Η μfte - ἀνθέμιον Καπίλε 9
ἀπο κοιλίας (\*) [ Stern] vom Bauche, \* Βίντυοπ γολή ἀνθρώπου Menschengalle - βύνεως χυλός Feld Kohlsaft 

Β' Χαμαίμηλον Καπίλε (\*)

Β' Χαμαίμηλον Καπίλε (\*)

Β' Χαμαίμηλον Καπίλε (\*)

δ' Σαμαίμηλον Καπίλε (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

δ' Σαμαίδια (\*)

Κτοκοφί (Κοτ – Åthiopisches Gras (meint er)
αξιακ κυνοκεφάλου Pavians δlut – αξια καλαβώτου
γόνος Phiou Helios-Same – ΕΝέβορος λευκός ως είνει Νίες κωνοκεφάλου Pavians δlut – αξια καλαβώτου
γόνος Ηρωκλέους - εὐξωμον λέγει διε Rauke meint er
λέοντος γόνος ζόωει same – ἀνθρώπου γόνος Μει – αξια Τιτάνος Titans δlut - θριδαξάγρία ωί Ider Lattich 13
αξια Ηραίστου Hephaistos βlut – ἀρτεμιδία Wermit 7
τρίγες κυγοκεφάλου Pavians haare – ἀνήθου δπέρμα hnis same γόνον ταύρου διετ samen – ώνο κανθάρου Κάρει - Εἰ
γόνος ξομοῦ Hernessamen – ἀνηθον Απίς (Βίξ)
καρδία το Αμακλέους κανθάρου Καιστά Καρδία Εθορακος Γαίκε hard καρδία (καρδία με που Κανδία με Βουτίκου)

rides I 119\_3 Man Könnte an Tie Figurchen denKen, die cf. Diosc. noth. 468.

§. 494. Des Vergleiches wegen lasse ich eine Übersicht der Pflanzenbezeichnungen durch die προφήται solgen, die Dioscocides in seinem wissenschaftlich gehaltenen Werke Περί ύλης ίατρικής doch nicht anzuführen unterlässt, und eben die ονόματα Αίγύπτια καὶ Βαβυλώνια, die er gelegentlich dazuschreibt, auch finden wir hier die Autoritälen auf dem Gebiet der Tauberpflanzen: Foroaister, Pythagoras, Democrit und Ostanes (cf. unten § II 370) manchmal erwähnt.

19: "Asapov (Asarum europaeum L.) Haselwurz; die Propheten "Blut des Ares"; Ostanes: Thosa. \_ 125: Kookos (Crocus sativus L.) echter Safran: "Blut des Heracles" (wonichts bemerkt ist, handeltes sich um den Prophetennamen". \_ 1120: "Ahyuos (Atriplex Halimus L.) Meldenstrauch: "Fuss(spur) des Hermes" of unten II\$ 252 "Diadem des Ositis", SonnenKrone", "heiliger Stengel", die Agyptes: Asontiri, Isphe, Aselloëre, Asariphe — 1134: "Ayvos (Vitex agrus castus L.) gem. Müllen, Keuschlamm-Abrahamstrauch: "Bio Verehrungswürdige, Blut des Ibis", die Agypter: Sum.— II 152 Apvosytus—sov (Plantago asialica L. und Lagopus L.) Negerich: "Schwanz des Ichneumon", die Agypter: Asonth.\_ II 165: Appla Doïdas (Lactuca scariola L.) Istlattich: Tilansblut; Loroaster: Phetumb of. obens 493.— II 26 (29): Aßpotovov (Artemisia arborescens u. Abrotonum L. Beifussbäumchen, Eberreiss, garter Beifuss: "Newen des Phoenix"(cf. §. 493)
– III 41a (41): Žάμψουχον (Origanum maiorana L.), Majoran: Pythagoras: Thrambes; die Agypter: Sopho; "Esel des Priesters, Süsses Kind der Isis. – III 60 (67): "Aνηθον (Anethum graveolens L.) Dill; "Same des Pavians, Haare des Pavians, Same des Hermes" cf. 5.493; die Agypter: Arachu. \_ III 106 (116): Kelvov (Lilium candidum L.) weisse Lilie: "Blut dés Ares et. § 493; Ostanes: KroKodilsharn οὖρα κροκοδείλου; codd. αὐρα κρ. vielleicht οὐρὰ κρ. KroKodilsschnan, bense cine: μιαι dés Ares et. § 493; Ostanes: KroKodilsharn οὖρα κροκοδείλου; codd. αὐρα κρ. vielleicht οὐρὰ κρ. KroKodilsschnan, bense cine vie oben οὖρακρ.; die ñ-gypter: Symphairu. II 109(119): Πράσιον (Marrubium spec. L) Andorn; die ĥgypter: Asterope; "Ochsenblut", auch ἀφε-δρος oder "Same des Horus". III 17 (127): Άρτεμισία (Artemisia spec. L.) Beifuss: "Es gibt eine vieltweigige undeine einstengelige, μονόκλωνος; einige nennen sie "Toxelesia" (die mit dem Bogen Schiessende d.h. die Artemis), andere Ephesia, Anaktorios Herrscherin, Sozusa Retterin, LyKophrys Dämmerlicht Beiname der Artemischene, die Propheten: "Menschenblut", andere Goldblume. — II 126/136): Kovota (Erigeron spec.) Berufskraut: "Kindertod Boegorcovos; Anubias Anubiskraut cffII 289-90, Hedemias; aie Agypter: Keti. — II 147/151): Ilaiovia (Jaeonia officinalis L.) Sichtrose: einige nennen sie "idäische Bactylen", Aglaophotis die herrlich Leuchtende effunten 5507, Selenion Mondskraut; die Propheten: Selenogonon Mondspross, auch Phthisi; die Römer. "Casta die Keusche. — NIE: Aesuovivov (Statice bimonium Spengel, Betavulgaris L) wilder Mangold: "Wolfsherz" — IF 33: Ziongūtis (Stachus recta, Heraclea oder Sideritis scordioides L.): "Same, Blut des Titan; "Skornionsschwanz"; Tythagoras: Parmiron; Andreas of. oben §. 479: Xanthophanea die Selberscheinende; Ostanes: Ochsenauge, die Agypter: Sendionor. — II 37: Bátos (Rubus tomentosus Willd.), Brombeerarten: "Titansblut" of. oben §. 493. lövsblut" — IF 42 Nevtapuhlov auch Nevtadaktulov (Polentilla reptans L.) Kriechender Gänsefuss: "Joisklaue, Ibisflügel, Hermudaktylon; die Agypter: Orphile beoke, Enotron; die Römer: Quinque folium — Noo (102): Zepatioty (Pistia Stratiotes L) schwimmende Krebsschere: "Katzenblut" die Agypter: Tibus: — N129 (131): Aeovtonobiov (Inaphalium leontopodium L.) löwentatziges Immerschön"; Krokodilsblut" die Agypter: Daphnoines. — N 148 (150) Ehleboog Leukos (Veratrum album L) weisser Germer!): die Propheten: "Samen des Herakles", Polyeides, Anaphystos; die Agypter: Systhamma, Trixis. — N 161 (164): Kiku (Ricinus communis L.) Wunderbaum: die Propheten: "Twee des Hermes", die Agypter: Eselsblut. dere Ephesia, Anaklorios Herrscherin, Sozusa Retterin, LyKophrys Dämmerlicht Beiname der Artemis Selene, die selsblut.

5.496. Man sieht, wie bizarr bisweilen auch hier diese Namen sind, von denen sicher ein guter Teil der Lauberli leraturentstammt. Über diese Sucht, das Kind nie beim richtigen Namen zunennen, macht sich auch sehen

licero De divinatione II 64 lustiq.

Nach den Anweisungen der medicinischen Wahrsager, sagt er, solle man "terrigenam, herbigradam, domi-portam, sanguine cassam" einnehmen, was nichts anderes bedeute als die unschuldige Schnecke, cochlea. Ahnlich vezschrieb der Arrt Herennius Philo bei Jalen De Medic. sec. loc. xxxv 7.333 yana Duyat bear tavoov, womit er natürlich Kuhmilch meinte. Artemidor rieht gegen diese Geheimnistuerei zu felde OneiroKrit. W22, als Beleg für diese Manie führt eran: Hirn des Hahns = Hirn der Weckstimme, Meffer = beissender Inder, Träne = Jungfrauenmilch; Tau-Sternenblut; Quille • Kretisches Schaf, er verleidigt die Insicht, dass die Heilmittel, welche die Sötter (wie Asklepios und Sorapis) im Traume angeben, von ihnen ganz einfach und meist so, wie durch die Menschen bezeichnet werden, nicht aber in der phantasti-schen Weise der einander überbietenden mantischen und magischen Quacksalber (cf. Pauly Realencyclop. 1859, 1382, 1400.

Abt, Apologie p. 214.

§ 497-8. Diese aber behaupteten, dass gerade diese Namen jene seien, mit denen die Götter selbst die Pflanzen benannten. Sobelehrt uns der Anonymus de herbis xi 139sg. l.c. p. 172-3, dass die Gichtrose, die Dioscorides Aglaopholis nennt (M147(181)... Papollo navovla nannte, als ersie seinem Johne Asklepios übergab. Navovla heisst die Pflanze nach Paieon, der bei Homer noch als selbständige Person, als Götterarzt erscheint und den Sott der Unterwelt Hades und den Ares bei Perwundungen heilte (Ilias V401sg. 900). Die Phryger, die Bürger der Rhea aber nannten sie Pentorobos (Joobos, Kichererbse) oder auch "Kymbala der phrygischen Muttet, Rhea," die Kreter die "Kretische", die Agypter "die Herrlichleuchtende", Aglaophotis, die seligen Sotter selbst aber Glykuside (so nennt sie auch Jalen). C., Theophrast. Hist. Plantar. xx, 6, i, Nicander Ther. 940, Hippocrates i.c. — Und schon bei Homer berichtet Hermes dem Odysseus von dem Jauber-Kraut gegen den Verwandlungszauber der Kirke, dass es von dem Jöttern Moly geheissen werde (Ody. x 302sg). Die Alten haben sich später bemüht, eine Pflanze, die der Beschreibung bei Homer "thre Wurgel war schwarz und milchweiss blühte die Blume" entsprach, ausfindig zu machen ef unten § 536.

§ 499. Die Bezeichnungen von Pflanzen durch alle möglichen mythologischen Anspielungen und Barrate ausfinder seine Allertum schwer nach

Beziehungen auf ihr Sympathieverhältnis zu den Tottern und Daemonen machte es schon im Altertum schwer nach

dem blossen Namen oder den beiläufigen Epitheta die Pflanze richtig zubestimmen und zufinden.

 5. 500. Da abet alles darauf ankommt, die richtige Pfianze zu verwenden, so geben die fauberpapyri gelegentlich nicht bloss eingehende Beschreibungen, sondern zugleich auch das Verfahren an, wie man die Pflanze auf

ihre Tauberkraft prüsen Könne, wobei natürlich die Sympathie und Antipathie eine Rolle spielte.
Ein gutes Beispiel hie für bielet der Papyr. Paris. 1.798 sg. cf. Croenert, Studien zur Palaeographie und Papyruskunde IV. 100-1 Dieterich Lit. p.19-20 unten 5 II 121. Hier muss das Gesicht oder die hugen des Epopten mit dem Extract aus einem KEVTOTTIS, Stachelpflanze, genannten Gewächs gesalbt werden, damit er die sich offenbarende Gottheit 

.... ε στι καὶ κώμη Λιβύης Φαλάκ ραι δεί Ptolem. NI2 pag. 274 20: Φαλάκ ραι auf den Erdwätlen (des Nilhanals), nahe der Besaspflange (genannt nach dem Sott Bes ef unten 15 187 Dioscorid. 11 46 βησασά nannten die Syrer das Πήγενον άγοιον, διε διίθε βaute, die Algyster Epindou, die Afrikaner Churma, die Nappadolier aber Molty ef auch Alternader von Tralles 2p. 184 hissolmann. Die ist einsdendig μονοκλωγον, und rotosaur, nuppov, bië zur Nurrel und hat wollige Blätler, φυλλα ούλοτεθα, und eine Frackt, åhnlich der Teaubenfrucht des wilden Jpargets (ασπάραγος). Nuch ist sie der sog. Talapoplange, των καλουμέγω ταλάνη, ahnlich wie der wilde Mangold σες θο αγουνος δεύτλον (die lalape lässt sich nicht bestimmen of M. Nellmann bei Dieterich Lit. p. 21 Nachtrag zu p. 19, 39, und 20.)

3 501. Thre Bestimmung aber erfolgt so: Die schlaffel) schwarze pitze einer Ibisfeder wird mil dom Extract laus dieser Machelpflanko gesalbt und zugleich bei der Berührung (der Frader mit dem Extract) fallen die Federn ab. "Bennach erweist sich die Pflanze und ihr Saft als sehr Kräftig der löstfeder gegenüber, die mit Mot, dem Mondgott in Sympathietier des osinanischen Jaubernach mie der Pflanze sympathisch vereinden war der hös nahen seine Feder allein fleisenso weichen wie die Mond-Ibis-Feder der Sonnen-Stache beflanze. Als Sympathietier des osinanischen fauber-gottes That war der löss nativisch den typhonischen Schlanzen antipathisch, aber auch schon seine Feder allein fleisant. 38, Hoophyl. Quaest nat. cap is Boisson.) Minitioh vergehreten auch die Allerfedern als die des stärkeren Vogels alle andern, wenn man sie mit ihnen vermischte öf. helian 18 L Plut. Sympos. 17 flin 3.4.3.

5. 502. Anihren Sympathie flanzen freuen sich in stürlich die Getter und willfahren dann gern dem Wunsch des Magus; daher heisst es im Tayfrus fairs 9139; 19,0 de otespavou den Knaben, der das Medium abglib) otespevou den knaben der des Flanzen fewens sie wird dort mit der flutze pot den sie bei Allein flutzer ausgestaltet floore) und die stellen der schan der

Smoot-hrweis, die Iflanze Maw, Harz, Jummi und die Illanze Inh-imw, die als Emanationen des Osiris angesehen wurden, so im Linbals amierungsritual aus griechisch-römischer Jeit of Maspero Memoires sur gulet-gues papyrus du Louvre 19.035.

5. 05. Sonst wirkten die evloveral der Jöller, die Daemonen, in den Pflanzen und durch sie die Jötter selbst, so sagt Pseudo-lyprian inseiner Beichtel (Infessio 1 pag. 1106 ed. Ballurii) et Jov ev ew Oktona Geweicht wurde) noisten auch den interen, Reinen die Pflanzen der untergeordneten Pflanzen demonen. Solche Pflanzen, gehoren den untergeordneten Pflanzendamonen. Solche Pflanzen, gehoren dann abuchdem vibergeordneten Totte, mag auch nicht er selbst sich in Ihnen werkörpern, sondern bloss seine damonische evleyera. Das lehrtere Auch die pessischen payor Ilut de Iside 46):es gebe nämlich einen guten Jott Horomazides und einen bösen Jotte Areimanios, den manche auch "Daemon" Hennen. Twischen beiden steht der Mithras, der daher auch "Mittler Areiten Auch manche auch "Daemon" Hennen. Twischen beiden steht der Mithras, der daher auch Mittler Ler uselvens, heisst. Dieser lehrte, jenem Opfer des Sebetes und lankes zu bringen, diesem aber abwehrende und düstere. Hieru stampfen sie ein gewisses Kraut öuwu in einem Mörser. Bei deh lersen hiesse shom und galt als Symbol der himmlischen Nathrung; im Noesta hält es den Tod fern, war ein Schulzmittel gegen alle öwer Jegister und verbürgt die Anwartschaft auf den Himmel, die durch dieses Kraut personificitete Sottheit Hom= Soma der Arytisch. Langlois, Memoire sur la divinitét védique appelét Soma, Memoires de l'head des Inseret als Belles Lettres 19 fag. 3265g. F. Windischmann, Über den Somacultus der Arier, Academ München 4 pag. 141; Maury Magie p. 36-7), es ist die Asclepias acida oder das Sarcostemma vinnalis. Dei dem Stampfenrufen den Magier pag. 2865g. F. Windischmann, Über den Somacultus der Arier, Academ München 4 pag. 141; Maury Magie p. 36-7), es ist die Asclepias acida oder das Sarcostemma viminalis. Dei dem Stampfenrufen dem Mag

§. 506. Jedenfalls aber darf man eine solche Sympathiep flanze nicht ohne weiteres für sich verwenden, mag sich nun der Jott selbst oder einer seiner Salpores onadoi in ihr manifestieren: man muss zuerst um Erlaubnis bitten, wie wir schon oben gesehen haben, und muss das höhere Wesen, das inder Planze wohnt auch durch ein Opfer freundlich stimmen, beziehungsweise versöhnen, dassman sich an seiner Manze zu vergreifen wagt. Das Gleiche galt auch für die heiligen Bäume und Haine im officiellen lult; denn Varro de re rust. c. 139 cf. Plin. xvn 47.6 lehrt, dass man

sie erst fällen dürfe, wenn man vorher ein Opfer darbringe, beschreibt das Verfahren dabei und gibt auch die Jebetsformeln an. Das Gleiche berichtet Plinius, übereinstimmend mit den oben mitgeteilten ßoravnázosus, auch

berüglich der Murgelgräber, der Eistotopoi (xxi. 19.2).
Wenn man der Schwertel, Iris, ausgraben will, umgiesst man ihn 3 Monate mit Wassermeth, um durch diese Sühnspende gleichsam der Erde Auschmeicheln ", Die Selagopflanze sammelt man, ohneein eisernes Gerät mit der rechten Hand, die man, als wolle man stehlen, durch dis linke Armloch des Unterkleides steckt, angelan mit einem weissen Sewand, mit reingewaschenen lüssen, die nacht sein müssen. Vorher aber bringt man ein Opfer von Brot und Wein dar "(xxv 62). — Auch wenn man das Anakeskraut (Laserpitium hirsetum L.) des sen Entdeckung auf die Götter zurückgeführt wurde – Asklepios nachte sie so nach seiner Tochter Panake (der, Alles Heilenden"), eine Abart aber hiess nach dem Gotte selbst Astlepieion, Plin. xxv. 11. — ausgezogen halte, musste man das Loch mit allerlei Früchten zur Versöhnung der Erde anfüllen (Plin. 1.c.)

5. 507 Sewisse Daemonen aber liessen sich auch durch ein solches Opfer nicht versöhnen, sondern töleten unter allen Umständen den, der ihre Manre auszureissen gewagt hatte. Das ernählte man von der schon oben erwähnten Paeonie, sichtrose, die der Hecate-Ielene-Artemis heilig war, also einen Daemon der Mondreihe beherbergte, daher heisst sie unvoysveior, unvior, seknruor, seknruor vendwar gut bei Störungen des weib-lichen Geschlechtslebens, besonders der unviaïa of Dibscorid. M147 Kaibel Hermes 25, 1890, p.107 Roscher Selene p.70/1.109. Dieses Kraut war bloss bei Nacht, da seine übergeordnete Göttin leuchtete, sichtbar; dann leuchtete auch die Manze in herrlichem Licht, weshalb sie auch Arnaoqueris hiess. Da musste man sie suchen; hatte man sie gefunden, dann steckte man einen Rab neben der Wurzel in die Erde zum Wahrzeichen; denn am detste sich nicht von den daneben wachsenden, andersartigen Kräutern Thelian Hist. anim. xv 19). Nach sion aber entrog sie sich dem, der sie anfassen und ausreissen wollte, und hielt nur dann Stand, wenn man Urin sion aber enifog sie sich dem, der sie anjassen und ausreissen wolle, und niet nuraann stand, wenn man Urin oder Menstruations blut auf sie goss (losephus, Bell. lud. vII 6,3; auch der Bischof Diodor von Taurus sagt in seinem Werke Korà είμαρμενής δεί Photius Bibliotheca cod. 223, pag. 215 a 33 so.: ἡ ἀγλαοφωτίς... τον επιθυμούντα λαΚε Κοτὰ είμαρμενής δεί Photius Bibliotheca cod. 223, pag. 215 a 33 so.: ἡ ἀγλαοφωτίς... τον επιθυμούντα λαΚε Κοτὰ είμαρμενής δεί Photius Bibliotheca cod. 223, pag. 215 a 33 so.: ἡ ἀγλαοφωτίς... τον επισνα λαΚε Κοτὰ είμαρμενής τον τον επισνα και τον επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα και επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα επισνα ausretssen, ja man durfte die Wurrel nicht einmal mit der Hand berühren und doch besass sie herrliche Krii te: sie heilte die Epilepsie (Aelian I.c. sie war ja eine Pflanze der Selene-Reihe; Selene abermacht die sehnviafouevous und Epilepliker) Blindheit, alle Arlen von Fieber und trieb alle bösen Dæmonen aus den Besessenen, wenn mar und Epilepti Net) Disnaheit, alle Niter bont locer in a trieb alle voter basen bachte dus der besertet, auch nur nähert (losephus 1.c. Selene Hecate ist ja die Herrin der bösen Daimones). Da half mansich da durch dass man einen Hund mit dem Schwanz an die Planze band, sich einige Schritte ent sernte und dann den Hund anlochte. Der riss donn die Islanze vollends aus und ward sosort vom Daemon der Islanze getötet. Jetzt, nach dem der Jorn des Daemons dadurch beschwichtigt war, durch das stellvertretende Opfer, wie losephus richtig sagi Konnle man sie ohne Sesardung anfassen und gebrauchen. Dech muss man bei dem tolen Hund allerhand geheimnisvolle Jebräuche verrichten und ihn begraben, indem mandas tole Tier ehrt, weil es sur einen gestorben ist. (Melian 1.c.) Jedonfalls handelt essich hier um lotenopfer für das dannenische lineuma des liers, das sonst seinem Mörder schaden Konnte. Nach diesem Vorgang bei der Jewinnung der Manze nanste man sie geradezu "das durch den Hund aus gezogene (Jaubermiltel, xivoonacrov scil. paplaxov), doch verbindet mit diesem Namen der Anonymus de herbis allch noch eine Beziehung zum Hundsstern, dem Sirius, indem er ausdrücklich sagt, diese Manze dürfe nur beim Frükaufgang des Jirius und vor Jonnenaufgang gehoben werden (I.c. Fortsetzung). Nach Issephus aber nannte man sie Badea nach ihrem tudoot, eine tiefen Schlucht an der Nordseite der Stadt Machaerus, nordöstlich vom toten Meere; er bezeichnet Bell. lud. vn 7 ihre Farbe als frammendrot. Vielleicht ist auch bei ledrenus Baapers. statt des überlieserten Barragiris zu schreiben, wie dieselbe Pstanze in Caesarea hiess, wo sie ebenfalls vor Kom soilte. Kopp Pal crit 10 673 brachte das häufig vorkommende Taubernvort Eesevyev-Bapapavyns mit diesem Baapas wagdyyns und seiner daemonischen Mange in Verbindung. Auf die gleiche Weise musste man nach Aelian Histanim. 1x32 auch das BilsenKraut, bookbouws, eisternten, aber mit Hilfe eines daran gebundenen gefügelten Tieres, daes sonst nicht wirtle; doch wird hier vom Tod des Tieres durchden Manzendaemon nichts gesagt.

5. 509. Aus dem Verhalten der Aglaophotis Kann man sehen, welche Anstrengungen der Daemon macht, sich dem Menschen zu entriehen. Das nahm man ähnlich auch bei andern Kräutern an und glaubte, die daemonische svlopera verliere sich beim Ausheben oder Ausgraben in die umgebende Erde, man muss also vorker, ehenoch der Pflangendaemon die
Absichten des Kräutlers merkt, die Pflanze ein oder auch mehrmals mit einem eisernen, Kupfernen oder bronzenen Messer oder Jerät zings umzichen: denn diese Metalle sind Daemonen abwehrend und hindere daher den Pflanzendaemon,
den so gezogenen Kreis zu überschreiten, er muss in der Iflanze bleiben efoben § 485 und überhaupt Plinius zuv passim.

\$\int\_0.510. Aus demselben Grunde muss man auch öfter die ausgegrabent Planje sofort indie Höhe heben, damit sich der Daemon nicht von der Überraschung des plötzlichen Überfalls erholt und doch noch in die Erde flüchtet. Auch die so zauberkräßige Mistel, die als Schmarotzer auf Bäumen lebt, darf man ja nicht die Erde berühren lassen (Plin. xxv 41, xv 6), ebenso wenig den Haarball, den man aus dem Magen der Kuh schneidet! (xv 19.3) Da auch in den Arpneien die Evlepuar so vieler Pflunzendaemonen leben, darf man auch sie niemals auf den blossen Boden stellen (xim. 71.2) \$.511. Doct wird auch wieder umgekehrt gefordert, dass man mit nachter Füssen auf den nachten Erdboden stehe um mit der "magna mater Pellus" und all ihren daemonischen Kräften in Contact zu sein (cf. 5.506, unten §.658).
\$.512. Auch darf man bei der Botavnapors, nicht gegürlet sein, Keinen Knoten an sich iragen und auch das Haar muss ganz offen sein, nicht geflochten oder geknotet: dem durch Sympathie wird sonst auch die Jauber-Kraft der Daemonen gebunden. All das wird immer wieder erwähnt und spielt auch sonst als Voraussetzung fast jeder Art von Jauber eine grosse Rolle, bei Ovid finden wir alles zusammengefast, dawo er die Vorbereitungen für das Sammeln der Tauberkräuter zum Rolle; bei Ovid finden wir alles zusammengefasst, da wo er die Porbereilungen für das Sammeln der Tauber brauter zum Verjüngungszauber des heson schildert Melam. VII.159.9; ..... Sobald im vollesten Planze als ein gediegenes Rund auf die Erd'herschauete Luna, geht sie (of. unten § 190) heraus aus dem Haus', in entgürtete Kleider gehüllet, nachend den Fuss und nachend das Haar ilm die Schultern gegossen, fund sie trägt nun den Schritt durch mitternächtige Stille, ohne Geleit umschweifend. Der Mensch, das Gewild und die Vögel atmeten ruhigen Schlaf, rings schweigt die Hecke geräuschlos, frings das schlummernde Laub; es schweigt der tauige Himmel, frege nur blinht das Gestirn. Empor nun streckend die Arme dereit sie sich dreimal herum und stimmt dreifaches Jehent auf (5 \$ 780) Dann auf die harte Erde das Knie gebeuget, beginnt sie: /n, Nacht, Vertrauteste du den Jeheimnissen, und ihr Jestirne die ihr der tagenden. Hut nachtligt mit der goldenen Luna, du Breihauptige auch Mithundige unseres Beginnens und Mithelfem stets, und die du der Jauberin Bunnspruch fund sie selbst, o Erde, versorgst mit machtigen Krautern, fauch ihr Wind und Liftchen, ihr Berg und ihr Ström und ihr Teiche, Sotter der Haine gesamt und Götter der Nacht, o erscheint mir:...... nun sind Säfte mir und ihr Ström' und ihr Teiche, Sötter der Hairle gesamt und Götter der Nacht, o erscheint mir!..... | nun sind Säfte mir not, wodurch erneuertes Atter/jugendlich wieller aufblüh und frisch anfange das Leben. | Und ihr gewähret siemir! nicht blinthen umsonst die Gestime, | nicht umsonst, von dem Nachen befügelter Brachen gezogen. | Kommt der Wagen daher! "Vndes Kam der Wagen vom Aether." | Paran söhliesst sich die in § 464 citierte Stelle.

§. 513. Schon Sophokles hatle in seinen <u>Pitotopo</u> das Treiben der Medea mit den Töchlern des Pelias geschildert; of fragm. 491-3 und auch die Kont ibse behandelten Ahnliches f. fragm. 746 für den Jauber bei den Trägikern überhauft Abt, Apologie, p. 97-9. Schliesslich sei noch einer Beschuldigung gedacht, welche Plinius gegen die Sisotopos erhebt, da sie mit dem Sympathieaberglauben zusammenhängt: "Eine Schändlichkeit der Kräutler besteht dazin, dass sie einen Teil des Schwertels (und des breitstättrigen fiest, des Negerichs und des Beifusses (Plin. xxv. 13, s) außewahren, und wenn sie eine zu geringe Belohnung erhalten zu haben meinen, so suchen sie nochmaligen Verdienst und graben den Teil, den sie außewahrt haben, an derselben Stelle wieder ein, um, wie ich glaube, die Öbel, die sie geheilt haben, wieder zu erre gen." (\*xx. 83.3) Nhnlich behauptete Pythagoras von dem Kraute Aproxis, dessen Wurzel wie Naphtha von wieter fewer fing, dass die Krankheit, die während der Blüle der Aproxis einen Menschen befallen hatte, an dem Jenesenen jedesmal wieder auftrete, wenn sie wieder blühe. Ein ähnliches Verhalten sollte auch beim Jeteride, Schierling und Vellchen vorliegen, Plin xxv. 101. man denke an den regelmässig mit der Grasblüte einsetzenden; Heuschnupfen der Ilisponierten!

Die meisten dieser sympathischen Beziehungen von Planzen zu Göttern und Damonen lernten die Menschen

Die meisten dieser sympathischen Beziehungen von Manzen zu Göttern und Damonen Ternten die Menschen

natürlich durch die Götter selbst und zumeist in Offenbarungsträumen Kennen: Plin. xxx 20 xxx 11; 62 cf. vm. 632

S.5 1 4. Ich gehe nun zur Besprechung jener Pflanzen über, die in den Tauberpapyri öfter erscheinen. Lusammenfassend lässt sich zunächst sagen, dass sich alle fauberpflangen in zwei Gruppen scheiden: in solche, die den oberirdischen Lichtgöttern und wieder, die den unterirdischen Göttern der finstern Endtiefe und den Erdgöttern, den χθόνιοι θεοί, durch Sympathie zugeeignet waren. Dabei sind diejenigen Pflanzen, die den υποχθόvror geweiht waren, fast durchwegs unheilvolle Pflanzen des Schadenzaubers, ebenso aberauch manche Pflanzen der χθόνιοι; fast regelmässig aber sind sowohl die Mangender χθόνιοι wie auch der υποχθόνιοι den hellen Lichtgöttern, besonders der Sonne, antipathisch.

Im Offenbarungs rauber aber spielen sowohl Lichtgottheiten wie besonders Apollo-Helios, als auch chthonische und hypochthonische Götterals mantisch an sich und auch als Herrender ebenfalls mantischen vekudal poves, eine grosse Rolle.

9. 5 15. Zunächst also seien diejenigen Pflanzen behandelt, die mit oberirdischen Lichtgottheiten und vor allem mit dem Helios-Apollo in sympathischer Verdindung standen, δς παντ'εφορά και παντ'επακού ει: Hier ist in erster Linie der Lorbeer, Sagvin, laurus, zu erwähnen (cf. Abt Apologie p. 71-2, 77-8). So sagt Proclus την ξυπύριον ήλίου φύσιν μιμεΐται ή δάφνη (fragm. Περὶ ἀγωγῆς p.toKr.) und Lydus de mens. 68,4 Mi.
την δάφνην οι παλαιοὶ τω Μπόλλων καθιερούσιν, ότι πυρος πλήρες το φυτον ὅς φηριν ο Πλούταρτος (l.
Πορφύριος), καὶ ᾿Απόλλων πῦρ. Die Stelle des Porphyrius, die Lydus alein meinen Kann (cf. Fr. Börtzler i'n
seiner Dissert. Porphyrius Schrift über die Götterbilder" Erlangen 1903 p. 60) lautet: περιετίθεσαν δε το Ἰπολιωνι την δάφνην τοῦτο μέν, ὅτι πυρος πλήρες το φυτον καὶ δια τοῦτο ἀπεγθές δαίμος, τοῦτο δε, ὅτι λόλον καιόμενον εἰς παραστασιν τοῦ προφητεύειν τον θεόν (bei Euseb. Praep. ev. II 1/24 p. 1/35 Dind.) Diese stellen besagen,
dass man den Lorbeer wegen seiner feurigen Natur dem Jonnengott hpollo πιείσμετες des weissagenden Apollo
auch mantisch war, und πυατ schon durch ihr knisternim feuer bei einer Art der βιτόπαπητε(sf. unten II ξ.12). Vom
der, feurigen Natur der Pflanze sprechen auch andere (r. B. die Jeopenica Χ.2.4 Min. χν 207 u.a.), und deshalb sollteder sorbeer das einzige Erägewächs sein, das der Blite, das nimmlische Feuer verschone (Min. II 56/53)), weshalb auch der bekannte Mythus berichte, Japhne fliehe den Apollo (Froclus ad Renix. 18 Ip. 23Kr.), er war deshalb
so heilig, dass manihn nichteinmal bei der Versöhnung der Jötter auf den Altaren und Inferherden verörennen
Jüngling Iaphnis vor.) Der wahre Grund aber, warum man die Daphne dem Orakelgott Apollo heiligte, dürfte ein anderer sein: jeden falls weist darauf der Brauch, dass die Rythia zu Delphi Lorbeerblätter Kaute, ehe
sie den Dreifuss besteg. Auch Statius sagt von Thiodamas, der nachder Entrückung der Amphiaraos auf dem fug
der Sieben gegen Theben die Würde eines μάντις im Heere übernahm: "er berünt mit dem Mund den geörtenen Corbeer" (Theb. W. 284), wodurch er gleichsam zum Propheten eingeweiht wurde. Die Sitte Corbeerblätter
vorder "Theben Mund so gewist ich den heiligen Corbeer | Schadlos esse und Keusch ewig bewahre den
Leib! "Dies die Frophetin sang; dann rief sieden heiligen Corbeer | Schadlos esse und Keusch einig bewahre d

Mahrheit spricht shein. Mund so gewist ich den heiligen Lorbeer I Schadlos esse und Reusch ewig bewahre dem Leib! "Dies die Prophetin sang, dann rief sieden Phobbus zum Jeugen Stilleit das wallende Haarwild in's Jesicht sich hinein." — ther also erscheint das borbeeressen als eine Probe, ob das Medium dem Jottder Plangeangenehm ist oder nicht: war es ihm nicht angenehm, so erfüllte eres nicht nur nicht, sondern der Jenus der heiligen Plange schadele auch noch dem Eissenden. Hieralso haben wir schon einen Hinneis auf das im Lorbeer enthable. His sympathiep lange mussle nämlich der Corbeer das wündige Medium dem Jotte noch angenehmer, das unwürdige aber als Freuler an seiner heiligen Plange verhasst malhen und seine Bestrafung herausfordem. Davon weiss auch Jestes, daer sagt (ad Lycophr. Alex. B zum Austruch bawngayos). Angovod de ort oi parties dawyng keßlovetes, epavrteisore viva kai tij onwin kai tij otooprige yavvykvos of deos avridiousor tas Beonomas zalpaw. ... det wahre Irund sei vielmehr der, dass die jorgovokojia kai pavrteis, otrepavous dapvrnstrugen ús at elakovis övros toù opvroù kai aktivakrou. Weil sie aber beim Irophereien ti et avtiv haußavortes es assen, knüpste man daran einen pübos und nannte sie geraden dagvrypayor, corbeeresser. Er weissortes es assen, knüpste man daran einen pübos und nannte sie geraden dagvrypayor, corbeeresser. Er weissortes aus einem andern. Irunde dem Lichtgott hoollo gekeiligt worden war. Alle Angehörigen alesser Planzen bloss in der Übet a.h. Daemonen abwehenden Bedeutung der Plange die ihr aber erst rugeschrieben wurde, als sie aus einem andern. Irunde dem Lichtgott hoollo gekeiligt worden war. Alle Angehörigen dieser Planzen zu entwicken Lämpste, die hallucinatorischen Leibung der Jeden und hich ein Mikaloid, das im Kirschlorbeer, Frunus laurocenasus.

am reinsten auftrelend, slamt erregend wirkt; Lorbeer biälter verbrannt entwicken Jümpse, die hallucinatorische Lichten gerne der kaitschen Wirkung die out er abgere haben, besonders weine es nach längerem kangeren hau

ävaξ δικημτούχος i i i i κύδιμε Παιάν, | εναίων Κολοφων εξοης επάκουσον ἀοιδης (cf. unten II \$197).

Und in demselben Recept sagt Kurr vorher der Magus l. 6 sq. Εἴ ποτέ τις φίλος ἦν σοι εχων κλάδον ενθάδε δάφνης | δῆς ἐξοῆς κορυφῆς κκάζ εφθεγγεο πολλάκις ἐσθλά, | καὶ νῦν μοι σπεύσειας ἐγων θεδπίσματ ἀληθῆς (cf. unten II \$194) — In l. 25 sq. aber wird die Vorschrift gegeben: "Während der Anrufung (jener δάργης κλήσις) opfere nichtjerstücklen. Weihrauch usw. beim Jebete aber trag einen solchen Lorbeer Kran; nimm 12 Lorbeer pueige und flicht aus 7 davon einen Kran; — 7 ist die heilige 7 ahl des Apollo! — die übrigen 5 aber bind zusammen, halt sie beim Jebet in der rechter fland und hierauf schlaf in dem gleichen hufzug tworauf dann die Offenbarung im Traume erfolgt). Hier also soll der Kran; allein sehon das Einfahren des Jottes in den Schlafen der bewirken beziehungsweise unterstützen Jenn die Alten schrieben dem Tragen von Kränzen allehei Nirkungen zu und mehr als eine Stelle sagt ausdrücklich, dass diese durch den Iuft der Blumen ausgelöst werden oder auch der Blätter, indemste im Kranz auf dem hopf getragen dem Jernehsorgan nahe seien und so beständig ihre Kräfte äusserh Können. Deshalb trug mah ja auch bei Gelagen Kränze von solchen Blumen, von deren Duft man annahm, dass er die Trunkenheit verhindere. Von der Verwendung des borbeers in der Traumdivination weiss auchnoch fulgentius Mytholog. 14: Dafne amica Apollinis ob hat re vocitata est, quia illt, qui de somniorum interpretatione scripserunt ut Ahtiphon, filocorus et Artemon et Serapion Ascalonites promittant in libris suis, quod laurum si dormientibus ad caput posueris, vera somnia esse visuros "(f. auch

Schol. ad Statii Theb. III.13). Auch hier also sollte schonder inspirierende Buyt allein wirken. Besondere Kraft aber schrieb man einem Lordeerstnauch zu, der gerade über 3 Wurzeln wetflügte, da erso auch in Sympathiemit dem mantischen Preifuss des delphischen knollo stand, darauf verweist lutatius ad Statis Theb. 1509; Tripus est species lauri tres habens radices spollini consecrata propter triplicem vin divinationis, nam beletpraeterila videt et praesentia cernite et hitura visurus est (st. Hesychius 1010). Nachdem der Porbeer auf diese Meise ein Petanse des hehren Jonnengottes hould geworden war gatter auch wie sein Achdem des Jewenonen wertreiberdi. So zageh z. B. die Seoponica vi. 2.5 : vioè yap of isea voobs, (dietpilepsie) of Saly wo nacevopti zu tonen 15217 te kai dagvo fotte. Laher hängt auch der Philosoph Dion, da er Krankt wurde, Neptanta, Amulete, um, liess sein kaus von einem allen Meib besprechen, ummand seine Atme tout gav kant von einem allen Meib besprechen, ummand seine Atme tout gav kant von einem allen Meib besprechen, ummand seine Atme tout gav kant von einem allen Meib besprechen, ummand seine Atme tout gav kant den die schone I harit Klea behellet wurde indem er et dus siebels. Sebel zwischen den Ingen memmelt, einem Vorbeerzweig an der Charit Klea von Kopf bis zu den füssen auf und ab schwenkt. Weil die bösen Daemonen so gerne durch den Mund in die Menschen kingen sehen hineinschlüpfen, so geht der Neergläubische am Tag der Nost swenter Babic Kle. 2, 3) da die verwoodsiyoves umgehen, die gant gen der Charit Klea behellenden Jegen der Abergläubische am Tag der Nost swenutet Babic Klee, Sold die verwoodsiyoves umgehen, die gant gen der Charit ken der Beegalaubische and sa da da de gene den Bösen, swetracht verschreiben der Name ist im Teyt nicht vergrechesche Katament Sylomos; denn wer den Bösen, swetracht verschreiben (der Name ist im Teyt nicht vergrechesche Katament Sylomos; denn wer den Beechwörnnetgernel, dann diese Jabilter abwaschen und mit dem Wasser das Haus bespredgen: dann wird

5. 517. Von der Sympathie des Lotus mit der Sonne haben wir schon oben gesprochen cf. 393, auch S. 5 1 7. Von der Sympathie des Lotus mit der Sonne haben wir schon oben gesprochen cf. 393, auch Plinius H.N.xw32(17)3 sagt dasselbe wie oben Frochus, weiss aber vom lotus im Euphrat noch mehr ru berichten: "dort nämlich lauche am Noend der Kopf sammt der Blüte so lief unter das Wasser, dass manihn mit der Hand nicht erzeichen Kann, gegen Morgen aber sleige er allmählich emporund mit Sonnenaufgang ers cheint er wieder über dem Wasser und öffnet seine Blüte "(xw. 32(10)4cf. Plut. Warum die Pythia die Drakel nicht mehr in Versen erteilt 12). Das glaubten oder vielmehr beobachteten auch die Agypter, die daher den jungen Sonnengolt des Aufgangs so gerne auf der Lotusblüte sitzend sich vorstellten (Erman, Relig. p. 33) Eine Kleine Plader Uraeusschlange auf dem Kopfe, der Ju.

der Vraeusschlange auf dem Kopfe, der Ju.

gendlocke an der rechten stirnseite, am.

Jeigefinger lutschend, im Lotus Kelche sitzen es vist Har-pi-chrud, Horus das Kind, der Anorspotrys der Griechen st. Erman, Relig.

Jeigefinger lutschend, im Lotus Kelche sitzen es vist Har-pi-chrud, Horus das Kind, der Anorspotrys der Griechen st. Erman, Relig.

Jeigefinger lutschend, im Lotus Kelche sitzen es vist Har-pi-chrud, Horus das Kind, der haben wir in \$1,409 cinige Proben gegeben. Hier sei noch auf die gnostischen Gemmen bei Kopp Pal. crit. N 304 36s verwiesen, wo Horus auf der wurden auf dem Lotus gedacht, 30 heisst

wurden auf dem Lotus gedacht; so heisst es vom Ra: der sich selbst erreugt, der her. vorgeht aus dem Urgewässer, der Einzige des grossen Lotus" (Piehl, Inscript. hier 1.78. Oder: der Sonnengoll, der hervorgeht als Kind in Hermonthis, wie der Loths aus dem grossen See hervorgeht Brugsch Rec. de mon II 11,2 cf. noch Richt I.c. Commen tar p. 504; II 584; Phimichen Kalenderinschr 62; Marielle Dendera I 629) und der Sott Nofertum "erhebt sich" schon in den Pyramidentexten, Pyr. Unas 395, aus (!) dem Lotus". Er, ein Sohn des Plah und der Sech-



Lotus blume erscheint und aufeine Vase, Kopp M31 die ihn in Gestatt eines Frosches auf der Lotus blüte aufweisthe Eine interessante Er-Starung dieser mystisch-symbolischen Bar-Stellung en gibt der sog, lamblichus Demyst. 711 1-3 p. 249-54, die einleitenden Sätze will ich inhalllich wiedergeben: Die haypter pflegen das Wesen des Alls und das Wirken der Jötter nachzu. bilden und sich bildlich zu gestallen, indem sie
Abbilder der mystischen, geheimen und verborAbb. 5. Das Horus-Kind im genen Erkenntnis mit Hilfe von sog. Symbolen
LotusKelche.

geschaftenen, an sich unsichtbaren Ideen erstin
den sichtbaren Abbildern dieser Ideen hierauf

met, wurde überhaupt als Blume gedacht.
Erden erfassbar werden. Und diese Art der religiösen Symbolik, wie sie die Ägypter pflegen, ist dem Wesen der Tötter usllkommen angemessen: denn die Tötter selbst erfreuen sich an jeder Analogie und Sympathie pwischen dem

Höchsten, dem Göttlichen, und dem Niedrigsten, dem Irdischen. "Lamblichus sagt also: "Der Schlamm (läbs) be deutet den Agyptern alles Körperliche und Materielle in der Schöpfung, sie wählen "er bedoutet aber auch die zeugende und ernährende Kraft in der Natur und Schöpfung-gerade Schlamm, um dies dadurch symbolisch aus zudrücken, da dadurch die unstäte Bewegung, der unstäte Pluss der Materie versinn bildlicht wird. Ebensaber bedeutet ihnen det Schlamm auch alles, was den Strom der Erzeugung in sich aufnimmt und

Frosch

Abb. 6. Horus als Frosch

die unstäte Bewegung, der unstäte Muss der Materie versinnbildlicht wird. Ebensvaber bedeutst ihnen det Schlamm auch alles, was den Strom der Erreugung in sich aufnimmt und
endlich auch das erste und Srundprincip der Elemente und der in ihnen tätigen Kräfte bie
Jotheit aber, welche übrs acht der Schöpfung ist und sich auch in den Elementen belätigt,
sieht über all dem: denn sie ist selbst Körperlös und völlig immateriell, ungeboren und ungeteit,
sieht über all dem: denn sie ist selbst Körperlös und völlig immateriell, ungeboren und ungeteit,
sieht über all dem Schost, eingeschlossen und verborgen intsich selbst, Dabei aber umjasst sie sich auch all das Gerannte, in allem Kosmischen findet sie sich und deshalb sagt man symbolisch, die
Jotheit ging aus dem Schlamm hervor (cf. Tierkult p.137), steht aber doch hoch über ihm, getrennt
und abgesondert davon. Und all das drücken sie durch das Bild des Jottes auf der Lotusblume
aus idenn dadurch deuten sie an, dass die Jotheit über dem Schlamm d.h. über jeder Materie,
allen materiellen Kräften, auch über den Elementen und ihren. Kräften steht, sie nicht berührt, aber
doch im Jeist und Feuer beherrscht, im Feuer des Sonnengottes nämlich, der auf der Blume sitpt.
Denn auf die Sonnennatur dieses Jottes deutet der Unstand, dass er gerade auf einer Lotusund auf Heiner andern Blume sitpt: Am Lolus nämlich ist alles rund die Blätter und auch die
Früchte, dieser Rundheit aber entspricht allein die Kreisbewegung der Sonnengottheit, die das

Weltall beherrscht, wobei diese Kreisbewegung selbst als in sich geschlossene, vollkommente Linie und Bewegung die vernunstmässige Beherrschung des Weltalts durch die Sonnengottheit andeutet Dass der Jott aberauf der Lousblume gerade sitzend und in Keiner andern Stellung abgebildet wird, hat auch wieder seine mystisch-symbolische Bedeutung: dadurch nämlich soll angedeutet werden, dass er in sich selbst eingeschlossen und vollendet ruht, ehrwürdig und heilig. Das Folgende wird und später beschäftigen: "Ebenso stellen sie die Jottheit, miewohlsie vom Kosmos getrenht und vonihm verschieden ist, ihn dennoch lenkt so wie auch der Steuermann das Schiff. denn auch dieser beldet Keinen Bestandteil des Schifftes, der wesentlich zum Schiffe gehört und von ihm untrennbar ist, und doch lenkt ervom erhöhten Hinterdeck dus das ganze Schifft und zwar, indem er im Kleinen, durch eine geringe Bewegung das Steuers den Anstoss gibt und so den Anfang der Bewegung des Ganzen bewirkt. Ebenso aber lenkt auch die Sottheit von oben her den Kosmos, indem sie den Anstoss gibt zum ersten krifang der Bewegung im Weltall."

Man sieht, was das von mystischem Nebel umhütlte Denken des sinkenden Altertum aus der nativen, fris chen

Jaubigen: drei Arten nönnen die Texte 1) Am D sin neinge Dlume war, einreiner Schmuch der Jötler und ihrer Fläubigen: drei Arten nönnen die Texte 1) Am D sin d. (J. Loret Rec. 1, 1878, 194. Totenbuch 162.5.

J. 5 1 9. Ebenso heilig war in Agypton V auch der Lein oder Flachs mit seinen zarten blauen Blüten und auch er stand in Sympathie mit dem lichtdurchfluteten Sonnenhimmel. Daher Irugen die ägyptischen Priester bloss Linnenkleider, "denn Wollkleider trugen sie nicht wegen der Verehrung des Schafes, wie einige sagen, …die einig wahre Vrsache aber ist dass den Reinen nichts Unreines berühren darf, kein Überfluss und Nogding der Nahrung aber ist rein, eben daraus ja entstehen und sprossen Wolle, flaum und Nägel. Nunwäre es aber gewiss lächerlich, bei den Sühnungen, er taïs åyvelars, die eigenen Haare abzuscheren und den Körper gleichsum zu glätten,
die thaare von Tiereh aber umzunehmenund zu tragen. Daher tragen die Priester Keine Will-sondern LinnenKleider, auch wegen der Farbe des blühenden Flachses, die der ätherischen, weltum fassenden Licht bläue gleicht
zif neptsjoon tov koguov aibeplw vaponotyri. Nuch wächst der Flachs aus der unsterblichen Erde träßt eine
essbare Frucht und tiefert ein schlichtes, reinliches, beim Tragen nicht beschwerendes Sewand, für jeden Anzt
wohl passend und, wie man behauptet, am meisten rein von Ungerießer (Plut. De Iside 4; Plin. xix 24) Gef. Inomon
des Idios Logos III erwähnt die Baumwollkleider der ägyptischen Friester). Daher trugen auch die Rythagoreer
nach dem Vorgang ihres Hauptes nur (innenkleider, der diese Sitte aus Neypten mitgebracht haben mochte.
(Iamblichus Mta Mthag. 21700), 28(149); cf. aber auch Diogen. Läert. vm. 1.19 Apuleius Apol. 56 dazu Abt Apolog, p. 215-6
für den Jauber). Auf diesen Glauben an die vorzügliche Reinheit der Linnenkleider geht auch ihre Verwendung in der officiellen Incubalion zurüch und nat ürlich auch im Jauber, wofür die lapyri zahlreiche Belege bieten cf. Deuber De incub 25.

§. 5 20. Eine Sonnenpflanze war ferner auch der Wachholder, άρκευθος, denn im Schol. Apollon. Rhod. IV 156. heisst es: η δε άρκευθος δενδρον τι άκανθώδες Απολλώνος Τδιον. Daher musste er der Hecate-Solene verhasst sein cf. oben §.422. Als Pflanze des Hor-Apollo werden wir ihn unten wieder vorfinden cf. IL § 128.

\$ .5 2 1. Demselben Hor leilt der Poëta anonymus de herbis anch einen ράμνος genannien Dornstrauch τη, der daher Daemonen abwehrend war (Poëta 2υ.75q.) ι. Τάμνος ... Σίρου δ΄ τοτί τρυτόν bei abnehmendem Mond muss diese Pflanze eingeerntet werden, δύναται γαρ αποτρέψαι κακότητας / φαρμακίδων τε κακόν καὶ βάσκανα φῦλ ἀνθρώ πων. Dann heisst es wieder: καλον φυτόν έστι φορήσαι προς τε πόνον κεφαλής καὶ δαίμονας ἡδ ἐπιπομπάς, / πάντα γὰρ ἰήσαιτο βροτόφθορα φαρμακα λυγρά. Juerst verwendete ihn Pallas Mhene im Kampfe gegen den Jiganten Pallas in der Jigantomachie, dann reinigte Nemesis damit den Tempel und Bilder der Götter Daher hängte man ihn auch vor der Türe auf (Sthol. Nicandri Theriac.

860 Dioscorid 1.119, oben § 5.16); man havle zu Alhen am Totenfeste der Xoes die Blätter und Spitren, um sich so vor den umgehenden Toten zu schützen (Photius Lex. un pa nut pa, p duvos). In Rom verwendele man ebenso den Weissdorn (spina alba Ovid Fasti v. 131); als wichtige Amuletpflanje haben wir den bayvos schon oben kennen gelernt.

§ 5 2 2. Dagegen waren alle fflanzen, die schwarze Beeren oder Früchte trugen, den Töttern und Daemonen der sinstern Erdtiese, den chthonischen Machten geweiht (Macrob. Sat. 15 20.3), ebenso aber auch alle unstruchtbaren Jewächse, wobei die Alten unter unstruchtbar viel mehr verstanden als das Wort eigentlich besagt; denn auch die Cypresse, der allbekannte Totenbaum, war sür die defuncti geeignet, "quia infructuosa est "Lactantius zu Statius Theb. 14.460); hiezu rechnete man auch solche, die sich dur Schwer fortpstanzen (Plin xv. 145). Jo sagt larquitius Friscus in seinem, Ostentarium arborarium bei Macrobius I.c., arbores, quae inferorum deorum avertentiumque in tutela sunt, eas infeliges Unglücksbäume) vocant: alternum (salaternum, grüner Wegdorn Plin. XVI 106 Columella VV. 6.1) sanguienem silice (Farrnkraut), sicum atrum (Salaternum, grüner Wegdorn Plin. XVI 106 Columella VV. 6.1) sanguienem silice (Farrnkraut), sicum atrum (Waldbirne), pruseum rubrum (Brombeere) sentesque (Dornstäu cher), quibus portenta prodigiaque mala comburi iubere oportet. Plinius pählt j.B. die sente sente (Dornstäu cher), quibus portenta prodigiaque mala comburi iubere oportet. Plinius pählt j.B. die sente sente (Dornstäu cher), quibus portenta prodigiaque mala comburi iubere oportet. Plinius pählt j.B. die sente sente (Dornstäu cher), quibus portenta prodigiaque mala comburi iubere oportet. Plinius pahlt j.B. die sente sente (Dornstäu cher), su dass daraus hervorgent dass man auch die unscheinbar blühenden Apetalae zu den, unstruchlbaren Jewächsen rechnete.

§ 5 2 3. Als chlhonisch aber galt besonders auch der Ephen, kusoos wegen der dunkeln starbe seiner

geht, dass man auch die unscheinbar blühenden Apetalae zu den, unfeuchtbaren Tewächsen rechnete.

§. 5.23. Als chthonisch aber galt besonders auch der Ephew, κισσός wegen der dunkeln farbe seiner Blätler, in Agypten hiess er als Pflanze, die dem Totengott Osi ris heilig war, mit seinem Deck- und Tympathienamen χενός τοις α. π., Manze des Osi ris (Mut. de Iside 37 Diodre 117, 19, Terlultian De corona 1). Noer auch in Triechenland war er dem chthonischen Dionysos - Bakehos heilig, dem Spender des Weins; der himmlischen Hera war er zuwi der Gehre gewöhnlich ist die Heichsetzung Osiris - Dionysos; of τ. Β. TierKult p. 169 (19) p. 62, 77.) — Eusebius bringt hiefür eine interessante Erklärung (Praep. ev. III, 22) p. 102 Dind.): den Epheu darf man in kein te μενος der Hera hineinbringen, οὐ διά τας μυθικάς καὶ φλυαρώδεις (ηλοτυπίας ἀλλ ὅτι γαμηλιος μεν ή θεος καὶ νυμφαγαγωγός, ἀπρεπες δε νυμφίοις το μεθύειν καὶ γάμοις ἀναρμοστότατον.

§. 5.24. Ebenso galt als chthonisch die Olive, thaia, bei den Rythagoreern wurden die Leichen, in myrti et oleae et populi nigrae foliil eingehült, ohne Verbrennung begraben (Plin. xxxv. 160); auch haben sich Olivenblätter und - Kerne in Gräbern am melititischen Tore τυ Athen gefunden (Ross, Archaeologische Außätze (31 stauvel); Truntas Epημερ. Δος. 1888 p. 136, 1889 p. 135 (und Artemi der sagt dus drücklich τοῦς ἀποθονοῦνο γίλας ὁννεκφέρουουν (Onirocrit.
ν 57). Daher spielen Ölbaumzweige und - ħrānze eine Rolle im καθαρμός (Soph. Oed. Col. 483 g. Jergil An. w 130, Rohde Isyche II 72,1) und auch in der Necromantie (cf. untern II 174 sq. 239 sq. 340 sq.). Doch erscheint der Ölbaum Kranz auch überhaupt als hozeichen der μάντεις, wohl deshalb, weil alle chthonischen Jottheitern mantisch waren (Statius, Theb. 199; III. 466-7 18. 217-8.)

§. 5 2 5. Eine rechle Tolenpflanze ist ferner auch die Myrte denn auch ihre Blätter sind schwarzgrün, lederartig und scheinen ganz saftlos zusein; daher werden die Toten mit Myrte beKränzt (cf. Apollodor. im Schol. Aristoph. Ranae 330; Ister im Schol. Soph. Oed. Colon. 681; cf. die Archemoros-Vase.) Die Pflanze wird an Gräbern gepflanzt: Eu-

ripid. Electra 324. 512, Theophrast. Hist. plant. V. 8.3, Vergil, Aen at 23.

5. 5. 2. 6. Dasselbe gilt vom Eppich, och vov. den man den Tolen als Speise auf die Träber selfte, Lebende durften daher nicht Eppich essen, auch sollten seine Wurzeln Hänner wie Weiber unfruchtbar machen, Säuglinge aber von Müttern, die Eppich assen, sogar fallsüchtig in späleren Jahren (Plin. xx 44 (1) 2 (113). Daher wurden die Gräber auch gem mit Eppich bekränzt (Plut. Timoleon 26 Sympos. V 3.2 Rohde Ip. 220). Nach der Lehre der Korybantenpriester war nämlich der Eppich ik k too äugatos too änoppevertos too Kopußarrikoo, nämlich des von den beiden andern Brüdern zerris-

der Eppich er tot augustos του anopoulevtos του Kooussavtikou, namlich des von den beiden andern Deudern zertissesenen kindes, aufgesprassen.

§. 5 2 4. Ganz so war auch der Vrsprung der βοιά, des Granalapfels, aus den Blutstropfen des zerrissenen Dionysos, weshalb die Weiber am Thesmophorienfaste sieh seiner Kökkot enthielten (Clemens Meg. Protrept. It 19.1p. 20 Ebenso waren auch die Weinreben und dies Weinholz chthonisch und im Iraume deuteten sie den Tod an, "denn durch ihr Hervorspriessen aus der Erde ist die Rebe ein Symbol des Todes, auch wird sie zur Jeit der schönsten Reise ihrer Früchte beraubt" (Internidor Unirocrit. V39). Man betlete daher zu Ikhen de Leichen im Trabe auf Weinreben; am Dipylontor haben sich Leichenreste auf Weinreben gefunden (cf. 7. B. histophan. Eccles. 1001. — Mittell. 1893 p. 165, 184; Fredrich, Sarkophagstud. Nachr. Göltinger Gesellschaft der Wissenschaften 1895 p. 18, 69; Anrich, Das griech. Mystetienwesen p. 102, 3 Rohde Bsyche I 219.

§. 5 2 8. Für eine Totenpflanze galt wegen seiner betäubenden, einschläfernden Wirkung auch der Mohn, denn Tod und Schlaf sind Brüder; daher war er ein osußbodor der Totenherrin Hecate und in hellenistischer Teit auch des grassen Totengottes Osiris, vergl. das Relief bei Erman p. 246 γ won neben dem als Vraeusschlange dargestellten Osiris der Mohnkopf als Altribit erscheint/Berlin 8164) v. Abbildung 7.

§. 5 2 9. Eine bedeuten de Rolle spielte als chthonisches Tewächs die Bohne, κύαμος faba, die auch in den Jauberpapyri öfter begegnet. Fast alle Begründungen für den Roschen werden Bohnen in philosophischen, priesterlichen und theösophischen fletersen werden auf flihagorai und seine Schule zurüchgeführt, die lieber den Toteritung der Rythagoras sie ein Bohnenfeld auch nurbetreten hätten (Iamblichus Vita Rythagoras befahl, sich der Bohnen zu enternwanderungslehre. Kurz zusammenfassend sagt lamblichus Vita Rythagoras befahl, sich der Bohnen zu ent-



Abb.7. Osiris-Uraeus mit dem MohnKopf-Attribut (§.528)

halten διὰ πολλὰς ἷεράς τε καὶ φυσικὰς καὶ εἰς την ψυχην ἀνηκούσας αἰτίας."

Mir aber wollen mit den ovorkai airla, den in den Natureigenschaften dieser Hülsen frucht liegenden Tründen beginnen, die sür die iepai und eis ihr vor vor avy-kovat airlat in loraussetzung bildeten: Ila wird zunächst berichtet, dass die Schalen der Bohnen skoron tav kvauw) um die Murpeln der Bäume gelegt, diese ausdorren, somit die Bäume abtölen, dass das Häusgeslügel, das beständig Bohnen stesse, unstruchtbar verde, endlich dass die Bohnen blähend wirken, schwer verdaulich sind und verworrene Träume hervorrusen (Theophrast De caus. plantar. Vis-spollon. Hist. Mirab. 46: Paradoxogr. p. 114). Die beiden ersten Begründungen setzen die Bohne in Beziehung zum Tode und den (unfruchtbaren) Toten, die letzte aber lassen sie als Macht erscheinen, die dem Wirken der mantischen seiter des Rythagoras hervorgehoben und diese huffassung ist auch sichhältig. Doch soll auch sehon der mythische Heros Amphiarabs, deria in Böotien ein Berühmstes

ist auch stichhaltig. Doch soil auch schon der mythische Heros Amphiarabs, derja in Böotien ein Bezühntes Totenorahel besass, dies zuerst gelehrt und geboten haben δια την διντιρων μαντείαν, dann habe das auch Orpheus übernommen, der da predigte : Δειλοί, πάνδειλοι, κυάμων ἄπο χείρας εχεσθε und Ίσον τοι κυάμους τε φαγείν κεφαλάς τε τοκήων. Doch weist bloss Didymus Seoponica II 35 diese Verse dem Orpheus zu, die in Wahrheit dem Empedotles von Akragas gehören, wie schon die Beziehung auf die Metempsychose indem zweiten Verse beweist (cf. Gellius IV 11, glo, es ist v. 441 aus den καθαρμοί ed. Stein Berlin 1851). Ferner soll Aristoteles das Verbot, Bohnen zu essen, damit begrümdet haben, dass Pythagoras lehrle, sie seien Geschlechtsteilen, aiδοίοιs, ähnlich, oder den Hadeseingängen, "Άδου πύλαις, denn sie seien ganz άγονατον, oder endlich auch ein Symbol der Oligarchie, δλιγαρχικόν welch letzteres sich wohl auf das husbosen der Beamlen durch Bohnen bezieht. Diogenes laört. VIII, 19 (34). in 1. 19 (24) bringt er auch die Bemechung über die blähende Withung und Störung der genes Laërt. vIII 1, 19 (34); in 1, 19 (24) bringt er auch die BemerKung über die blähende Wirkung und Störung der Träume; so auch Clemens Alexandrinus Stromat. III c. III 24, II pag. 258; Cicero De divin. 1.30 u.a. Nach Plinids xvIII. 30 (12) 1-2 sollten sie die Sinne abstumpfen und SchlaflosigKeit(wohl infolge der blähenden Wirkung) hervorrufen, auch weil die Seelen der Verstorbenen inihnen ledten und sich nach Varro in der Blüte Trauerbuchstaben finden, endlich würden die Bohnen allein von allen Jewächsen deim Junehmen des Mondes wieder voll, wenn sie vorhet ausgezehrt gewesen. Auch diese letzte Bemerkung hängt offensichtlich mit der Beziehung zuch den Seelen der Toten und
zu dem Mond als Wohnsitz dieser Seelen zusammen (cf. oben § 283). Darauf verweist auch das Schol. Vict. zu Homer Tu dem Mond als Wohnsilt dieser Seelen zusammen (cf. oben § 283). Darauf verweist auch das Schol. Vick. Ju tomer
Tlias XXII 529: τους μελανας κυάμους οῦκ ἐσθίουσιν οῖ ἱερεῖς δια τὸ "ψυχῆς αίξηῶν βάσιν ἔμμεναι τοδ ἀναβαθμον ἐξ Κίδαν οδυμων ὁταν αὐγὰς εἰσανίως ιν. Dadurch erhalten auch die 'Αιδου πύλαι des Pylhagoras ihre ErKlärung: denn aus den Bohnen steigen die Seelen zum Monde empor, in dessen Strahlen, αὐγαί, sie leben,
bis sie wieder zu erneutem Zeben auf Erden herabsteigen müssen: so sind die Bohnen also wirklich die
"Horten des Hades,"in welchem durchdas Gezicht bestimmt wurde, ob und wann sie zum Mond oder auf ihren fixstein zurüch Kehren dürfen (zur Geschichte der Bohne überhaupt cf. auch Lobeck Aglaophamus 1.251sg.
in den Mysterien zu Eleusis war sie verpönt cf. Pausan. I.31. Man sieht, das Verhältnis der Bohnen zu den Toten
und den Toten seelen wird besonders stark betont, tatsächlich spielte sie im Toten Kult eine grosse Rolle, worauf hier
nicht näher eingegangen werden Kann, sie war ein gewichnlich spielte sie ein Toten Kult eine grosse Rolle, worauf hier nicht näher eingegangen werden Kann; sie war ein gewöhnliches Totenopfer, galtauch alb Löse-und Sühnemit-tel der Lebenden den bösartigen Totendamonen gegenüber, da Lydus ausdrücklich sagt: κύαμου είς τους ta-φους ξίπτονται ύπερ σωτηρίας ἀνθρώπων (De Mensib, p. 77), ebenso Festus: "Fabam nec tangere nec nominare flamini Diali licet, guia czeditur ad mortuos pertinere; nam et Lemuralibus i acitur larvis et parentalibus adhibetur sacrificiis" (Plut. Crassus 19; Diogeniam. Cent.I. 50. Sellius X.15,12) Daher war die Bohne allen sichtgottheiten verhasst und ein steenges Tabu galt für ihre Priester und alle, die mit solchen Goltheilen zu tun
hatten. Her seldst im Traume hatten die Bohnen eine schlimme Bedeutung: Artemi dor Onir. I be sagt: Alle
Hülsenfrüchte bedeuten Schlimmes mit Ausnahme der Erbsen, die das Symbol des Gehorsams sind: geschrotene
Hülsenfrüchte und Bohnen sind Symbole der Jwietracht, die ersteren weil sie gespalten sind, letztere weil sie unanständige Winde erregen; aber nicht bloss des halb sondern auch weil sie von jeder Feier, jedem heiligen Ort
verbannt sind. Linsen aber verkünden Trauer." Im Trauer bedeutet Weisen Gilten Gente Teilten. I III. verbannt sind. Linsen aber verhünden Trauer." Im Traum bedeutet Weizen Sohne, Gerste Tochter und Halsenfrüchte fehlgebuten. Onir. 151. Die Deutung der Bohnen hängt offensichtlichmit der ihnen zugeschriebenen Eigenschaft un-frucht bar zu machen zusammen. Für den Weizen und die Terste vergl. den Abschnitt aus dem Berliner medicinischen Japyrus aus dem Ende des N.R., Erman Chrest. p.98 cf. 48-9\*: "Ein (anderes) Mittel: Ju erfahren, ob eine gebären

wird oder nicht: Gerste und Spelt soll das Weib mit ihrem Urin benetzen in 2 Säckchen: Wenn sie nämlich die beiden Getreidearten] zu ihrer Länge wachsen, so gebiert sie und zwar, wenn die Gerste wächst, einen Knaben, wenn aber der Spelt, ein Mädchen. Wenn sie abet nicht wachsen, so wird sie überhaupt nicht gebänen." Erman l.c. 48-9 \* gibt das parallele Recept aus Paullini's Neuwermehrter Heils amer Dreckapotheke 1697: "So spricht Peter Böyer: Mache zwo pruben in die Erde, wirff in die eine Grube Gersten, in die andere Weitzen, in beide aber giess den Urin der Schwangern und bedeckte sie wieder mit Erden. Schoosst der Weitzen ehe auf als die Gersten, so wirds ein Sohn. Kömmt aber die Berste ehe empor, so hastu eine Tochter zu gewarten." Endlich sei noch eine ispà aitia angeführt, die Porphyrius überlieferte, ersagt: "Pythagoras befahl sich der Bohnen ebenso streng wie des Menschen fleisches zu enthalten. Er soll dies aber deswegen geboten haben ön tiße noch eine ispà aitia angeführt, die Porphyrius überlieferte, ersagt: "Pythagoras befahl sich der Bohnen ebenso streng wie des Menschen fleisches zu enthalten. Er soll dies aber deswegen geboten haben ön tiße noch eine Aprije kai jevtoswy tan ond tigen pur die voor in tiße noch verwer wat our en geboten kaben ön tiße aber deswegen geboten haben ön tiße noch zu zu zu zu zu gertällten gebaut te ona ver eine verwert war der der vermischt und durch einanden gebät, gährte, Kames bald zur Ergeugung (der sichtbaren Natur) und, da Tiere und Pflanzen entstanden wie auch Bohnen aufgesprossen sein ". τούτου δε φανερα ἐπίγε τεκμήρια εί γαρ τις διατρώγων κύαμους κάλοδοτα ἀνθρωπείου φόνου: "Bafür brachte er auch gan; offensichtliche Beweise bei ; Wenn man namlich eine Bohne zerkaut, mit den Jähobvov: "Nafür brachte er auch ganz offensichtliche Beweise Bei ; Wenn man nämlich eine Bohne zerkaut, mit den Jähnen zermalmt und für Kurze Jeit wieder hingeht, so findet man, dass sie nach Menschenblut riecht. 6.530. Der weitere, Beweis ist, eine interessante Tatsache, durch den demotischen magischen lapyrus

col. v.25-31 auch für das Ägyptische belegt, ich stelle den Text des Porphyzius Devita Tythag. 44 und die Obersetzung des

demotischen Textes neben einander:

εί δε και άνθοῦντος έν τῷ βλαστάνειν τοῦ κυάμου λαβών τις περκάξοντος τοῦ ἄνθους (wenn sich die Blüle schon dunkler färbt) βραχύ ένθεξη άγγεξω κε-ραμιώ και επίθεμα έπιθεις έν γῆ κοτορύξειεν και ένενηκοντα παραφυλάξειεν ήμερας μετὰ το κατορυ-χθηναι, είτα μετὰ ταῦτα ὀρύξας λάβοι και ἀφέλοι το πώμα εύροι αν αντί κυαμού ή παιδός κεφαλήν ουνεστώσαν ή γυναικός αιδοΐον. Hiezu Kommt noch Lucian, Versteigerung der philosoph. Orden 6: "Die Bohnen sind (nach der Auffassung de Ry-thagoras) heilig; denn die Bohne ist eine frucht von wunderbaarer Natur: 1) ist sie lauter Samen, 2.) stellt sie, wenn man ihr, solange sie noch grun ist die Haut abrieht, das Bild der männlichen Geschlechtsteile Hoden, vor, 3) werden gekochte Bohnen, wenn man sie eine bestimmte Anzahl Nächte im Mondschein stehen lässt, zu Blut .- Und endlich, was das wichtigste ist, besteht yu Athen die Sitte, bei der obrig Keitlichen Person mit Bohnen abzustimmen "10brigens bemerkt auch Dioscorides II 127 vom Kuapos ENKyvikos, Vicia Faba L., dass sie mit Wein gekocht

Die Salbe, die du an deine Augen legst, wenn du die Kampe befra-gen willst bei jeder Kampenbefragung: Nimm etnige Blüten der Bohne (Text: BY) ñ eßwx = Båhaßwx oculuscorbi Rabenauaer Bohne (1ext: Syn Ne Bon Ebanbouk, pullibusor), Javethau ge'kvayos Ehhnvikn faba Graeca, Peyron Lex. p. 2a): dufindest sie auf dem Stand der Blumenverkäufer oder Hülsenfrüchlehänd ler; nimmsie (wenn sie) frisch (sind) und lege sie in ein bok-Ge-fäss aus Ilas und verschliesse seine Öffnung sorgfältig für 20 Tage an einem einsamen dunklen Orte. Nach 20 lagen, wenn dues herausnimmst und öffnest, findest du ein Paart () Hoden da-rin mit einem Phallus. Lass es 40 Tage und wenn du es (dann) herausnimmst und öffnest, findest du dass es blutig goworden ist Dann tue es i nämlich das jetzt blutige Glied is in ein Glasgefäss und das Glasgefäss in ein irdenes Gefäss an esnem geheimen Ort jederzeit. Wenn du aber wunschest, eine Besidgung der Lampe vorzunehmen zu jeder beliebigen Teit, und wenn du deine Augen füllst mit diesem Blut, dem vorbesaglen, und wenn du einen Jauber aussprichst über die Campe, siehst du die Gestalt eines Gotles hinters!) der Lampe stehn. Und er spricht mit dir über jede Frage, über welche du willst; oder leg dich nieder und er Kommt Ju dir (im Traume) (of. unten § I 219).

bei Hodenanschwellungen helfe und als Umschlag auf die Geschlechtsleile der Kinder gelegt, diese lange Teit vor dem Mann-barwerden schützt."

Barwerden schützt."

§. 5 3 1. In hayptan übrigens galt die Bohne wenigstens für die Priester als verbotene Speise (cf. 7. B. Diodor 189: "Einige sicher die Priester Kosten in Agypten nichts von Linsen, andere von Bohnen, andere von Kase oder von fwiebeln oder andern Speisen."). Woht hauptsächlich wegen ihrer stark blähenden Wirkung, aus dem gleichen Grunde auch die Twiebel und Knoblauch gewächse. Eine ganze Roihe von hirchenschriftstellern berichtet nämlich, dass die Agypter die Blähung, noede, verehrten cf. Limmermann I.c., p. 82-3: Theoph. ad Autolyc. 1.10 (hove aigrivyng). Minuc. Felix, Octav. 28 gistrepitus per pudenda corporis expressus). Lactantius Inst. div. V20; Origenes lontra leis. V35; Hieron., Comm. in Esaiam xm. 46. B.-Clemens Roman., Recogn x. 16. Zoega, Catalog, p. 53 (der Abbas lisura Ninoux dy Arz. Ninona Nte † NeX1, col. 32). – Inschriftliche Belege hiefür gibtes nicht. Spiegelbetg Recueil 38, 1906, 209 meint, dass vielleicht auch die noede in die Raihe der göttlichen Maturlaute, wie Lachen, Schnatzen, Vocalaussprache u.s.v. gehörte (cf. unten § 780) und verweist auf den Mimus von Oxyrhynchus (Oxyrh. Papyri III (11) wo die nopon als göttliche Schutzpatronin angerufen wird und meint, dass vielleicht eine Solche Posse zu der Meinung verführt häbe dass es Heiden gab. welche die Toltin nopon in aller form verehrt hätten." Ich glaube indes, dass auch hier, wie so oft, van den Schriftstellern das Tabu des Mischeus mit dem des Kultus verwechselt wurde cf. r. B. Tierkult p. 60 (Schwotin), p. 155 sg. (Lepidotus, Oxyrhynchus, Phagrus): Man beobachtete an den Ägyptern eine Scheu vor der Blähung und den sie hervorrufenden Speisen und sah darin nicht den Noscheu, sondern die Verehrung. Nuch der Verfasser des Mimus wird in

diesem Irrlum befangen gewesen sein, oder er hat in boshaft-sätirischer Absicht den Sachverhalt absichtlich verdreht. Sogar Abscheu und lurcht vor den Blähungen erklären sich daraus, dass man sie als über flüssige und unnötige Erreugnisse der Verdauungstäligkeit ansak-für die Furcht der Priester davor of. Chairemon bet Porphyrius De Abstin- passim- und gewiss duch in Agypten glaubte, dass die bösen Dämonen durch übte Gerüche angelockt werden, schliesslich sei duf L.v. Schroeder, Das Bohnenverbot bei Pythagoras und im Veda, Mener Zeitschrift

gotocht werden istiliessteht set auf 1. v. och bevolen.

für die Kunde des Morgenlands xv.187sg. verwiesen.

§ 5 3 2. Aus dem gleichen Grunde waren wohl auch die Twiebel- und Knoblaucharten den Priestern verhasst (die Laien assen sie off z. B. Herodot II 125). Minucius Felix bringt sie mit Isis und Serapis in Verbindung (Octav. 28): "Aegyptii non magis sidem quam coparum acrimonias metudent nec Serapidem magis quam strepitus per pudenda corporis expressos. "Ich glaube dass hier die Verbindung der ceparum acrimoniae mit den stropitus deut lich auf die blähende Wirkung deeser Gemüsearten als Frund der angeblichen Verehrung hinweist. Merkwürdig ist die stelle bei Persius Sat. v. 64sg., der zum Noorgläubischen spricht glezt drohn wanstige Jalind. In die Priester der Cybele, Magna Mater) und die Rappernde schielende Priest'rin (nämlich der Isis woralf das Klappern mit dem St. strum hitweist) dir mit dem Forn der Götter und Leibaußblähen, wosern du/nicht nach Besehl schon früh drei Knoblauchhäupter geKostet." Hier erscheint das oxópood als Abwehrmillel gegen die Blähungen. Dann sogt luvenal Sat. xv. g (cf. überhaupt für die Kirchenschriftsteller Timmermann p. 80-1, für die classischen Kutoren Wiedemann Herodot p. 472): " Totlos heisst, wer an Iwiedel und Lauch sich vergreift und hinein beisst; l'O du heitiges Yolk. dem so in den Gärten die Gölter/wachsen!... "Nach Plinius XIX.1 riefen die Agypter die Jwiedeln und den Anablau beim Schwur als Tölter Hist. monach. I nach der Erzählun des Abbas Apollonios). Gründe für diese angebliche Verehrung aber werden nicht angeführt, ausser bei Rufin, der l.l. eine ganz allgemein gehaltene Bembritung macht, die für Jwiedel und Anablauch allein nicht gelten muss frei barum genera diversa alque olerum colobant pro eo quod occasionem sibi salutis per haec omnia venisse opinabandes Mbas spollonios). Fründe ja diese ingebitene Ferenrung aber wer den richt ansprührt, ausser bei stylin, der l. eine gang allgemein gehaltene Demekkung mach, die für wiebel und Kroolbaich him nicht gelten musses for barum general diversit alpue ölerrun coledant pro ee guod occasionem sibi salutis per haee ommit wie misse epinabam-tur leckporibus Pharenois. Judicher Kopte Mbas Risse bei Todga, Gatalogus, p 32°s ment hauch und fösibele die vereket: egbin, MECM). Dagegen gibt Plutarch, der in dieser Dingen gut unternichtet zu sein pfließe in miedel litus gefalten und sungakammen sei, sil dat 5 mund des Botheus vor der Twiebel) höched als fen Degrundungen für den Roselber gestellt der Bestellt der Medel flust gefalten und sungakammen sei, sil dat 5 mund des Botheus vor der Jusebel höched unwahrt, scheinlich, die PriesterWebewerfen und berabscheuen, vielmaßer die Zuiebel, weit sie ver dowwe, sil in Famen sei, sil dat 5 mund des Botheus vor der Jusebel höchen. Sie der Mechanische der Jusebel weit sie ver der der Sielen der Kelenden noch der Peternden, legt obei hierbeit genen wie der Jusebel weit sie der Tune bei der Jusebel weit sie protect zu der Jusebel weit sie der Gele V33. Viellerch hal diese näher ausgelicht im 18 Mechanische ein Noche sielen Gele V34. Vielerch hal diese näher ausgelicht im 18 Mechanische der Noche sielen weiter der Jusebel ausgeben nicht sielen Sielen weiter der Jusebel nicht geniessen, weil sie allein unter allen Jemüser dem entgegengezeich bei zunehmenden hende nicht geniessen, weil sie allein unter allen Jemüser dem entgegengezeiche Wechte des ab und zunehmenden Honde geniessen, weil sie allein unter allen Jemüser dem entgegengezeiche der Behalt des Abenden (est hiebeste nicht eine Gegende gestellt mit Self- lyp hon in Berichtung gesehrt, auf dem nach ansche anscheil der Jusebel als dem Schleine Gele Gele nicht der Gele der Abende der Mendel der Gele der Abende Gele der Abende der Behalt gestellt mit Self- lyp hon in Berichtung gesehrt, auf dem nach gener der Abende der Behalt zu sehn d

verschiedenen Ausgang; darüber hat zwar Alexander von Myndos sehrausführlich geschrieben, doch ohne ein sicheres Resultat zuerzielen. Melne Meinung geht dahin, dass wenn irgend jemand krank ist und träumt viele Twiebel zuessen, dass er zwar genesen, aber um einen andern trauern wird, ist er aber nur wenige, so wird er selbst sterben: dennides Alerbenahn vergiessen nur wenig Trämen, die Teavernden aber viele, da sie ja lange Teit hindurch weinen.", Träumt man mit Twiebeln bekränzt zu sein, so bedeutet das dem Träumenden selbst Nutreh, seiner Umgebung aber Schaden" (denn er selbst ist durch die Twiebeln geschülzt, nicht aber seine unbekränzte Umgebung (177). "Werth man die Twiebels bel bloss sieht, so bringt sie Tlück, isst han sie aber. Verderben. (W.26 cf. auch 1855. 16).

§ 5 3 3. Ms ebenfalls chthonisch und abwehrend gatt die Meerzwiebel soci λλα, Seillamaritimael. Rethagoras soll ein ganzes Buch über ihre Bedeulung geschzieben und auch zutzteleit haben, dass sie an der Türschwelle aufgehängt, allen Jaubermilleln den Eintritt verwehre (Plin. xx 39 (10)). Dastelbe sagt auch Ilioscorides 3202 und sehon der uralte Seher Melampus soll die von Dionysos wahnsinnig gemachten Töchter des Proitos damit geheilt haben: "Προιτίσας αγνίζων κούρας και τον πατέρ αντάν / Προίτον Αβαντιάλην και γορών πρώταλη και το πατέρ διαθούρουν ώκτανου... (τασμ. des Komikers Diphilos II 126 Κοκ και ε (lemens Alex Stromat, γII c. γ. ν. 26 II). 241-2).

Αυ είπε ebensolche Lustration beziehen sich auch die Verse des Kratinos frag. 232 aus den Nieuwes (Koax), εί dazu Babith (c. p. 11: αγε δη πρώτον άπαντων έστω καί λάμβανε γεραίν σχίνον μεγάλην.... Εθεποιο auch in der Lustration bei Lucian Necyomant. 7(f. C. F. Hermann Jotles dienstl. Altert. 2 32. 12) woes heisst δαδίοις καὶ σκίλλη περιηγείου. καί διών γελογους (ε΄. Διτθεπιάν πίνα καί πάντα λίθον, το δη λεγόμενον, λιαρών προσκυνούντες έρια πυρρά (εξ. μπίνας καί διον γελογους καί διαν καί πάντα διαθούρους (ε΄. Διτθεπιάν πίνα καί διας καίλου γενόν den unterindischen Götlern geweiht erscheint

erscheint (bei Bekker, hnecdota p. 451). Auch die Lauberpapyri Kennoes; qurov den uniervaschen Jossem geweinierscheint (bei Bekker, hnecdota p. 451). Auch die Lauberpapyri Kennoes sie als qutes anotoónaror und Lustralmittel.
§. 534. Von der Malve, ualagn, Trigonella elatior Sibth., berichtet lamblichus Vit. Rihag. 24 (1009), dass
Pythagoras auch ihren Jenuss verbot, bri howin dryekos rai squavroud ovynabeidv vovovvisor noos enripeia. Leider
erfahten wirnicht, worin sich diese Sympathie offenbarte. Bei Lucian Vera Hist. II 17 (fürdie lateinische brassica Ähnliches bei Atheneus IX 370 ft. fürdie lactuca Athen. II 69 II. Plin. xx. 32 Geoponica XII. 13. 865) übergibt Rhadamanthys dem
die Unterwelt wieder verlassenden Helden der, Nahren Jeschichte "eine Malve mil dem Auftrag tauty ev rois pteylorois

are Unterwell wheaer vertassenden Arlender der, Manten Jeschichte eine Malve mit dem Auftrag tauty ev tois μεγιονοίς κινδύνοις προσεύχεσθαι, hier ist sie proeifellos eine chlhonische Pflanze.

§. 5 3 5. Von dem κυπάρισσος und χαμαικυπάρισσος, also 2 (ypressenarlen wird im Gadicht des Inonymus de herbis 8 υ.105 sq. pag. 171 gesagl, dass sie βοτάνη πατοφς Κρόνου heisse und dass ταύτην την βοτάνην πολυώνυμος ευρετ "Οσιρις Ι Αίγωπτου γαίης προκαθήμενος ήθε Κανώπου/ εξ άρετης ενα πρώτον εφημερίων θεραπεύσας Ι ε ist des bekannte Totenbaum, daher mit dem Totengott Osiris und dem ebenfalls chthonischen, im Tartarus angefesselten Kronos Saturn. In Sympathie stehend. Erheilte Heiserkeit, Ohrenleiden, Ischias und Wassersucht.

gefesselten Kronos, Saturn, in Sympathie stehend. Erheille HeiserKeit, Ohrenleiden, Ischias und Wassersucht.

§ 5 3 6. Auch das IauberKraut Moly bei Homer suchte man aus sindig zu machen. Der Anonymus de herbis 13 v. 178 sg. schliesst sich eng an die homerische Erzählung an und sagt bloss, dass es eine Abwehrpflange gegen Jauberei und Beherung sei. Ptolemaeus Hephaestio etklärt den Namen luciku aus uwklög gleich - uarn, hampf, denn im Jigantenkample sei ein Jigant auf der Insel der Kirke von Helibs getötet worden und aus seinem Blut sprosste die Blume auf. Theophrast Hist, plant. 1x15,7 sagt dass eine dem homerischen Moly ähnliche Planje bei Pheneos in Arkadien und am Kyllene im Peloponnes (auch Stadt in Elis) wachse mit einem Blatt wie die Meertwiebel und dass es gut sei gegen Sifte und magische Betrügereien. huch Iliosocorides π1/(31) Kennt eine Planze μῶλυ, die zerrieben gut gegen die Verengung der Jebärmutter ist. Plinius xxv 8 (4) hält sich an Theophrast, sagt aber dass die griechischen Schriftstelter die Blüte dis gelb angeben. Auch habe ihm ein Arzt diese Planze gebracht, die er in Lampadien mit grosse Mühe aus schwierigem Sesten ausgegraben hatte und die Wurzel sei 30 Fuss lang gewesen, dabei nicht einmal ganz, sondern abgetissen. Man hat verschiedene Deutungen vorgenommen, datuntet besonders auf eine Lauchart, Soldlauch, Molywurzel ganz ausreisse, sofort sterbe, auch sei das μῶλυ wie die Satgvη, κόνυξα, βάμνος ein Antipathes gegenalle magischen Ranke.

§ 5 3 7. Endlich hat man auch des βarühmtennaus ein t.

3. 5 3 7. Endlich hat man auch das berühmte νηπενθές bei Homer zu analysieren gesucht und herausgebracht, dass es aus der Manze έππομανές, κάκιμον κριτικόν () ύοκνόμος und μανδραβόρα bestand (Iulius
Mricanus (Κεστο΄) in den Paradoxographi Gr. p. 143. 6 sq.) also aus der Manze, Rosswut, die besonders in Arcadien
wuchs (cf. TheoKrit Id. II. 47)... Bilsenkraut und Mraun.

5. 5 3 8. Bisweilen wird auch das apposthyrov erwähnt, der Mondtau, und zwar als Deckname für Manzen, bisweilen aber bedeutet das Wort talsächlich den Schaum oder Seim des Mondes, den man aus dem Tau auf den
zen. Pflangen und aus den Mondstrahlen sammelle ex tigs δρόσου των φυτών και των σεληναίων αύγων, es gallals Mittel gegen Trunkenheit (Iulius Africanus Keoroi bei Psellus, Paradoxographi p. 145,19 sq.). In Klaren, mondhellen Näcklen, wo die Wärme ausstrahlung der Erdoberfläche besönders slark ist, der Boden, seine Flanjendecke stark erkalten, ist der Taufall am reichlichsten; das wussten auch die Altenfof. z.B. Theophrast Caus. plantar. TV 14.3 Plutarch Quaest. convival. III 10,3,14 Macrob. Sal. VII. 16.31; 21 u. 24. Plin. XVIII 292). Deshalb galt Selene als die Spenderin des Taus und sie seilst und auch ihr Licht als feucht (Aristotel. Problem. 24,14, Plin. XX.1; Artemidor Oniroczit.p. 81,27, 1368 Hercher, Vergil Georg. III 337; Lydus De mensis. II 6, 83,24, Nonnus Dionys. XL 376; XIV 221 cf. bes. Roscher Selene p. 53.). Mit diesem Lichte gelangen aber auch ihre geheimen Sovoques und dnopporar auf die Erdoberfläche und schlagen sich im Tau auf den Planzen nieder, weshalb auch alle fauberpflanzen inmondhellen Nächten vor allem Vollmondnächten gesammelt, am Kräftigsten werken; denn Selene ist ja auch rugleich die grosse faubergötlindle cate. Trotzdem wird der Mondtau, appos och vone spuma lunae, von den och vinaxai anopporar unterschieden, da letztere überhaupt nichts Körperliches, sondern eine Dvapus, ein Fluidum sind (Bouche-Leclercq Lastrologie grecque Paris 1899p. 245 sq.) In den realen, Mondschaum aber ist wohl zu denken, wenn z. B. Vulcan das Seschmeide damit salbt, das er für die Harmonia anserligte (Stalius Theb. II 285).

§ 5 3 9. Eine besonders grosse Rolle aber spielten Sympathie und Antipathie natürlich bei den meist aus

Manzen gewonnenen Spezereien, die man beim Rauchopfer, En i Ovux, darbrachte; auch hiefür gab es genaue, ins Einzolne gehende Vorschriften, die hauptsächlich durch die Einteilung der Yötter in himmlische, chthonische und hypochthonische bestimmt wurden. §. 540. So ist in der Sammlung der orphischen Hymnen vor jedem das ἐπίθυμα genau angegeben; denn sie sind Anrufungen, die sich von den magischen ἐπικλήσεις nicht viel unterscheiden Janach waren darzubringen:

1) Weihrauch, libavos (lf. Dioscori des 181, hebr. 17] 1) weiss' feinste Sorte. Theophrast Hist. plant. 1x 4. Plin. 155 sq. lat. auch otibanum, esist das Gummiharz von Boswellia sacra (flückiger) oder Boswellia Carterii, of. Berendes Dioscovides p. 83 sq.) d.h. das beim Rollen des Weihrauchs um Künstlich Körner zu erzeugen, abfallende Pulver oder Kleine Splitter, Dioscorid. 183 Plin. 12.62 Berendes p. 86. Für Helios (61), Jeus Astrapaios (70), für die Thalassa (70) und Hephaistos (93).

2) Manna yuxva, vahrscheinlich, Weihrauchmanna', für die Nike (76), den Spollo (76), die Artemis (77), Dionysos Liknites (83), Silenos, Satyros und die Bakchen (86), Asklepios (93), Hygieia (94), Palaimon (97), Eos (98) und den Thanatos (101).

(98) und den Thanatos (101).
3) Storax, 6túpak, das Harz von Styrax off. L. eines Kleinen Baumes oder Strauches Syriens, Italiens und.
Griechenlands (Diosc. 179 Bezendes p. 81 sg), für die Prothyraia-Fileithyia(59Kronos (65), Zeus (66), Zeus Keraunios (69), Proteus (72), Dionysos (74), Demeter-Eleusinia (80), Mise(81), Semele (82), für die chthonische Hippa(84), Hermes Chthonios (88) und die Chariten (90)

4) Myrrhe, σμυρνη, ξμυρνη, das Gummiharz von Balsamea Myrrha Engl., Balsamodendron Myrrha Nees V. Es., einem Kleinen, dornigen Strauch oder Baum im arabischen und africanischen Küstengebiet des Roten Meers of. Dioscorid. 177 Berendes p. 79sq. Plin. xII. 68 abzuleiten von arabisch ", ppl.) \ murt, amrår. Für Protogonos-Phanes-Erikapaios (60), Poseidon (67), die Wolken, vegehar (70), Neveus (71) und Leto (77).

3) άρωματα, Sewurze wohlriechende Kranter für die Sterne dorpox, auch die 7 Planoten (61), Selene (62), die Physis (63), Rhea (66), Hera (67), die Nereidon (71), Athene (75), die Myrno Avrata(81), die Horen (81), für Bakchos PeriKionios (83), Sabajios (83), die Nymphen (84), für Bakchos Trieterikos (85), Adonis (88), Eros (89), die Moiren (89) Eumemiden (95), Meilinoe (95), Leukothea (96), Okeanos (100), Hestia (100) und den Traumgott (0ve 100 s 101),

6) Storax und Manna, σεύραξ και μάννα, für die Erinyen (94);
7) Saftan κρόκος, die Narben von Trocus sativus L. cf. oben \$ 494, für den Aether, αὶθηρ (60);
8) RacKeln oder wohlziechende Hölzer, δαλοί, für die Nacht, νύξ (59);
9) Rauchopfer mit Mohn Köpfen Ουμίαμα μετά μήκωνος, für den Jott des Schlafes ΰπνος (100);

10) Verschiedenes gemischtes Räucherwerk, norκi λα, für Pan (64) und die Götlermutter (72);
11) Jede Art von Samen ausser Bohnen und de ωματα (παν οπέρμα πλην κυάμων καὶ ἀρωμάτων) für In (72);
12) Alles ausser Weihrauch zugleich mit einer Mitchlibation πάντα πλην λιβάνου καὶ οπένδε γάλα, für Bakehos
Amphietes (86); gleich im t. Vers hösster χθόνιος Διόνυσος ωοπαισσιόλ die Milchspende erklärt.

Darauf ni mmt auch Marsilius Ficinus Bezug, dessen interessante Stelle zu Plotin, Ennead II 4 c. 38 Creuzer

p. 252 ich hersetze. Vegetalis vita nostra vitae (vegetalis animae mundi et sphaerae cui uslivet atque stellae) admodum est conformis, similiter spiritus nostet radiis illius tam occultis quam manifestis omnia penetrantibus, evadit etiam longe cognatior, quando erga vitam illam vehementer afficimur consentaneum illi bene-ficium exoptantes atque ita spiritum nostrum inillius radios transferentes amore, praesertim si cantum et Tumen adhibemus odoremque numini consentaneum quales Orpheus hymnos mundanis numinibus con secravit, item Coelo(tw Ospava) incensi thuris odorem, Aetheri ferventem crocum, Stellis aromata, Soli thus etmanna, Lunae et Naturaé aromata, Saturno et Jovi styradem, Neptuno myrrham, Mercuzio thus,

spiritus enim per affectum, cantum, odorem, lumen cognatior effectus numini uberiorem haurit illinc influxum.
§. 5 4 1. In den Lauberpapyri spielt das επίθυμα, das Rauchopfer, eine bedeutende Rolle und fehlt fast niemals, denn es ist das erste der angewendelen Mittel die Gottheit herbeizulochen, herbeizuziehen oder auch herbeizuzwingen; doch wird es bisweilen auch am Schluss der Rejepte verordnet und zwar um die Jottheit zum Verschwinden zu bewogen, bei der ånblvois, der Entlassung. In diesem Talle werden Substanzen verbrannt, die der Jottheit antipathisch

sind. Die Lahl dieser Räuchermittel ist gross, wie die im II. Band angeführten Tauberpanyri zeigen werden und die Zusammensetzung der einzelnen Rauchopfer oft compliziert (cf. § 803); auch werden haufig tierische Bestandteile zum Verdampfen gebracht, Blut, Haare, Knochen, Federn v. a. doch mag es sich dabei auch oft genüg nur um Planzen. und Planzenteile, die mit tierischen Decknamen benannt werden, handeln. Im Papyrus leiden, W.col. II. 29. col. IX 29.30, 8 sq. werden 7 Arten Räucherwerk als den 7 Planetengöltern zugeeignet erwähnt; ich stelle die beiden fassungen neben einander:

18 29-10, δ sq. werden T hrien Räucherwerk als den T Planetengöltern zugeeignet erwähnt, ich stelle die beiden sasungen neben ein ander:

col 3. 19-30, 8-14. nageaksi 63ω δ εκαὶ τὰ

δυμιάμετα τὰ επτά πτά

πουσεφώνησεν επιότη τῆς βίβλων Ερμής κλέψας τὰ ἐπιδύματα ἐπτά

πουσεφώνησεν ἐπιότης τῆς βίβλων Ερμής κλέψας τὰ ἐπιδύματα ἐπτά

πουσεφώνησεν ἐπιότης τῆς βίβλων Ερμής κλέψας τὰ ἐπιδύματα ἐπτά

πουσεφώνησεν ἐπιότης τῆς βίβλων ἐπικάλομενα του ἐκοδ του τοῦ ἐκοδ ἐκοδ ἐπιδτάλος ἐπικάλομενα τὰ ἐπιδύματα ἐπτά

πουσεφώνησεν ἐπιότης της ἐκοδος κλέφον, τοῦ δὶ τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που δὶ και ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που τοῦ ἐκοδος που το

die sich in Dünsten, Wolken und Verdunklungen manifestierten, zuvertreiben. Die Agypter glauben, sagt Plutarch De lside 52 nchtiger, durch die dreimalige tägliche Räucherung mit Harz, Myrrhe und Kyphi, die Gunst des Helios zu erwerben und ihm zu dienen. Darauf Bezug nehmend werden in einer ägyptischen Quelle wie es z.B. das Buch von der Abwehr des grossen Sonnenseindes Apophis ist, neben allerlei symbolisch-sympathischen Hantierungen an Sympathiepuppen dieses Sewitterdaemons (cf. II § 144) auch bestimmte den Daemon abwehrende, ihm also antipathische, dem Sonnengott dagegen sympathische Räucherungen vorgenommen (cf. TierKult p. 146-7). Janz dasselbebezweckte das magische Enibupa.

Dadurch sollten alle dem citierten Daemon seindlichen Mächte, die sein Erscheinen und Wirken verhindern Konnten und wohldauch wollten (cf. § 51) vertrieben, der citierte Daemon aber angelockt, beziehungsweise herbeige zwungen werden; daher bildet das int θυμα immer den ersten Bestandteil jeder Jauberhandtung und sehlt wegen dieser seiner Wichtigkeit sast nie. Auch sind die darauf bezüglichen Vorschriften sast immer sehr genau und aussührlich, die vorgeschriebenen Ingredienzen sehr mannigsaltig die Jusammensetzung mitunter sehr compliciert.

§ 5 4 5. Öster wird hier das Kyphi, kößt, erwähnt, ein spezisisch ägyptisches Räucherwert, dessen griechische Benennung zweisellos mit

sche Benennung zweisellos mit 

Oder 

Oder 

Oder 

Kop t. Räucherung gebildet ist. Plutarch delside sagt, dass die ligypter dem

Helios damit am Abehd räucherlen und gibt das Recept sur dieses complicierte intbuuaan; er sagt: "Es ist eine aus 16 Minen zusammen gesetzte Mischung: Honig μελι,

Wein oivos, Rosinen σταφίς, Jalgant κύπερος «κύπειρος Cypergras! cf. Jalen I 4 Cyperus rotundus L., Clongus L.

Harz έητίνη, Myrrhe σμύρνη, Inster ασπάλαθος (soübersetzt Parthey, nach Dioscoria. I 19 nicht einheitlich bestimmbar cf. Berendes p. 48-9), Sesel σέσελι (cf. Dioscoria. II 54,61, strauchartiges Hasenohr Bupleuzum fruticosum C.),

Mastix οχίνος (Dioscorid. 1.89, Mastixpistacie Pistacia Lentiscus L.) Asphalt Erdpechάσφαλτος (Dioscorid. 1.99 Plin. xxxv 178 auch im Papyr. Ebers, v. Defele Pharm. Post 1897, N°2), Binsen θούον, Ampfer λάπαθον (Diosc. I 140, Rumexarten), die beiden Wachholderarten, δοκευθίς, und πωατ der grössere ή μείξων, und der Kleinere, ή ελαττων (Diosc. 1.103 Iuniperus phoenica L. und I. oxycedrus L.), Cardamomum καοδάμωμον Diosc. I 5 Theophr IX 7.2,3; Plin. xx 50 Elettaria Cardamom. White) und Kalmus κάλαμος (Diosc. I 114)... Keineswegs aber darf man behaupten, dass jene Iahl 16 hiozu mitwirke, wenn sie auch als Quadrat des Quadrats (2°2 ebensoviele Felder des Cardamom. Valle des Cardamom des voiele felder des Cardamom. Flächen inhalts als Teile des Umfangs passender Weise darlegt, sondern die meisten der zusammengemischten Bestand teile von aromatischer Kraft entwickeln einen süssen Juft und wohltätigen Dunst, durch den die Luft verwandelt wird. Der Körper aber sinkt, vom Hauche bewegt lind und sanft in Schlummer und bewahrt eine angenehme Mischung so dass er die lästigen und angestrengten Sorgen des Tages ohne Rausch wie Fesseln löst und nachlässt, den bildé so dass er die lastigen und angestrengten Sorgen des lages ohne Nausch wie ressein lost und nächlasst, den bilderschaffenden und für Träume empfänglichen Teil wie einen Spiegel glättet und reiner macht, ganz wie die Klängeder Lyra, deren sich die Rythagoreer vor dem Schlafen bedienten... Die Gerüche nämlich zuser oft das Bewusstsein,
wenn es schwinden will rurübt, oft auch umwölken und trüben sie es, denn die Dunstsloffe ziehen infolge ihrer
Jartheit durch den ganzen Körper. Es nehmen ja auch manche Arzle an, dass der Schlaf entsteht, wehn der Dunst
der Nahrung sanft durch die Eingeweide gleichsam hingleitend und sie berührend einen gewissen hitzel hervorbringt." [5, 5, 4, 6. Neben Plutarch geben andere 5 Schriftsteller Kyphirecepte an und zwar Moser ides
124cf. Berendes p. 52 mit 10, Jalen Deantid Ip. 441 Bas. With mit 16, Netius xiii 99 p. 17 Montanus mit 16,
Paultus Aegineta 68 howward wie 22, 20, 20, 8 a. 21. 28. dei in zwi. 18 Nicolans Morensus 1299. 20. Paulus Aegineta 6εληνιακόν νη 22 p. 380 Basil. mit 18, Aëtius xm 117 p. 284 mit 28, Nicolaus Myrepsus 129p. 92
Basil. mit 28, Paulus Aegineta ήλιακόν νη 22 p. 380 Basil. mit 18, Aëtius xm 117 p. 284 mit 28, Nicolaus Myrepsus 1292 p. 92
Basil. mit 28, Paulus Aegineta ήλιακόν l.c. mit 36, Aëtius xm 116 p. 283 mit 36, Nicolaus Myrepsus 1292 p. 92 mit sogar 50 Substanzen. § 5. 5 4 7. Nach Dioscorides besteht die Mischung aus ½ Xestes Cyperngras, ebensovielen reifen Wachholderbeeren, 12 Minen ent Kernte saftige Rosinen, 5 Minen gereinigtes Harz, gewürzhaften Kalmus, Aspalathos, Schoinos, von jedem 1 Mine, 12 Drachmen Myrrhe, 9 Xestes alten Wein, 2 Minen Honiy. "§ 5. 5 4 8. Nach Galen aus 6ta-Schoinos, von jedem 1 Mine, 12 Drachmen Myrrhe, 9 Xestes alten Wein, 2 Minen Honiy. 5.5 48. Nach Salen aus δια-φίς Rosinen, τερμινθίνη κεκαυμένη gebrannte Terpentinpistacie, Myrrhe ομύρνα, hinnamomon κιννάμωμον Nar-denblüte ναρδό σταχυς, Bartgras οχοίνος, Safran κρόκος, Bdellionharrnagel βδελλίου ονυχες Dioscor. 180 das bis τυ 10% Harr enthaltende Gummiharr von Commiphora (Balsamed) africana Engl. einem Baum Senegambtens und Kordofans of. Plin. xn 35, im Pentateuch 1130, 34 heisst es 77 7 2 woraus nach Sprengel Boolchon, Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon Bolchon

und Nordojans cj. Hin. xn 35, im Hentaleuch II 50 34 heisst es j 1 9 i 2 woraus nach Sprengel Bedehom, Bolchon föllhoventstand], Aspalathos, Kasia κασία [Dioscor. II2 Herodot witt Aristotel. Hist. animal.xr4,2 Theophrast. Hist. plant. W 1.14 IX 8.23 IX 51 Pin. xn 85.50. Periplus Maris Rubri. Die Cassia gehört zwignen sewürren, aus deren Jweiger sich der Phoenix sein Nest baut, wogegen sich schon Plinius xn 142 wendel; es handelt sich um eine fimmtart. Der Name κασίσινα geht auf hebr. Ti K 2 p. Kesia zurück. I (sprengras κύπει 205, den beiden Wachholderarten ap-κευθίδες δύο, Röhr Calmus κάλαμος, Honig μιλι, Nein σίνος. Parthey liess nach diesen 3 Recepten die Spererei herstellen und berichtel in seiner flutarchübersetzung (De Iside et Osiride) p. 280 dass sie auf ein heisses Blech gestrichen einen scharfen aromatischen, Keineswegs widerlichen Geruch erreutel man als Trank und Arznei: getrun-Ken Scheint es das Innere zu reinigen, da es den Unterteib erweicht. Ohnedem werden Harr und Myrrhen von der Sonne erreugt, indem die Planzen sie bei der Mitlagsglut ausschwitzen. Manche Bestandteile des Kyphi aber gedeihen besser bei Nacht diejenigen nämlich die sich von Kühlen Lüfen, Schatten und feuchtigkeit nähben, während das Tageslicht eins und einfach ist. Die Nachtluft aber ist ein Gemischund Ergebnis von wielen bichtern und Kräften, die wie Samen von allen Jestimen herab zusammenstiessen. Passend also räuchern sie mit Harr und Myrrhe als mit einfachen, vonder Sonne allein erreuglen Dingen, am Tage, mit Kyphi, als gemischtem und an Eigenschaften mannigfachem beim Einbruch der Nacht. Erddlich sage mit Kyphi, als gemischtem und an Eigenschaften mannigfachem beim Einbruch der Nacht. Erddlich sage noch über die Tübereitung ges Kyphi. Die Ingredienzen werden ihnen heilige Schriften vorgelesen. Plaist zumachens von Alexandria zu errinnern (Strom. W 4 cf. Timmern p. 135-6) der unter den 42 heitigen Büchern der Hemens von Alexandria zu errinnern (Strom. W 4 cf. Timmern p. 135-6) der unter den 42 heitigen Büchern der House wi

§. 550. Damit und mit Plutarchs Bericht deckt sich, was die Funde in Agypten selbst ergaben: Das Kyphi wurde in einem Laboratorium zubereitet, einem bestimmten Tempelgemache, welches Dümichen das , as it oder, hun'- Timmer nennt und von besonderen Priestern, von denen liner, der Prophet, während der Herstellung Gedetsformeln recitierte. Ein letzter Rest dieser Formeln, die man wohl auch als fauberformeln ansprechen darf, findet sich am Schluss des Recepts bei Nicolaus Myrepsus, wo es heisst, arida contere una cum liquidis et haec conficiendo dic: à, è, vi, où, à. Vas aber sind die heiligen Vocale, durch deren Nosingen die Agypter das Lob

dass mehrere Kyphirecopte auch inschriftlich erhalten geblieben sind, das berühmteste darunterist das aus dem grossen Osinistest des lempels zu Dendera. Tévzupa, das 12 Ingredienzien angibt, tin anderes enthalt auch der Papyrus tibers der Leipziger Universität (cf. Ein Kyphirecept aus dem Papyrus tibers in Agyptische Zeitschrift 1874 p.100) wo es heisti. Kyphi, Kp. i. bereitel, um angenehm zu machen den Geruch des Itauses oder der Kleider: anli sustrockene Myrrhe, pert senstuch bolderbeeren), sonter (Weihrauch), gau (Uperus gras), chet en the seps (Mastizzweige), sebet (Bockshorn), nebat nt tahi (Kalmus von Nordsyrien), inekunen! temten (Rosinen), Kenniuben (Styraxsaft) zerstossen, gestalten zu einer Substanz, geben dort ans Feuer. Anders zu machen für die Frauen davon: geben dieses Recept nach dieser Vorschrift mit Honig, Rochen, mischen, gestalten zu kügelchen. Räuchern damit unter ihnen, sodann machen ste Fillen sür den Mundsto (), aus ihnen, um angenehm zu machen den Geruch des Mundes (P) von ihnen (Joachim und tibers Die Masse und das Kapitet über die hugen Krankheiten übersetzen und erklären (P) von ihnen ("Joachim und tibers Die Masse und das Kapitet näber die hugen Krankheiten übersetzen und erklären (P) so. cf. Berendes Dioscor, p. 52-3); v. Oesele, Die nichtpathologische Sp. näkologie der alten Ägyptischen übersetzen und erklären (P) so. cf. Berendes Dioscor, p. 52-3); v. Oesele, Die nichtpathologische Sp. näkologie der alten Ägyptischen übersetzen und erklären (P) so. cf. Berendes Dioscor, p. 52-3); v. Oesele, Die nichtpathologische Sp. näkologie der alten Agypter, Dissertation 1894 aber weist mit Recht darauf hin, dass (P) ingspetischen jede hrt von Össung bedeuten Kann, und übersetzt es daher mit, vagina mit Rücksicht auf die beKannte Pstege der Senitatien bei den Orientalinnen, dann sind statt Mundpillen Vagina und vurde von den Briester-Apothekern in einem besondern Räucherkästchen aus rolem Aloge statt der Schrift des Manetho Repi kuptas von den Briester-Apothekern in einem besondern der verdank

§. 552-3 Die sympathisch-symbolischen Steine, Minerale und Metalle. ~

Auch sie spielen im antiken Zauber und nicht zuletzt im Offenbarung szauber eine bedeutende Rolle. Das Hauptwerk über die Taubersteine, die sog. orphischen Lithica, behauptet sogar, dass die Steine viel wichtiger seien als die Manzen (Murzeln, v. 408 sq. bei Abel, Orphica p.123): denn letztere sindja nur solange zauberkräftig, als sie frisch und saftig sind , verwolkt, vertrocknet, sind sie ohne Kraft und tot. Der Fauberstein dagegen behält seine Kraft so lange er überhaupt existiert; auch bergen die Jaubersteine angeblich nicht so viele böse Kraft wie die Jauberpflanzen. UmgeKehrt versichert natürlich wieder der Anonymus de herbis von einer divinatorischen Jauberpflanze, sie sei viel vorzüglicher als alle mantischen Steine und selbst auch als die mantischen Tiere (Vogel) und warnt die Leute ihnen zuvertrauen! (14 u. 1915g. l.c. 173-4; er spricht dort von der Quercus marina, der Evahvoloos). Besässen wir eine Spezialschrift über die Jaubertiere, so würde ihr Verfasser es gewiss nicht unterlassen, wieder die Tiere als die stärksten und besten Zaubermittel anzupreisen. Was der Theurg und Theosoph Proclus aber über die Rangabslufung der drei Reiche für eine Meinung hatte, habe ich in § 392 angemerkt.

§. 5 5 4. Indes lässt sichnicht in Abrede stellen, dass sich auch die Steine im antiken Jauberglauben grossen Ansehens erfreuten ef von neuerer Literatur desonders Bouché-Cecler eg I 183-4. Dieterich Pap. mag. 786. Mély Revue archéol. 3º série æ (1888), 317sq. Les lapidaires grecs Puris 1898; Wessely Wiener Studien 8.180; Wünsch Antikes Zaubergerät p.39; Riess bei Pauly-Wissowa ISO. 1739. Adt, Apologie p. 115-6; G. Kropatschek Dissert. 2459; Wundt Völkerpsychol. II 2 (1906) p. 20259. 21859. - Auch hier werden wieder die grossen Weisen auf dem Gebiet der Sympathie und Antipathie als Bahnbrecher genannt: Zoroaster, Demoicrit, Ostanes, Zoroaster soll ein eigenes Buch über die magischen Edelsteine geschrieben haben (Weidlich Sympathie p. 44), den Democrit erwähntz. B. Plinius, er habe sich eines Jaubersteins namens Catochites, κατοχίτης, in certaminibus bedient, quae contra magos habuit." Dieser Stein hatte die wunderbare Eigenschaft die aufgelegten Hände festpuhalten (κατέχειν, жжжин 152, 15 = Solin. 3, 4-5 pag. 49-50 M.; cf. auch Priscian v. 473, Plin. хохин с. 182, 58, 55, 70) Auch Petronius sagt von Domocrit. dass ersein ganzes Leden mit Experimenten zubrachte, damit ihm die Kraft keines Steines und Keiner Manze verborgen bleibe (Sat. 88 p. 59 m. B.). Auch unter seinem Namen lief ein Buch Megi hillw of. Diogen. Laert. 1x.47, das Plinius fleissig benützte und das sich besonders mit der zauberischen Heilkraft der Steine befasste. Den Ostanes endlich nennt der Jamigeron latinus geraderu " Lehrer aller Magier und bezuft sich auf ihn als erste Autorität, dass erden Salactites, Milchstein, Lethargus (den "Einschläfernden Betäubenden") nannte (c. 34 pag. 188 Abel). Plinius hat für sein "Steinbuch", das 37. seines grossen Werkes, eine reiche einschlägige Literatur, natürlich teilweise nur indirect benützt: denn er citiert aus den Seinbüchern eines gewissen Kallistratos (xxxvn.12 3-4; 25,2). Demostratos, Mithridates (identisch mit dem berühmten König, dessen Werke über die Heilkraft der Kräuter und Steine Pompeius nach Rom brachte und übersetzen liess of. xxxvII c. 119) Nicias aus Mallos (ne di Libar citiert bei Plutarch De fluv. 20; cf. cap. 11, 6), Olympicus (cf. K. Sprengel, Geschichte der Armeikunde II 43), Satyrus (c. 24<sub>2</sub>, 25<sub>2</sub>, 11<sub>2</sub>), Solacus (cf. c. 115; 23, 24, 51; 572), Sudines (cf. xxxv1 12, xxxv1 92; 115; 24; 35) Theophrasi (ne ei libor, wissenschaftlich gehalten cf.c. 114 = n. l. §. 29; c. 12 = n. l. §. 28; c. 19 1/2 = n. l. § 24-5; c. 25, 4, 18-9 = n. l. § 33; c. 74, \* n. l. § 32; c. 16-18 = n. l. §. 23-27; c. 38 \* n. l. §. 31.55; c.39=11.1. 9. 23.27), Xenocrates aus Ephesus (xxxvII c.92, 115 7 9 c.63, Hauptquelle für Plinius), Zachalias aus Babylon (cf. c. 604) unten II 351), alle diese haben nepi di law geschrieben über die Eigenschaften besonders der Edelsteine; alle, der eine mehr, der andere weniger gingen dabei der Zeit entsprechend auf ihre magischen Eigenschaften ein.

§. 555. Von dieser reichen Literatur sind auf uns gekommen resp. veröffentlicht: 1) die sog. orphischen Lithica Opφέως Λιθικά aus dem N. Jahrhundert (1) nach Chr. 2 das Buch des Aetius (V. Jahrh.) 3 des Psettus (x. Jahrh. 4 der Damigeron Catinus (cf. Besonders Yal. Rose Hermes 9, 1875, 471 sq. Pitra Spicileg. Solesm. III p. 324, Anal. sacra II) s. der Anonymus Christianus Όρφεως λιθικά κηρύγματα, auf diese Schriften gehen in der Hauptsache die mittelalterlichen Steinbücher zurüch so das Poéma de lapidibus des Marbodus Rhenanus (+ 1123), Vincentius Bellovacensis (+ 1264), Arnoldus Saxo (+ 1220), Albertus Magnus Derebus metallicis (für die mittelalterlichen Schriften v. l. Meyer, Der Aberglaube des Mittelalters p. 55 ff.) Hinsiehtlich der Metalle, ihrer Sympathie und Jauberwirkungen enthalten die alchemistischen Traktate viel Bemerkenswertes (manches jetzt indem Catalogus codd. astrolog.) Am wichtigsten sind die orphischen Lithica undder Damigeron Latinus, die daher auch im Folgenden besonders heranzuziehen sind.

§. 556. Die Oρρίως Λιθικά (cf. unter II \$ 67. sie haben mit Orpheus nichts zu tun sondern stammen aus dem it fahrh. n. Chr.) beginnen mit einem Procemium, das die folgende Belehrung über die Jauberkraft der Steine als ein Geschenk des übelabwehrenden Ieus für die Menschen anpreist, diesen von Hermes zur Abwehr allen Ungemachs überbracht (v.1 cf. v.17sg): denn in der Grotte des Hermes liegen diese Steine bereit (v.54s), der Dichter versichert, dass er die folgende Belehrung den Menschen im Auftrag des Hermes übermittle (v. 58s.).

S. 5 7. Wer in diese Hermesgrotte eingeht, der geht mit Köstlichern Gutund hochbeglücht nach Huse, denn jene Jaubersteine verbürgten (v. 22 sg.): 1) Abwehr von Krankheiten, v. 22, besonders der Fallsucht und Elephantiasis (v. die Gemme bei Kopp IV 129 mit dem Bildeines Elephanten, um oben diese Krankheit abzuwehren.) 2.) Abwehr und Unschädlichmachung von Schlangen, 18-9, und aller wilden Tiere, 29-30. 3) Abwehr von Räubern (40 sg.) 4) Siehere Fahrt auf dem Meer, 39-40. 5) Sieg im Wettkampf, 23 sg. 6) Einfluss selbst bei fremden Fürsten (31 sg.) 7) Erhörung jedes Gebets (37 sg.) 8) Erfolgein der Riebe (33 sq.) 9) Beliebtheit bei den Haussklaven, deren Entfliehen man nicht belärchten muss (41 sg.) 10) Erkündung aller gehei men Gedanken und Pläne (43 sg.) 11) Verständnis der Sprache der mantischen Vögel (45 sg.) und 12) die Fähigket die Seolen Verstorbener aus dem Hades heraufzubeschwören, Necromantie St sg. 20 Demnach beziehen sich N° 10-12 speciell auf den Offenbarungszauber, das Einzelne bei den verschiedenen Steinen werde ich unten bei den verschiedenen Steinen werde ich unten bei den verschiedenen Steinen

werde ich unten beibringen.
§. 5 5 8. Im Janzen behandelt der Dichter solgende 29 Jaubersteine: Ainarirns 642 (Blutstein), Ävriaxdrys (633), Άχατης (610), Άχατης δενδρήεις (232) Baumachat, layaτης (474), salartirns 191 (Milchstein), Έλαφοκερατίτης 244 (Hirschhornstein), Εύπταλος 230 (der sich leicht Blätternde), Έχτις 346 (Natternstein), Σαμιλαμπίς 260, lagni's 267 Κορσήεις 498 (Plin.xxxvii 10.56 corsoides canitici hominis similis ast), κουράλιον 510 Koralle, Κρύ-

cf. 11. §. 36.) Interessant ist die Erwähnung Aegyptens als Land solcher mystischer Jaubertractate, deren vorzüglichster natürlich der vorliegende ist. Besonderen Wert sollihm verleihen, dass darin auch der Stein Jagatromanes behandelt ist, der seinen Besitzertapfer und unüberwindlich macht, dem Hercules allein seine berühmten Siege zu verdan Ken hatte; denn cum eum deposuisset victus est (Damigeron 41 pag. 193).

§. 5 60. Am häufigsten hören wir auch bei den Steinen von ihrer Sympathie mit den sichtbaren Göllern", den Gestirnen, besonders mit ihren Gebietern, Sonne und Mond. So sagt Proclus ad Remp. Ilp. 157 Kroll: nollakis Ellaunei καὶ λίθοις απορροίας έχουσιν φῶς ἡλίου καὶ σελήνης καὶ ἀστρων; auch in ihnen also Kommen die geheimnisvollen Ausflüsse, die απόρφοιαι zum husdruck und zwar in eigentümlichen Lichteffecten, die infolge ihrer Ihnlichkeit mit dem φως ήλιου καὶ σελήνης καὶ ἀστρων deutlich ihre Sympathie mit diesen göttlichen Himmets Green bezeugen. So sagt derselbe Proclus vom Sonnenstein vom Himmets- und Sonnensuge (fr. περὶ ὰγωγῆς ed. Κr. p. 8): δ ήλιτης λίθος ἀκτῖοι χρυσαῖς μιμεῖται τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, λίθος δε δς καλεῖται θύρανοῦ ὅμμα ἡ Ἡλίου ὅμμα μορφὴν ἔχει ὁμοίαν κορη ὁφθαλμοῦ καὶ ἐκ μίσης τῆς κόρης ἐκλάμπει αὐγή. Hier also Kommt zur Lichterscheinung auch noch die symbolisch-åhnliche Gestalt. Noch auffallender aber macht sich die Sympathie mit der Sonne bemerkbar, wenn in her die symbolisch-åhnliche Gestalt. Noch auffallender aber macht sich die Sympathie mit der Sonne bemerkbar, wenn ein und dasselbe Steinexemplar nach dem Stand der Sonne die Farbe wechselt oder gar die Conjunction von Sonne und Mond so anzeigt, auch hierüber Proclus la.p.8: δ δε ήλιος ληνος λίθος μιμεται οπωσούν συνοδον ήλιου και σελή-νης και σχηματίζει τω χρώματι. Näher erklärt das Damascius Vita Isidori 233: ξεβῆρος, άνης της θώμης πατρίκιος άλλα τε δίηγεττο εν Άλεξανδρεία συνδιαιτώμενος καὶ ότι λίθον έθεάσατο έν ౘ σελήνης εγίνετο σχήματα μεταμορ φουμένης παγτοτα μέν άλλοτε δ άλλα πρὸς ήλιον αὐξομένης καὶ μειουμένης, ενόνταβε) τῷ λίθω καὶ αὐτὸν τὸν ήλιον, θεν η φήμη τους τοιούτους λίθους καλεί συνοδίτας (Conjunctionssteine), καὶ ηλίτην λίθον ξλεγεν ξωρακέ-ον, θεν η φήμη τους τοιούτους λίθους καλεί συνοδίτας (Conjunctionssteine), καὶ ηλίτην λίθον ξλεγεν ξωρακέ-ναι ούς οξον τοῦ λίθου σφαξραγ αὐτόθεν πυρός, ὡς ἰδεῖν, ἀπ ἀντης οὲ τας ἀκτίνας ἐκθρούσκειν ξως ἐπὶ την ἴτυν · είναι γὰρ σφαιροειδή καὶ δίλον τὸν λίθον. Darauf folgt eine Beschreibung des nicht minder derühmten Mond-steins: ἰδεῖν δὲ καὶ ξεληνίτην οὐ τὸν ὑθατι τεγγομένον, εἶτα ἐκφαίνοντα τον μηνίσκον, ἀλλὰ κατὰ φύσιν τὴν ἔαυ-τοῦ τρεπόμενον, ότε και όπως ἡ σελήνη τρέποιτο, θαυμάδιον χρήμα τοῦτό γε φύσεως. Hier also werden 2 hrten yon Mondsteinen beschrieden, μιε beided die Mondphasen an einem mondhellg/ängenden Pecken τυμ husdieve k brach ten, doch musste man die eine Art, welche die häufigere war, erst benetzen oder auch ganz ins Wasser legen, damit diese Erscheinung zu Tage trete. Die gleiche Erscheinung an dem gleichen Stein beschreibt auch Proclus (περί άγωγης 8): ο Σεληγίτης λίθος κατα σχήμα σελήνη χερατοτίδει ομοιός ών διά τινος έαυτοῦ άλλοιώσεως τη σεληνιακή επεται κινήσει. Plinius χιχνη 67.1 =181 sagt von ihm dasselbe und dass et weisslich mit Honigfarbglanz leuchte, er Tai KIVIJOEL. Minius xixxil 8,1 = 181 sagt von imm ausseive und dass et weisslich mit Mondjarogiany teuchee, er finde sich in Arabien. Ebenso auch Solin 372, Priscian v. 9889, Isidoz 16. 10.7; Cyranides 27, Augustin. De civit. Dei xo.5.1. Ausführlicher ist der Damigeron Latinus 36/p. 1911. Belenites lapis similis iaspidi notus. fortis et gravis bucidus, mirabilis, sanctus lapis. simul enim cum luna crescit et decrescit splendor illius. Dannsagt ernoch, dass er ein Liebesmittel sei, gut im Processzauber, gut für Lungen Kranke (dasselbe auch Marbod c.31, auch Isellus De lapid. Sp. 891 beschreibt ihn wie die andern). Nuch Dioscorides v. 158 (159) sagt, dass er gegen Epilepsie gut sei, von Frauen als Amulet gebraucht werde (natürlich wegen der upyraia), an Bäume gehängt fördert er die Fruchtbarkeit (der Mond sendel den nahrenden Tau) und wird in Irabien beim Vollmondlicht gefunden. Mis Liebesmittel preist ihn auch Nonnus Diopysiaca 32, 527 eize ebe netgov ekreïvov os ävepag eig nobov ekxel/oùvopa (pordoov exova noboskarove, v. 15), who exocit the dococices astrolog. Kennen ihn (VI. App. p. 761) und rühmen seine Wirkung gegen Krankheil (p. 73.20): τιθέμενος έν τῷ φλοιῷ τῆς θύρας ἀνούσους τους διερχομένους φυλάττει; jedenfalls wehrte erauch Mondsüchtigkeit, Epilepsie und Störungen der Menavousous tous are provident out over the provident of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

§. 5 6 1 Aber auch die Kleinezen Himmelshörper haben ihre sympathischen Stylbola unter den Sieinen; so berichtet Plinius vom Jandastros, den manche Garamantites nennen, dass er im südlichen Arabien entstehend, eine Verwandtschaft mit den Sternen aufweist, weiler fast nach der Anordnung der Pleiaden und Hyaden gestimmt ist, weshalb erauch den Chaldaeern zu frommera Gebrauche dient." Auch Philostratus sagt (Vita Apolton VII 39) dass sich Liebes Kran-Ke an die vonzes wenden, von denen sie Jawbergürtel erhalten und Steine, manche aus den geheimen Tiefen der Erde, andere vom Mond und den Sternen. Ein Stein hiess wegen seiner Sympathie mit den Sternen geraden Astriotes (Plinius xxxvii. 49) oder Asterites (Ptotem. Hephaestion bei Photius Bibl. p. 133.24 BeKKer, für den Liebes zauber), den ersteren erwähnt Plinius und sagt, dass Zoroaster ihn in seinen magischen Kunststücken mit wunderbaren Löbpreisungen

verherrlicht habe. §. 5 6 2. Insbesonders die Planeten setzte man in Beziehung zu bestimmten Steinen, da diese HimmelsKörper ja einen so entscheidenden Einfluss nicht bloss auf den Monschen, sondern auf die ganze belebte und unbelebte Schöpfung nehmen sollten; hier griff die "Wissenschaft" der Astrologie ein und fand in den angeblichen wunderbaren Eigenschaften der Steine ein Substrat. So vermerkt z.B. der griechische mit dem Damigeron Patinus eng verwandte Tractat Περί λίθων, den Mesk z.318sq. herausgab, folgendes: λίθος δπάλλιος… προσυπλής μέν πάσιν, μάλιστα θε τώ ήλιφ...(Nº 13 p.321) οι άχάται...είσι τοῦ Ερμοῦ (Nº 14p.321)...λίθος ο Βαβυλώνιος οι δε σάρδιον τοῦτον καλοῦσιν...

γλύφεται δε και λοης, ό δεσπόξων τοῦ λίθου τουτες γὰρ ἀνάκειται(Νε 5 p. 320).

Je nau ebenso auch die Tierkreispeichen κώδια. 3. B. der Damigeron Latinus, der aber die ξώδια mit den Planeten
τυ verwechseln scheint, da er bloss 7 Jeichen und Steine aufrählt (p. 162-3 Abel): Lapides ad septem signa pertinent, sub
diti eliam et septem lapides, quos ad curam homines in phylacteriis habere deberent; sunt enim sani et potentes: Lapis pri
mus qui dicitur chrysolithus keonis; lapis secundus qui dicitur astroselinus cancri, lapis lertius, qui dicitur haematites, arietis, lapis quartus, qui dicitur ceraunius, sagittarii, lapis quintus qui dicitur demos, tauri lapis sextus qui dicitur arabicus, vizginis; lapis septimus qui dicitur ostracitis, capricornii hi quaerendi tibi ecunt, ut habeas per omnetempus vitae tuae in custodiam divinam et sanus eris et securus sempor. "Diese Steine bildeten also schon an sich Amulote, vor

allem zur Bewahrung der Gesundheit.

Das Steiche aber erreichte man, wenn man die T. Plandenzeichen in Ringe, wohl ganzaus Metall, eingravierte, wobei sich das Metall bei jedem Ringe nach dem Planeten nichtete, dem es zugeeignet war cf. § 60s. Apollohios von Trana erhielt, wie schon oben gesagt, Tsolche Amuletringe von larbas, dem Haupt der indischen Gymnosophisten, und trug jeden Mochentag einen andern.

Trug jeden Wochentag einen Landern.

Auch von den 36 Decanen (cf. § 177) gilt das Gleiche, so sagt Teukros bei Bellus Paradoxa p. 147,215g:...εἰοὶ ἐν ἐκάστος Τομ τῶν ξωβίων τρεῖς κατειλεμμενοι δεκάνοὶ ποικιλόμορφοι ὁ μὲν κατείχων πελεκυν, ὁ δὶ εἰς ἄλλο τι ἔσχηματισμενος εἰκόνισμα. ὧν εἰ τὰ εἴοὴ καὶ τὰ σχήματα ἐν δακτυλίων ἐγγλυψεις σφενδόνη, ἀποτρόπαιά σοι δεινῶν γενήσεται Dass dies besonders geschah um Krank heitele a abruwehren, bemerkt derselbe Psellus bei Salmasius ad Solin. p. 654, in den Lod. astrolog. N. (hpp. p. 73.9) ist übrigens der l'ασπις χλωρος an sich schon dem 3. Decam Δελφαά des Widders heitig. Über die Decane cf. besonders firmicus Maternus Mathes. N. 16 vm 3; Scaliger ad Manil. Np. 328, Salmasius de annis climact. p. 552 sq. Kircher Oedip. № 2 p. 152 und Hermes Trismegistus bei Slobaeus Ecloq. T. 21.9 (1.p. 189 sg. W)
§. 5 6 3. Endlich glaubte man, ganz allgemein eine Sympathie zwischen Steinen und dem Himmel zu beodachten, wie das Solinus bezüglich des Hyaccinths berichtet (30.33); hyacinthus est, qui sentit auras et cum caelo ficit: nec aequaliter rutilat, cum aut nubilosus est aut sorenus dies.
§. 5 6 4. Überhaupt dichteten die Alten den Steinen allerhand absonderliche Eigenschaften an, die sie der belebten Natur entnahmen. So saet z. B. Plinius xusus 39.20:... Man erzählt. dass der hetites (halerstein) stels zu zweit

y. 3 o 4. Wernaupt ascribed ale mension den steinen auernana ausonaeriche Ligenschaften an die sie der belebten Natur entnahmen. So sagt 7 B. Plinius xxxvi,39 (21); "Man erzählt, dass der hetiles (Adlerstein) stels na zweiblicher, dass die Adler ohne diese nicht hecken und deshalb immer blots zwei Junge behommen. Es gibt 4 Arten: einer ist in Africa heimisch, winzig und weich, der in sterwie im Bauche einen süssen weichen Ton birgt und selbst zerreiblich ist; diesen betrachtet man als den weiblichen; dagegen hält man
den in Arabien heimischen, der hart und einem Gallapfel ähnlich oder auch röllich ist und einen harten stein im Bauche hat, süx männlich. Die gleiche Unterscheidung in die beiden Jeschlechter vermerkt Plinius auch sür den stein (yaaneus; doch liegt der Unterschied hier in der färbung (xxxvii. 119 - Solin 15.28). Ebenso Kennt auch die griechische Etterätur einen äpony und Ondwichs tonaktos und schreibt vorden männlichen bei Männern, den weißlichen aber bei
Weitere gewinnen den Orch lithike Konnen at at 42). Deben interniht vernunden der bei Männern den weißlichen aber bei Weibern anzuwenden (Orph. lithika Kerygmata 142). Daher istes nicht verwunderlich, wenn auch Steine empfange, und gebären, wie das Plinius vom macedonischen Stein Paganites mitteilt, der deshalb natürlich für Gebärende gut sein muss (Plin. xxxvii 180 = Solin 9.22, Priscian v. 439-41 Tsidoz 14.4.13). Auch Theophrast de lapid. 9,37 glaubte das. Vom Gassinades-Stein in Medien weiss Plinius sogar, dass die Schwängerung innerhalb von 3 Monaten erfolgt (xxxii 59,2 isterater schwanger, so verrät er die Frucht in seinem Innern, wenn man ihn schüttett. Ebenso Klapperte auch der sch gere Adlerstein der auch Gangites hiess (thin x.t.). Die weisesten Leute (scientissimi) wussten, dass dieser Klang (tinnitus) nicht vondem Steinchen im Innern des Steines ausgeht, sondern dass ein Geist, spiritus, ihn bewirke (Solin. 37,4, daher hat ihn Joroasteram höchsten eingeschätzt). Jedenfalls hat man auch die Schwängerung "auf solche nversuate zurückge-

führt, oder auf die Ausflüsse and pooras, der grossen Gestiene. §. 5 6 5. Geheimmis volt waren auch diejenigen Steine, die Metalle, endeze Steine oder überhaupt andere Gege. stände anzogen und auch wieder abstiessen, also vor allem der Magneteisenstein. Nuch bei ihm unterschied man ein mannischen und weiblichen; die stärksten Magnetsteine lieferte Retniopien: Plin. xxxvII. 25(16). Auch gaber nach Marcellus los R. Heim Schedae p. 121 Blut von sich. In diesen Steinen musste ein πνεύμα leben, ein lustatiger Seist, der an sich riss und von sich abstiess. Schon Thales soll ex τῆς λίθου τῆς μαγνητιδος καὶ τοῦ ἡλέκτρου (Bernstein) geschlosse haben καὶ τοῖς ἀψύχοις εἶναι ψυχάς (Diogen. Lært. I. 1. 24; Clemens Alex. Stromat. vn. c. 19). Von diesem steinsagt da her Damigeron Latinus dass er, plenus est spiritus (30, p. 185). Bei Nacht wer war dieses πνεῦμα offenbar gehemmt. denn da jog der Stein entweder garnicht oder nicht so stark an wie am Tage (Aristot. Problem. 3e. j Rin. xxxxxx4, Apol Hist. Mirab. 23 = Paradoxographi p. 109) cf. überhaupt: Fritzsche Der Magnet und die Almung Rhein. Mus. 57, 1902, 581 pol Heim, Incantam. 229. Die orphischen Lithica erwähnen den Magnet als Mittel, die etteliche Treue der Frauen zu prüfen: Man legt den Stein heimlich unter ihr Bett, ist sie eingeschlafen, so schniegt sie sich, falls sie Keuschung Treu ist, an ihren Gatten an; hat sie aber Ehebruch begangen, so schleudert sie die Kraft des Steines aus dem Bett auf den Fussboden (v. 306 sq. Orph. lithica cerygm. p. 144 Abel, Damig. Latin. 30 p. 186). Ebenso rühmen diese Bthica den Stein auch noch als Liebesmittel und um unverbrüchliche Tieue zwischen Geschwistern zu stiften. Einander antipathisch aber waren der Magnet und Diamant; darüber sagt Solin 52,57 (60) cf. Plin. xxxvi.61. : " Inter ac mantem et magnetem est quaedam naturae occulta dissensio adeo, ut iuxta positus non sinat magnetem rapet ferrum uel si admotus magnes ferrum traxerit, quasi praedam quandam adamans magneti fapiat atque au fert." Endlich nannten die Haypter nach Manetho bei Plutarch. De Iside 62 "den Magneteisenstein den Kirochew des Hor, das Eisen den des Hohn i denn wie das Eisen einem Wesen gleicht, das vom Oteine angegagen ihm folgt, bald abgewendet und abgestossen wird nach entgegengesetzter Richtung, so ist es auch mit jener heitsamen, guten, verninfinässigen Weitbewegung, sie leitet, likht und mildert jene nachte, so ist es auch mit jener heitsamen, guten, verninfinässigen Weitbewegung, sie leitet, likht und mildert jene nachte, dann der Kehrt sie weieder in sich seikst zurück und taucht in die UnendlichKeit unter." Nuch Constantin Beiltus ed. Sathas p. 130 sogt, dass die Neyper tov Ploakektev Albov verehren, da eredas Eisen angiehe. Sewiss hat die eigentümliche haziehungskruft, die sich auch im Meteoreisen stark Aussert, daru beigetragen, diese vom Himmel zest lenen Weine als Stather zu verer kren, wie etwa die Meteorsteine zu Seleucia im Sebirge Pierra oder philocaesarea in Altituen, beine als Stather zu verer kren, wie etwa die Meteorsteine zu Seleucia im Sebirge Pierra oder philocaesarea in Altituen, derauf Münzen bis indie Kaiserpeit als Sott in seinem Tempel abgebildet enscheint of. Echhel Doctr. num. vel. II. 326 Head Hist. num. p. 661, oder das Meteor, das a. 405 bei Aigosphotamoi niedergieng und noch Jahrunderte spiter gibtlich verehrt wurde (Plutarch Lysander 12).

§ 5. 6.6. Ein anderer Wunderstein von gleichen und ellichen andern göttlichen Eigenschaften war der berühmte kibos Naviaghy, über welchen Idrbas, das Haupt der indischen Symmosophistensten von gleichen und ellichen anderen göttlichen Eigen und werden in der hohlen Erde erzeugt in einer Tiese von 4 Klastern. Sie haben einen solchen Derfuss von Nveisua in sieh, dass die Erde oft über ihnen aufscheinbilt, manchmal auch birst, wenn der Kein in ihrem Schosse erzeugt wird. Niemand darf ihnsuchen Jewesten eine haben berefus von 1 Klastern. Siehaben einen solchen Derfuss von 1 Nveisua von kreit ein der hen haben eine haben bein Auch tress und mit seit nem laus

bloss beisammen, sondern auch gerstreut: lässt manden Pantarbe pu ihnen hinab, so sammelt er sie alle durch sein πνευμα und bringt sie wie eine Traube oder einen Bienenschwarm umsich geordnet wieder herauf."

(Philostrat Vila Apollon. III 46]. Auch Kless as sie nau den Ivõuka Pholius Bibl. cod. 72 p. 454 28.19. BeKKer) erjählt, dass man mit Hilfe dieses Steines 417 Edolsteine eines baKtrischen Kaufmannes, die man zur Probe in den Pluss geworfen halte, wieder heraus holte (cf. auch Ijetres Chiliad vo b4759). Heliodor Heth. Nã vmt erwähnt wieder den Jauberstein lantarkes, navra pβης, der Name bedeutet wohl, der alles in Schrecken versetyt der in einen Ring eingelassen, durch eine göllliche Weine geweiht und mit gewissen heiligen Buchstaben beschrieben, sogar das leuer zurüchtzeibt und die Heldis seines Romans vor dem leuertad auf dem Scheiterhaufen bewahrt. Auch der Lyncurius "Luchsharn-Vlein sollandere Steine anziehen stimmt not dem leuertad auf dem Scheiterhaufen bewahrt. Auch der Lyncurius "Luchsharn Vein sollandere Steine anziehen stimmt naturen siehen seinerhulturhisten. Bedeulung herein zur leröveitung naturwiss. Kenntnisse Niem 1m. 2 1913 p. 191; es war Bernstein.

§ 5 6 7. Auch die praehistorischen Steinbeile, welche natünlich schon die Allen zeilweilig aufspürten, galten als Jaubersteine. Sie heissen bei ihnen, Jonnerkeile, kepavvitat, und fanden sich angeblich nur an Itellen, die von Blitz, getroffen waren. Sie heissen bei ihnen, Jonnerkeile kepavvitat, und fanden sich angeblich nur an Itellen, die von Blitz, getroffen waren. Sie heissen hei ihnen, nie auch Cerauniae hiessen Joden falls galten sie in erster Reihe als Amulete gegen den Blitz, hatlen aber auch sonst allerhand magische Eigenschaften, da sie jd ein hussiuss des göltlichen Fewers waren. Interessant ist, dass auch die beiden faubersteine des antilen Taubergeräts aus lengamen nach Wünsch solche Steinwerkgeuge sind (Intikes Jaubergerät p. 39-11, cf. Perrot-Chipier Hist. del lätt III 1889; für den Aberglauben unserer feit Usener, Khein. Mus. 60

steine erst durch eine Prüfung davon überzeugen, ob sie die echten Steine sind und wirk lich die erwartete Zauberkraft

in sich bergen. So sagt der Dami geron Latinus it p.173 berüglich des "SchildKrötensteins" (cf. Plin. 37.10,56):
Si vis seire Choloniten lapidem verum esse, mitte subra turibulum tres candentes carbones et incenso sacrificabis et superponis lapidem istum et confundens (emend. Ring bei hoet, Toxt, confovens) ninit omnino laeditur. Die Probe besteht also durin, dass der glühend gewordene Stein nicht perbringt, wenn man ihn begiesst. Oder bezüglich des Falkensteins, der als Sympathiestein mit dem mantischen Falken natürlich auch divinatorisch ist of unten 18,129: "Quodsi votueris seine, quia verus est lapis Hieracites, sic cognoscere poteris: lacte et melle commisco circumfunde lapidem et non sedebit ibi musca, sic earn expellit.nec putetur hoc ludibiium esse: ex eadem mixtura circumfunde alterum lapidem,
qualem volueris et videbis, quanta multitudo muscarum circumvolvit. Ahnlich sind die Prifungen auch für den OriTes (Siderites) 16, p. 176. - 26, pag. 183 (Hieracites).

S. 5 6 9. Allen bisher behandetten Jaubersteinen wohnt ihre Jauberkzast und Sympathie schon an sich inne und man Kann sie deshalb ohne weiteres verwenden. Vielöster aber hören wir, dass ein bestimmter Stein erst praepariert werden muss, um Jauberkrast zu erlangen d.h. aber in erster Linie, um zum Sympathiestein zu werden, durch den man dann

erst Einfluss auf die höheren Mächte gewinnen Kann. Das erreicht man am einfachsten dadurch dass man ein symbolisches Bild oder Teichen in den Stein eingraviert, I.B. das Bild eines Sympathietiers oder - Pfianze oder auch Closs den Namen solcher obußoda. Dafür gibt es in den Katalogen der geschnittenen Steine zahllose Beispiele.

Einen guten Bolog für diese Auffassung aber bistet auch der Damigeron Latinus, der von der Koralle (Cozallius lapis) Einen guten Botog für diese Auffassung aber bistet auch der Lamingeron Latinus, der vonder Nordle (Cotalius Cupis)
sagt (7p. 169): moximum autem lulamentum adversus irasclominorum (est) insculptum namen noch lucae (der Monda),
hocest Hecates sigram aut Jurgonis (der Tongene) personam. Zu dieser Lucch wurden die feichen der TPlaneten Toaturn 2 luppiter. o Mars. O Sonne, 9 Verus, 8 Mercurund) Mond, der 12 Tiertheisjeichen T Midder, 8 Stier X Twillinge, 8
Krebs, 2 Lowe, M) Jungfrau, 1 Wage, m Scorpion. Schütze I Steinbeck, Massermann, 1 Fische, der 36 Decane u. s.w. singraviert. Oder auch bloss der Namo der Gottheit des Dæmons des Engels. 3. B. bei Nopp Palaeogr. Cril. Mp33.
auf der einen Seite der Gerame PPH: Rê oder Râ auf der andern sein Symboltier, ein Scarabaeus zwischen 2 Falken, umgeben von einer Schlange, die sich in den Schwanz beisst. Abbildung 8 a. Oder 1. c. M p. 5 85. 6 ouf der einen Seite eine Sohle
ge mit der Umschrift IASI. (ABACO), auf
der andern Seite bloss der Name Moych,
Moses: Abbildung 8 b. Oder 1.c. M. p. 25 auf







Abbild. 8. Gemmen bei Kopp

Moses: Abbildung Bb. Oder l.c. II.p. 25 auf der einen Seite der aufrechtstehende Son nengott mit Strahlen Krone und Geissel, auf der andern Seite EICYYC XPECTYC FABPIE ANANIA AME d.h. Tyoous Xeioros, la Beinh, Avarlas, Auny. Auch das tomhoù toigavor, das nevtalpa, das schon die Pitha-

goreer byitra nannten und als σύμBoλον προς τους όμοδό τους verwendeten (Lucian Tho lapsu inter salut. 5, hier hoiset die Figur πενταγραμμον), ist
sehr beliebt gewesen und hatsich als Drudenfuss die auf unsere Jeilen gerettet. Mit einem solchen πέναλφαίωα rauch
der Ring Salomo's versehen, mit demet sich alle δαιμόνια unterwarf (fest. Sal. Sp. 1317). Die berühmten asqua και βάρΒαρα ονόματα; die unverständlichen und barbarischen Tauberworte wie ßαινχωωωχ, σοσεγγεν βαρφαρογγης, δεδεμιγαδων, ακραμμαχαμμαρι άβλαναθαναβα εξ. δ. 7323 g. begegnen uns auf diesen, gnostischen Temmen lausendmal. Ebenso die Vocale ατητουώ samt Variationen εξ. δ. 770, endlich auch die sog. Taubercharactere wie
ον οξε & Πο u.s.w. v. δ.819. Alle diese Dinge vermillellen als ουμβολα Jottweiss welcher Mächte die Sympathie
derselben mit den Steinen, in die man sie eingraviorte.

§. 5 7 0. Auch die Zauberpanyri schreiben derartige Gravierungen in bestimmte Steine vor wofür unten Beloge; sie verlangen allerdings meist, dass man eine genau beschriebene Abbildung des Gettes oder Dæmons eingrabe und stellten auch hier den Jaubergläubigen oft vor eine schwere Bedingung, galtes doch auf Kleine Steine selbst complicierte bitder mit einer Menge von Attributen eingugnavieren von der minutiös genauen Befolgung der Vorschrift aber hieng alles ab, ein Hintertürchen mehr für die µáyor, wenn der fauber nicht gelingen wollte.

Auch der gewechesche Tractat Tepi Hillor ed. Mesk Kennt das, denn dort heisst es von einer Orngings-Na-

Auch der griechesche Tractat Περὶ λίθων ed. Mesh Kennt das, denn dort heisst es von einer Oversings-Nagelstein-Art (p. 321): μίλας τη δίψει δι' δλου οὐτος ωφέλιμος ταϊς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις, γλύφε ται δὲ ἐν αὐτῶ Χνοῦβις (Τεχt:-βιος) ἔχαν κεφαλὰς τρεῖς. Der Stein wird durch die Travierung τωπ δύμβολον, Sympathiestein, für den ägyptischen Gett (hnúm, einem Schöpfungsgott, der Gitter und Menschen gebildet hatte: daher ist der Stein jetzt hut für diejenigen, in denen sich ein Kindlein bildet (cf. Erman Rei. p. 95).

§ 5 7 1. Voraus gesetzt wurde natürlich bei der Anfertigung solcher Künstlicher fauberdeine, dass das Makerial ansich der darquist dar zustellenden Gottneit oder ihrem Symbol nicht schon von Haus aus ansipathisch sondern sympathisch war. Daher darf man solehe Figuren nicht etwa auf jeden beliebigen stein eingravieren.

§ 5 7 2. Interessant ist auch die Mitteilung des Eudorus bei dristoteles Mirab. Auswitat 172(187), Paradoxographi p. b0: Auf dem beretynthischen Berge fin Thrygien) entsteht ein stein, der μάχαιρα, Mosser, heiset, wenn einer diesen findet, während die Mytorien der Hecote geferert werden, so gerät er in Ekstase (γίνεται έμμανής). Die Erwähnung des Beptκύνθιον ορος, wo Kybele vereint wurde und der Name des Steins, μάχαιρα, mochte mich veranlassen, für Hecate: "Κγβοle "eingusetzen: wenn man während ihrer Festzeit ihren Sympathlestein findet, erfüllt einen die Söttin man wird έμμανής und entmannt sich mit dem Stein wie mit einem Messer, um Salleund Friester der Göttin guwerden, Jodenfalls aber weist die Sielle darauf hin, dass die Sympathiewrkung auch der Seine während der heißen feiten den Jedenfalls aber weist die Stelle darauf hin, dass die Sympathiewer Kung auch der Reine während der heiligen Teiten

starker war als sonst.

§ . 5 7 3. Naturlich hatten auch die Faubersteine ihre Deck. und Sympathienamen, so spricht z. B. Plinius 3/171)11 von der "Niere" des Adamus und vom "Luge, vom. Finger" desselben syrischen Gottes oder die Koralle heisst Charitoblepharon (Holdange): Plin. 13.52. Oder, Sishaar. Der Tractat von Mesk bietet aucheine griechische Volksetymologie für einen solchen Deck. – Sympathienamen (bpiag. 320): λίθος σαρθώνοξ<sup>ω</sup>ούτος ύπο πάντων μάν<mark>ουν</mark> Μόλογος λέγεται διὰ τὸ μαλάσσειν καὶ απαλύνειν τὰς τῶν ύπερεχόντων δυνάμεις. Wohl steckt in Molochos das semitische (Lo 75%) König', wo-durch man seine WunderKraft als ὑποτάκτικόν ausdrückte, wovon auchder griechische Traktot noch weiss, aber mit μα-

Láson hat der Name nichts zu tun.

§ 5 7 4. Sehr oft aber muss der fauberstein auch erst noch einer lestimmten Behandlung unterworfen und geweiht werden, ehe er seine Wirkung tut. Das geschieht, indem man z. B. gewisse Jauber formeln über ihn spricht,
wie in den orphischen Lithica bezüglich des Magnetsteins : zeihest die des flußbotov aiotyas bohr (v. 320 p. 120
Abel). Viel umsländlicher ist aber die Vieihung des Diderites, eines divinatorischen Jaubersteins der auch Vites heisst: Noel, the unstandationed ist door are weining does state thes, eines drivinatorischen faubersteins, der auch Orites heiss. (Orph. Lith. v. 361-355-) bis 363, 367 bis 387(34) bei Abet p. 121-2. Orphei lithica cerygmata p. 146 Abet): Der Scher Helenos ein Sohn des Priamos, der juerst von allen Menschen diesen fauberstein, den ihm Apollo selbst geschenkt hatte, benützte, mussle folgendermassen verfahren: Er hielt sich vor der Betragung des Steines durch 21 lage rein von geschlechtlichem Umgang (cf. unten § 843), mied sogar das gemeinsame Bad, ebenso lang enthielt er sich des Beseellen d.n. animalischer Kost; dann badete erden Stein wie ein Kleines Rind in fliessendem Quellwasser (cf. u. § 863), in reine Sewänder selbst gehüllt joder ist der Stein selbst in reines Limen zu küllen 1), brachte ihm wie einem Jott reiche Opfer dar, machte ihm durch kräftige Besprechungen, Jauber formeln, beseelt inn voor; in reinem Gemach (cf. u. § 836) hober den gölllichen Stein empor und hegsprechungen, Jauber formen, beseelt, εμπνουν; in reinem Jemach (cf. u. §. 836) hob er den göttlichen Stein empor und hegteihn gleich der Mutter, die ihren kleinen Sohn zärtlich pflegt. Jenau ebenso aber musit auch du es machen, wenn du die göttliche daemom sche) stimme hören willst: denn wenn du ihr so geweich hast, wird er pfötzlich in deinen Händen eine Stimme erheben wie ein Kleines Kindam Busen der Amme. Du aber musst geduldigen Sinnes immer auf sie hören und darfst ihn
ja nicht, von lähmender furcht befallen, aus den Händen zu Boden gleiten lassen, denn dadurch würdest du den schrechti:
cheit froll der Unsterbischen erregen alch vor allem des Zichtgottes Apollo, dessen Jabeder Stein ist und der jetzt im Steine
lebt, Jenn die Berührung des Steins mit der finstern Erde wäre eine Entheiligung des Gottes! Dann frage ihn um
Orakel und er wird dir alles sagen. Wenn er aber zu ora Hein aufgehört hat, dann halt ihn nahe an deine huser und betrachte ihn: dann wirst du sehen, wie gewattig er atmet!

§. 5 ffc hisch der griechische Fractat Περί λίθως ved. Mesk
Kennt solche Weihungen: λίθος δίντατα της ποδιος δίλθος Τριταϊόν τε και τεταρταΐον και πάσαν άλλην νοῦσον έλται
γίνεται θε ούτως τουμας ύπο δύγια είς διαπόσους άνθρακας ώς άντι λιβονωτοῦ - ούκ άγαν δὲ λεπιον θυμπέται - ώς ἀν
λλείσος μείνας έλκωσεις δια τίσν αἰο θήσεων · καὶ ούνας ἀπολλάσσεται τῆς περί (όδου... λ.ε. Νες ρ. 321, oder:
λίθος γροσολιθος... ούτος φαρούμενος κοομίσου ποιεί καὶ άγαθούς ταῖς γνώμαις, μάλιστα δὲ ταῖς γυναιξί φαρεῖν λίθος χουσόλιθος... ούτος φορούμενος κοεμίου ποιεί και άγαθους ταις γνώμαις, μάλιστα δε ταις γυναιξί φορείν συμφέρει επιχάρασσε ουν Αρροδίτην και τελέσας έγε ποιεί δε πολλήν χάριν (12 p. 321), oder: λίθος Άγατης ... im Ring getragen macht er bereat, beltebt, gesund und gut gefärbt... τελείται δε ούτως · λαβών βελόνην χαλκήν γράφε έν αὐτω το όνομα τοῦτο · Ίσχω [ε'λαω]) και ὑποθες είς τον δακτύλιον τον λίθον και έντυπωσας φόρει · οῦτός εστιν όλοκο κρίτινος (14 p. 321) Εδοποο Πίπιως 37, 105 über dan Heliotrop, der unsichtbar macht: ... eliam iliud posse dicitur. regitivos (in p. 321) Ebenso Minius 37,105 uber den Meubirop, der unstander macht inde poste Malletiotropius gemma, ut herbae eiusdem, quo est nominis mixta et praecantalionibus legitimis consecrata cum a quocumque gestabitur, subtrahat visibus obviorum (cf. Solin 27.37 Risclanv. 254-8 Isidor 16,7,12. §.577. Auch der Damigeron Latinus erwähnt die Weihe ausdrücklich für folgende Sieine: Adamas 2 (p. 166), Diadochos 5 (167), Smiragdus 6 (168), Corallius 7 (170), Obsyontes 25 (182), Carsydonius 27 (183), Cychniles 28 (184), Topatoxontes 29 (185), Salatites 35 (189) und Berillus 35 (191); doch wird nichts Näheres mitgeteitt. Alle Details solcher Weihungen zugleich mit den Jauberformeln, Opfervorschriften etc. erfahren wir aber aus der Jauberpapyri, deren Rezepte daßwurten folgen 5. 578. Dabei istes ganz selbstverständlich, dass Jaubersteine, die den obertidischen Göttern geweiht wur-

den, mit nichts Totem in Berührung Kommen dürsen, vor Allem nicht mit menschlichen Leichen, da diese in nochstem Irade verunreinigen(cf. §.860): geschieht das, so verlässt der Gott sofort den Stein, der dadurch seine Kräfte verliert.

Das besagt aus drucklich der Damigeron Latinus 5 pag. 167: Diadochen Lapidem, qui beryllo est similis, ad mortuum ne adhibeas, resistit enim defunctis. nam decursum est et sanctus iste lapis et sanctificas perpetua consecratione (Marbod: "sed si defuncto quis forsan/apphicet illumfpretinus assertar solitas amittere vires.")

Deshalb verboten die Pythogereer nach der Anweisung ihres Meisters überhaust, Ringe mit eingegrabenen Totterbildern zu tragen, φυλαττόμενοι, μη προσενέγκωσιν προς εκφοραν (zueinem Leichenbegängnis) ή τινα τόπον οθ καθαρόν (lamblich. Vit. Pythag. 35, 256). Sany entsprechend fordern auch die Jauberpanyri, man müsse den geweihlen Jauberning oder-Stein καθαρίως έχειν und geben auch bisweilen sogar hie für genaue Vorschriften.

S. 5 7 9. Doch verlangt anderseits dergriechische Tractat [180] Libar 10 p. 320-1 ed. Mesk dass der heilige Stein vor seinem Träger niemals abgelegt werde:

πλίθος δυθχίτης έτερος λευκός και διαθής δι'όλου καθάπερ άηρ... έπιγάρασσε οῦν εἰς αὐτον οπείραμα όφεως εχον προτομήν ήτοι Χεφαλίγν λεοντος και ἀκτινας (also ἀππίελ μις der orphische Phanes-Prolegonos) οῦτος
πουμενος οῦκ εᾶ όλως ἀλγήσαι τον στόμαγον ἀλλὰ και όσοις διν χρήση τροφαίς εὐπιπτήσεις, ὁ δὶ φορῶν μὴ ἀποτιθεσω αὐτόν. Jedenfalls glaubte man, dass der Stein seine Kraft nur so lange seine thatt, als er sich ohne Unterbrechung am Leibe dessen befand, der handurch jene Gravierung γαμβοτικό flig gemacht hatte. Im allgemeinen aber hat
man auch in Rono, wenigstens in der bessern feit das Tragen von Ringen mit sotterbildern für Rofanation gehalten

So sagt Macrodius: ,, Alleius Capito pontificii iuris inter primos perilus nefasesse sanzit, deorum formas insculpi anxitis. Dagegen 700 auch Plinius los II 5, 6: Manche bequemen sich jetzt zu ausländischen Religions übungen und tragen die Götter und Ungeheuer, welche die husländer anbeten, anden lingern. Damit zielter natürlich vor zillem auf die tier Köpfigen Götter der ligypter, aber auch das kind Harpocrates, das am Daumen tutscht, ist ihm schon zuwider (33, 12[3]3). Huch hiefür waren die grossen Meister jener Mystik hulovität, sosagt Jalen de medicam simplic x19.15 δt.: έντιθέασιν καὶ δακτυλίω αὐτον (nāmitch den laspis) ένιοι καὶ γλύφουσιν έν αὐτῷ τον τὰς ἀκτίνας ἔχοντα, καθάπερ καὶ ὁ βασιλεύς Νεχεψῶς ἔγραψεν ἐν τῆ τεσσαρακαι δεκάτη βίβλω.

§. 5 8 0. Marum man aber die Jaubersteine besonders gern in Ringe fasste und solieber lug als etwa um den Hals oder andere Körperteile als Amulet, neprayupa, geht darauf zurück, dass man dem Ring an sich schon geheimnisvolle Kräfte zuschrieb, vor allem Abwehr und Schutz ganz genauso wie dem Jauberkieis; da der Ring rund und vollkommen in sich geschlossen ist, Kann die ihm innewohnende Kraft nirgends heraus, sie Kannnicht an Ecken oder Kanten ausstrahlen; umgekehrt aber Können auch die feindlichen Mächte nirgends in das vollkommen geschlossene Rund eindeingen (cf. auch Münsch Jaubergerät p. 42-3; Becker Charicles 11 294-5; v. Dale I.c. 529.59. (.A. Böttiger M. Schr. 15.411, H. Fischer und A. Wiedemann Über babylon. Talismane 1881 p. 9 Kropatschek p. 26).

§. 5 8 1. Von solchen Jauberringen, welche die Alten queskol nannten (schol. Aristophanes Plut. 884) hören wir oft; dabei mag es sich allerdings vielfach auch um Ringe handeln, die Keine Steine enthielten, sondern ganz aus Metall, meist

aus Eisen bestanden, da diese als Amuletringe am höchsten bewertet wurden.

Da indes die Metalle auch zu den Mineralen gehören, ist die Erwähnung reiner Metall-Jauberringe auch hier gezechtserligt. Hübsch beleuchtet Lucian in seinem Köstlichen "Schist oder die Wünsche (c. 41-3 p. 275) den Ringaberglauben seiner Jeit; denn hier wünscht sich Timolaus an jeden seiner 5 fingez einen Jauberring einen der Tim gesund erhält, unverwundbar macht und gegen Schmerz goseit; einen zweiten, der ihn wie Jyges unsichtbar matht (cf. z. B. die euwe poosts im lapyr. Berolin. I 222a so und 247a, hnrusung des Jeth-Jyphon, des doparos), einen dritten, der ihn stärker macht als 10000 Männer und ihm die sahigkeit zu stiegen verteint, einen vierten, mitden er alles in Schlas versetzen und alles Verschlossene zu öffnen vermag, endlich einen sünsten- und der ist der besteder ihm überall bei schönen Weibern, Knaben und ganzen Völkern brünstige Liebe und Beliebtheit verschaft!

Für all diese Jauberwirkungen von Ringen gibt es Belege, teils inder Literalur, teils in den Jauberpappri. So bei Mesh 9 p.320: Ribos öven virte stepos, öven ver sein kaher auch sein ein geste der Mesh 13 no 130 gesundheil und Jemütstuhe, wie auch Timolaos erkannt hat daher auch solgendes Recept bei Mesh 13 no 321: Misos δηάλλου δλάλλου Παιδέρως, διὰ την εθμορφίαν. εσ-

Für all diese Tauberwirkungen von Ringen gibt es Belege, leils in der Literatur, teils in den Jauberphyri. So bei Mesh 9 p.320: λίθος όνοχίτης έτερος, όντινες περιλεύκιον καλούσιν, εαν χυφή είς αὐτον ώνος και μέσον τοῦ δοῦ κάνθαρος, άληπτος ἐν τῷ βίω ἔση και χρημάτων καὶ πραγμάτων εὐπορής είντον διλάν. Wichtigader ist die Gesundheil und Gemütstuhe, wie auch Timolaos erkannt hat i daher auch folgendes Recept bei Mesh 13 p. 321: λίθος δπάλλιος, οῦτος λέγεται ὑπό τινων σαλπιξηνός, ὑπο δὲ άλλων Παιδέρως, διὰ την εῦμορφίαν. ἔστι το επαρόμοιος άμεθύστω, ἀνειμένος καὶ διαυγής δελίζων, προσφιλής μέν πασιν μάλιστα δὲ τῷ ἡλίω, ἔστιν οῦτος καὶ πρὸς τὰς τῶν ὑπερεχόντων ἀιτήσεις ἐπιτευκτικός ἐπίχαρίς τε καὶ ἔνδοξος ὁ λίθος ἐπὶ δὲ τοὺς ἀποτροπιαίρμένους ἀκρως τὖεργετεῖ καὶ μάλιστα τοῖς φανταίρμένοις ὑπὸ τῆς Εκάτης ποιεῖ δὲ (καὶ) πρὸς τὰ ἀφροδίδια τῶν παίδων γλύφεται δὲ ἐν αὐτῷ † ΦΗCOX ⊃Ε ΕΤ. 1.0ΕΠΥ †. Der Ring schült also gegen die δόδεπ Daemorren, die Hecale schicht. Solche Jaubersleine erwähnt auch Plinius, so den Diamant, der deshalb auch Anancites (Jwangstein) heisst (37.15] 6), den Aspisalis (54.7) und andere (12), als νογμαβικό Απαιletsteine erwähnt auch Plagegeister auch auf den Hals schichen Können, sind solche Steine γμηθικής ρ. Η Κπ) die Koralle, κοράλλιον, den Diamant, ἀδάμας, und den laspis μασιίς. Da aber die μάγοι durch ihre Jauberkünste einem solche Plagegeister auch auf den Hals schichen Können, sind solche Steine γμηθικό αναλικό (18 βαρεμας, daher sagt Jætes mit Recht (18 βαρεμπος), dan το τος πασιλοίς πασικός πασιλοίς πασικός πασιλοίς πασιλοίς πασιλοίς πασιλοίς πασικοίς πασιλοίς πασιλοίος διαθερομοίος διαθερομούς μαγικοίς πασιλοίς παρικοίς πασιλοίος διαθερομοίος πασιλούς μαγικοίς πασιλοίος διαθερομοίος ε πολλοί λίθοι αντικαθούδι μαγικοίς πάδι τρόποις, dagegen auch viele Jauber pflanzen bei Plinius.

§. 5 & 2. Bei Nacht muss man sich besonders fürchten: denn da schwärmen auch die bösen Hesen in Gestalt von unheimlichen Nachtvögeln umher, saugen einem das Blut aus und tun allen möglichen Schaden. Gegen diese "strigae "vermerkt der Damigeron Latinus 28 p.184: "Cychnites lapis speciosus, colore subvitreo, mundo adversus nyclalopam id est adversus noclurnas aves hoc est strigas sive cananas aptus collo est idone-us", nyclalops, vuktaλωψ, nur bei Nacht sehend, bei Tage blödsichtig "von den nächtlichen "strigae", Hezen, die jedenfalls als Eulen, Käurchen oder Uhus umherflogen of die Pamphile bei Apuleius Metam. 1821. Auch ein Jaubers pruch ist gegen diese strigae" ethalten bei Festus p. 314ed. Müller: Heim Incantam. 1. 116: Strigem ut ait Verrijus Graect Groiyya appellant), quod maleficis mulieribus nomen inditumest, quas volaticas etiam voamt. itaque solent his verbis eas veluti avertere. Graeci: «YPINTA ΠΟΜΠΕΙΕΝ ΝΥΚΤΙΚΟΜΑΝ «ΤΡΙΝΤΑΤΟΛΑΟΝ ΟΡΝΙΝ ΑΝΩΝΥ-ΜΙΘΝ ΩΚΥΠΟΡΟΥ «ΕΠΙΝΗΤΑΣ «Τα liest C.O. Müller so: στρίγγ' αποπομπείν νυκτικορώνην, στρίγγ' ἀπο λαών/ οργιν άνωνυμον ώκυπορους επὶ νῆας [ ελαύνειν], Bergit 71.9.11 μ. 664ες so: «Στρίγγ' ἀποπομπείν/ γυκτιβοαν/ στρίγγ' ἀπο λαών/ οργιν ἀνώνυμον μεντιβοαν/ οργιν ἀνώνυμον μεντιβοαν/ οργιν ἀνώνυμον μεντιβοαν/ οργιν ἀνώνυμον μεντιβοαν/ οργιν ἀνώνυμον μεντιβοαν/ οργιν ἀνώνυμον μεντιβοαν/ οργιν ἀνώνυμον μεντιβοαν/ οργιν ἀνώνυμον μεντιβοαν/ οργιν ἀνώνυμον μεντιβοαν/ οργιν ἀνών ομον μεντιβοαν/ οργιν ἀνών ομον μεντιβοαν/ οργιν ἀνών ομον μεντιβοαν/ οργιν ἀνών ομον βιλικοί και δεκί επίν επίσε συρομεί συρομείν συρομείν συρομείν συρομείνει συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν συρομείν

Proverb. II 72.93. Aristophan. Equ. 1102 [1091]; Schol. Yesp. 1024 [1081]; Hesych. Ydavę intato; Schmidt FlecKeisens Jahrbb. 1891, S61sq. Besonders angesehen aber war hier die Koralle, Orphei lith. cerygmata p. 149 Abel, Damigeron Latin. 7p. 170; dann der Diamant, von dem der Damigeron Latinus sagt (3p. 166): Adamas lapis ... aplus ad omnem tin. 7p.170; dann der Diamant, von dem der Damisgeron Latinus sagt (3p. 160); Naamas tapis... aptus ad omnem agicam actionem ... hunc. lapidem adeptus include in cote argentea et consecratum porta... repellit autem omnem met unisiones incertorum somniorum et simulacra umbrarum et venena et lites. Nhulich Bellus de lapid virtutib. Sp. 896 ó övo ... avadvuðeis intret pavtasías vuxtepvás. Aber auchder Albalamon ist schlimm, er drückt einem im Schlaf Jast das Herr að, dass man jämmerlich stöhnt, endlich, mit Haltem Leweiss bedeckt, ausdem Schlaf auf ährt: auch gegen ihn ist der laspis gut, versichern Bellus und Epiphanius De xii gemmis 96.

§ 5 8 3. Aber auch Besessenen tun diese Steine gut: da entsteht im Nilein Stein, ganz ährlich einer Bohne; wenn den die Hunde sehen bellen sie nicht mehr i ovvi eher be kai tols dalyovi tivi ytvoutvois katoxois "äya yap tig nooste onvar tals bistv anegzetar Aristot. Mirabil. Auscultat. 166 (180) Paradoxogr. p. 58 Plutarch de flux. 1. 16.

§. 5 8 4. Nun gehen aber auch die Krankheiten auf böse Dæmonen und übelwollende Gottheiten zurück; doch auch hier helfen die heiligen Steine. Dafür einige von den vielen Belegen (s. Heim Incantamenta).

"Man schneidet in den medischen Stein das Bild des Heracles, wie er aufrecht stehend den Lowen erwürgt, lässt den Stein in einen Goldring fassen und tragen, das vertreibt die Kolik (Alexander Trall. II 377 Puschmann). Oder: "Man nehme einen eisernen Ring, verfertige daran eine acht echtige Platte und schreibe in das Achteck: Flich, stieh, Jalle! Die Lerche hat dich gesticht! Darunter aber graviere man das feichen He, dook muss von diesem Jinge vorher, am 17. oder 21. Tag des Mondes ein Umriss angeferligt werden "Alex Trall. l.c. cf. Pp. London 461.3088; 1). Oder: Man nimmt nicaisches oder cyprisches kupfer, das sich noch micht mit dem Feuer vermählt hat, sondern sowie es sich im Metaller; selbst vorsindet, und sormt daraus einen Stein, wie er am finger getragen wird. In den Stein aber wird das Bild eines Löwen, des Mondes und eines Sternes eingraviert und in die Mitte der Name des Tiezes (also ktww). Dann sasst man den Stein in einen Ring aus Sold und trägt ihn am Kleinen oder medicinischen finger stauben ist wohl zur über Alexander vor Nierenentründung (Alex Trall. I 475). Auf diesen Glauben ist wohl zur und Klinzen, was Theophrast Char. 21 vom Kitler sagt: Er weiht dem Astlepios (dem Gott der Heilkunde) einen ehernen Ring, reibt und salbt ihn täglich. "Da die boen Daemonen aber auch Landplagen senden, so müssen auch hier die saubensteine helsen, so söllen nach der Lehre der persischen Magier die indischen Amethyste auch Hagel und Heuschrecken abwehren, wenn man ein bestimmtes Gebet d.h. eine Tauberformel über diese Steine Spricht: Plin. 37, 40.4.

Hagel und Heuschrechen abwehren, wenn man ein bestimmtes Jebet d.h. eine Jauberformel über diese Iteine Spricht: Plin. 37. 40.4.

Spricht: Plin. 37. 40.4.

J. 5 8 3. Es gab aber auch Steine, welche böse Damonen herbeipogen und ihre Wirkung sichtbar machten, so der Gagatistein, wermutlich eine Kohlenart, deren Verbrennungsgase, CO, bei Disponierten, d.h. der Hetate Verhassten deren Wirken in epileptischen Krämpfen offenbarte (orph. Leth. v. 47409: Orph. Lith. cenyg, p. 147.

Damigeron Lat. 20). Indore Jaubersteine aber machten die herbeigezogenen Daemonen selbst sichtbar, wie der Damigeron Lat. 3 für den Diadochos lapis vermeldet.

6. 5 8 6. Wereinen solchen Jauberstein oder Ring desass, der Konnte sich durch Vermittlung des Jottes oder Daemons, der durch den Stein willfahrig gemacht wurde, natürlich allerhand Füter verschaffen. Jolesen wir bei Aristophanes (Plut. 88354): Syklophant, Woher denn hast du dieses Festgewand? Noch gestern sah ich im abgetragnen Manteldich!

Biedermann: Mas scher ich mich um dich? Trag ich doch den Jauberring hier, den ich um 'ne Drachme von Eudem ge-Kauft!" Eudem hat also diese grossartigen Ringe auf Lager, er verkauft sie Stück für Stück um eine ganze Irachme!

S 8 7. Sehr-gesucht waren natürlich die Ringe und Steine, die wieder oben trwähnte natütepung fiebe erweckten, nach Ptolemaios Hephaistion Kanvy istopoia bei Photios Biblioth. c. 190 pag. 153b 22 ff. besäss schon Helena einen Ring, worin der Fisch näw eingraviert war; denn indiesem Tisch fand sich der astept 175, Sernstein der als siebesmittel, wiltboy, wirkle und aus einem solchen Stein bestand auch der Ring der Helena. Aus der älteren griechischen Citteratur brachte in, teressante, wertvolle Beiträge für die terwertung von Steinen im Liebeszauber Radermacher, Rhein. Mus. 67. Solche Steine, die Art ihrer Fraepariezung und Neihe geben die Jaubstpapyri an Eine interessante Jemme bei Kopp Pal. crit. 1919 trägt die Inschrift: 80s µol zapıv, virny, örr ei parka son to kountov xai änfletve vira achte ein.

§. 588. Sehr begehrt waren sicher die Ringe, die einen unsichtbar machten, wenn man steam linger umdrehle, wie Midas einen besessen haben soll (Plin. 33, 4,1) und besonders Tyges

Von letzterem erzählt Plato De Republ. Ip. 3596 (icero Deoffic. II.9 (58) of. auch Tretzos Chiliad. II.3759. 15859., eine åkAngoola der Sage Chiliad. II.1959.): Als sicheinst infolge grosser Regengüsse die Erde spattete, stieg Tyges in den Schlund
hinab und fand hier ein ehernes Nerd, an dessen Seite sich eine Tür befond; eröffnete sie und fand jetzt im Innern des Nerdes
eine menschliche Leiche von unerhörter Trösse liegen, die einen goldenen Ring am Finger hatte. Den zog er ab und wurde unsichtbar, wenn er den Ringstein nach innen drehte. Diese wunderbare Eigenschaft des Ringes nützte er zur Verführung der Königin aus und beseitigte im Einverständnis mit ihr den König und wurde so selbst Beherrscher der Kyder.
[Man sieht, wie das hübsche Novellenmotiv von der Rache der beleidigten Unschuld hier ganz verloren geht of Herodot 1819].
Philostratus Vita Apollon. II 8 weiss sogar, dass sich in diesem Jauberring einer von den bunten Steinen bejand, die von alten

farben strahlen, mit geheimer Kraft begabt sind und sieh in den Köpfen der sindischen Drachen finden. Über diesen Δeuxovet 195 siehe Plinius 37.10 (51). Umgekehrt erjahlt wieder Ptolemaeus Hephaestion bei Photios p. 150 b 18.59. dass jene Frau des Kandau-les, Nysia, eben diesen Drachenstein besass und des halb den Syges doch, trotz seines Ringes, bemerkte, als ihn Kandautes ihre Schönheit im Schlafzimmer sehen liess. Hier istes Klar, dass sie deshalb soscharfsichtig war, weil sie den Stein aus dem Kopf des scharfsichtigsten Tieres, des Drachen (δράκων-δέρκομαs) besass. Aber auch vom Hetiotrop behaupteten die μάγοι, dass er unsichtbar mache, wenn man ihn mit dem Kraut Heliotropion bei sich trage, nachdem man gewisse Tauber formeln g (Plin. 37.60.1). §. 5 8 9. Auch die Juden natürlich glaubten an die Fauber Kraft der Steine : losephus Bell. lud. 2, 8, 2 berichtet, dass sich um ihre Erforschung die Essener besondere Mühe machten. Im judisch-griechischen Testamentum Salomemis übrigens überbringt der Ergengel Michael dem Salomo von Gott selbst den Tauberring, mit demersich alle daryovea unterwirth (p. 1317 c. 1.18 291). Auch die Lalisteine am Lewand des Hohenpriesters bargen Tauberhräfte, so sagt wenigstens loseppus (Liber memori al. c.167 1). 176 Migne P. 3. 106 of Epiphan. De xil gemmis al duvapus των λίθων των έν τη τοῦ ἀρχιερέως ξώνη ἐντιθεμένων ' ιαστις μοιχείας ἀποτρεπτίκη, σάπφει 205 ο θαλμοῖς δτιλονωτική λαμπάς, χαλκηδόνιος σωροσύνης προσφορός, σμάραγδος δαιμόνων ἀπελαστική, σάπφει 205 ο θαλμοῖς δτιλονωτική λαμπάς, χαλκηδόνιος δωρροδυνής ηθοθυρος, οραγούς τως χειρουλος διεκουντική, οθαρού στα κακυροί αναστικός μεθης δλεξητήριου, όθυνας δυθαλμών ίδυνται, βήρυλλος λύπης ιστική, τοπόξιος, χρυσού η ρασος, ύσκινθος, όμι θυστος μεθης όλεξητήριου, όθοσες όχότης, λιγύρειος, όνύχειος. Ahnliche Erklarungen geben Andreas aus laesarea lommental. c. 67 p. 433 sq. Migne P. 3. 106 und Arethas Commentar c. 66 l.c. pag. 172 sg. zur Apokalypse c. 21,18 sg. wodie Mauern der πόλις μεγάλη, der άγια Γερουσαλήμ d.h. der Kirche aus laspis, Japphir, Chalcedon, Imaragd, Sardonyx, Sardios, Chrysolith, Beryll, To-pas, Chrysopras, Hyacinth und Amethyst bestehen. Cap. 10.4 siehl lohannes Tott auf dem Thron sitzen όμοιος δράδει λίθω la oni δι και σαρδίω, dazu bemerkt Andreas, Johannes vergleiche hier Golt dem σάρδιος δια το φοβερον τοις ύπεναντίοις · φαοί γαρ τον σαρδίον φοβερον είναι θηρίοις και φασμασι und auch von seiner Kraft Kran Kheiten zeu heilen weiss erf Comment. c. 10.4 Sp. 253 = Arethas c. 10 Sp. 566). S. 590. Unter den Mineralen ist ferner noch des Salzes zu gedenken, das im Jauber Keine gezingere Rolle spid-

te als im officiellen hulte. Es erscheint als Reinigungs-, Entsühnungsmittel, ebenso auch das salzige Meerwasser, dem

wegen seines Salzgehaltes die Reinigungskraft in noch höherem Grade zukam als dem Süsswasser.

I. besonders Besnier bei Daremberg-Saglio II. Sp. 1010 II. Kroll Alte Taufgebräuche, Archivf. Religionswiss. 8/1904)
275g. Beiheft, Apollon. Rhod. 11. 665 fund Schol. 3, Philo De sacrif. Atte Taufgebräuche, Archivf. Religionswiss. 8/1904)
275g. Beiheft, Apollon. Rhod. 11. 665 fund Schol. 3, Philo De sacrif. Atte Taufgebräuche, fur II. K., TheoKrit. Id. 24. 95. Censorin 22m. Abt Apologie p. 87. Wie Tretses ad Lycophr. Alex. 135 ausdrücklich hervorhebt, gattes für reiner als das Süsswasser, er beruft sieh auf Euripides Inhigen. Taur. 1193. Båhassa κλύξει πάγτα τ' 2ν θρώπου κακά. Proclus ad Cratyl. p. 106 citiert hiefür folgende Verse des θεουργός: Λύτὸς δ΄ ἐν πρώτοις ἱερεὺς πυρὸς ἔργα κυβερνῶν κύματι βαινέσθω παγερῷ βαρυθγέος ἄλμης. Απ einer andern Stelle sagt er, man υστωεπα πρός κάθαρδεν ὑδωρ θαλάσσιο, ωεἰ es καθαίρει διά την ἱμπυρίδιον μερίδα frag. Περιάγωγης p. 11 Κτ. cf. Diels Doxogr. 381). Diesen feuergehalt des Meerwassers aber führle man wohl aufdas etwarmende Prichen γυνῶκ κ. das durch das Seewasser in der Haut des Badenden errogt wird und auf die dadurch hervorgerufene Rölung derselben.
5 9 1. Auch in den fauberpapyri wird das Satt erwähnt, doch ist hier der Unterschied zwischen gewöhnlichem d. h. Meersalt βάλ an sich, und Sleinsalt, αλς ᾿Αμμωνιακός ε δρυκτός wohl γυ beachten. Denn nur das Steinsalt,

5 9 1. Auch in den Jauberpapy wird das Salz erwähnt, doch ist hier der Unterschied zwischen gewähntichem d.h. Meersalz äls an sich, und Sleinsalz, äls Aμμωνιακός · δρυκτός wohl zu beachten. Denn nur das Sleinsalz, das in der Dase des Juppi ter Ammon in ganzen Platten und Blöcken gegraben wurde, galt den Ägyptern als reinwald den Göllern wohlgefällig; das wird öfter besonders hervorgehoben so z. B. von Archian, der von dem das δρυκτός der Ammonsoase sagt: τοιτω επί ταϊς θυσίαις χρώνται ώς καθαρωτέρω τῶν ἀπο θαλάσσης ελών λίγνητοι τε καὶ όσοι αλλοι τοῦ θείου οῦκ ἀμελῶς ἔγουσιν (Exped. Mer. N. S. ζ.ς. filir die Spätzeit Synesius Epist. 14γ Migne Tem. 66 Sp. 1541). Sleinsalzauch sonst in Libyen gegraben cf. Aristot. Micae. Auscult. 134 γ14 Synesius Epist. 14γ Migne Tem. 66 Sp. 1541). Sleinsalzauch sonst in Libyen gegraben cf. Aristot. Micae. Auscult. 134 γ14 Synesius Epist. 14γ Migne Tem. 66 Sp. 1541). Sleinsalzauch sonst in Libyen gegraben cf. Aristot. Micae. Auscult. 134 γ14 Synesius Epist. 14γ Migne Tem. 66 Sp. 1541). Sleinsalzauch sonst in Libyen gegraben cf. Aristot. Micae. Auscult. 134 γ14 Synesius Epist. 14γ Migne Tem. 66 Sp. 1541). Sleinsalzauch sonst in Libyen gegraben cf. Aristot. Micae. No. 11 Sp. 1541. Sleinsalzauch der Papyr. London 46 l. 140-11 als Opfer bei einer Traumdivination mit Hilfe eines Hermes Schaum des Typhon, Topūvos depov, und eines von inschen Meeres. (s. οδοεη § 452 und Tiertkult p. 152 sp.) So sagt Plutarch De Iside 32: "Weil die Agypter das Meer dem Typhon gleichsetzen, verabscheuen die Triester das Salz, nennen es Schaum des Typhon, Topūvos depov, und eines von ihren Verboten ist, Kein (Meer.) Salz auf den Tisch zu stellen. Bei den σγνίσαι aber schennen die Priester sogar auch das Steinsalz gemeiden zu haben "Weil das Salz die Trink und Esslust reize (De Is. Sc. Meil demann Herodot η. 357. 356). Daher unterliegtes Keinem Jueifel dass für die Ägypter das Meersalz mit Seth-Typhon in Sympathie und daher mit den Licht-γουν δη θαλασσα Κοονου δάκουν εστιν, αίντες θαί το μια για δεί θει δε ren, gewiss auffallend genug und wir Können wohl annehmen, dass auch zu dieser Lehre der Pythagozeer die Agypter die Anregung gaben. Dasselbe berichtet für Pythagozas auch Porphyrius selbst (Vita Pythag. c. 16). In ähnlicher Weise ubrigens nannte das Buch Henoch die Wasserquellen Hänen der gefallenen Engel (nach Origenes c. Cels. V. 617.).

nantate uds Duchssenoch die Hasserguellen sranen der gejallenen Engelsnach Origines. 5. 593. Dass der Jauber das Meersalt mit dem bösen Kronos in Verbindung brachte, Beweist der Pariser Papyr. 1. 3087 sq. wo er behufs einer Weissagung dadurch herbeigerufen wird, dass man 2-2 Liter Salt auf einer Handmüh-le mahlt und eine Formel dazuspricht, die des "Widerrechtlichen" gedenkt, das ihm durch seinen eigenen Sohn wider-

fuhr." Damit ist natürlich auf die Castration angespielt, dies beweist auch das eigentümliche Amulet bei diesernpäßis, das aus dem männlichen Gliede, odon, eines schwarzen, aussätzigen und Kastrierten Schweines besteht in das die Figur das aus dem männlichen Hiede, 6609, eines schwarzen, aussätzigen und Kastrierten Schweines besteht, in das die Figur des Jeus mit einer Sichel in der Hand und das fauberwort x bovyuhov eingeschnitten wurde (Macrobius Sat. 1.8.9 leitet Saturnus von 640 n de velut Sathurnus). Dadurch soll der Forn des Gottes über den fauberpwang versöhnt werden; denn durch das symbolische Einschneiden der Feusfigur wird die Lastrationan Jeus voltzogen und so der gerufene Kronos gerächt (cf. unten II § 139). Damit ist auch die Beziehung zwischen Kronos und dem Meersalz gegeben: man glaubte sicher auch beim Kronos wie bei seinem laier und Leidensgefährlen Vranos, dass sein abgeschnittenes Ilied ins Meer geworfen wurde. Dabei bildete sich um das Thed des Vranos Schaum, åopts, und daraus ging Aphrodite die Schaumentstiegene hervor (cf. orph. Theogonie fr. 181 bei Proclus Na Chatyl, p. 116 Abel p. 191-2 cf. fr. 140, Noel p. 209, und schon Hesiod, Theogonie 200 p. 18 Raach, Himerius Ecl. 18, 262). Ich glaube aber, dass man annahm, damals erst sei durch das Stied und den Schaum das Meer salzig geworden; darauf verweist der Umstand, dass nach Clemens Mexandrinus er tais teletais tautys tifs nehglas holden fer John die vorweist der Umstand, dass rach Lemens Mexandrinus er tais teletais tautys tifs nehglas holden (Rotrept. cap. II II) p. 16 Dindorf). Auf das Steiche aber verweist auch die pythagoreische Lehre: als Kronos gestürzt undentmannt wurde, weinteer, und seine salzige Träne siel ins Meer, das dadurch natürlich auch salzig werden musste. So wird das Meersalz zum Guploov des sinstern, Trane fiel ins Meer, das da durch natürlich auch salzig werden musste. So wird das Meersalz zum Suppodor des finste the pochthonischen Vranos und Kronos, daher musses den lichten Testirn göllern wie der Selene verhasst sein, deshalb erscheint es auch im Papyr. Paris 1. 2581 und 2647 als ξχερού επίθυμα für diese Töttin. Auffallend scheint die Anweisung des Pestamentum Salomonis Sp. 1345 zu sein: hier wird nämlich ähs tontos in Elavov als Mittel angegeben, das unter Ahrufung der εραφίμ und Nepovβίμ demjenigen einzugeben ist, der durch den bösen Decan daemon Photicipe in mit lang dauerndem Siechtum, μακρονοδία, geplagt wird (cf. unten §. 629.31). Hier nämlich erscheint das Saly als åvrina bes des bösen Dæmons, was bei Meersalz auffältig wäre. Jedenfalls aber weist die Bestimmung τριπτός auf Steinsalz hin, so dass auch diese Stelle ein Beleg ist für die principielle Scheidung des Stein vom Beersalz im Jauberglauben.

salt hin, so dass auch diese Stelle ein Beleg ist für die principielle Scheidung des Stein-vom Meersalf im Jauberglauben.

5. 594. In den griechisch-ägsplisthen Jauberpapyri wird endlich auch noch das vitoov öfter erwähnt; nit join Efflorescent produkt, das unreine Natriumcarbonat åppos vitoov (Dioscorides viso-ist), oder Salt-opeterarten, also auch Salte, aber nicht Meersalte; daher war das Nitron rein und so erscheint es denn auch in den Jauberpapyri als Sühne-und Reinigungs mittel. Der Papyr. Paris. l. 2885 schreibt vor, das opvhaktypiov, das aus einem Sideritesstein mil einer eingravlerten dreiköpfigen Hecateligur besteht, nuerst in Salpeterlösung, virqov, zu waschen und dann in das Blut eines Blaios zu tauchen ef unten \$650. Ebendort l. 2969 muss sich der Wurzelgräber, ehe er an seine Arbeit geht, ringsum mit Natronlösung besprengen (v. oben \$.482); im Papyr. Leid. W. pag. ta 36 ist die Jauberformel und die Jauberzeichnung mit Tinte auf ein vit pov tetpäywvov, also auf ein vierkantiges Stück Salpeter zu schreiben (cf. moch pag. 2a j.; 45;; 65; 15; 1042; 1322; 1542).

§ 595. Auch über das Hasser, den Mein, dass Ol und auch ausdern Tierreich stammende Flüssigkeiten wäre hier noch zu sprechen. Liniges werde ich im Kapitel über die Vorbedingungen jeder Jauberhandlung vermerken, Besonders wovon der Reinheit und Reinigung gehandelt wird (\$864) und gelegentlich bei einzelnen Tauberrecepten.

§. 596. Eine grosse Rolle abenspiellen noch die Metalle, und zwar besonders das Erz (Bronze), Lisen und Blei. Vom Erzund Eisen habe ich schon oben einiges bemerkt: es hat sich dort gezeigt, dass das Erz den Daemonen sympathisch, das Eisen aber antipathisch war. Daher förderte das Erzund auch das Kupfer den Jauber, während ihn das Eisen hinderte, ja sogar unmöglichmachte. κοινή γάρ τις παρά ἀνθρώποις ἐστιν ὑπόληψις ότι νεκροί καὶ δαίμονες δίδηρον φοβούνται Schol. Qzu Od.x148 cf. Schol. Od. x322-3 bei Schrader, Porphyrii reliquiae ad Odyss. pertinentes p.99.

Vergl. auch Abt. Apologie p. 86 7; Kzoll Aberglaube 7 sq.; Fzazer Golden bough 21344 sq. II 320 \_ Literatur: Wissowa Rel. u. Kult der Römer p. 30, 487.5; Szuppo Griech. Mylhol. und Roligionsgesch. II 895.; Riess bei Pauly. Wissowa I 51.1759.; Kehr. Quaest. magicar. specim. 11.12 Pauly Realencyclop. IV 1402; Rohde Byche 21272; II 772; Wünsch, Antik. Jaubezgetät p. 38.41; R. Lasch Arch. f. Religionswiss. 3 (1900) 9759; 156-7; Roscher Selene 89 Dieterich de hymn. orph. 4259; hier findet man für obige allgemein gehaltenen Sätze über Bronze (Kupfer) und Eisen im Jaubezglauben reiche Belege.

Dedo Dissertation p. 18s. erilärt die Scheu vor dem Lisen darans, dass es vorhältnismässig jung ist (bei den Griechen erst etwa seit 1000 v. Ch. bekannt), während der Tauber zähe am Alten festhält, daher wurde das junge Eisen micht in die Materia magica aufgenommen und das altehrwürdige Err behielt seine Vorrechte. Das Eisen aber erhielt eine dem Jauber und seinen dämonischen Mächten feindliche Bedeutung: denn wie dem Eisen (und Stahl) nichts Stand hält, so muss ihm auch der Tauber weichen. Daher bricht alles, was aus Eisen ist, den Tauber und nicht blass bei den Trie chen sondern auch bei den Juden (Belege bei Blau p. 159-60), den Babyloniern-Assyriern, den Persern, den payer-und Ägyptern. Bei diesen gatt das Eisen geradezu als Knochen des bösen Seth, der Magnetstein als derdes guten Hor.

(Plutarch De Is. 62). Vielleicht ist hier auch die Stelle aus dem Panyrus Sallier IV, die vom Kampf zwischen Hor und Seth handelt heranyuziehen (nach der Textverbesserung von N. Reich im Recueil 30(1908) p. 218 sg. cf. Jimmermannv Rel. p. 30): "Siehe Sie Kämpften mit einander, indem sie wie zwei Männer auf ihren Johlen standen. Isis liess ihr fisen auf sie fallen; da stürzte Horus auf das Angesicht und zief taut mit Klagender Limme: "Ich bin dein Sohn Hor." Isis rief dem Lisen zu: Weiche, weiche von meinem Sohn Hor! "Und sie Klase ein anderes Fisen fallen und sein Bruder Sein stürzte auf das Angesicht und zief mit laut Klagender Stimme: "..." Und sie rief dem Eisen zu: Bloib, bleib. ""Hier also erscheint das Eisen als Feind des bösen Dæmons. Nach Plutarch aber scheintes den Töttern überhaupt nicht symalso erscheint das Lisen als Feind des bosen Dæmons. Nach Plutarch aber scheint es den Göttern überhaupt nicht sympathisch gewesen zu sein, daer sagt, dass manes überhaupt in Keinen Tempel hineinnehmen durste, während dies bezüglich des Joldes bloss für gewisse Tempel galt (Polit. Lehren 16) vermullich sür die der Gottheiten des Osiriskreises.

5. 5 9 8. Denn das Jold scheint wegen seiner rotgelben Farbe fürtyphonisch angesehen worden zu sein, of Plutarch de Iside c.30. Beim Opserselle des Helios werden die den Jolt Verekrenden ermaknt, Kein Jold am Leibe zu tragen und Keinem Liel Nahrung zureichen. "Das ganze Capitel handelt vom Eselals Sethtier. Auch sind goldene Jehälbe und Jehmucksachen verhältnismässig wenig gesunden worden; öster erwähnt wird die blasse Sisteriegierung Elektron, Silbergold. "Hat man nicht velleicht auch der Sehreibung "Ar n-nwbis" () die Bedeutung und tergelegt: "Hor als Sieger über nub dem "Jold "d.h. über dem Selh mag und die Sladt und daher auch nicht vanders denn als "nbts" "Tott von Nb. t. "Jumbos) genannt werden und der Stadt and daher auch sein Name mit dem Jeichen für Jold and geschrieben worden sein, da der Name der Stadt ähnlich ausgesprochen wurde wie zube, Jold"? — Ebenso war auch der Altar vor dem Jehova htempel zu serusalem ohne Eisen gebaut und nie bezührte ihn Eisen (losenhus, Bell. lud. v.s.6) gebaut und nie berührte ihn Eisen (losephus, Boll. lud. v s. b)

§ . 5 9 9 . Weil das Eisen also den damonisch- göttlichen Machten und Kräften zuwider ist, darf man die Fauber-

§. 5 9 9. Weil das fisen also den dæmonisch-göllichen Machten und Kräßen nuwider it, darf man die Taudernflangen nicht mit lisenmessern abmåhen oder ausgraben (Plin. 24. b.; 416. 116. Indud die Jaudertienen icht mit
eisernen Inabslicheln gravieren, sondern muss Bronzewerkzeuge benützen, die Jauderpapyri schreiben öfter die
βελόνη χαλκή νοι. Schon bei Sophokles fr. 419 Nauck (erhallen bei Macrobius Jat. 419. 319, zu Vergils hen. 18. 513 lal.
cibus et messae ad lunam quaerunturaenis/pubentes herbae nigri cum lacte veneni) heisst es daher in den isotopude:
ηδ΄ ξεοπίσω χερος όμμα τρίπουν Ιόπον αργινερή στάξοντα τομής/γαλκιούς κάδοις δέχεται... undaide καλύπτραι
|κίσται ρίξων κρύπτουν τομάς, | αξ. ηδε βοῶσ ἀλαλαξομένη/γυμνή (εf. 18. 857) γαλκείοις ήμα δεεπάνοις.
§. 6 0 0. Dafür gibles rahllose Belege. Proclus ad Cratyl. 129 για teilt Told, silber und Eisent) under die
3 Hauptsegionen des Kosmos auf: ὁ χρυκος ἀνείται τῷ πρωτίστω των κοσμών (der Sonnen-, Firstern- und Planetenregion) ο δε άργυρος τῷ μόσω (der Luftregion υση, silbernen Mond angelangen bis herab των Ενθέ), [δ δὲ σίδηρος
τῶ ύλαίω (der Erde seibst)], [ο δὶ γαλκός τῷ ύλαίω ergänzte Κοδεκ Kalaophamus II 896]. Somöchte ich ergänzen
mit Rücksicht auf die Itelle bei Lydus De mensib. 19.12 wo es heisst: δ βαρ δίδηρος κατά τους Πυθαγορείους τῆ ύλη
ἀνακειται μέλας γὰρ καὶ διὰ τουτο ἐγγὺς πλου. Wit hätten dann oben: Jold-rotgelb-Sonnenzegion Silberweiss-Mondregion | ξίσεη- Schwarz- Lutregion.
§. 6 0 1. Als Motall der Malōzien- Sphaere war es den pneumatischen Βεοί und δαίμονες antipathische
daher schützt man sich vor ihren Angeriffen, indem man linger= oder Krmringe aus tisen trägt (heido- hugustin Homilia de sacrilegis § 22) und eisterne Segenstände ach Orten niederlegt die man bewahren will, propter
ut daemones timeant. Es genügt aber auch schon, wenn man um die τω Schützende Person oder Sache mit einem
Eiseninstrument den berühmten Jauber Kreis beschreibt oder das ēsserne Schwert dreimal umsie herumträgt(Plin. 34, 44 und oft) Denn die um jene zurückb

5. 6 0 2. Ebenso scheint aber auch das Ergund Rupfer als apotropäisch gegolten zu haben, als von bosen Dæmonen reinigend. Darauf verweist der Gebrauch, in Ägypten an den Tempeltoren Kupferringe anzubringen, die man vor dem Eintritt in den Tempel der Reinigung wegen berührte, die bekannten Λίγυπτιοι τροχοί.

V. besonders Plutarch Numa 14. – Hero Pneumat: 1.32 p. 229, II 32 p. 185; cf. Azistoteles Quaest. mechan. p. 760 E. Clemens Alexandrinus Stromat V. 672, 26-35. Dazu Lobeck Aglaopham. II 906; Kopp Palaeogr. crit. III 620 sp. mid Literaturangaben; besonders Erman Paypt. Jeitschr. 38(1900) 58-4 und v. Bissing ibid. 39(1901) der hiereinen Kupferkasten mit drehbarem Rad aus Theben veröffentlicht, der Heron's Opferstock "entsprechen Kann, das Radoderdie Scheibewar hier wahrscheinlich vergoldet, da v. Bissing auf dem Kasten "Int nub" Goldener Ring" liest, wahrscheinlich die Bezeichnung des ganzen Instruments.

Doch verwendete man bronzene Scheiben, die um eine Achse verlicat rolierten, um Götler, Dæmonen und

auch Menschen auf magische Weise herbeizuzwingen. So sagt Suidas s.v. Luyyas:

έστι δε και δργάνιον τι ίυγε καλούμενον, όπες είωθασιν αι φαρμακίδες στοέφειν ως κατακηλούμεναι τους άyanwulvous. Von der magischen Gewalt dieser Jauberräder sagt Hecate selbst in einem Oraculum Chald. bei Nicephorus Gregoras, Scholia, Spalte sto: τοὺς μέν ἀπειρήτοις ἐρθων ἴυγξιν ἀπ' αι θρης/δηϊδίως ἀξκοντας ἐπὶ χθόva διαν (Text δια) κατηγες, /τους δε μέσους μεσάτοισιν έπεμβεβαώσοιν άὐτως /νόσφι πυρος θείοισι πανομφίας ώδητερ όντιρους / είσκρίνεις ἀτικέα ... «Κüche) δαίμονας ερδων (cf. Kroll Deorac. Chaid. 41.) Jewöhnlich erscheint dieses Instrument in Verbindung mit dem auch l'vyt genannten Vogel Wendehals. So schon bei Rindar Ryth. W. 342 sq. i Als lason mit den, Argonauten nach Kolchis dekommen war, da sandte Aphrodite zum ersten Mal jenen Vogel in die Well, an 4 Radspetichen gebunden, und tehrie den lason durch Jaubergestänge in Medea's Hert die Scheu vorden Eltern zu vertilgen. Hierher gehört auch der Refrain, den TheoKrit's fauberin beständig wiederholt: "lvyt, ikke tu τῆνον έμον ποτί δώμα τον άνθοα (Id. 117). Dieser Vogel, der beständig mit dem Schwanzt wippte (Tetres Chil. 11, 576 sq. nennt ihn daher σεισοπύγιον und setzt ihnder Kiyκλος gleich) soll zuerstein Weib gewesen sein, das Hera in diesen Vogel verwandelte, da sie den Jeus zur Liebe für lo bezauberte (Nicephor. Ingonas Scholia Sp. 338-9) sie soll die Tochter der Peitho oder der Echo und des Pin gewesen sein: Jetteres Halvophron. Med. 309-10. Bei Antoninus Riberalis Metam. 9 aber erscheint sie mit Kolymbos, Henchris, Kissa (Thloros, Nessa, Pipa und Irakontis als Tochter des Rietus, die alle, von den Musen in einem Wettstreit besiegt, in die gleichnamigen Vögel verwandelt wurden. Für gewöhnlich Band man den Vogel wie bei Pindar und Theo Krit an ein Rädchen, das man unter gleichyeitiger Recitation von Jau berformeln drehte; dabei zwang es, nach der einen Richtung, είσω, gedicht, auch Tötter herbei, nach tion von few berformeln drehte; dabei zwang es, nach dereinen Richlung, Eisw, gedricht, auch Töller horbei, nach der entgegengesetzten aber, EEw, entliess es die Herbeigebannten (Damigeron Lat. 1195; 15). Doch verbrannte man den Vogel zugleich auch mit einem Rädchen aus Wachs, worauf er gebunden war, oder man zog ihm das Jedärm ausdem Leib und wichelte dieses um das Rädchen (Tretzes L.) Besonders wirksam sollte ats Liebes zaubermittel eine Feder am Schwanze und der Lamda-ähnliche Knochen am Nachen des Tiezes sein (Tretzes thil. 11.576sg). tel eine Feder am Schwanze und der Lamda-Ahnliche Knochen am Nachen des Tieres sein (Teetzes Thil. 11.57659). Schon Nenophon (7.B. Memora 6.II 11 (17-18) im IV. Jahrhundert gebraucht Luye ganz übertragen für Überredung. Was die goldenen Tyngen aber zu bedeuten haben, die mach Philostratus Vita Apollon. I 25 im Königspalast zu Bh. Byton auf Anweisung der udzu von der Decke herablingen und welche die udzen. Jungen der Sötter namten, ist unggwiss, dersete Philostratus erwähnt solche goldene Tyngen auch für einen Apollotenpel und nennt sie Symbole der bezaubernden Redegewandtheit (W.11). Treurer Symbolik I 500 vergleicht zie mit den goldenen Keledonen bei Pindar. Von denen Pausanias x 5,5 sagt, sie seien den homerischen Sirenen nachgebildet Tynx-Dreh scheiben aus Bronze, manchmal mit obscoenen Parstellungen haben sich gefunden (cf. Archaeolog. Anzeiger 1894; 1897; 1900, 187.) Ill cf. Wünsch Jaubergerät p. 46), sie erscheinen auch auf antiken Vasen abgebildet und zwar in Sestalt von Rädehen mit dem Togeldkrauf (Calalogue of vases in the British Mus. N. F. 331 pt. 1656, F. 279 p. 137a, F. 385 pt. 1867, F. 409 p. 187; F. 450 p. 193; Heydemann Vasens ammlung. Neapel 2904 p. 437, 3225 p. 522 cf. überhaupt D. Tiedemann Bissertatio quae fuerit artium magic. Deigo Marburg 1787 p. 69 Boetliger, Ideen zur Kustmythologie I 69, 1; O Jahn, Sitzungsberichte d. sächs. Ges. d. Wissensch. 1884 p. 25359. Daremberg-Jaglio p. 1877, 2, Fahr p. 126-7 Dedo p. 18-9, Abt 104-8 Preller-Robert Mythol. I 375, 2 etc.). 2, Fahr p. 126-7 Dedo p. 18-9, Abt 104-5 Preller-Robert Mythol. 1375, 2 etc.).

2, fahr p. 126-7 Dedo p. 18-9, Abt 104-5 Preller-Robert Mythol. I 375, 2 etc.).

3. 604. Die Jauberin bei TheoKrit aber verwendet noch ein rweites verwandes Instrument, den JauberKeisel oder ρόμβος, abenfalls aus Bronze (14.130): χώς δινεῖθ΄ ὅδε ρόμβος ὁ χάλκεος ἐξ Ἰαρροδίτας, /ώς τῆνος δινοῖτο ποθ' ἀμετερησι θύρησιν, Wie diesen Kreisel aus Ετλ Αρhrodile beweget, also möje sie jenen hertreiben zu unserer Pforte. Auch helian Hist animalam. 2,10 χνι9 Kennt lim. Propert Fl. 1828 III 6.26, Horar tpod. xv τ und andere, stats im Liebeszauber, aber auch die Jauberpapyri etwähnen dieses Instrument des Impathiezaubers (7ap. laris. 2296, 233), doch nennt der Pariser Papyr. l. 2296 einen eisernen Kreisel βόρμβος ). Das waren Kreisel, ganz wie die, womit die Kinder heutenoch spielen, die sich horizontal um ihre Αχε drehen und soauch weiter bewegen. Eine Abart derselben beschreibt Psellus mit seinern Έκατικὸς στρόφαλος "Hekatehreisel": "dieser ist, sagl τη σφατρα χρυση, μέσον σάπφειρον περικλείουσα, διὰ ταυρείου στρεφομένη ιμάντος, δι΄ ὅλης αὐτῆς ἔχουσα χαρακτῆρας, ἤν δὴ στρέφοντες ἐποιοῦντο τας ἐπακλήσεις. κτὰ τα τοιαῦτα καλεῖν εἰωθακιν ἐυγγας εἰτε σφαιρικὸν εἶχον, εἶτε τοιγωνον εἴτε καὶ ὁ το χῆμα... Εκατικὸς δὶ καλεῖται ώς τῆ Εκατη ἀνακείμενος (De orac. Chald. Sp. 1133). Μι das sagl er als Επκία τυπὸς τιμης τιμη γεων δεν δεν δεν δεν διαθαία εἰκο διαθοκικον στροφολον. (Dasselbe Κίπρε auch Nicephoros Iregoras Scholia Sp. 540.)

9. 605. Die grösste Bedeutung aber erlangten die Metalle infolge der Astrologie, da diese "Wissenschaft" jedem Planeten ein bestimmtes Metall zuteilte, was wieder in der Alchemie besonders ausgebaut wurde (Berthe. lot Les alchimistes grecs p.24). Jedenfalls hat auch Proclus seine Planeten-Metall-Liste von den Astrologen übernommen.

Er schreißt nämlich hd Tim. 1p. 14b: φυσικός ο χρυσός καὶ ἄργυρος καὶ ἔκαστα τῶν μετάλλων ώσερ καὶ τῶν ἄλλων ἀπὸ τῶν οὐρανίων ἐν τῆ φυτα θεῶν καὶ τῆς ἐκεῖθεν ἀπορροίας (cf. οδεπ \$ 143). λέγεται γοῦν Ἡλίου μὲν ὁ χρυσὸς Εκλήνης δὲ ὁ ἄργυρος, Κρόνου δὲ ὁ μόλυβδος καὶ Ἡρεῶς ο ὅιδηρος ταῦτα δη οῦν γενναται μὲν ἐκεῖθεν, ὑρίσταται δὲ ἐν τῆ καὶ οὐκ ἐν ἔκείνοις τοῖς τὰς ἀπορροίας ἀφιτῖς εν.... κατὰ τὰς ἔξ αὐτῶν ἀπορροίας ἐνταῦθα συμπήγνυται ἀλλ. die Metalle werden durch die ἀπορροιαι der Planeten erpeugl, doch entstehen sie nitht in den Planeten und finden sich auch nicht in ihnen, sondern vielmehr bloss auf der Erde. Die Liste der Planetenmetalle bringt Proclus bei Üγμριοσοτ Meteor. Πρ. 59: ἐκαστω τῶν ἀστέρων ὑλη τις ἀνάγεται ἡλίω μὲν ὁ χρυσός, ἔρμῆ κασσίτερος, Ἰφροδίτη χαλκός. Daraus ergibt sich für Proclus folgende Liste: Saturn Κρόνος - Βlei, [luppiler- Εleκtron?], Mars Ἡρης- Είσεπ, Sonne Ἡλιος - Gold, Venus Ἰφροδίτη - Ετη (Βronze), Mercur Ἑρμῆς - Ṭinn, Mond Εκλήνη- Silber. Die gleichen Jutoilungen auch: Schol. Pindar Isthm. V2 Ol. 1, 1, 2 Nonnus Dionys. 25, 390sq. Eustath: ad Il. \$15ρ. 284 μ. α. cf. Parthey No-

handlungen Acad. Berlin 1865 p. 114. §. 606. Doch zeigt sich in der Jueignung der Metalle an die Planeton ein Schwanken; ich lasse die Tabelle folgen, die Kopp Palaeogr. czit. III 346 auf Izund ättezer Bearbeitungen des Moterials wie Kircher Vedip. II 2.36.179; Beda Op. 1372; Dulange Hossar. Iraec. anlegte. Planet Dulangep. 16 (elsus bei Origmes p.290 No. p. 17 Beda 1372 Dul. p. 8-9 Kircher p. 179 Kircher p. 36.

dto. dto. dto. coloris ferrei dto. Saturn Blei Linn coloris electr. Bronze Iuppiter Mars Bronze Zinn Eisen Eisen KEPAGTOÙ VOLLO Eisen fisen coloris aerei Electron coloris aurei dio dto dto dto. Bronze oder Kupfer Quecksilber Gold. Sonne Kupfer coloris stannei Bronze Zinn Bronze Venus Linn Mercur Kupfer Quecksilber coloris plumb. Zinn Linn Eisen coloris argent: dto Mond Silber dto

Als Übereinstimmung ergibt sich also bloss: Saturn (Kronos) - Blei [doch Beda: Eisen] | Sonne (Helios) - Gold | Mond (Selene) - Sil-

S. 607. Auch die Jauberpapyri schreiben genauvor, was für Metalle zuverwenden sind, besonders für die Matten hapvar, nérada, worauf die Jauberformeln oder-Charaklere einzugnwieren sind, und ebenso auch für die zuverwendenden
Leuchter, Gefässe und Götterbilder oder Sympathiepuppen. Auch das Metall der Nadeln, Bedovar, womit die Platten
zu gravieren oder die Sympathiepuppen zu durchbohren sind, wird angegeben (meist sind sie aus Etz. zahkos). Im allgemeinen aber lässt sich bloss das Blei als durchwegs von böser Bedeutung erweisen, indem es fast regelmässig im Schadenzauber Verwendung findet. Dagegen sind Linn, Bronze und Jold gewöhnlich das Material für Schutz verleihende Amulete; deshalb finden sich diese 3 Metalle auch in der Medicina magica besonders verwendet, um die bösen Krankheitsdaemonen abzuwehren.

für das Jinn, κασδίτερος, vergleiche man J. B.: Marcellus 2½, Heim Incant. N° 66), 21g (Nº 193), 22g (Nº 194), Hippiatrica pag. 69 c.44 (Nº 213), p.126 c.1206 (Nº 214); für das Gold (χουσός): Marcellus 8 5g (Nº 180), 29 26 (Nº 197), Alexander von Italies II p. 583 (Nº 204). Das Blei dagegen schit hier gänzlich. Beachtenswert bet den Jauberpapyri aber ist mamentlich der Pap. Lond. 121 l. 591 ωο es heisst: Φυλακτήριον σωματοφύλαξ προς δαίμονας, προς φαντάσματα, προς πασαν νόσον καὶ πάθος έπιγραφόμενον έπι χουσέου πετάλου η άργυρέου η κασδιτέρινοῦ η εἰς εραπικόν χάρτην, φορούνενον στραπιωτικώς... Hier also lässt das Recept die Waht zwischen Gold, Silber und Zinn frei, ähnlich auch Pap. Lond. 124 l.26 in einem θυμοκάτοχον... προς έχθρους καὶ μοκορούνους καὶ λήστας καὶ φόβους καὶ φοντασμούς δερους καὶ γοβους καὶ φοβους καὶ φοριστον το και και δικονίκους καὶ φοριστον καὶ και και δικονίκους καὶ φοριστον καὶ και και δικονίκους καὶ φοριστον καὶ και και φοβους καὶ φοριστον καὶ και δικονίκους και δικονίκους και δικονίκους και δικονίκους και δικονίκους δικονίκους και δικονίκους και δικονίκους και δικονίκους και δικονίκους και δικονίκους και δικονίκους δικονίκους δικονίκους και δικονίκους δικονίκους δικονίκους και δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους και δικονίκους δικονίκους δικονίκους και δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους και δικονίκους δικονίκους συματον δικονίκους και δικονίκους δικονίκους και δικονίκους δικονίκους δικονίκους και δικονίκους συματον δικονίκους δικονίκους και δικονίκους δικονίκους συματον δικονίκους συματον δικονίκους δικονίκους συματον δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκους δικονίκο

ρούμενον δερατιωτικώς....Hier also lässt das Recept die Wahl τωίδιchen Gold, Silver und Jinn frei, ähnlich auch lap. Lond. 124 l. 26 in einem θυμοκάτοχον... πρός έχθρους καὶ ματηγό ρους καὶ λήδτας καὶ φόβους καὶ φαντασμούς ό-νείρων λάμων χρυσάν ἡ ἀργυράν χάραξον επ'αὐτής τοὺς γαρακτήρας καὶ τὰ δνόματα etc. ξ. 6 0 8. Inders dagegen steht es mit dem Blei, denn dieses als das Metall des Kronos, Salum, erscheint nur im Schaden rauber, dergien den dieses als das Metall des Kronos, Salum, erscheint nur im Schaden rauber, dergien der eine seitliche, die ses als das Metall des Kronos, Salum, erscheint nur im Schaden rauber, dergien der eine seitliche, die das Machen vorstellt, das sich der Magus γαίτεθεν lassen will, undeine mit einem Schwert bewalfinete männliche, der laemon, der die weitliche has sich der Magus γαίτεθεν lassen will, undeine mit einem Schwert bewalfinete männliche, der laemon, der die weitliche higur mit dem Schwert beward flete meitlichen figur mit einem Demonennamen deschrieben und von je einer Bronzenadel (im Janzen sind es 13) aurchkohrt, wobei eine Fluch formel, blyos, γα sprechen ist. l. 328 sp. holsst es dann: καὶ λαβών πλάτυμρα μολυβούν γράφον τον λόγον καὶ δίωκε καὶ σύνδησας το πέταλον τοις ξωδίοις μίτω and into τοις ποιήσας σμματα τές λίγων ώς δίδας: 'Αβρουσας ξικατάσεις (Αλνασας το πέταλον τοις ξωδίοις μίτω διούτου, ποιήσας σμματα τές λίγων ώς δίδας: 'Αβρουσας ξικατάσεις (Αλνασας παντάσεις δίλη πους εκλήνην (1 ελού τίθεται ήλίου δύνοντος παρά άωρου ή βιαίου θήκην (6 οδεπ β. 351), παρατιθών αὐτιῶ καὶ τὰ του καιρού άνθη (als Ορετ Γών ανό δαίμων). λόγος ο γραφόμενος:s. οδεπ β. 249. In der ξ.421 δεφαπαίτα με του καιρού άνθη (als Ορετ Γών ανό δαίμων). λόγος ο γραφόμενος:s. οδεπ β. 249. In der ξ.421 δεφαπαίτα με του καιρού δίλη ποιο εκλήνου και διαλού του καιρού διαλού του καιρού διαλού του καιρού διαλού του καιρού διαλού του καιρού διαλού στο ποιο βιλικοί και το διαλού διαλού διαλού διαλού διαλού διαλού διαλού διαλού διαλού διαλού διαλού διαλού διαλού διαλού διαλού διαλού διαλού διαλού διαλού δ

§. 610. Hier und auch sonst sind die Böses bewirkenden Namen, Formeln und Charaktere jedenfalls deshalb gerade mit einem Bronzegriffel einzugravieren, damit beim Schreiben die schlimme Wirkung dieser fei-chen nicht durch den Griffel in die Hand des Schreibenden ausstrahle: das den bösen Dæmonen antspathische Erz chen nicht durch den Griffel in die Hand des Johreibenden ausstrahle: das den bösen Dæmonen antipathische Ergisoliert seine Hand und macht das unmöglich. \_ Îhnlich auch im Pap. Pond. 121 1.993 sq.: ἄλλο καὶ ὑποτακτικόν. λα-βὼν λεπίδα μολυβην ἀπὸ ξυγοῦ μούλων ε lat. mulorum, also Blei von cinem Maultiergespann", das Maultier ist der Bastard von Perdestufe und Eselhengst, ist also von "väterlicher Seile her typhonisch) καὶ γράφε γαλκῷ γραφείω τὰ ὑποκείμενα ὁνόμα τα καὶ τοὺς χαρακτῆρας καὶ θὲς ὑπὸ το πέλμα 6ου τοῦ εὐωνύμου ποδὸς λιβανωτίσας ἐπιμελῶς εἰρὶν δὲ ¡eṣt lolgen die ὁνόματα und χαρακτῆρες είνε είνο το λίμα 6ου τοῦ εὐωνύμου ποδὸς λιβανωτίσας ἐπιμελῶς κιον δὲ ¡eṣt lolgen die ὁνόματα und χαρακτῆρες αυξείπε Jympathiegauber ganz so wie der in ξιεί αισφεικτίθεπε. Νυτίπὶ 1.425 sind die Formel und χαρακτῆρες αυξείπε Jimplatte geschrieben: κάτογος γράφε εις πέταλον κασσιτερινον χαλκῷ γραφείω ποὶν ἡλίου ἀνατολῆς τὰ ὁνόματα είς. ἔπειτα βάλε εἰς ποταμὸν (ἢγ εἰς θάλασσαν ποὶν ἡλίου ἀνατολῆς το συνεπίγραφε καὶ τούτους τοὺς χαρακτῆρας είς. Θεοὶ κραταιοί κατίχτες κοινά, ότι δια δα θέλεις. § . 6 11. Hiererscheint das Blei αἰς durchwegs im Schadengauber, als Sympathiemetall böser, feindseliger Dæmonen, dennes war ja dem astrologisch unheilvollen Saturn (Kronos) geweiht, der ein βίσιος εἰς είν Vergewaltigter durch seinen Sohn Jeus, luppiter, voll Hass, Rachgier und Schadenfreude. Daher sind die meisten erhaltenen antiken Fluchtafeln aus seinem Metall, dem Dloi, angefertigl. of wird erselbst dar auf angerufen. Interessant ist folgende Stelle aus dem Jestament Salomos (Şp. 1321). Hast, Rachgier und Schadenfreude. Daher sind die meistenerhaltenen antiken Fluchtafeln aus seinem Metall, dem Nei, angefertigt, oft wirder selbst darauf angerufen. Interessant ist folgende Stelle aus dem Testament Salomoistps. 1321), die aber wohl nicht ganz in Ordnung ist: Beetzebub schickt dem Salomo den weißlichen Saipwov Ovookestig. Esetsfuss (cf. oben § 211); auf die Frage, woher sie stamme, antwortetsie: And owviñ draipou tijk kahoput vog Krows (Text: tow Kahoput vog Krow), av Ovookestig kento publik down Jewis dan Jewis ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kento publik ovookestig kantoo publik ovookestig kento publik ovookestig kantoo publik ovookestig kento publik ovookestig kentoo publik ovookestig kentoo publik ovookestig kentoo publik ovookestig kentoo publik ovookestig kentoo publik ovookestig kantoo publik ovookestig kentoo publik ovookestig kantoo publik ovookestig kentoo publik ovookestig kentoo publik ovookestig kentoo publik ovookestig kantoo 
1. 613. Bekanntlich teilte man den verschiedenen Planeten auch verschiedene Farbon zu und zwar jedenfalls zunächst tatsächlich mit Rücksicht auf die verschiedene Färbung des Lichtes, das sie ausstrahlen. Diese Beobachtungen gehen sicher auf die Babylonier zurüch.

Beobachtungen gehen sicher auf die Babylonier zurüch.

Nach Herodot I.98 halle die medische Hauptstadt Agbatana TRingmauern mit verschieden gefärbten Jinnen und zwar waren diese von aussen nach innen: weiss, schwarz, purpurn, blau hellrot, versiteert und vergoldet (λευκοί, μιλανες, φοινίκεοι, κυάνεοι stahlblau, βανδαράκινοι, καταργυρωμένοι, κατακεχρυσωμένοι). Diese TRingmauern stellen die TPlaneten vor, die sich ringförmig um die Jonne goldene Jinnen) dzehen; es entspricht demnach: goldgelb der Sonne, silberweiss dem Mond, hellrot dem Mercur, stahlblau der Venus, purpurrot dem Mars, schwarz dem Saturn, weissleuchlend dem Juppiter. Andere Berichte teilen der Sonne, strahlend lucidum διαυγή, dem Mond, bläulich aërium ἀερώδη, dem Mercur, blass (gelblich, luteum ἀχρόν), der Venus, wechselnd varium ποικίλον, dem Mars, rot τυδιυμπ, κίρρον, dem Saturn schwarz, nigrum μέλαν und dem Iuppiter, leuchtend απαπάσωπ λαμπρόν zu. Hingewiesen sei auch auf den Jauberpapyvus Erzherzog Rainer № (Den Kschriften der Wiener Academie 42 p. 65-6 aus Arsinoë saec. W mit vüsstestem Synksetismus, denn in diesem Amulet heisst es 1,13 sq.: δρκίξω αὐτον (i.e. τον θεον 1 δτραηλ mit Nolfsbeinen und FroschKopf) τους έπτα κύκλους τοῦ οὐρανοῦ τον πρώτον..., τον εκτον χρυσίτην, τον τρίτον αδαμάντινον, τον σο dass sich die Γαrbenteine ergeben wurde: ).... 2) violett (dun Kelblau), 3) slahlgrau! ) ψ lichtgrün (3,5)..., 6) goldgelb () weiss. (f. Kopp Palaeogr.er. II 33 y-5. 5. 61 4. Die mittelatterliche Astrologie endlich setzle gleich: die Sonne – helleuchtend, den Mondweiss, den Mercur-grau, die Venus-blau, den Mars-feuerrot, den Saturn-bleifarbig und den Iuppiter gold-

weiss, den Mercur-grau, die Venus-blan, den Mars-feuerrot, den Saturn-bleifarbig und den Tuppiter goldgelb. Bei der Sonne f Gold), dem Mond (Silber) und dem Saturn (Blei) dec Ken sich die Farben (goldgelb, strahlend, helleuchtend; weiss; schwarz) mit den Metallen. Bei der grossen Bedeutung, die den Planeten und ihren
ånoppoiai auf die ganze Schöpfung zugeschrieben wurde, mag auch die Beachtung der Farben im Jauberglauben vielgan astrologischen Thesen zusammenhängen.

Stellung von Rot sei hingewiesen. Als indersen treten die Farben nicht nennenswert hervor. Nur auf die Stellung von Rot sei hingewiesen. Als inder röllich galt den Agyptern Seth-Typhon, der Böse. So sagt Mutarch Welside 22: Die Agypter selbst berichten, Hermes (Thoth) sei von Körper verkiüppelt, γαλιάγκων, Typhon von Farbe röllich, πυροός, Hozus weiss, λευκός, und Osiris schwarz, μελάγχρους, gewesen.

Aus diesem Trunde brachte man Rotes, Rötliches, Rotgelbes, Gelbliches und Fahles mit Seth-Typhon in Verbindung. Man verspottete und misshandelte rothaarige Leute, ja in alter feit sollen sie sogar geopfert worden sein, denn Typhon selbst war rotköpfig, nvego's gewesen. Auch das rotgelbe Gold war verhasst: da-

her wurden die, welche dem Helios opfern wollten, gewarnt, Sold in den Tempelmitzunehmen (1.c.30. cf. oben \$598 n. 31). Des halb opferte man dem Seth selbst rote Rinder und auch der manchmal fahl-rötlich gefärble Esel ward deshalb dem Seth zugeeignet (1.c.31). Daher halle man nicht nur vorroten Dingen einen Abscheu, sondern benannte auch umge-

dem Selh zugeei gnet (1.c.31). Daher halle man nicht nur vorroten Dingen einen Moscheu, sondern benamte auch umgeKehrt verabscheute Dinge als rot.

Als Beleg sei ein Jewberspruch aus dem Lapyrus Ebers nach Wiedemanns Übersetzung, Magie p. 26, augeführt,
der auch sonst Beachlung verdient, diese Formel sollte bei der Herstellung jedunder hiznei recitiert werden: Es löse,
es löse Isis! Es ward gelöst Harus durch Isis vom allem Leid, welches ihm zufügte sein Bruder, sied Jeth, alser seinen Nater Osiris tölete. O Isis, Grosse der magischen Formeln, löse mich, befreie mich aus der Hand aller schlechten, bösen
roten Dinge, aus der Krank heit, die von einem Gotte, und der Krank heit, die von einer Göllin stammt, von einer männlichen Todbsart und einer weiblichen Todesart, meinem männlichen Übel und einem weiblichen Übel, das sich in mir
aus breitet, geradeso wie du löstest, geradeso wie du bofseitest deinen Sohn Horus. (Tue dies) da ich hineinging in
das Feuer und herausging aus dem Wasser und nicht fiel in die Schlingen jenes Tages. Orette mich aus der Hand
aller schlechten, bösen roten Dinge, aus der Hand der von einem Sotte ausgehenden Krank heit und der von einer
Jöthin ausgehenden Krank heit, von einer männlichen Todesart und einer weiblichen Todesart! "Im griechischen
Meer- und Jauberglauben hatte purpurrot absehrende, schützende Bedeutung of Theokrit Ia. I., Magimus Tyrius, Jissert. 26,2 (Befragung des Tzophoniosoraklels), Etymolog. Magnum 429, 424 juseposcaλλes); Clemeis Alex. Stromat. vn. 4,813 nuppa i pour des den stadesquoi), Thotius p. 131; Telron. Sat. 131 Büch. p. 97 22 29; Lapilli guos ipsu
praecantatos purpura involuerat "bei einer Bustration), of. Pap. Fonn. Sat. (131 Büch. p. 97 22 29; Lapilli guos ipsu
praecantatos purpura involuerat "bei einer Bustration), of. Pap. Fonn. 461. 402 dyna govistiov, of. Rohde, Byche
1 226, 3 (Purput- Totenfarbe); Diels Stöyllin. Blätter p. 70 n.; Jamter familienfeste, p. 4059, 5359. v. Duhn. "Rotund
tot. "Arch. f. Religionswiss. 9, 1906, p. 15g. Abt. Apol. p.

617. 618. Im demotischen magischen Papyrus wird die Anferligung eines laden amulets beschrieben (col. 11 p. 39-33-59.): Nimm ein Leinenband aus 16 Fäden, 4weissen, 4 grünen, 4 blauen, 4 roten und mach daraus einen einzi-

gen Bund; ... und binde ihn an den Leib des Knaben [der den Epopten vorstellt].

Ein ähnliches vielfärbiges fadenamulet ist wohl auch mit dem licium varii coloris filis intortum bei Petronius gemeint (Sat. 131 p.97; Birch) und Vergit Ecl. 8,73 sq. werden discolora licia als Fessel im Schaden rauber erwahnt, die Er-Klarung dazu besagi, dass die Fäden rot, weise und schwarz gewesen seion (Servius ad l.c.) la sich diese Farben auch am Gowand der Lina bei Apuleius Metam. M.2 finden, hat man das Rot auf Arlemis, das Weiss auf Selene und das Schwarz auf Hecale bezogen, auf die 3 Erscheinungsformen derselben Göttin über, auf und unter der Erde (M.C. Sutphen Stud in honou of B. Gildersleve Baltimore 1902 p. 324-6). Dazu stimmtes, dass man diese 3 Reiche auch durch die 3 Metalle Gold rotgello), Sit. of B. Statersteele Lattenbergle p. 324-6]. Lagu statute, dass manches of the harbent free State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State

## 2. Capitel.

Her menschliche Körner als Mikrokosmus in seiner Sympathie zum Makrokosmus. Die magischen -Menschenopfer.

5. 619. Schon gelegentlich der Darstellung des Seelenabstiegs durch die 7 Planetensphaeren des Kosmos in den Leib (5.295) habe ich darauf hingewiesen, dass die Seele dabei Inneumalische Leiber anlegt und zugleich mit ihnen die Disposition zu allerhand Affecten und Ausserungen des Seelenlebens (s. § 297) empfängt. Beim Absterben,

bei der Auflösung des sterblichen Leibes muss natürlich die Seele, wenn siedann durch die 7 Planetensphæren wieder nach oben steigt, alle diese na By und everyeras den einzelnen Planeten zurückgeben (Hermes Trismeg. Poimander c. 1857)

Daraus folgt, dass diese anopporar der Maneten, mithin des ganzen Kosmos während des indis chen Lebens im Menschen wirken, oder eigentlich die 7 Planeten selbst, wie folgende Verse deutlich besagen (Theon von Alexandria bei Stobaus Eclog. Ι 6.174): Έπτα πολυπλανέες κατ 'Ολύμπτον ἀστέρες οὐδόν.../οί δαὐτοι μεροπων έλαχον γένος έσει δ' έν ήμιν/Μήνη, Ζευς, Άρης, Παφίη, Κρόνος, Ήλιος Έρμῆς./Θάκρυ μέν έστι Κρόνος, Ζεὺς δ' αὖγένεσις, λόγος Ερμῆς./ Bunos "Agns, Myny Sag Unvos, Kunegera Sogefre, Helios Siyélws ....

Auch hier bezieht sich der Einstuss der Planeten zwar noch durchwegs auf die Seele und ihre Affecte, daaber der Leib das Werkzeug der Seele ist, so ist es selbstverständlich, dass auch jene Organe des Leibes, die man als Sitz dieser Affecte betrachtete, mit den gleichen Planeten in Sympathie stehen müssen. Ubrigens wies schon Plato die Erschaffung des sterblichen Leibes den Nanetengöttern selbst zu (s.o. §. 279). Daher ist auch der Einfluss der Planeten (und derihnen zugeteilten Decane) auf den Körper, seine inneren und ausseren Teile sehr bedeutend.

der ihnen zugeteiten Becanejauf den Norper, seine inneren und ausseren leue sehr vedeunend.

§. 620. Die Murzeln dieser Lehre, die für die Astrologie die Trundlage bildete, haben wir jedenfalls in Mesopolamien, der Heimat der Manetenbeobachtung und Verehrung, zu suchen, wo die Xaλδαΐοι die Lehre von der Sympathie des Indischen mit dem Himmlisthen auf den ganzen Kosmos aus dehnten (Philo, de migratione Abrah. p. 415D). Aus den heilschriftlexten lässt sich nun auch die Tuteilung bestimmter Körperteile an bestimmte Planeten belegen und analog damit auch die Lehre, dass jeder Hörperteil und jedes Organ einem bestimmten 50tl. Dæmon oder auch einer bestimmten Dæmonen Klasse zugeteilt ist, den diesee Daemonen auch schädigen Können. Sofällt der Rumpf den Eklimmu (s.o. §.354), die Hände den Gallu, die Füsse den Ilu zu. Andere Texte wieder weisen den Kopf den Asakhu zu, die Seele den Namlaru (s.o. §.193), das Jenich den Ulu Khu (s.o. §.193) und die Brustden Alu(s.o. §.193) und fossey, Magie Assyr p. 34.)
§. 6 2 1. Diese Lehre muss im 3. nachchristlichen Jahrhundert auch im Decident allgemein verbreitet gewesen sein, da Borphyrius in seinem Brief an Anebo bei lamblichus De Myster. π γ p. 281 larthey ausdrücklich Bemerkt: δοκεῖ τισιν δτι καὶ καὶ μέρη τοῦ σιθματος ἐφεστήκαδιν δαίμονες ὑμείας καὶ τοῦ είδους καὶ τῆς ἑξεως τῆς ἐν αὐτοῖς ὅντες συνοχεῖς καὶ οῦι εῖς ἐπὶ πᾶσι κοινῶς ἐπιβέβηκε προστάτης.

Hieralso eischeinen Dæmonen, die je einem Iliede zugeteilt, für seine Gesundheit Sorge zutagen haben, al-

Hier also erscheinen Damonen, die je einem Iliede zugeteilt, für seine Gesundheit Sorge zutragen haben, alle insgesamt aber einem einzigen Dæmon untergeordnet sind, jedenfalls dem persönlichen Schutzdamon des Individuums, dem toios Saipw. lamblichus be Kämpftl.c. diese Lehre als widersinnig. Denn es vertrage sich nicht mit der Vernunft, dass ein Geschöpf etwas in sich Einheitliches sei und doch unter der Obhut einer Vielheit von Wesen stehe; immer nämlich müsse das Herrschende einfacher sein, als das Beherrschte. Daher darf man nur einen einzigen schülzenden Dæmon annehmen, der das Geschöpf in seiner Gesamtheit behüte, nämlich den idros Salμων). (f. ad Parmenid. 15.54-5 pag. 641 Stallbaum. Proclus aber bringt auch diesen Satz der Damonologie mit der platonischen Ideenlehre in Verbindung und substituiert unter jene Iliederdamonen die göttlichen Ideen die ser Glieder, ersagt namlich: , τῶν δεμορίων ἄρα καὶ αὐτῶν εἴδη φήσομεν, ώς μη μόνον ἀνθρώπου παράδειγμα ποιεῖν, άλλα και δακτύλου και δφθαλμοῦ και εκάστου τῶν τοιούτων...και εἴ με δεῖ τοὐμον εἰπεῖν, δαιμονίας εἶναι και τούτων αἰτίας διωρισμένας οὖκ ἀπογνωστέον, ὡς δηλογοῦν καὶ αί ἐπικλήσεις τῶν ἐπὶ δακτύλου καὶ καιρδίας τεταγμένων... "Hier ist besonders die truähnung der ἐπικλήσεις, der Anrufungen dieser Stiedordemonen bemer Kenswert. Die Paraphrasis setrabibl. II.7 p. 209 macht die Planeten als solèhe Dæmonen namhast: ὁ μὲν Κρόνος (Saturn) κύριος ἀκοῆς θεξιᾶς καὶ σηληνὸς καὶ κύστεως ὁ δὲ τοῦ Διὸς (ἀστήρ, luppilor) χειρὸς καὶ πικύμονος, ὁ δὲ τοῦ Λοεως (Mars) εὐωνύμου ἀκοῆς etc. huch firmicus Maternus Kennt das, erweist nămlich dem Saturn das rechte Ühr, die Mily und Sallenblase zu, dem luppilor das sinte Ohr und die Leber, dem Mars die Leber und Nase, der Sonne den Kopf, den Atem und das rechte huge, der Venus die Nase, dem Mercur den Mund, die Junge und die Habe und den Mond das linke Auge (Mathesis II 10). Auch andere Schriftsteller bieten derartige Usten und überall zeigen sich Neweichungen und Verschieden heitern. Noch der späte Fulgentius Mitolog III.7 bagt: "lutarunt pagani singulas partes in homine deos singulos obtinere, ut lovem caput, Minervam oculos, lunonem bracchia cinclum Martem, renesetinguina Venerem, pedes Mercurium, sicut Democritus in Physiologumenis scripsit." Richtig bemerkt Bbeck hyldopham II 926-7 pudieser Liste; Quae ommaex epithetis deorum pueriti acumine coniecta et conclusa sunt. "Demokrit hat um diese Liste Reine Verdiensle, vennes auch naheliegend ist anjunehmen, dass er sich auch mit diesen Dingen befasste oder Reine Verdiensle, vennes auch naheliegend ist anjunehmen, dass er sich auch mit diesen Dingen befasste oder dess wenigstens einschlägige Bemerkungen über dieses Jebiet der Sympathietheorie unter seinem Namen cursierten. § . 6 2 2. Endlich sei noch auf Iraneus III. 3 hingewiesen, der mit Lyphanius 34.5 bezichtet, die Haeretiker, gnostiker, pfegten die Körpert eilemit den Buchstaben des griechischen Alphabets zu bezeichnen und zwar den Kopfmit a und a. den Hats mit B, Ø, die Schultern und Hände mit y, y, die Brust mit S, Ø das Zwoerchfell diaupayna) mit e, v, den Ricken mit S, v, den Bauch mit n, d, die Schenhel mit h, Ø, die Rnie mit I, n, die Schienbeine mit K, Ø, die hnöchel mit L, und die Füsse mit I, V. Hier ist die Serteilung den Buchstaben allerdings eine ganz mechanische in 2 Reihen von d bis und von v bis w, doch qlaube ich, dass diese Sewohnheit der Enostriker, der sicher abergläubische Verstellungen zu Trunde tiegen, auf die fürweisung der einzelnen Iliater nochen zurüchgeht, vermittelt durch die Identificierung der Naneten mit den TVocalen, von der in S. No gesprochen zunde.

§. 623. Mit der Juieilung der Körpecteile an die Planeten scheint man aber auch praktische Jwecke verfolgt Ju haben. Darauf weist der Mischnitt des Melampus über das Jucken der Finger hin, woraus man die Jukunft er-

Schloss (De palpitatione p. 482 sq. ed. J. G. Tranzin, Scriptores Physiognomoniae veteres Allenburg 1780.).

Dort heisstesmämhich: δάκτυλος μικρός της δεξιας χειρός άλλομεγος πίστεως μείζονος άξιωθήσεσθα δηλοϊ έπειδη Έρμοῦ ἐστιν ὁ δακτυλος. ἔκη ἀλλοις (i.e. in andern Handschriften) στείρονος άξιωθήσεσθα βηλοϊ ἐπειδη Έρμοῦ ἐστιν ὁ δακτυλος. ἔκη ἀροιν δείσερος δάκτυλος της σεξιας γειρός ὁ καλούμενος παράμεσος άλλομεγος πολλῶν γρημάτων κυρίτυσην δημαίνει. ἐστιγάς Πλύου ὁ δάκτυλος. ἄλλοις πολλῶν άγαθῶν ἐπίκτησιν δηλοῖ, δούλω κακόν, παρθένω τυμβουλήν χήρα εὐπροσύνην. - δάκτυλος ό τρίτος της δεξιας χειρός ήτοι ὁ μεδος βασκαγίας δηλοῖ καὶ λοιδορίας - Κρόνου μαρ ὁ δάκτυλος ζέν λαλοις δόξαν γενεσθαι δηλοξιούλος ὑποταγήν, παρθένω νόσον, γήρα ωφέλειαν. δάκτυλος τέταρτος άλλομενος γημίαν μεθ ὑβρεως δηλοξιούλος ὑποταγήν, παρθένω νόσον, γήρα ωφέλειαν. δάκτυλος τέταρτος άλλομενος γημίαν μεθ ὑβρεως δηλοξιούλος το καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις καὶ ἐπιτέκνοις ἐπιδος (ποι διακτική) ἐπιδος ἀπιδος ἐπιδος 
S. 6 2 4. Beachtenswert ist, dass der böse Keonos Saturn) durch Tucken seines Fingers, des Mittelfingers, nur Schlimmes andeutet: Bezauberung durch den bösen Blick, Staoraula, tind Beschimpfungen hotbobias, dem Sklaven Knechtung und der Jungfrau Krankheit; nur die Witwe geht hierwie fast überalt gut aus.
Umgekehrt ist wieder die kuns nur glüch oedeutende. S. 6 2 5. Auch beim Kingfinger müssen wirkochverweiten. Oben erscheint er dem Helios-Sol zugeteilt der im Allgemeinen nur Tutes bedeutet Reichtum und andere Güter, guten Rat und Fransinn), nur der Sklave Kommt schlechtweg. Nunsagt a ber der Agyptier Honubei Macrobius Sat. vi. 13.18, dass dieser linger, conflicatus senarium nomerum demonstraß qui omnifarian pienus per
fectus alque divinusest. "Juss die Jahl boder eigentlich ein kielfaches daen aber bei den hyptem auf die Sonne bezogen
wurde und auch auf das heitige Kroklodil haben wirschon oben aus Plutarch, felian, Jamblichus Ülemens und hehrtes
Tatius erfahren (cf. 6 5. 4:18). Mecrabius jahrt fort undsagt (vi. 13.8), dass dieser Finger deshalb mit dem Ringe versehan
zu werden pflege, weit Inernach ägyptischer Schreie Nerverde, der vom Kerten selbst ausgehi daher muss
dieser finger desch dem fing - jeden falls als apolitopaisches hmidet geschieft worden. Hese Neits hat erwehl aus Plutarch (Tischreden vo. 3.2), aber auch Apion erfühlte dasin seinen Atyvitaana fr. Ibei Bellius zie Fif E. Est. Demonach erscheint hier der Ringlinger-sowohl als Sonnen- wie auch als Herfinger, ich glaube, dass die nueite Bedeutung erst aus
der ersten, astrologischen, gefossen ut denn de Beziehung zwischen Sonne und Herz ist adalunch gegeben, dassinder
üblichen Reihenfolge der Pläntelen die Sonne genau so die Mittennet Finger, ich glaube, dass die Roterum des Mohrchosmus (den Mohrchosmes (der Manelenwell), das Ferr Jas lentrum des Mikrohosmus (des Kenne lichen Reihenfolge der Pläntelen die Sonne genau so die Mittender Sonne und Herz ist das herr als Cehtrum des
Nachsen der sein kassen der den besteht des Roter in der S ist. Doch heisst es col. xv1. 29-30 ebenso: "Ruse hinat insern thaupt (und) berühre sein Haupt mit dem 2. Finger deiner rechten Hand, (mit dem singer) des hynci) "e. r-K alh a zz-s n pet to n mh ii n pst hynes; n tekt t. t. (30) n wnm. Jedensalls ist auch hier der Ra-Sonnen-singer gemeint, der wie zu erwarten war-kein andererist als der zweite singer, vom kleinen gerechnet, also der "Ringsinger", buch in der modernen Chiromantie übrigens heisst dieser singer nach dem alten Sonnengott hpollo: "Apollosinger". Umd auch in der Medicina magica spielt gerade diesser singer bei dem Ausgraben und Praeparieren der Matten und Wurzeln und Verabreichen der Armeien eine solche Rolle, dass er geradezu der Medicinsinger "heisst. vgl. oben § 485.

§. 6 2 6. Neben den göttlichen Planoten sind es aber auch die Tiertreisreichen, die ξώδια, die bestimmte Ilieder und Körperteile am Menschen beherrschen auch auf Plinius H, 103,2 sei verwiesen, der sagt: "Hinter dem rechten Ohr ist der Sitr der Nemesis und daher führen wir den zwächst auf den Meinsten lingersolgenden binger (also wieder den Sold-Ring-linger), nachdem wir ihn mit dem Mund berührt haben dorthin umdort die Perpeihung der Götter für sraendeine Rede (Lasterung) aus zubewahren. "Servius wieder leitt (zu Vergils hen. m 607) das Ohr der Memozia, die Stirn dem Jenius, die rechte Hand der hides und die Knie der Misericordia zu, natürlich mit Rücksicht auf die bekannten Jederauche der Alten. Über das Verhältnis der ξώδια zu den İstedern sagt Paulus von Alexandria Lisahoge 1 p. 11 ed. h. Schado Wittemberg 1886: τῶν ἀνθρωπείων μελῶν γ (der Widder) μεν την κεφαλήν (Kops) ἀκείων αλ, ταῦρος (8 der Stier) δὲ τροχήλον (Ναεκεη) κυριεύεν, οι δὲ Η (Jwillinge) ἀκρωμιῶν (Schutter διάθτε), τοῦ δικτείων το κατείων κοιλίαν (Βαναί), οι δὲ της (Wage) γλουτών (Hinterbacken) δεοποτεύει, τη (Scorpion) δὲ της (Jungstau) την κάτω κοιλίαν (Bauch), οι δὲ μηρους (Schenkel) κετηται, κ. (Schutter) δὲ μηρους (Schenkel) κ. (Steinbock) γονατα (Knie). (Wassermann) κνημας (Schierbeine), π. (Fische) τους ποδος (Füsse). Jenau ebenso auch δεί Manitius Aistron. II 453 sq. (Wassermann) κνημας (Schierbeine), π. (Fische) τους ποδος (Füsse). Jenau ebenso auch δεί Manitius Aistron. II 453 sq. (Wassermann) κνημας (Schierbeine), π. (Fische) τους ποδος (Füsse). Jenau ebenso auch δεί Manitius Aistron. II 453 sq. (Wassermann) κνημας (Schierbeine), π. (Fische) τους ποδος (Füsse). Jenau ebenso auch δεί Manitius Aistron. II 453 sq. (Wassermann) κνημας (Schierbeine), π. (Fische) τους ποδος (Füsse). Jenau ebenso auch δεί Manitius Aistron. II 453 sq. (Wassermann) κνημας (Schierbeine), π. (Fische) τους ποδος (Fische) κετητείου παν δεί τους ποδος (Fische) κετητείου παν δεί τους ποδος (Fische) τους ποδος (Fische) κετητείου παν δεί τους ποδος (Fische) κετητεί

§. 62 T. Besonders interessant aber ist die Sympathie der menschlichen Körperteile mit den 36 Decanen und ihren Damonen, wovon je 3 zu je einem Tierkreiszeichen gehörten und denen man in der Astrologie den stärksten Ein-

fluss auf die Schöpfung zuschrieb.

Darüber ist beschaders Firmicus Maternus Mathes. II c. 4(1-6) II c. 21 (1-22) des. 9-20, Hephaestio von Theben Anotekequatira oder Astopologica ed. C. Camerazius Nürnberg 1832. Jalmasius Deannis climaeteric. Luga. Batav.
1848 p. 61089. Und Celsus bei Ozigenes c. Cels. 8,88 Sp. 1604-5 zu vergleichen. Sie alle geben Decannamen an, die sie
für ägyptisch et Klären und die sich auch zum Teil aus den Den Kmälern als ägyptische Namen erweisen liessen. Es
haben sich nämlich nicht weniger als 8 altägyptische Decanlisten gefunden, die deutlich genug reigen, welche Bedenlung auch die Ägypter diesen Sterngruppen beimassen. Es sind die Listen auf dem Sarkophag Seit 3.1. XIX. Dyn. um 1310
vor Chr., an der Decke des grossen ben Ramses II. cc. 1292-1228 erbauten Amontempels auf dem West-Uer gegenüber
von Theben (des Ramesseums; cf. Diodors Deschreibung des Grabes des Osymandyas (lai-ma-rē; 198), im Thabe Ramses Wum 1100) zu Bibän el Muluk, auf dem Sarkophag Neclanebos I. 378-361, in den Tempeln von Dendera, Edfu und
Esne, auf dem Sarkophag des Emsecht aus dem mittleren Reich, 2000 - 1878-361, in den Tempeln von Dendera, Edfu und
Esne, auf dem Sarkophag des Emsecht aus dem mittleren Reich, 2000 p. 199-90. — Für uns Kommt hier eigentlich bloss die Stelle bei Celsus in Betracht, dessen Decannamen wenigstens zum Teil als ägyptische Bezeichnungen der Sterne sich erweisen liessen (für die übrigen. Risten v. bes. Posilus Chronologie 66-7 und Letronne, Observat. sur l'objet des représentations zoniacales qui nous restent de lantiquité 1824 p. 12. Biot Memoires de l'Acad. xvi 2. Teil p. 57-8 Jimmermann, Rel p. 84 sq. Für die ügyptische Bezeichnung für dexavos v. Brugsch Thes. 133-4). Jene Stelle lautet: Aiyūnτιοι λίγουσιν ότι άρα τοῦ ἀνθώπουτὸ σῶρμαξε
και τριάκοντα διειληφοίτες δαίμοντες ἡ θεοί τινες αἰθίσιοι εἰς τοαῦτα με ρη νενεμημένον (οί δὲ καὶ πόλι η λείους
λέγουσιν) άλλος ἄλλο τι αὐτοῦν εἰμειν ἐπιτείτακται. καὶ τῶν σαιμονων ἰσασι τὰ δνόματα ἐπιχωρίω φωνή δοσ-

πες χνουμήν και χναχουμήν και Κνάτ και Σικάτ και Βιού και ξρού και Έρεβιού και Γαμανόρ και Γειανο-δο, οσα τι άλ'α τη ξαυτών γλώσση ονομάζουσι και δη επικαλούντες αὐτούς ιώνται των μερών τα παθήματα τί οὖν κωλύει τοὐτους τεκαι τοὺς ἄλλους δεξιούμενον αν χρήξη τις ὑγιαίνειν μᾶλλον ἡ νοσεῖν και εὐτυχεῖν μᾶλλον ἡ δυστυχεῖν και βασανιστηρίων και κολαστηρίων, ως οἴονται, ἀπηλλάχθαι; § 6 1 8. Iu 6 dieser 9 Decamamen lassen sich die hieroglyphischen Schreibungen nachweisen, die ich

nach Limmermann Rel. p. 85-6 folgen lasse: Colous: Hephaestio: Firmicus Maternus: Hieroglyphisch; M. Cancri. 1 - XVOULITY Thiumis mm \* oder m = \* Knm, Knmm "u.a. [Brust] II. Cancri. 2 Χναχουμήν Χαρχνούμις Craumonis Wink hr. Knm; DO Tx hr. Apti-Knm u.a. Schultern 1. Xaxv. Zimermail. Leonis. 1. Leonis. Kvaz Εμάτ Themeso 1. Capricorni. I. Capricorni. 4 Ernat EIXOT Senator(=! sah. 01 9 9 "53-Kt"u.a. [Kopf] II. Arietis. binapuita). \* "biw", 2 \* "biw" u.a. [Füsse] 5 Bioù Bioù Usin I. Piscium. II. Piscium. 1 2 " " - 1 7 "ri.t" u.a. [Nacken] 6 Έρου "Epw "Apou Suo I Tauri. II. Tauri. 7 Epellion Pnova Πτιβιού "rmn-hr"u.a. [Nacken] PELLEVARDE II. Tauri Romanae 8 Pauxvop II. Tauri a PEravoóp

"Den Decansternen war nach ägyptischem Stauben die Obhut über die Gestirne anvertraut; als ihre Hüter werden die Decane meist in menschlicher Gestalt in Booten fahrend dargestellt (vgl. die Abbildungen bei Budge, The gods of the Egyptians Leipzig 1904 Bd. I.p. 304-8). Sie wurden nicht nur selbst zu einer Gotthest in Beziehung gesetzt, der sie, wie aus den Becanlisten im Grabe Seti I. und im Ramesseum erhellt, Opfer bringen, sonder nauch selber geradezu als Jötler geehrt, das bezeugt ein von Legrain l.c. mitgeteiltes an sie gerichtetes Gebet. Siegelten auch als Damonen, welche die Sonne auf ihrer fahrt zu bekämpfen hatte undes liegt die Vermutung nahe, dass sie auch im Tolksglauben als solche angesehen und angerufen worden sind. Siewaren a zumeist in der officiellen Reigion werug blachtete Sestatten, die sich ab Volk zu hetfern und Schutzgeltern erkor, und es ist nichten netwicknungen dass es an sie sich um Jestatung gerkan kler Feile ihres Körpers wandte; denn eine Reihe von Decanbeziehnungen sind wirklich von den Körperlöilen einer als Mensch gedachten grossen Sternbildtigur hergenommen, so sinden sich von ihnen Namen in der Bedeutung: "Kops, Ohr! Hand, Fust, Oberarm, Unterarm, Hinterteil et is war also n ein Kleiner Schritt, von diesen Namen aus die Decane zu Schutzgeistern der einzelnen Hieder des menschlichen Kö em nemer scriit, von diesen Namen aus die Lecane zu Schutzgeistern der einzelnen Stieder des menschlichen Norpers zu machen. Dies lag umsonäher, als man auch sonst gewohnt war, die menschlichen Stiedmaßen deutimmten

göttern zum Schutze anzuempfehlen "(V. Totenbuch, c. 42: hier wird das Kopfhaar dem Nu, dem Gott des Urgewässers,
empfohlen, der Kopf dem Sonnengolt Rå, die beiden Jugen der Liebes göttin Hathor, die beiden Ohren dem schakatkopligen, die Nege weisenden Gottelpunut.cf. Niedemann, Magie p. 24-5, ähnlich im mag. Papyrus Vatican. ed. Maruchi

Monumenta papyracea biblioth. Vaticanae 1836, Papyr. Türin ed. Pleyte, Tafel 1251. 559.)

Auch Proclus Kennt die Anrufung solcher Stiederdamonen, er sagt Ad Parmen, ±155: καὶ δαιμονίας εἶναι καὶ
τούτων αἰτίας διωρισμέγας οὐκ ἀπουνωστέον, ὡς δηλοῦσῖν καὶ αὶ ἔρικκήσεις τῶν ἐπὶ δακτύλου καὶ καρδίας τεταγμέ-

νων (cf. auch Artemidor Onirocr. 149.70). §. 629. Interessant ist hierauch das jüdisch-griechische Testament Salomo's Sp. 1342 sq., es zählt nämlich auch 36 nverbuara auf, die auf die 12 lies Kreiszerichen auf geteilt sind und bestimmte Körperteile mit allerhand Krank heiten schla-gen, aber auch sonst Vnheil über die Menschen bringen, auch hier handelt es sich natürlich um die Becandemoren. Ich lasse das ganze Stück folgen, da sich hier auch vielle andere wichtige Bemer Kungen vor finden; der Text bei Migne ist schlecht, ich hoffe hier manche Stelle überhaupt erst lesbar und verständlich gemocht zu haben: "Beek felßobh, ö zür δαιμόνων έξαρχος, durch Salomo's von Ibti geschonkten Jauberzing gebannt, zwingt eine Menge δαιμόνια und πνεύ-ματα vor Salomo, der sie ausfragt und dann mit Hilfe seines Ringes zwingt, am Tempel mitzuarbeiten. Endlich tre-ten auch τριακονταξε πνεύματα vor ihn, αίκορυφαί αυτών ως κύνες αμορφοι έν αυτοῖς δε ήσαν ανθρωπομορφοι, δνοπρόσωποι, βουπρόσωποι και πτηνοπρόσωποι Salomo fragt sie, wer sie seien, da antworten alle μια φωνή . Ημείς ονοπροδωποι, βουπρουποί και πηντική της του του του του του του του τάλλ ού δυνήση βασιλεύ Σολομών, ήμας έσμεν τα τριάκοντα εξ στοιτεία, οι κοσμοκράτρρες του σκότους τούτσον άλλ ού δυνήση βασιλεύ Σολομών, ήμας άδικήσαι ουδέ κατακλείσαι ουδέ κελευσαι ήμιν . άλλεπειδή Κύριος όθεος έδωκε σοι την εξουσίαν επὶ παντος πνεύμα ματος άεριου τε καὶ επιγείου καὶ κατακθονίου, δια τοῦτο καὶ ήμεῖς παριστάμεθα ενώπιον σου ώς τὰ λοιπα πνεύμα-τα απὸ Κριοῦ καὶ Ταύρου, Διδύμων τε καὶ Καρκίνου, Λεοντός καὶ Παρθένου, Συγοῦ τε καὶ Εκορπίου, Τοξότου καὶ

Aiyoκέρωτος Ύδροχόου καὶ Ἰχθύων, Hierauf ruft Salomo το ὄνομα Κυρίου 20βαώθ πnund fragt jeden eingelnen Decan-geist δησίος τρόπος αυτών τυγχάνει und befiehlt jedem, in die Mitte zu treten und seine πράξις απλυφεδεπ: τότε προσελ Θών ό πρώτος είπεν η τρώ είμι ο πρώτος δεκανός τοῦ ξωδιακοῦ κύκλου ος καλείται Κριός, καιμετ έμοῦ οι δύο οῦθων ο πρώτος είπεν: "Τρώ είμι ο πρώτος δεκανός τοῦ ξωδιακοῦ κύκλου ος καλετται Κριός, Χεὶμετ ξιοῦ οἱ δύο οὐτοι. "Παταιή fragt Jaiomo: "Με heiss! ihr!", ὁ μὲν πρώτος ἔφη: "Εγώ, κύριε, "Γυάξ καλοῦμαι κεφαλάς ἄνθρώπων ποιῶ ἀλγεῖν καὶ κροτάφους οκυλεύω ὡς μόνον ἀκοῦσαι; Μιχαλί, ἔγικλεισον Ρυάξ" εὐθὺς ἀναχωρῶ. "ὁ δὲ δεύτερος ἔφη: "Σγώ Βαρσαφαλλ καλοῦμαι (ο΄ βαρσα: βαρξα = Stern, also, "Sternengel of unter 18. 207). ἡμικράνιον ποιῶ ἀλγεῖν τοὺς ἐντῆ ωρα μου κειμενους. "ἐν μόνον ἀκοῦσω: "ὁ δὲ τρίτος ἔφη", "Εγώ 'Αρατοσαλλ καλοῦμαι 'ὁ φθαλμους ἀδικώ καὶ ὁ φόδρα βλάπτω. ὡς μόνον ἀκοῦσαι ", Οὐριήλ, ἔγκλεισον Βαρσαφαλλ, εὐθυς ἀναχωρῶ. "ὁ δὲ τρίτος ἔφη", 'Έγω 'Αρατοσαλλ καλοῦμαι 'ὁ φθαλμους ἀδικώ καὶ ὁ φόδρα βλάπτω. ὡς μόνον ἀκοῦσαι ", Οὐριήλ, ἔγκλεισον Αρατο δαλλ, " εὐθυς ἀναχωρῶ. "Εδεπιο auch alle folgenden Decandaemonen, ωοδεί auch andere Γαυ δεπεθεον 'Αρατο δαλλ, " εὐθυς ἀναχωρῶ. Εδεπιο auch alle folgenden Decandaemonen, ωοδεί auch andere Γαυ δεπεθεον den τι ihrer Vertrei δινης αποφερένει εν το δεδιλίες εν αποκελείνει εν διωδιακού κοιλου και δεξαλλ αποκελείνει εν διακο δελομοι κοι δεδιλικών εν διακονομοί και δελομοι κοιλου και δεδιλικών εν διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί και διακονομοί κ (№ 24); - 15) σπλάγχνα (№25); - 16) ηνεύμονες (№ 27); - 17)μήτρα (№ 29); - 18) νεῦρα (№32); - 19.) φάραγξ (№33) und 20.) σωμα και δάρκες (Nº36).

So wird der menschliche Körperzum Mikrokosmus μικρός κόσμος, der mit dem Makrokosmos (μακρός κόσ-

μος), der Planetenwelt, sympathisch verbunden und allen ihren anopeoian ausgesetzt ist.

Schon oben § 306 haben wir gesehen, dass sogar der sogenannte lamblichus, der doch ein prinzipieller Jegner der Astrologie war, diesen Einsluss der Jestime wenigstens auch sürden sogenannten unvernünstigen Teil der Seele gelten lässt Viel weiter gehen natürlich die Astrologen, die auf Grund dieser sehre den ganzen Menschen mit Leibund Seele unter die ehernen Gesetze des Makrokosmos beugen und auch die Erk enntnis des Tolllichen nurauf diese Sympathie zurücksühren. So sagt z. B. Manilius Astronom. N. 893 sg. "Quid mirum, noscere mundum si possunt homines, quibus est et mundus in ipsis exemplumque dei quisque est in imagine parva?" Auch Proclus nennt den Menschen juncos xoguos (Ad Tim. 1. pag. 11c) und teilt, was bemerkenswert ist, das ausgestöße ornua der Seele, also den pneumatischen "Astralleib der Seele dem Himmelsgewolbe (oùpavois), den sterbischen Leib hierauf Erden aber (20 & Ovytov touto on on on the purite dem Monde liegenden Region (10 und oskryvy xosuu) zu: Ad Tim. 1 p. 348,cs. überhaupt Boll, Ludienzu Molemaeus p. 238 und Bouche-Peterg Lastrologie grecque 76 sq.

§ 631. Ja man hat auch Länder und Meere in Sympathie zuden Jestimen gesetzt und die irdische Welt, die Er.

de und ihre Teile, mit einem Menschen verglichen, dessen einzelne Körperteile den verschiedenen Regionen (Weltgegenden)

am Himmel entsprechen. Darüber belehrt Isis ihren Sohn Horinder Kore Kosmudes Hermes Trismegislus (Itob. Ed. 14945), τως Νης ή γη μέσον τοῦ παντός ὑπτία κεῖται καὶ κεῖται ιὐόπερ ἀνθρωπος οὐρανὸν βλέπουσα, μεμεστομένη δὲ καθ ὁσα μέρη ὁ ἀνθρωπος μελίξεται. ἐμβλέπει δ' οὐρανῷ καθόπερ πατρὶ ἰδὶις ὅπως ταῖς ἰκείνου μεταβολαίς καὶ αὐτή τὰ ἰδὶα συμμεταβάλλη. καὶ πρὸς μὲν τῷ νότω τοῦ παντὸς κειμένην έχει τὴν κεφαλήν, πρὸς δὲ τῷ ἀπηλιώτη (τὸν) δεξιὸν ὧρον, <πρὸς δὲ τῷ ἀπηλιώτη (τὸν) δεξιὸν ὧρον, <πρὸς δὲ τῷ λιβὶ τὸν εὐωνυμον), ὑπο τῆς ἀρκτου τοὺς πόδας, <τὸν μὲν δεξιὸν ὑπὸ τὴν οῦράν), τὸν δὲ εὐώνυμον. ὑπὸ τὴν κεφαλὴν τῆς ἀρκτου, τοὺς δὲ μιροῦς ἐν τοῖς μετὰ τὴν ἀρκτον, τὰ δὲ μέσα ἐν τοῖς μετοις. Τοπ der Lage der einzelnen Lander aber hängt auch der Chara Kier der diese Lander bewohnen den Menschen und Völker ab; wei l nun laypten in der Mitte liegt, wie die Kaoda in der Mitte des menschlichen Leibes, die Kapdia aber to the buyns opun-thorov ist, deshalb, sagt die Isis, sind die Agypter in jeder Beziehung vor den andern Völkern ausgezeichnet und den Göltern solieb! – Auch Plutarch De Iside c. 33 sagt, dass die Agypter die meistschwarze Erde ihres Landes wie dus Schwarje im Auge, nåmlich Xnjula(cf. oben §. 500.2) nennen und vergleichen es mit dem Herren; denn das Landist warm und feucht und wird von den sudlichen Teilen der bewohnten Erde ebenso eingeschlossen wiedas Herrvonder linken Seite.

§. 6 3 2. Auf die Sympathie der einzelnen Gliedmaßen mit den Gestirngöltern und-Dæmonen geht nun die richt seltene hufzählung der Stieder im Schadenzauber zwück, dafür bietet die Fluchtafel bei Wünsch (Antike Flucht. p. 6-7). einen guten Beleg, wo sich eine solche Gliederliste des Verfluchten findet, die mit den Haaren beginnt und den füssen aufhört.

Ahnliche Listen auch bei Audollent 190; cf. Pradel L. p. 262. Interessant ist der schon einige Male erwähnte Liebesrauber des Tapyr. Paris. l. 296: der Magus muss aus Wachs eine Sympathiepuppe der sprüden Gestehen herstellen,
die auf den Knien liegt und die Hände auf dem Rücken gefesselt hat. Irgend etwas vom Körper oder der Kleidung des
Mädchens hat er am Kopf oder am Nacken der Figur anzubringen (die sog. οὐοία), dann heisstes l. 304 sg. "Schreib
auf das Bild der Person, die dir zugetrieben werden soll, folgendes: auf den Kopf Josquau 1810υνε βοιωλωθιων νεβουτοσουαληθ, auf das rechte Ohr Ουερμηγαν, auf das linke Ohr hiβaβαωιμαθοθο, auf das Gesicht πμουναβοεω"
und so werden weiter aufgezählt: das rechte und linke huge, das rechte und linke Schlüsselbein, der rechte und linke
Ke Arm, die rechte und linke Hand, die Brust (darauf ist τὸ ὄνοματῆς ἀγομένης μητρόθεν zuschreiben; denn mit

Namen genannte Einzelpersonen werden immer im Iauber durch Hinzufügen des Mutternamens bestimmt, jedenfalls nach dem Satze: "pater incertus, mater certa.") das Herz, der Bauch, das Geschlechtsglied oppsis, der Hinterteit, die rechte nach dem Suite: "paier incerius, maier ceria.) das Nerg, der Dauch, das Sekchlechtsglied ovors, der Hinterieit, die rechte und linke Sohle und dazu immer der Name irgendeines Dæmons, natürlich jenes, unter dessen Obhut jedes Glied stand. Dann aber muss man 13 Bronzenadeln nehmen, damit die aufgezählten und beschriebenen Stieder durchbohren und jedes mal dabei sprechen: nepovä to noiov ut hos tijs seiva, önws under vos uvnobij nhinv euov povou rov seiva. Die Absicht des Magus ist klar: er durchbohrt jedes einzelne Thied und rufi den Stieddaemon an, dass er sein ihm anvertrautes Thied am Körper des Mädchens so lange mit allerhand Plagen heims uche, bis sie dem Magus zu Willen ist: dann nämlich nimmt der Magus die Nadeln aus der Puppe heraus und verlöscht wohl auch die Dæmonennamen, worauf der Filchzauber erlischt.

§. 633. Tiel wichtigeraberist für uns, dass sich die Sympathie der Gestimgötter und -Damonen auch auf die inne ren Organe, die Eingeweide des Menschen erstreckt, also besonders aufs Herz, die Lungen, die Leber, Milz, Gattenblaseetc. Denn daja durch die Constellation der Gestirne (des Makrokosmos) die Ereignisse und damit auch die Juhunft bostimmt wird, musste man annehmen, dass auch an den Eingeweiden, die den Gestirnen sympathisch verbunden sind, durch irgendwelche äussere Erscheinungen die Tukunft zum Ausdruck Kommen werde. Darauf bezuht die im ganzen Altertum von so vielen Völkern geübte Lingeweideschau, speciell die Leberschau, die gerade in Mesopotamien, der Heimat der Astrologie in hochster Blate stand of Jastrow, Rel. 11.1, 433 sq.

§. 634. Die officielle Mantik bediente sich hiezu meist der Tiere (Schafe), nur Barbaren nahmen auch officiell divinatorische Menschenopfer vor, wie Porphyrius De abstin. II si betont, für die Iberer v. z. B. Strabo xi. 4. Aber die magische Divination griff auf den menschlichen Mikrokosmos selbst zurüch; denn man behauptete, sagt Porphyrius 1.c., "dass in den menschlichen Leichen die Jukunst viel deutlicher zum Ausdruck Komme als in den tierischen. Das ist der Grund der magischen Menschenschlächtereien.

§. 635. Tazu verwendete man meist Kinder, Knaben, und zwar zunächst deshalb, weil sie wegen ihrer geschlechtlichen Unreise Keuschund rein, άφθοροι, άχνοί, zu sein pflegten, was Yoraussetzung war, dass sich die Sympathie der Gestirne an ihren Eingeweiden deutlich offenbare; denn auch die menschlichen Leidenschaften vermochten an gewissen Organen, besonders Galle, Reber, Milz, Veränderungen hervorzurufen, und dann war besonders die geschlechtliche Unreinheit dem Göttlichen zuwider (cf. unten \$ 843).

Sowarf Licero dem Patinius Kinderopferungen bei Totenbeschwörungen vor (in Vatin. 14), wie sie besonders Ju Baire ge übt wurden, wo es auch einen Lingang in das Reich der inferi gab (Servius Adhen. W. 107). Le wird hervorgehoben, dass diese "necromantia vel sciomantia non nisi ibi deque sine hominis occisione fie at. "Hier scheintes sich allerdings um Sühnopfer gehandelt zu haben, doch Kann damit auch das Extispicium verbunden gewesen sein (für die Menschenopfer bei der römischen Ne Kromantie of. besonders J. Marquardt, Staatsverw."

II., B. 1935g., P. Stengel Kultus altert. "p. 117 n. 9; G. Missowa, Rel. u. Kultus d. Römer p. 31.354.).

S. 6. 3. 6. May unzweideutig spricht von diesen divinatorischen Kinderopfern luvenal Sat. v. 5485g. "Neiter verbürgleinen zur Australie und und ein grosses Vermächtnische vereinsamten Reichen ein Seher Armeinens oder Aus Commagene, sobald eine Taube, noch warm er beschaut hat; Herzen von Hühnern durchforscht von die inveren Teile von Hunden. Manchmal auch von Knahen..."

er, die innezen Teile von Hunden, Manchmal auch von Knaben..."

§. 63 7. Auch dem grossen Wundertäter und Magus Apollonius von Tyana machte man vor Domitian den Process, weil er einen Knaben, bei Nacht und abnehmendem Monde geopfert und seine Eingeweide durch-forscht habe, um dem Nerva durch eine Weissagung Hoffnungen auf den Thron zumachen (Philostrat. Vita Apoll-III. 11, 20 vIII s. 6 (12). Dagogen verwahrto sich Apollonius sehr energisch erspielte dabei auch folgenden Trumpf aus, der gewiss seine Wirkung nicht verfehlt haben wird. Die vernunftlosen Tiere "sagt er vin 6/1s], "erleiden Keine VerdunKlung (Veränderung) an ihren Eingeweiden, da sie von dem bevorstehenden Tode Keine Ahnung haben. Der Mensch aber, der auch dann, wenn ihm der Tod nicht bevorsteht, immer einige Furcht vor ihm im Hersen hat, wie sollte der im Angesicht des Todes weissagende und sogar günstige Vorgetchen an seinen Eingeweiden ge-Ben Können?! Diese Erwägung war es jedenfalls, welche die Mutsto Halle der Menschenopfer ach im opperenten Kult und damit das Unmenschliche an ihnen erwies und Raiser hand pro- 132 veralle auch Basen on die Scholie ein well. mischen Reiche die Menschenopfer zu verbieten (Porphyrius Tepi Ovoiw fryt. bei Euseb. Teaen.ev. 14.15. 5.1.p.181D) Doch hatte schon a. 97 vor Ch., 657 d. Stadt, der Senat ein senalus consultum erlassen, dass Kein Mensch mehr

geopfert werden dürfe (Plinius 30.3). 5. 638. Das greutiche Lauberopfer aber wurde natürlich im Seheimen weiter geübt, auch den Mithrasmysterien war es nicht fremd: Ausdrücklich wird berichtet, dass Kaiser Commodus seine Hände dabei tatsächlich mit Menschenmord befleckte (Lamprid. Commod. 9, eine andere Bedeutung hatten jene Opfer bei den Bacchanalia ge-

habt, gegen die der Senatschon a. 186 vor Chr. einschritt of. Livius 39,13).

Um ausgesprochene Divinationsopfer aber handelt es sich bei dem Syrer Flagabal 218-222, von dem Lam-pridius Heliogabal. 8 erjählt: E. opferte auch Menschen, dazu wurden schöne und edle Knaben aus ganz Italien aus-erlesen, die noch Vater und Mutter haben mussten (nicht, "damit dadurch der Schmerz der beiden Ettern gesteigert werde", das Opfer musste auch hierin "voll Kommen "sein), berüglich dieser Opfer hatte er alle Arten von Magiern um sich, die täglich solche Opfer darbrachten. Dabei pflegte er sie, während er die Eingeweide der Knaben besichtigte und diese Opfernach den Regeln seines vaterländischen Aberglaubens untersucht, aufzumuntern und den Göttern zu dan Ken, dass sie ihn ihre Lieblinge\_nämlich die Opfer Knaben\_hätten auffinden lassen. "Cassius Dio 79.11 sagt ausdrücklich, Elagabal habe Knaben opfern lassen, die er unter Jauber formeln schlachtete. Genau ebenso auch Kaiser Valerian, 253-260, dem ägyptische Magier dabei assistierten (Brief des Dionysios an Hermammen bei Eusebius Flist. eccl. 7.10 Ip. 304 Dinborf = Nicephor. Hist. eccl. 6.10

Dass solche Greuel auch in Athen und Alexandeia von den, pilosopor verübt wurden, bezichtet Socrates Hist. eccles. 3, 13 Sp. 413 und Eusebius (Hist. eccl. 8, 14,5 IVp. 373 Dindorf) special für Kaiser Maxenlius, 306-312, dass er auf diese Weise den Krieg zu gewinnen hoffte. Aber auch der Neuplatoni Ker im Purpur, Kaiser Julian der Apostat, schreckte vorsolchen Greuelnnicht zurück; erschlachtete bei magischen Opfern Knaben, ohne sein Schicksal abwenden zu Können, das er voraus erhundete ; er drückte den verhassten Anhängern des "Galilæers eine Waffe gegen sich in die Hand, die sie nach Kräften gebrauchten (f.z.B. Gregor v. Nazianz Contra lulian 192 Sp. 624; Vita Con-

stant. 136, Clemens Recognit. 2.13; Theod. Hist. 3.22).

Finstere, unheilvolle Gotheilen waren es, denen solche Opfer bluten musslen, besonders Hecate und Kronos (Saturn); Justin Apol. XII. cf. Socrates Hist. eccl. II 13. Sap. XIV 15. 23 saglaudrücklich: Kobvov uvőrňoja čnert-hový ev tip tekvogoveřv. Aberauch bei diesen Myslevien handelte es sich viellach um divinatorische Faubezopfer, da von den Mithrasmysten zu Alexandria gesagt wird (Vita S. Athanasii bei Photius biblioth. cod. 258 p. 463 6. 259):

Buovrés re Tvo Eas; kai naidas kai suvdikas kai tois snhayrvois autiov pavrevopevoi. Natürlich waren diese Menschenopfer auch den Smostikern nicht fremd v. über die greutsche "Communion" der Euchiten bei Bellus De operat daemon. c. 5 Sp. 832-3, auch Socrates Hist. eccl. III 13.

Die oben angeführte Stelle aus Eusebius bezichtet, dass auch schwangere Weiber bei solchen divinatorischen Opfern aufgeschnitten wurden; das geschah, um zu dem Embryo zu gelangen, der als Medium

Tür die And οροια der Testir ie betrachtet wurde.

Dazu hat man jedenfalls schon recht reise Embryonen benützt, an denen die ausseren Stieder, wie auch ganz besonders die inneren Organe schon deutlich ausgebildet waren. Diese Scheusslichkeit meldet Ammian 29,2,17 auch von einem gewissen Pollentianus. Doch Konnte man zu solchen "Menschen" auch auf andere Weise gelangen, durch Früh-und sehligeburten, wie dies Ilinius 28.20(7) bezeugt, der aus drücklich "zu vertuchten zweiken gliedweise zerteilte sehlgeburten" erwähnt; umeine solche handelt essich wohl auch im Pariset Papyrus l. 2575 sg. (2646), da eine sehl-oder frühgeburt der Geburtsheiserin Hecate-Seiene-Artemis gewiss ein έχθρον θυμί αμα sein musste ein abstoßender Hohn auf ihro Tatigheit! (cf. oben §. 423).

Ber Grundaber, warum man "berhaupt Embryonen zur Zukunftserforschung öffnete, liegtauf der Hand: auch im Embryo schon lalen die knoppowar der Jestirndæmonen ihre Mirkung und hündeten an seinen Inganen die Lu-Kunfl; da der Embryo aber ohne Bewusstsein ist. Kann bei ihmdurch Keinerlei lodesfurcht odersonstige Affecte jene Verdun

Kelung der zuhunftdeutenden Organe erfolgen.

§. 640. Die lauberpapyri erwähnen solche manlische Kinder-und Menschenopfer überhaupt nicht-denn jene Stelle aus dem Pariser Jauberpapyrus hal mit der Divination nichts zutun, "obwohl gerade zu ihrer feit diese Oppersohr üblich waren, wie die oben mitgotei sten Stellen beweisen und auch ein Tedicht aus den Poëlae Latini Minores, der lateinischen Anthologie (ed. Bährens N. p. 60), wo der Magus und Nohromant charakterisiert wird: Fata per humanas solitus prænoscere sibras, simpius, infandae relligionis apex, spectoris ingenui salientia viscera slammis ut posuit magico carmine rupit humum, ausus ab Elysius sompoium ducere campis.

S. 6 4 1. Das mag damil zusammenhängen, dass in Ägyplen die Opfervorschriften auch bezüglich der Opferliere sehr streng und es den Ösirispziestern verboten war, sogar eine fruchttragende Manje auszurötten. Schon Herodot weist wohl mit Recht die Annahme zurück, dass man in Ägypten Menschen opferle (1:40 II 45), doch meldete anderseils auch wieder Manetho solche bis in die Teit des Amasis. Ohne auf diese Streit frage näher einzugehen, glaube ich, dass seit den feiten, da die Osirisreligion in ganz Ägyplen herzschte, das aber ist gerübe die Späteit, in der allein die Triechen mit dem Volke am Nil innäheren Verkehrtraten, Menschenopfer im officiellen Bust ganz und gar verpönt waren und dass sich dies auch im Jauberglauben wiederspiegelt. Penn die Schlachtung eines Menschen deiner Feitigionsstreites zwischen zwei Nachbarnomen (Plut. 72 Aelian 16.27 Juvenal 15, 27 sg) ist auf eines Schuldkonto des wildesten Fandlismusz zu selzen, ebenso auch das Menschenopfer, das sich die sog. Bukolen nach Cassius Dio 71, (cf. Achilles Talius II 15, 19 und meinen "Tierkilt"p. 18) zu Schulden hommen tiesen. Ins der Jeil der Jauberpappi aber wird von negelrechten von Priestern des Gottes Kothos vorgenommenen Menschenopfern bezichtet (Memoires de la Mission Archeolog. au (aire N 102f Johesnisch, Sahidischer Farallellext bei Wessely Studien zur Talaeographie und Papyruskunde zu) die Anhänger dieses Jottes sollten den Christen die Kinder stehlen, sie schlachten, mit ihrem Blut den Allar besprengen und aus ihren Jedärmen Seiten für ihre Jethern machen, bis der h. Makarios von Tkou den Tempel zerstörte und auf dem Scheilerhaufen den Gott Kothos und seinen Friester Homeros



Abbild. 9 nach Monument. dell. Instit. 1882, T. Taf. 48; Huelsen, Annali 1882 pag. 301-14, Helbig Wandgemälde Campan. Taf. 19, 1401 B, n. 2. Von einem antiKen Haus bei der Villa Farnese in Rom. Oder handeltes sich um einen Streit zweier Mütterum einen Säugling und eine Art Salomonischen Urteils! S. S. 642.

verbrannte. Dieser Jott ist bisher völlig unbeKannt; ich möchte daher glauben, dasses sich hier überhaupt nicht um einen ägyptischen Jott und Kutt handelt, sondern um eine gnostische oder fremde Religionsgemeinde, an denen es in Tgypton nicht

fehite. Auch der Name des Hohenpriesters Homeros werst auf einen griechischen Gnostlier hin.

S. 642. Doch sind für den Tauber überhaupt die Menschlächtereien umso weniger in Tweisel zu ziehen, als sich eine an tike Abbildung einer solchen magischen Nockers gefunden hat: Abbildung 965. Daremberg-Saglio Dictionnaire des Antiquités II 2, p. 1516 Nº 4784 Artikel. Magia. Dit si eine Frau dargestellt, die ein Kleines Kind, das sie an den Beinen hält und völlig nacht ist in eine grosse Schale zu lauchen sum es zu ertränken. Dim Begriffe sieht; auf der andern Seite der Schale steht gebückt eine zweite Frau, die mit beiden Händen auf die Seite der ersten Kleiner ist zieht sie das Entsetzliche nicht sehen, eine dritte Frau in abwehrender Stellung. Auf der Jeite der ersten Frau sitzt ziemlich weit von der Schale wer auf einer Erhöhung und einem Jessel ein älterer, bähtiger Mann, der das durch eine Armbewegung zu besehlen scheint (der Magus!) und am Fusse der Erhöhung seitlich vor ihm steht ein junger Mann. Auch auf eine sthöhe Kleine Semme bei Furtwängler ist noch zu verweisen, die etwas Verwandtes darstellt: ein Mann hält nämlich auch hier ein Kleines hestig zappelrides Kind mit der linken Hand an den Beinen über einen grossen Becher, während er in der rechten ein Schwert schwingt (Intike Semmen 3 p. 230sg. Sext; hier viel über Menscherlopfer) Taf. 25 Nº 7 vol. 1). Dieses Bild, glaube ich, gehört überhaupt nicht der Magie an, sondern dem Sagenikreis der lelopiden und stellt die Schlachtung des Thyestessohnes dar. Aberauch bezüglich Abbildung sleht es Kelneswegs fest, obwir nicht auch hier eine Darstellung dus irgendernem Mythus, somit übernaupt nichts Magisches vor uns haben. Über ausgesprochene Tauberopfer von Menschen, wenn auch nicht zu divinatorischen sus eine Betlonatempel in Kom (Marsseld). Lactantius Placid. zu Stalius Theb. N. 509; Beudo-Lyprian, Confessio 11 pag. 1123; Lassius Dio 69, 11(?); 37,30 (Catilina beim Schwur); cf. Sallust, Catilina 22.

## 3. Kapitel.

Beeinflussung der unechten, der Toten-Dæmonen (νεκυδαίμονες) mit Hilfe ihrer ουδία. Die ovor'a der Lebenden und der Götter.

§. 643. Bezüglich ihrer Beeinflussung durch den Menschen nehmen die Seelen der Verstorbenen "die zu unechten Dæmonen geworden sind, die sog. lotendæmonen (νεκυδαίμονες, άνθρωποδαίμονες, νέκυες, ήρωες υ.ο. \$.248 sq.) eine besondere Stellung ein. §. 644. Sie ist durch den Glauben gegeben, dass jede Seele eine vom Schicksal bestimmte Jeitin ihrem irdischen Leibe zu verbleiben hat und dass daher jede Seele, die vor Ablauf dieser Teit vom Körper getrennt wird, sich nicht ganz von ihm los lösen Kann, sondern mit ihm und seinen Resten, wenn auch für gowöhnlich unsicht bar in

einem engen Zusammenhange bleibt(ef. oben § 326 sq.).

Das gilt inerster Linie von denen, die eines gewaltsamen Todes starben (cf.o. \$ 343.59.) und von denen, die zu jung aus dem Leben schieden, ohne die dem Menschen auf Erden gestellten Aufgaben, besonders die Grzeugung von Kindern erfüllt zu haben (cf.o. §. 34959). Aber selbst dann, wenn die Seele nicht gewaltsam, in dem vom Schicksal ihr gesetzten Termin den Körper verliess, Kann es geschehen, dass sie nicht zur ewigen Ruhe eingehen darf, nämlich dann, wenn ihr irdischer Leib nicht ordnungsgemäss bestattet wurde (cf.o. § 357 sq.). Auf diese Weise erhalten wir 3 Klassen von ruhelosen Seelen, die sich von ihrem Krichnam nicht völlig loslösen Können, ihn, die Grabstätte oder auch den Ort ihres (gewaltsamen) Todes unsichtbar umschweben und meist von einem heftigen Verlangen nach dem Körperlichen erfüllt sind. 1) die <u>βίαιοι,</u> βιαιοθάνατοι (βιοθάνατοι), βιόμοροι, die gewaltsam Gelöleten (cf. Jahn, Berichte der sächs. Gesellsch d. Wissensch. 1888 p. 95 n. 277-8; Friedländer, Röm. Sittengesch. 3, 640; Reinach, Archiv f. Religionswiss. 9,1906, p. 312sq B. Schmidt, Leben d. Neugriechen p. 169, 173. A Dieterich Papyr. mag. p. 800.), Unter ihnen bilden die Selbstmörder eine besondere Klasse (cf.o. §. 328 sq.). 2) die awooi (aybvaioi anaides), die zu früh Verstorbenen, vor allem Jungfrauen- und Kinderseelen (cf. Dilthey, Rhein. Museum 27 p. 387, 338, A. Dieterich 792,), und 3) die deagor, die Nichtoder nicht ordnungsgemäss Bestatteten (cf.o. §. 360). Die ruhelosen Seelen allein sind der directen Beeinflussung durch die Überlebenden zugänglich; denn die andern leben ja, dem Menschen völlig entzückt, im Monde, in der Milchstraße, auf den Firsternen, mit der Gottheit selbst vereint (cf. oben § 300.). S. 645. Das Mittel zuihrer Beeinflussung aber bietet der Körper, den sie im Leben beseelt haben und seine Reste denn zwischen der ruhelosen Seele und ihrem irdischen Leibe, dem nunmehrigen Leichnam, besteht ja eine geheimnis volle Verbindung auch jetzt noch so lange fort, bis die vom Schicksal bestimmte Teit verflossen ist (cf. besonders oben §.329). Daher gehören die irdischen Reste dieser Toten zur Wesenheit ihrer Seelen, weshalb die Griechen diese Leichenreste als ovola zu bezeichnen pflegen. Und wer die ovola einer ruhelosen Seele besitzt und richtig anzuwenden versteht, der erlangt dadurch Einfluss auf sie und Kann sie seinem Willen unterwerten.

Rlar spricht dies 7. B. Porphyrius De abstin. Il 17 aus: "Die bese und unvernünstige Seele, die ihren Körper nach seiner gewaltsamen Tötung verlassen hat "weilt in seiner Nähe, wie das die Seelen aller gewaltsame Tototeten tun.

Sewaltsame Tötungen also zwingen die Seelen, sich an den Körpern, die sie verlassen haben zu ersteuen... Aberauch die Seelen der Unbestatteten bleiben bei ihren Leichnamen und die Tau bezet beherrschen sie indem sie ihre Körper und Teile davon zurückbehalten. "Demnach bedeutet ovola zunächst irgendetwas von dem Leichnam einer ruholosen Soele, also g. B. einen Knochen, einen finger-oder sehenngel, ein staar aller einen sahn, abez auch Blut, Speichol, Schweiss, Vrin oder Kot, natürlich auch die Asche der auf dem Scheiterhausen Verbrannten.

5. 646. Indessen hat dieser Terminus an Umfang zugenommen: denn die Tauberpapyri und die ein-

schlägigen Schriftstellernotizen verstehen unter ovola noch wiel mehr, nämlich alles, was im Augenblick des Todes in irgendeiner Beziehung zu der aus dem Körper scheidenden Seele stand, das sind zunächst die Waffen, Wertzeuge und Geräte, durch die ein Mensch einen gewaltsamen oder vorzeitigen Tod gefunden: also die Nägel, mit denen Verbrecher ans Kreuz geschlagen wurden, auch Spähne vom Kreuze selbst, die Stricke oder auch bloss Teilchen von ihnen, mit denen Leute hingezichtet wurden oder sich selbst ums Lebenbrachten, serner alle Waffen, wie Schwerter, Beile, Dolche, Messer, durch die Leute auf dem Schaffot, im Krieg, in der Arena, durch Mord, durch eigene Hand oder unglücklichen Lufall den Tod sanden, endlich auch Stücke oder Bestandteile von Schissen, die mit Mann und Maus untergiengen, Trümmer von Wagen, die durch ihren Sturz (besonders in der Arena) den Tod ihrer Insassen verschuldeten und Mantiches.

\$. 647. Aber selbst clwas Staub oder Grde von jenen Stellen, wo Menschen auf solche Weise den Tod erlitten, gehort que ovota, besonders wenn sie etwas von ihrem Blut, Schweiss, Speichel oder ihren Excrementen aufgenommen haben. Das gilt natürlich noch viel mehr von der Grabeserde, die von den Verwesungsstoffen der Leichen geträn At ist; ganz analog muss dann auch ein Jusammenhang der Seelen mit dem Scheiterhausen bestehen, seinen verkohlten Resten, seiner Asche und dem Erdboden, auf demerstand Ja sogar der Grabstein und das Grabgewölbe enthält etwas von der ovola der Gestatteten, von dem Leichenhemd und Sarge ganz zuschweigen. S. 648. Und wenn Blumen, Gräser und überhaupt Manzen aus dem Grabhügel aufsprossen, oder aus der Richtstätte, Wahlstatt oder dem Mordplatz, wenn sich dort Schlangen, Kröten, Eidechsen, Molche, Hunde, Wälfe, Schakale und anderes Getieraufhält, muss nicht auch in diesen Mangen und Tieren etwas vonden Seelen stecken, die dort, von brennender Sehnsucht nach dem Leben und wilder Rachegier getrieben, umherirren? Denn die Manzen saugen die obsia aus dem Boden in sich ein und Hunde, Schakale, Wölfe fressen sogar die hingeworfenen Leichen der Verbrecher, der ehrlosen Selbstmorder, der unglüchlichen Gefallenen und Ermordeten. Und hörst du das Klägliche Heulen oder wütende Kläffen, das in finsterer Nacht von diesen Stätten des Grauens herüberdringt? Kannst du beweisen, dass das wirkliche Hunde oder Wölfe sind? Nein, das sind die armen Seelen selbst, die dort in Hunde-und Wolfsgestalt umgehen; Gott schütze den fremden Wanderer, der sich ahnungslos diesen verstuchten Stätten naht! Nur Hexen "Lauberer, Totenbeschwörer sind vor diesen Spukgestalten geseit, wenn sie bei zitterndem Mondlicht die Totenknochen ausgraben, die Leichenhemden an sich bringen die Leichname verstümmeln und die giftgeschwollenen Pflanzen und Tiece sammeln, den armon Toten zur Pein, uns zum Verderben! Von weither Kommen sie, in Uhu's, Eulen und Käutzchen verwandelt, um sich all die Mittel für ihr scheussliches Treiben zu holen Daher nagleam Tagesolche Nachtvögel und auch eine Fledermaus andeine Türe, entsühne und reinige dein Haus und sprich einen Kräftigen Spruch, dass die guten Götter und Geister dich, dein Haus, dein Vieh vor den Totengeistern bewahren und den Hexen!

Über all das cf. besonders G. Treu De ossium humanorum larvarumque apud antiquos imagin. Dissert. Berlin 1874. Rokde Byche 21 p. 18, 2. Reitzenstein Poimandres p. 2943; Indollent Defix. tab. Cx-Cxx; Jahreshefte des östern. archaelog. Instituts 9 (1906), p. 192. 89.; Kuhnert, Rhein. Mus. 49 (1894), p. 45. 6; Abt, Apologie p. 21; 141-4; Fahz l.c. 123.1; 149; Dedo p. 11. 34; Dieterich Rhein. Mus. 56 (1901) p. 91; Riess bei Pauly. Wissowa I 92. D. Vagtieri Notizie degli seavi 1897 p. 529-34; Blau p. 151; Preuss Globus 86p. 326. 356. Wundi Võl Kerpsychologie II 2(1906) p. 1859. Gaster Sword of Moses 189, 130.

S. 649. Unter solchen Umständen begegnen wir der obsie der Toten auf Schritt und Tritt und natürlich auch den Hexen und Magoi, die sie zu gewinnen bestreet sind. Die wirksamste obsia ist natürlich der Leichnam selbst und auch das Kleinste Teilehen davon, und am leichtesten Konnte man sich diese obsia von begrabenen, nicht verbrannten Leichen verschaffen. Auch wird vielfach der Glaube bestanden haben, dass die Leiche durch die Verbrennung ihre Eigenschaft als obsia überhaupt verliert und dies mag, wie Rohde zichtig bemerkt, auch der Grund sein, warum man die Leichen-

verbrennung einführte (Psyche 5-6] 30-1, daraus er Klärtes sich auch, warum die Griechen die Jebeine der Segen bringen den Heroën sorgfällig beiselzten und bewachten da die feinde diese in ihre Jewalt zu bringen und wohl auch zu vernichten trachtelen, um die Segen verbürgende Teilnahme des Heros für sich zu gewinnen oder für die feinde aufzuheben;
daher wurden die Grabställen der Heroen bisweilen geheim gehalten cf. Rohde I 162-3); man wollte dadurch die freiwillige und auch erzwungene Rück Kehr der Seele in den Leichnam und seine Reste unmöglich machen (auch Kam
das Begraben viel billiger cf. Becker Charikles \* III p. 9859.) Seit dem VI. Jahrhundert wurden daher in Athen die Leichen meist verbrannt, während früher das Begraben das Übliche war; noch später Kommt wieder das Begraben mohrin
Übung, so besonders in der Jeit unserer fauberpapyzi (cf. Athen. Mitteil. 1893 p. 73-191; L. Ross Archaeolog, hußätze I 23 Bulletin (orn hellen. 1895, 184, 2; Rohde I 226). Die Pythagoreer hielten stets an der Leichenbegrabung fest (cf. lamblich.
Vita Pythag, 154, Plin. 35. 160). Ebenso wurden auch nach uralter Sitte die Könige in Lacedaemon auch in der Spätzeit

mel wiederholt werden. Wenn dann der Hund belt, so braucht der Magus bloss vor die Türe zu trelen, denn der vekudai juw hat das Mädchen schon bis dorthin gezwungen. § 651. Im demotischen magischen Papyrus col.
29 verso 1-6 muss man, um einen Menschen zu töten, ein Haar von ihm und ein Haar von einem Toten (Ermordeten!)
zusammen und an einen falken binden, den man dann wieder stiegen lässt (pf-en werm eif "MAOYT").

3. 652 Ebendort col. 24.29: "Giess Blut von einem Kamel mit dem Blut eines Toten in den Wein lass den Men-3. 6 5 2 Ebendort col. 24.29: " Jiess Blut von einem Kamel mit dem Blut eines Toten in den Wein, lass den Menschen trinken, dann stirbt er "(e. r-K t snf n \* 6 EMOY! (1)). \* hr snf n m e-f mw.t (30) a p rp nte-K t swe f p rm hr \* MTEG". Im Papyrus Paris l. 2145 werden einige Homerverse auf eine eiseme Platte geschrieben; dan heisst es l. 21665 g.: 6 v δι βάφας την λάμναν είς την πληγήν [eines κατάδικος σφαγείς] έξειξ μέγα άγαθόν gegen Herrenund Befehlshaber. Doch muss man vorher dem Toten die Verse ins Ohr sagen, der dann auch auf alles antwortet (cf. u. II § 371 Βχιν). l. 2205 wird befohlen, die Formel ξμύρνη μετά βιαίου αξματος αυβεία φύλλον δαφνης χωσοινείου του Ετχίεινα σε με πληγήν μετά βιαίου αξμα Jenn die Seele leδί im Blut, solange der το γλυφηναι πλύνας αυτό νίτρις και υδατι einγutauchen εξε βιαίου αξμα. Jenn die Seele leδί im Blut, solange der Mensch leδί, und aus der Wunde (πληγή) entweicht sie im Tode; daher muss das αξμα eine besonders gute δυσία sein und auch die getroffene Stelle an der Leiche. §. 6 53. Von diesem Jedan Ken lässt sich auch die Medicina magica leiten; so schreibt Alexander von Tralles Ip. 565 Buschm: που folgendes Recept gegen Epilepsie stammt von dem Thracier Marsinus: Man nimmt von einem erschlagenen Fechler oder einem Hingerichtelen ein blut beflecktes Tuch, verbrennt es und mischt die Asche dieser Lumpen in den Wein des Kranken; nach 7 Dosen wirder geheilt sein. Der Versuch gelang schon oft gang ausgezeichnet. Ebenso sagt Celsus II 23: Guidam inqulati gladiatoris calido san-Der Versuch gelang schon oft ganz ausgezeichnet. "Ebenso sagt Celsus II 23: Quidam iugulati gladiatoris calido sa quine epoto tali morbo se liberarunt. Auch Plinius 28,2,1 Kennt das: Man trinkt gegen die Fallsucht sogar das Blut der Iladiatoren gleichsam aus lebenden Bechern. und das warme, noch vom Mem beseette Blut, nugleich der Kuss auf die Wunde gilt als wirksamstes Mittel, das teben selbst einzuschlürfen, währendes doch sonst nicht erlaubt ist, dass der menschliche Mund eine lierische Wunde berühre. Besonders interessant ist der Papyrus Paris l. 763-4 dersich auf die ovoia eines Sympathietiers bezieht. Hier wird ein heiliger Käfer, derdie 12 Strahlen hal durchein bestimmtes fuller getölet, dann in reines Rosenöl geworfen, das ύτλοῦν ἄγγος mit dem Öl und dem Hāfer auf reinen Sand gesteilt, darüber an Tagen hinter einander zu Mittag das ὅνομα gesprochen und dazu noch zedermal: ἔγω σε ἔτιλεσα, ἰνα μοι ἡ σοῦ οὐσία γένη γρήσιμος, τῷ δεῖνα μόνω τε τα η εη ου ετα ἐμοὶ μόνω χρησιμείης
ἔγω γαρ ἔμι, θωρ φορα φωτιξααξ... Diese und ähnliche Stellen werden uns auch noch unten beschäftigen (II ξ/1)
ξ. 6 5 4. Im lapyrus Berolan. II i. 48 wird ein felzen von einem gewaltsam Setölelen, βάκος βιοθανάτου, bei
einem Offenbarungszauber als Lampendocht benütztlef. II ξ/191).
ξ. 6 5 5 Der Papyrus Lond. 46 l. γα-ς gibt die

Anweisung einen Hammer σφύρα, der zu einem eigenartigen Sympathie zu der benützt wird aus einem πανουργικόν ξύλον, also wohl aus einem Jalgen-oder Kreuzholz, andem ein πανούργος sein Leben gelassen hat, zu schnitzen.

Thirtisch verschreibt Mexander von Tralles den Naget voneinem Kreuse als nedappa um der Arm gehängt für Epiteptiker (1567Puschm.) Auch der Paniser Papyrus! 2125sq. Kann herangezogen werden: hier wird eine katoxos oppoyis neos tobs катаххудого были оку орону с продебен de Angertigung eines Siegetrings, der, wenn man mit ihm Becher, die für die Becherwahrsagung geweiht sind, versiegett, ihre Benützung durch Inderusene unmöglich macht; dort heiset es! 2150

sq. lastin sidilow and avayronlone y bronharious da es durch das Rühen seine Kraft verlieren würde nuingev Sax-zuhov in den dann ein schauerliches Bild mit einem Lowen und einem Skelett zu gravieren ist (cf. 118 249). Als Abwehr gegen bose Geister erwähnt einen solchen Ring auch Lucian im " Lugenfreund" o.17, wo ein Geisterglaubiger errähltt. Anfangs erschraß ich nicht wenig, wenn ich einem Geist begegnete. Jetzt aber bin ich so daran gewöhnt, dass i mir nichts mehr daraus mache, besonders seit mir ein Araber einen Ring aus Talgennägeln geschenkt und mich ei nen heiligen Spruch gelehrt hat, der aus einer Menge heiliger Namon Besteht. Durch das Blosse Undrehen dieses Ringes Brachte er einst die Schreckgestalt der Helate, die ihm am hellen Millag erschienen war dazusogleich in die Erde fuverschwinden (c. 24). § . 6 5 6. Im Pariser Papyrust. 1396 cf oben § 351 wird Erde von der Tratte, da die beschworenen vekvõaipoves einst aus dem irdischen. Leibe getrieben wurden, aufgehoben und im Hause des Mädchens hinge worfen, dassie dem Magus zutreiben sollen. Nerauch die Grabeserde echter Heroen barg etwas von ihrer ovola; darüber betichtet Pausanias & 17.3 : "Bei Thoben befindet sich ein nicht hoher Grabhügel des Jethos und Amphioro (der Söhne der Antiope). Von diesem suchten die Bewohner von Tithorea (am Parnass), wenn die Sonne im Stier stand (wegen des Stieres, an den Tothos und Amphion die Feindin ihrer Mutter Dirke banden und so zu Tode schleifen liessen ihre II-ia und die der Mutter musste daher gerade beim Sonnenstand in diesem feichen segen bringend wirken) etwas Erde zu stehlert, wenn man nämlich diese Erde auf das Grab der Antiope schüttete, so wurde das Gebiet von Tithorea fruchtbar, das von Theben da en nicht [denn dann weilten die Söhne bei ihrer Mutter in Phoilis !]. Daher bewachten die Thebaner das Grab um jene Jeit. Bahis gen nicht senn dann weilten die Söhne bei ihrer Mutter in Noilis Is. Daher bewachten die Thebaner das Grab um zene seit. Bakis sollihnen das in seinen sersen er Klärt haben. Im Sapprus saris i. 446 heisst es in einer solenbeschwörung an die untergehende Sonne, die bei ihrer nächtlichen Fahrt unter der Erde den beschworenen vervolaijus venden soll: neuwer dazuer tourov... ovnee and och voor katizus täde..., so dass hier also Reichenteile gemeint zusein scheinen; oben doer dazuer tourov... ovnee and soll: neuten der Lab win von der ovole tou vrynees over gesprochen (c) auch 1.7951-2 und 1970). Wirk lich waren auch stücke von Irüsten und Irabsteinen im Jedrauch: so erfählt Lucian Philopseud c. 11:, Ein Knecht, der im Weinberg von einer gistigen Schlange in den Fuss gebissen worden war, schien dem Tode verfallen. Da sagte ein zufällig anwesender Freund: "Beruhige dich lich will auf der Stelle einen Babylonier hosen, einen von den sog. Ihaldærn; der wird den Mann bald Kuriert haben. "Dassiches Kurz mache: der Babylonier Kommt und bringt urtseren Midas sichtig wieder auf die Beine, nachdem er mittels eines Spruches das Ist aus dem Leibe getrieben und ein Stück chen, das er vom Irabstein einer verstorbenen Jungfrau abgeschlagen, ihm an den Fuss gebunden hatte." Die Diebe brachten die wildesten Hunde zum Schweigen und Lavbn lau lat, went sie mit einem Feuerbrand vom Icheilerhausen eines Menschen auf sie losgingen! (seltian, Mist. anim 138). Daabgeschlagen, ihm an den luss gebunden hatte. "Die Diebe brachten die wildesten Hunde zum Schweigen und Plaubh lan sein wenth sie mit einem feuet brand vom Scheiterhausen eines Menschen auf sie losgingen! (helian Hist anim 138). Daher ist wohl auch das tapixov ög pakov, das der lapyrus Leiden Vcol. 11 l.16 als Material erwähnt, auf das eine sonet zu schreiben ist, die Jwietracht im Hause stiftet, vielleicht nichts anderes als eine Scherbe von einem Einbalisamierungsgesäss für die Toten; die Tormel wendet sich anden bösen Seth-Typhon, der sooft mit den unheimlichen und bösartigen vek voori pur verschauper in Vereindung geselft etscheint (g. aber auch § 452).

§ 657 Interessant ist auch der Papyrus Lond. 1211. 4703, wo in einem Liebespauber die χαρακ τηρες und die Formel: 'χαναρμενδώ χασαρ ποιησατε την δείνα φιλείν έμε in eine sinn platte èv ηλώ κυπρόνομα από πλοίου νεναυαγηκότος πι schreiben, also mit einem Rupfernagel von einem gestrandelen platte èv ηλώ κυπρόνομα από πλοίου νεναυαγηκότος πι schreiben der Leute, die bei einem Schissten die hugen mit Wasser auch gestrandelen sont auch πι sehen, die Augen mit Wasser auch gestrandelen Fahrzeugen salben: denn es heisst dort: εγχρισών δε τον δεξιον όφθαλμον μεθ Θατος πλοίου νεναυαγηκότος καὶ τον ευώνυμον στίμμι κοπτικώ μετά μετρητοῦ ύδατος. έαν δεμή ευφης ύδωρ ἀπό νεναυαγηκότος πλοίου γεναυαγηκότος πλοίου το και το πλοίου το πλοίου το και το πλοίου το πλοίου το πλοίου το πλοίου το πλοίου το πλοίου το πλοίου το πλοίου το πλοίου το πλοίου το πλοίου το πλοίου το πλοίου το πλοίου το πλοίου το πλοίου το πλοίου το πλο gestrandeten lahrzeugen salben: denn es heisst dort: ἔγχρισων δὲ τὸν δεξιον δφθαλμόν μεθ ὕδατος hλοίου νεναυαγηκό τος καὶ τὸν εὐώνυμον στίμμι κοπτικώ μετὰ μετρητοῦ ὕδατος. ἐὰν δὲ μὴ εὕρης ΰδωρ ἀπὸ νεναυαγηκότος πλοίου, ἀπὸ πάκτωνος βεβαπτισμένου. Indem man das huge mit diesem Schiffbruchwasser salbt, geht die οὐσία der damals triminkenen auf das huge über und dieses erhält dadurch auch die tigenschaft der διάμονες. Jötter τι sehen (σίναι πει 1,112). Εἰπ δτάκλ χαλκός ἀπὸ πλοίου ἀτυχήσαντος ειωάλη das Teiseament Salomo's als ἀποτρόπαιον. Daher führt auch die Hexe Pamphile δεὶ Αρμιεί με Metam. Πτίς, lammina litterata et infelicium navium durantia, also alte (mit formeth) beschriebene Bretter von verunglichten Schiffen, im Inventar ihrer Jauberstube. — In der δγωγή ἀσχέτου, dem Jubringungszaußer einer Spröden im Papyr. Cond. 11.11. 656 sq. sind wieder 7 Dochte aus der Kalfaterung Nolov γεναυ αγηκότος τω verfertigen und daταμή die Namen law, λδωνάί, ξαβαώθ, Παγούρη, Μαρμαραωθ, lwist und Μιχαήλ τω schreiben, die Dochte werden in eine Lampe mit 7 Schnäutzchen gesteckt, die Dochte werden angezündet, dann eine διαβολή über die Spröde ausgesprochen und den 7 Dæmonen befohlen sie zur Besteafung dem Magus zuzutrei ben; aus der Reihenfolge, inder sich die 7 Dochte schnäutzen, etkenn der Magus, wie ihm die Dæmonen das Mādehen zuführen. Jür dieses vorbedeutende Schnäutzen des Kichtes of. 3B. auch Ovid Epist. heroid. 18 (19) 151-2, unten Mādehen Nagol eines gescheiterten Schiffs hergestellt wurde und den Knochen aus dem Herren eines hirschee insich schliesst, die E-Nagel eines gescheiterten Schiffs hergestellt wurde und den Knochen aus dem Herzen eines Hirscher in sich schliesst, die E Naget eines gescheiter ten stuffe her gestellt band und acht war aus dem her zechten Arm gebunden (Mex. Frall. Ip. 571R).
pilepsie, ebenso aber auch Leinwand vom Segel eines alten Wracks, um den zechten Arm gebunden (Mex. Frall. Ip. 571R).
§. 658. Doch spielen auch Teile von Leichnamen der Biario und awpor als Heilmittel eine grosse Rolle. so
gab DemoKrit die verschiedene Heilwirkung der Schädelknochen von Verbrechern und Tastfreunden an (Plin. 282,3/4),
Lähne von Biaro heilten Lahnschmerzen, Menschengalle unterlaufene hugen, Quellwasser aus dem Schädel eines er-6 5 6 6 5 8 S.

mordelen åtaφος getrunken Epilepsie und eines Gekreurigten die Tollwut und Weizen, dereine Nacht auf der Stelle gelegen war, wo ein Mensch etmordet wurde, heilte Kranke Schweine! (Plin. l.c.). Gegen Kopfschmerzen band man sich den Strick eines Gehängten um dem Kopf (Plin. 28, 12, 2) und Drüsenschwellungen vertrieb die Berührung mit der Leichen-hand von äwpot (Plin. 28, 11, 1); gegen Epilepsie nahm man aber auch das Schenkelmark und Gehirn von Kindern ein (Plin. 28, 2, 2, 6, 7, B. noch 28, 11, 1); gegen Epilepsie nahm man aber auch das Schenkelmark und Gehirn von Kindern ein (Plin. 28, 2, 2, 6, 7, B. noch 28, 11, 1);

§ 6 5 9. Daker ist es sehr begreißlich, dass Jauberer und Hexen eifrig bemühl waren, sich diese Ingredienzien

auf alle mögliche Weise zu verschaffen, was zu Leichenschandung, aber sogar auch Mord führen mussle.

auf alle mögliche Neise ru werschaffen, was zu Leichenschändung, aber sogar auch Mord führen musste.

So sagt Uvid von Medaca, die als Erzyauber in diese Dinge nicht missen Komnter Hugenden Haars, entgürlet zumirt sie Gröber, in manchem Jelimmenoten belengerüst sammelt sie morsches Geben "gilbich dareut werden die her bae" und die Sympu athie purpen ewähnt. Auch Horar Sat. 18, 83, Kennt dieses unheimliche Teichen der Hegen Landia und Jagarna auf dem Müzerfriedhof auf dem Esquilin und koper fleg, 3, 6.29 spricht von Federu, weelche, der Kurg werlor am verzurkenen Holystess. Deschaders groll malt dieses lorgehen der Hegen Lucar Mansain 6, 1999, "der sich über der Ausgesteichen Jeuf dem Esquilin und koper fleg, 3, 6.29 spricht von Federu, weelche, der Kurg werlor am verzurkenen Holystess. Deschaders groll malt dieses lorgehen der Hegen Lucar Mansain 6, 1999, "der sich über weite der Mehren der Steinen stellen der Steine Ausgesteil der Steine der Ausgesteil der Steine der Mansain 6, 1999, "der sich über wie der Auftre gerte der Ausgesteil der Steine der Mehren der Steine Teil der Steine Henniste. Wer heute der Steine zu den dem damplenden Misse ein mehren Weitenauch ...) Schwelende Aus her Internation aus Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine Steine

Morgent trol7 des Wächters verstümmelt gefunden, dann musste sich der Wächter den schlenden Körperteil als Ersatz für den Toten abschneiden lassen. Der Bursche verdingte sich trotzdem als Nächter und wurde ins Trauerhaus geführt, wo die Frau des Toten die Leiche auf ihre Unversehrtheit durch eine Commission und Teugen prüsen liess Als der Abend Kam, wurde der Bursche mit der Leiche und einer Laterne eingeschlossen. In Kamtief in der Nachtein Wiesel ins Totengemach, setzte sich vor den Wächter hin und blichste im starr an, der verjagte zwardas sier, versiel aber unmittelbar darauf in einen tiesen Tauberschlaf, da ihn die in jenes Wiesel verwandelte Hexe sasciniert hatte. Beim ersten Hahnschrei erwacht, stürzte er voll Angst zur Leiche, sand sie aber ebenso wie unmittelbar darauf die eintretende Commission mit der Witwe unwersehrt. Hierauf erhielt er seinen Lohn und trollte sich. Als aber bald darauf der Leichenzug jones jungen vornehmen Mannes sich über den Marksplatz bewegte, wo ihm der Wächter mit viclen andern Gaffern beschaule, beschuldigte ein Verwandter des Toten die Witwe, sie habe ihren Mann wegen einer Liebschaft und aus Sier nach seinem Vermögen vergistet. Dasich aber die Witwo energisch verteidigte, siese jener Verwandte den Toten durch einen ägyptischen Propheten sür Kurpe Jeit zum Leben ertwecken, damit er die Mahrheit offenbare. Das geschieht (es unten 11 § 351), und der Tote ebstätligt die Inklage. Das eine Frau aber trotzdem weiterleugnet und auch ein Teil des Volkes dem Toten nicht glauben will her Tote etwas, was allen Menschen ausser ihm ebenso unbekannt sei, wie die Art seines Todes, sich aber als wahr etweisen lasse: Als in der Nacht der Wächter in jenen Jauberschlaf versenkt worden war, riefen die Hexen den Toten mit ihren Fauberformeln; unglücklicher Weise aber hiess der Tote ebenso wie der Wächter, und sofolgte der Lebende natürlich dem Jauber-unglücklicher Weise aber hiess der Tote ebenso wie der Wächter, und sofolgte der Lebende natürlich dem Jauber-

ruse früher als der eigentlich gezusene Tote: in liesem Schlase ging er also zur Tür, wo ihm die Hexen durch das Schlässelloch Nase und Ohren statt des Toten abschnitten und ihm dassund Ohren aus Wachs geseitigt ansetzten! Wie das der Bursche hört, greist er sich an Nase und Ohren: sie sallen ab, da sie latsächlich ange Klebte Wachsnachbildungen sind und der Tote hat so auch sür die Seschichte seines Todes den Wahrheitsbeweisersteicht!

§. 6 6 1 - 2. In der Verwandlung jener Hexe ine im Wiesel ist auf helian hinzuweisen stieren. Die Verwandlung welchen geradedieses Tier, yahr, den Leichen nachstellt, um ihnen die hugen auszuschlussen. Die Verwandlung der leickenschändenden steren in Vögel bestätigt wieder Ovid Fasti v. 131sq., er erzählt, wie sie sich einst in Nachtedten strigae, verwandelten, um dem Kleinen Sohn des albanischen Königs Frocas das Blut auszusaugen und ihn so zu töten. Doch die Ammer verscheuchte sie, worauf die Nymphe (rane das Kind heilte und durch Niederlegen von Hagdaumreiß (arbutea sions) an den singen zur Finderslube und durch ein Ersatzopser von serkelgedärm den Säugling sür alle sukunst vor diesen Vampiren sicherte.
§. 6 6 3. In Vögel und zwar wieder in Strauerhause, legen statt seiner ein Heubündel hin und stürren den Nappadokier, der ihnen mit dem Schwert in der saust die Beute wieder absagen will, in Wahnsinn und Tod.
§. 6 6 4. Um daher die Leichen vorsolchen Verstümmlungen durch Hexen und wohl auch Damonen zu bewahren, legte man ihnen in Athen weissen Dost (Thymian, öpiyavor) unter, so sagt Aristophanes Eccles sososg.

bewahren, legte man ihnen in Athen weissen Dost (Thymian, o'o'yavor) unter, so sagt Aristophanes Eccles. 1030s,

bewahren, legte man ihnen in Alhen weissen Doct (Thymian obiyavor) unter, so sagt histophanes Eccles rossos, of fille nur das hissen est mit Thymian i bruch Rebenschive (t sben 527), lege wirt darunter die beöän dre dich, die vallogefässe setze bei Jund eine Wasterschale stelle vor die Tür. "Diese Planre hat nämlich einen scharfen Geruch, dürch den sie Ichlangen, Ameisen und anderes Ungezieferverscheucht (Instot Hist animal 143.15 «Thin XIS»; Ilhorphistot den sie Ichlangen, Ameisen und anderes Ungezieferverscheucht (Instot Hist animal 143.15 «Thin XIS»; Ilhorphistot den sie Ichlangen, Ameisen und anderes Ungezieferverscheucht (Instot Hist animal 143.15 «Thin XIS»; Ilhorphistot den sie Ichlangen, Ameisen und anderes Ungezieferverscheucht (Instot Hist animal 143.15 «Thin XIS»; Ilhorphistot den sie Ichlangen, dass sich die Hexen auch in diese Tiere, vie oben des Aphileius sin Liegen verwandellen, um sichos an den Leicher zu vergreifen. Auch Seromus Jammon. (I ber medicinal). 53 v. 1035 sq. «Baehrens PLM MI» 135) sagt: "si forte premit strig at puellos fivosa inmulgens ezertis vobera labris; faita pragecepit Ilhin sententia zecti, jau vetere claras gr. pressit more togadus. Hier alstist knoblauch das hmulet gegen diese vampirar ligen Albesponstet (choen § 532).

Tolendemons hünstlich zu verschaffen und dadurch faubermacht über ihn selbst. So sagt Lucan von der schon oben erwähnlen thessalischer Itze Erichtho (Pharsal. 6. 330.9.). "Mord auch scheut sie nicht, wenn ihr Unfer lebendes
Blut heischt fund noch zuch keit ein ein dadurch faubermacht über ihn selbst. So sagt Lucan von der schon oben erwähnlen thessalischer Itze Erichtho (Pharsal. 6. 330.9.). "Mord auch scheut sie nicht wenn ihr Unfer lebendes
Blut heischt fund noch zuch des Erigeuseid ung grässticher Infe; auch durch Munden und nicht auf dem Mege, den die Natur weist, wird die Lebund ihre Erigeuseid und mit senten der Schonpale sie seinen weist der Schonpale sie die Jugendbiüte der Wangen Ischen eine Schon labr (Lep. 132-3 bes. dam. 132, 8 agen. "Miller,

schwer zu machen. Je schwerer aber sich eine Seele von ihrem Leibe und der Welt trennte, desto stärker und länger ist sie an die Reste dieses Leibes gefesselt und desto leichter Kamman durch ihre ovota auf siewirken (vgl. über dieses Dogma oben §.326sg.) Auch verlangt eine solche ruhelose Seele natürlich nach dem am heftigsten, was sie im Leben am schmerplic**hsten** entbehren musste, hieralso Speise und Trank.

Daher waren die Hexen sicher übergeugt, der Dæmon des verhungerten und verdursteten Knaben werdeso-gleich erscheinen und ihnen auch gerne zu Diensten sein, wenn sie ihm Speiseopfer und Dülte von solchen gewähr-ten, denn dadurch musste ja seine Hauptsehnsucht gestillt werden. So spielt die ovota der Toten, denn nur von dieser haben wir bisher gesprochen, eine wichtige Rolle im Gio-beszauber, in der Medicina Magica (cf. noch Plin. 34.44, 28.63, 2; Marcellus 18.19; 29.13 bei Heim Schedae philot.

H. Usenero oblatae p. 125. 128, (elsus III 13, Alex. Trallian. Ip. 565. Scribon. Largus c. 13 fin., Servius ad Vergil. Aen. 4. 138; für Skelelle und Skeleldarstellungen: Petronius Sat. 35; Plutarch Seplem sap. conviv. 148 A. Daremberg. Saglio III. 2 p. 951 (larvae); Kopp III. 631-2. 627. Matter Histoire III laf. 8 Fig. 8. Abt p. 224-5). Aber auch im Offenbarungszäuber, vom Schadenzauber ganz zu schweigen (ef. Tacil. Anndl. 182, III 11. (assius Dio 57.18) Germanictus), der dem boshaften, rachsüchtigen (harakter der ßtarot, außen, drapor und "Towes" überhaupt am angemessensten warfeloßen. §. 353). Alch die junge christliche Kirche übrigens erwartele von der own a ihrer Höligen, von den Retiguien, Ähnliches, Besönders auch Jukunftsenthüllung, nur ein Beispiel: Tregor von Nazianz Or. 24. 18 Sp. 1192 sagt:

Annliches, besonders auch Jukunstsenthüllung; nur ein Beispiel! Tregor von Nariang Or. 24.18 Sp. 1192 sagt:
thy two Saydovwo kabalpesir, thy two voow katalvour, thy too yelkhovtos nobyewor,... navta tauta Sivatar Kunpiavoo kai h kovis.

9. 6 6 Hs Die Jauberpanyri Kennen übrigens auch noch andere Verwendungsarten der ovorla Toter; so bildet J. B. das Auge eines Assen eines verkoos Biobavatov den Hauplbestandleil eines Mittels, sich unsichtbar zu machen, einer auch vollage eines Assen der Selene verhasstes Oper haben wir oben auch solche Dinge schon Kennen gelernt. Doch wird der hundruck ovor auch von Lebenden gebraucht und auch die ovor der Ebenden spielte im Jauber Keine geringe Rolle. Nebenden die sogenannte Methasliturgie im Tapyrus Parist. 1935e, hingewiesen, wo der Magier auch die yewong ovor the seiseiauch aus die sogenannte Methasliturgie im Tapyrus Parist. 1935e, hingewiesen, wo der Magier auch die yewong ovor the seiseiauch auf die sogenannte Methasliturgie im Tapyrus Parist. 1935e, hingewiesen, wo der Magier auch die yewong ovor sterblichen Leibe jurückligeht; ebenso sührt er dort auch sein vollag auf das Newton und sein novevua (seine Seele) auf das newton novevua d.h. world geht; ebenso sührt er dort auch sein vollag auf das newton und sein novevua (seine Seele) auf das newton newton d.h. world geht; ebenso sührt er dort auch sein vollag auf das newton und sein novevua (seine Seele) auf das newton newton d.h. world geht; ebenso sührt er dort auch sein vollag auf das newton verwenden versteht, der Kann auf ihn denselben Einsten wie den hie seine seine Seele) auf das newton newton newton der Kann auf ihn denselben wie den newton newton newton der Kann auf ihn denselben met den newton newton der lange der der Bruleius Metam. Mit vonder allen hexe lamphile zu hypata in Newton der lange beine sechnichtet, damit sie beim Barbier wosten der lange den die Haare schneiden liess, ein paar Haare der Jünglings steht von der allen hexe leinen Liebespauber wieselvringe. In der Barbier dies verhindert, bringt die M Schiffe, Bildern, Nasen, Fingern Toter, Armensünder sleisch und Blut Ermordelter versehen ist, welche die obsia der To-tendaemonen vorstellen, welche ihr den Boeoter zutreiben sollen, die zu allerlei Knoten verschlungenen siegenhaare zugleich mit einer Jauber formel, als die Haare des Geliebten Sogleich wirkt die Sympathie und – die Tiegenschläu-

the Rommen, vom Teruch ihrer Haare herbeigezogen, zum Hause der Pamphile, wollen hinein, werden aber von einem Gast der Heze, der angelrunken vom Gelage keimkehrt, für Räuber gehalten und mit dem Schwert niedergehauen.

5. 6 7 1. Tatsächlich spielen Haare als Sympathiemittel im Janber eine grosse Rolle, auch der denntische magische Papyrus collen viersein, sotu es in den Docht (der Lampe) J. der mit alterhand Jauberzeichen beschieben werden muss], es ist aus gezeichnet."

(e. r-K qm p f e nt s-hm.t a ty-f a hn p s²l, nfr-f(sic). Dem magischen Papyrus Harris lag sogar noch bei einem ähnlichen Recept eine Haarlockel, in ein Stück lapyrus gewicheit bet (ed. Chabas p. 184). S. 6 7 2. Janz analog war auch der Gebrauch der Finger- und Jehennägel Darauf verweist aus drücklich kellus De operat. daemon. c. 21 Spasse; pästa zeipovvrat δαιμόνια τοις περιττώμασι, λέγω δη σιέλοις καὶ δυνξι καὶ θοιξί. Für die Fingernägel gibt Belege im Liebeszauber wieder der demolische magische Papyrus col. 15.21 (p höys n tek. t ne. t.) und col. 21.17-18, speziell für die Nägel von det linken Hand und vom linken Fuss. Und weil in den Abschnitzeln der Nägel und den abgeschorenen Haaren etwas vom Wesen des früheren Besitzers verborgen ist, verbot schon Pythagoras änovyriguativai κουραίς μη ξιουρείν μηδὶ εφιστασθαι Diogenes Laet. 8,1,17. Dahet mussten geheiligte Fersonen, diesich genp Eesonders und Kesten Dialis in der Erde unter einem Slücksbaum vergraben werden mussten (ff. Nethpolog. 105-8).

5. 6 7 3. Denn besonders im Haar stecht das Leben; daher die Sitte der Triechen beim Eintzitt ins vinalinges.

9. 673. Denn besonders im Haar stecht das Leben; daher die Sitte der Griechen, beim Eintzitt ins Jünglingsalter das lange Haar der Kinderzeit abzuscheeren, aber den Leben erhaltenden Plussgöttern zu weihen

Wenn daher der Todesgott Ödvaros seinem Opser das Haar abschneidet ist alles aus: jetzt hat er allein un-umschränkte Gewalt über die Seele. Belege Bieten Luripides inder AlKestis 76sg. und Vergil hen. 4. 693 sg., denn bei letzterem Kann die mit dem Tode ringende Dido erst dann sterben, bis ihr kis das Haar abschnitt und dem Dis, dem Totengebieter, überbrachte. S. 674. Daher ist das Haar heilig und das des Flamen Dialis durste Kein SKlave berühren, sondern ein Feei-

er musste ihn scheren (Gellius Noct. Att. x. 45.11) " Denn dass die Haare und Nagel einen Teil des Wesens und der Lebens-

Et muste ihn scheren (Jellius Pool. All X. 15.1), "Denn dass die Marare und Nagel einen Jellaes Wesens und der LebensKraft des Menschen ausmachen, ist für das einfache Denken Keine Frage: sie wachsen weiter ohne Julun des Menschen, auch wennsonst diese Erscheinung am hörpot längst nicht mehr bebbachtet wird Abt Apol. 180 mit Literalurangaben)

S. 6 7 5. Daher wird essich in den nicht seltenen Stellen der Jauberpapyri, wo einfach die oùsia Lebender erwähnt wird, meist um Haare und Nägel handeln, so wohl im äydypubr des Papyr Parist. 2236 wo gesagt
wird: triv ovolar und 65 av 175, nämlich unter die Platte mit der formel, ähnlich auch l. 302: ebenfalls ein Liebeszauber, in dem auf die Wachssympathiepuppe der Seliebten ihre ovosia int ine Kepahys zu legen ist. In der Beschwörung des Daemons, der das Mädchen liefern "soll, beruft sich der Magus mit l. 350-1 ausdrücklich auf das Sym-

pathie millel, indem er sagt: έχεις την οὐσίαν. Imgekehrt wird im Papyr. Berolin. 1 l. 98/9 vom dort beschworenen nápeddos δαίμων τάμπατα hervorgehoben dass er ayer γυναϊκας και ζάλδοας δίχα οὐσίας. Im Papyr. Bond. 121 l. 98) wird in einem Liebesrauber gesagt, dass, wenn der Jauber wirkt und das Mädchen dem Magus beiwohnt, er die Lauber figur der κυρία ξελήνη hyvnria beiseite selfen soll. οὐσίαν δούς αὐτῆ καὶ ἡλίω μὴ δείξης und dann werde das Mädchen nicht aufhören, ihn zu besuchen: Solange nämlich die beenefigur die οὐσία des Mädchens hat, wirth ihr Jauber besländig auf sie ein. Interessant ist auch der Papyr Lond. 121 l. 470 sg.: Φίλτρον κάλλιστον επίγραγον ἐπί λάμναν κασσιτερινήν τοὺς χαρακτῆρας καὶ τὰ ὀνόματα καὶ οὐσιάσας οἰβόηποτε οὐσία έλιξον καὶ βάλε εἰς βάλασσαν Idenn aus dem Meer stammt hphrodite, die " Schaumgebotene" Liebesgóttin. ]οἱ δε χαρακτῆρες οἰδερίστη πίκη wiedergegeben! / χαναρ μενθω χασαρ · ποιήσατε την δείνα φιλεῖν ἐμέ · κοινά. (f. Γαλή l.c. 131. οὐσίαξειν bedeutet woht mit der οὐσία versehen.

§ 6 7 6. Am häufigsten indentalls aber hodiante man sich der σίστα in Challand.

deutet wort mit der ovoid versehen.

S. 6 7 6. Am häufigsten jedenfalls aber bediente man sich der ovoid im Schadenzauber, um den Mitmenschen allerhand Ungemach Anzuhezen. Line Combination von Schadenzund Liebeszauber bietet der Panyrus Paris. L. 2949 sq. ayusyn, also Liebeszauber "beschrieben, doch mit dem Tusatz dypouvryrikn, der schla flos macht," nämlichdie Geliebte, bis sie dem Magus zuwillen ist. Hier muss eine Kleine Jauberfigur gefertigt werden, ein kovapior, doch glaube ich, dass darunter eine sympathiepuppe des Mädchens zu verstehen ist, also eine Kleine weibliche figur und micht die eines Hündchens, xvvapior also so gebraucht ist wiesonst top soor. Dann fängt man eine Kleidermaus vortepis, die bekanntlich dei Nacht nicht schläße sondern wach ist, nimmt die Augen Herdus und bringt diese an der Kelle der Augen der Figur an. Dann sticht man eine Bekorp durch die ovoid des Mädchens und dann dieselbe Nadel durch die Nigen der Pledermaus an der Tieur und Twar so dass die ovoid des Mädchens und dann dieselbe Nadel durch die Nigen der Pledermaus an der Tieur und Twar so dass die ovoid der Nadel wieder sichtbar wird. Schliessdie Augen der Pledermaus an der Figur und zwar so, dass die ovsta an der Nadel wieder sichtbar wird. Schliess-

lich werden mit der Sympathiepuppe noch atterlei Manipulationen vorgenommen und über sie eine Formel gesprochen.
(cf. Fahz l.c. p. 128; etwas Ahnliches bei Marcellus 29 52 und 45 und 8, 62).
5. 677. Auch die Kleidung und ganz Kleine Teilchen von ihr, wie etwa ein Faden, bilden die ovsia ihres Trägers. So erjählt Cassius Dio bezüglith Sullas, det siche leitchen von ihr, wie elwä ein Idden, oiden die Ovosa intes Irager So erjählt Cassius Dio bezüglith Sullas, det sich den Tüchlichen nennen liess (Fragm. 269): Mis einmal ein Schausser spiel gegeben wurde, soll Valeeria die Schwester des Redners Hortensius, die hinter Sulla ging, die Hand ausgesirecktund ein Stück chen von seinem Kleid abgezissen haben. Ms sich Sulla umwandle, sprach sie: Ich wollte nur einen Kleinen Inleid andeinem Flücke haben, Imperator! Diese Worte sollen ihm so gefallen haben, dass er sich bald darauf, da Metella bereits gestorben war, mit ihr vermählte. Besondere Bedeulung beKommt diese Art der oύsla im Liebes- und Schadenzauber. So bei TheoKrit Id. I 53·4, wo die liebes Kranke Jauberin sagt: τοῦτ ἀπὸ τὰς χλαίνας τὸ κράσπεθον Ελέστε Δαφνις, Ιώγω νῦν τίλλοισα κατ ἀγρίω τον πορί βάλλω ». Dieser Steef der Verbrämung entfiel dem Gewande des Daphnis, den zerzupfe ich jetzt und werf ihn in gierige Flammen. Mie diese oύsla des Tæulasen von der feuersglut verzehrt wird, so soll auch er selbst von Liebesglut zumir verzehrt werden! Inachgeahmt von Vergil Eclog. 8.9139. I Auch Dido lässt beim vorgeblichen Liebeszauber, um angeblich desteneas Neigung wiederzugewinnen, seine Wehr und was er sonst noch am Leibe getragen mit der Ehebettstätl auf den Scheiterhaufen legen (Vergil Then. N 49539.) doch wird dann ein Verfluchungszauber dataus. Ebenso braucht eine alte Kuppelnde Hexe von dem Mann, den sie wieder in Liebe erglühen lassen will, "einige Weidungsslüche oder Schuhe, ein paar Haare oder sonst op dem man, den state in the state of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the se

6 7 8. Ja sogar eine ovolia der Tötler Konnte man sich auf diese Weise verschaffen und das scheint sogar etwas specifisch Agyptisches zu sein, weshalb es sich auch in unsern griechisch-ägyptischen Jauberpapyri öfter erwähnt findet:

BeKanntlichwurden die Aleinen Jötterstatuen in ihren Kapellen lagtäglich neu beKleidet unter Beobachlung der Tempel hatte einen besonderen Außewahrungsraum für sie (Erman Rel. 232sg). Die Kleider der Totter bestar den aus weissen, grünen, toten und röllichen Leinenbinden (ib. 58). Mutarch sagt vonden Kleidern der Isisstatuetten (de Iside 52), dass die schwarzbe Kleideten, μελανδοτολοι, die Verbergungen und Beschattungen bedeuten, in denen sie (die Mondgöttin) sehnsüchtig dem Helios nachgeht. In anderer Itelle, c.78, schildert er sie als bunt, at δε της "I-σιδος στολαί ποικίλαι ταϊς βάφαϊς, dagegen die des Osizis als von einfacher lichtheller Farbe, β "Οσισιδος στο λη ούκ έχει σκιαν ούδε ποικιλμόν, άλλα εν απλούν το φωτοειδές, berichungsweise als geslammt, l.c. st αμπε-χόνη δε φλογοειδεί στελλουσεν αύτου τας εξκόνας. Diese Kleider gallen natürlich als heilig und dass mansie naturgemäss zur ovola der Götter rechnete, die in den beseelten" Statuen wohnten, deutet wohl auch eine Inschrift aus dem Neuen Reich an, in der der Tote sich wünscht, seine Leiche möge in Kleider gehüllt werden, welche die Götter abgelegt haben" (Grab des Paheri zu El-Kab, Taf. 9.4, vergleiche auch einen seht atten Text im Recueil de Trav. 278.223 Erman, Rel. p.60). Nun erwähnen die Jauberpapyri Dinge, die auf solche Götter Kleider deutenmus;

so wird im Papyrus Berolin. I. 58/9 an einer leider seit rersteten Stelle ein Tehaudr juhar 'Inards erwähnt, der in diesem Jauber, der die pertönische Erscheinung eines Solles crowingen will, als handel ju dienen ocheinstest, unter 18,33). 
Jung einmandfreißer als hauste erschein ein brongtor Hoostacky auch Livy: hier ist in einen Jauberstein eine Izure einzugrausieren, dunn mit jenem Anubisfaden zu duschziehen und als hauste um den Tales zuhängen (ch. u.B. 1825 floren schreibt der Papyrus Paris. I. 2899 ein gubartripun vor, dat aus einem Jahreiner Iteilin aus dem deeren erschten Kinnbachen oder auch aus dem eines geopelenten volern Kalbes - auch Kryhamisch wie die Estellin besteht dieser, op Body levit Novolstured Kondorw) Webergelten volern Kalbes - auch Kryhamisch wie die Estellin besteht dieser, op Body levit Novolstured Kondorw) Webergelten volern Kalbes - auch Kryhamisch wie die Estellin besteht dieser die Kryhamisch webergelfaht try zeiget der Kryhamisch webergelfaht try zeiget der Kryhamisch webergen der Seigen Persionen, ch unter II § 1831. Denn in diese fland musste eine Figur des Stelles gegeichnet weber, durch die er heradesprungen wird, sein auch volk eine Andrews eine dadurch de deut heradesprungen wird, sein auch volk eine Andrews eine dadurch de er heradesprungen wird, sein auch volk eine dadurch de er heradesprungen wird, sein auch volk eine massike ein der Kollen deut in der Angres Erscheinen gene der Seits sent sofer austilgen, wenn sien nicht dadur der geschüft wäre, um fiel zu werteten und in seinem Forn auch dem Magus eines mit dem Krumssehner der Seits volk geschüft wäre, um fiel zu werteten, um in seinem Forn auch dem Magus eines mit dem Krumssehner der Seits erste den Juden durch die er heradesprungen wird, sein der der Eilert sein muss (cf. u. 8, 878). Dass es sich hier talsächlich im Feit von Kleiderh der Seiterstellungen der helptig sein muss (cf. u. 8, 878). Dass es sich hier talsächlich im Feit von Kleiderh ein Seit von der der Verwerper der Seit von der der Juden der Juden der Jud

4. Kapitel.

Beein flussung der Götler und Dæmonen durch die menschliche Himme und Sprache: durch die " authentischen" Götternamen, die Voces mysticae ('Epérica γράμματα), durch Vocale, Vocal- und überhaupt Lautcombinationen und durch Naturlaute. - Die Drohungen (äner dai).

§. 680: Alle bisher besprochenen Mittel, auf die Wesen des Juischenreichs und indirect durch sie oder auch direct auf die Götler selbst zauberisch einzuwirken, sind in der uns umgebenden Natur und auch in uns selbst gegeben; denn das sind durchwegs sinnlich wahrnehmbare "reale" Dinge, Tiere, Plangen, Minerale, der monschliche Korper und seine Teile, Kleidungsstücke von Menschen- und Götterbildern.

Neben diese Zaubermittel aber tritt noch ein anderes, nicht reales, nicht Körperhaftes: die menschliche Stim-5. 6 8 1. In dieser wieder Kommt besonders den Namen, mit denen man die Dinge und me, die Sprache. auch die Menschen benennt, eine geheimnisvolle Kraft und Bedeutung zu. Diese Überzeugung musste sich dem primitiven Menschen aufdrängen, wenn er die Beobachtung machte, dass selbst auf grössere Entfernung der mit seinem Namen Angerufene regelmässig daraufreagierte, und dass besonders auch der Schlafende oder Geistesabwesende durch die Nennung seines Namens sofort zu sich selbst gebracht wurde, gewissermaßen aus dem todähnlichen Schlaf zu neuem Leben erwachte, selbst dann, wenn ein gleich starkes Jeräusch oder die Nennung
eines beliebigen andern Wortes ihnnicht zu erwecken vermockte. Auch der halbbewusstlose und sonst gegen alle Jeräusche, Stimmen, Laute und Worte teilnahmslose Kranke d.h. von bösen Dæmonen Besessene, ja sogar der Sterbende pflegt auf seinen Namen noch zu reagieren, als bestehe ein besonders enger Zusammenhang zwischen
diesem seinen Namen und seiner Wesenheit, seiner Seele, ein Jusammenhang, der sich in einer Art Zwang äusserte,
der stark genug ist, die Vorherrschaft der bösen Krankheils und Todes dæmonen wenigstens für Augenbliche zu
durchbrechen. Aber auch sonst musste dem Worte eine zwingende Kraft innewohnen, da ja so oft das blosse Wort genügte,
den Willen eines andern dem eigenen unterzuordnen Auch zwischen den Dingen überhaupt, die man benennenkonteund ihren Namen bestand ein wesenhafter Jusammenhang: denn Kaum halte man ir gendeinen Namen ausgesprochen, so sah der Zuhörer dieses Ding im Jeiste vor sich, so deutlich, als stünde es lei bhaftig vor seinen hugen.

Nun bezeichnete man auch die Götter, die sichtbaren und unsichtbaren, bloss gedachten, und die damonischen Mächte mit Namen, und war gewiss überzeugt, dass auch die Träger dieser Namen ähnlich wie die Menschen auf diese ihre Namen hören werden: daher die unerlässliche Bedingung im Gebet den Namen dessen zunennen, von demman

5. 682. Indes hat man doch auch wieder oft die Erfahrung gemacht, dassein Gebet trotz der Namensnennung nicht erhört wurde d.h. dass der gezusene Gott auf die Nennung seines Namens nicht reagiezte. Wie sollte man sich das erklären? Ganz einfach: man hatte ihnossenbaz nicht bei seinem zichtigen, echten Namen genannt, nicht bei jenem Namen, der einen Teil seines Wesens, seines Joh's "ausmacht und daher allein zwingend auf ihn wirken muss.

Daraus erklärt sich die ausserordentliche Bedeutung, die domechten, wahren, authentischen Namen zu Kommt.

Aus der überreichen Litteratur hierüber sei besondersauf folgende Darstellungen verwiesen, die im Folgenden Benützt sind: De Jong, De Apuleio p. 81. 92.3, 95. Bousset Töttinger Fel. Ang. 1905. 695, Fahr 158-60; Dieterich Lit. p. 112.194.195. Abtax. 136; R. Wünsch, Berlin. Philol. Wochenschrift 1905 59. 1098. Del: Tab. pract. V. Reitzenstein Poimandses p. 8,1; 133, 3etc. 7. B.17, 21,142, 1; 237, Abt Apologie 44-50; Kroll Rhein. Mus. 52p. 345.194. Del: Textoon II. 1583 n.1; Kropatsche K. p. 19-20; Hubert bei Daremberg-Saglio III 25, 1513 col. 2, Rieß American Journ. of Philolog. 18 p. 194; Encyclop. Britannica xv 9 (1883) 201, AB; Gaster, Subord of Moses passim; Erman, Rel. p. 104-6; Budge Edypt Magic p. 126, 15759; Maury Magic p. 14-2; Frager Rameau d'or I 331sq. Blaup. 11759. Fossey Magie p. 9559. Campbell-Thompson p. 14139.

Diese authentischen Tötternamen aber sind natürlich von den land läufigen, allen Louten bekannten Tötternamen verschieden; denn wäre es nicht so, dann müsste ja jedes Tebet unsehlbar Erhörung sinden. Diese authentischen Namen sind vielmehr nicht nur etwas Teheimnissvolles, sondern auch zugleich etwas Teheimes und zunächst bloss Begnadeten, huserwähltenbekannt, ihnen auf aussergewöhnliche, ja übernatürliche Weise mitgeteilt.

§. 6 8 3. Und doch gab es auch für den Laien ein Mittel, die Krast der Landläusigen, allbe Kannten Götternamen zu steigern; wenn nämlich der allbe Kannte Gottesname an sich einen nicht genügend grossen Teil der Wesenheit des Gerusenen ausmacht, somuss man sein Wesen auf andere Weise zu umgrenzen und so darauf Einfluss zu erlangen suchen. Das geschah, indem man alles, was man von dem betreffenden Gotte wusste, möglichst Kurzund bündig in Beinamen aussprach. Darauf geht zweisellos die Eigenheit eines jeden inbrünstigen Gebeles zurück, nicht bloss den Namen allein zu nennen, sondern auch allerhand Epitheta anzuhängen, die das Wesen des Gerusenen charakterisieren. Hiesür gibt es natürlich unzählige Belege, ich will hier nur aufdie orphischen Hymnen Innweisen, die mit echten Jaubergebeten nahe verwandt sind und als typisches Beispiet den Hymnen die grosse Jaubergöttin Hecate, die mit Selene-Artemis zusammen floss, hersetzen (N²1, bei Abel Orph. 58-9): Einbign Examp knißen tolodirun, epunnik, powanny re kai einahny, kookonen hon, tuyußidny, puzuß verkuun μεταβακχεύουσαν/Περσείην, φιλέρημον, άγαλλομένην ἐλάφοισι, νυκτερίην, σκυλακῖτιν, άμαιμάκετον βασίλειαν, θηροβρόμον, ἄξωστον, ἀπροσμαχον εξοος ἔχουσαν, /ταυροπόλον, παντὸς κόσμαν κοσοπολον, παντὸς κόσ

μου κληθοῦχον ἄνασσαν, | ήγεμόνην, νόμφην, κουροτρόφον, οὐρισιφοῖτον, | λισσομένοις κούρην τελεταῖς όσιησι παρεῖναι | βουκόλος εὐμενέουσαν ἀεὶ κεραφηότι θυμῷ... 24 von diesen 47 Worten sind michts anderes als Beinamender σεὶτια, wodirch der Dichter ihr Westen wind verschiedenen Seiten aus Geleuchtet. Im στηλιισικέν η Μημικα τη Αλειπιό αδεν sind unter ε΄δ Worten micht weniger ait 49 Beinamen (N° 36 Abol p. 774). \$6 8 4. Παρι νευτρείε che man das Γανιδεταβούτα unter ε΄δ Worten micht weniger ait 49 Beinamen (N° 36 Abol p. 774). \$6 8 4. Παρι νευτρείε che man das Γανιδεταβούτα με εκτρικές με είναι ε΄ με είναι ε΄ με είναι ε΄ με είναι ε΄ με είναι ε΄ με είναι ε΄ με είναι ε΄ με είναι ε΄ με είναι ε΄ με είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι πρόθεν ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είναι ε΄ είνα

§. 685. Für die Jeit unserer Jauberpapyri ist auch der damals in üppigster Blüte stehende SynKretismus nicht unbeachtet zu lassen: da man die heimischen Gottheilen mit allen möglichen "barbarischen" zusammenstellte, musste man auch darauf bedacht sein, im Gebete auch jener Gottheiten zu gedenken, die angeblich bei frem den Volkern, an fremden Kultstätten der angerufenen griechischen entsprach. Denn es Konnte ja sein, dass die Betreffende Gottheit erst dann das Gebet hörte und erhörte, wenn sie der Betende mit dem fremden Namen nannte, oder wenigstens jenes fremden Volkes und fremden Kultortes Erwähnung tat. Auch hiefür gibt es Belege genug; ich will bloss Apuleius Metam. x1.5 ausschreiben, wodie Kosmopolitisch gewordene Mondgöttin sich selbst mit, tausend Namen "nennt : En adsum tuis commota precibus, rezum naturae parens, elementorum omnium domina, saeculorum progenies initialis, summa numinum, regina manium, prima caelitum, deorum dearumque facies uniformis, quae caeli luminosa culmina, maris salubria flamina, inferum deplorata silentianutibus meis dispenso; cuius numen unicum multiformi specie, ritu vario, nomine multifugo tolus veneratur orbis. Inde primigenii Phryges Pessinuntiam deum Matrem, hino autochthones Attici Lecroperam Minervam, illino fluctuantes (yprii Paphiam Venerem, Cretes sagiltiferi Dictynnam Dianam, Sicult trilingues stygiam Proserpinam, lunonem alli, Bellonam alii, Hecatam isti, Rhamnusiam illi etqui nascentis dei solis inthoantibus intustrantur radiis Aethiopes, hriique priscaque doctrina pollentes hegyptii caerimonis me propriis percolentes appellant vero nomine reginam Isidem. adsum luos miserata casus, adsum favens et propitia. Hier brauchen wir nur die 2. Ferson etiquiseten und wir erhalten einen orphischen Hymnus in Prosa, ein Jaubergebet andie uvouvvugos-das ist der ständige Beiname der Isis in jenen feiten cf. 7. B. Mutarch, De Is. 53. Isis-selene-tleeate-freenis. Gerade die, heiligsten Völker der Barbaren werden genannt, die Phryger, die Alhiopen, die Perser-Chaldwer und die Agypter, dieseallein Kennen das verum nomen d.h. das verum numen der Göttin, die das Weltail beherrscht. Wir verden genau das Gesche auch bei den authentischen, wahren Jaubernamen wieder finden. Sovereinigt die angerufene Töttheit auf der Basis des schwankenden SynKretismus die Wesenheitenveler Jottheilen in sieh.

§ 6 § 6. Noch viel neht muss das vom höchsten Jott, dem Schöpfer, Syntovojos, selbsi getten, der alle Jottheiten aus sich emanierte; daher Kann man sein phenmisvolles Wesen nurdurch diehnrufung der Wesenheiten seiner Emanationen umschreiben, dem sein, Name "lebt in tichte, das dem Menschen untnahvar ist. Nottrefflich spricht das Laciantius Riacidus aus: lum magi vellent virtutis eins, ut putabant, sese comprehendere, singulas appellationes quasi per naturarum potestates abusive modo designarunt et quasi plurimorum numinum nobilitate Deum appol saeculorum progenies initialis, summa numinum, regina manium, prima caelitum, deorum dearumque fa

cit [et Moyses, summi Dei antistes, et Esaias et his similes] "(Ad Statii Theb. 58516).

§. 687. Alles das ist aberdoch nur ein huskunstsmittel, das die Not dem Nichtkundigen, dem Nichteingeweihten in die Hand gab. Niels sicherer ging man zweisellos, wenn man das wahre, innerste Mesen des Sottes inseinem wahren, echten Namen anzusen Kennte, in jenem Namen, der auch der grosse, oder geheime Name genannt wird. Dieser ist natürlich auch rein und heilig und hochgeehrt, nicht nur bei den Menschen, sondern auch dei Sottern, Engeln, Damonen und Seelen denner ist voll. Kraft, ersüllt und beherscht das All und alle seine Ovváµtis, denner ist dem Sott selst gleich, den er benennt: Proclus au Alleib. p. 150 s. sagt, τὰ ἄρρητα ὁνόμοτα τῶν θεῶν τιε πληρωκε τῶν κόσμον, ιῶς. Τιε οῦ θεῶν τοῦ ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντῶν ἐντ

dann lut erdas freiwillig, oder er muss es auch tun, selbst gegen seinen Willen infolgeder zwingenden inneren Sympathie des Namens mit seinem Wesen, Belege aus den Papyri: Lond. 121 l. 756 ört intradoùpai σε τοῖς ἀγίοις σου ὀνθμασιν, οἶς χαί ρει σοι ἡ θειστης ὧν οὐ δύνη παρακοῦσαι; auch die orphischen Lithica Kennen das, da dort v. 72 5 sq. vorges chrì sèen wird... κικλήσκειν μακάρων ἄρρητον ἐκάστων/οῦνομα. τέρπονται γάρ ἐπεὶ κέ τις ἐν τελετῆσίν/μυστικὸν ἀειδησιν ἐπιώνυμον οὐρανιώνων/ S. 689. Papyr. Lond 121 l. 960 li ὅτι ἐξορκίζω ζοι γτοῖς μιγάλοις δυόμασιν ἀ οὐ δύναται παρακοῦσαι οὐτε ἀτριος οὐτε ὑπόγειος ⟨δαίμων γ, θεί den l'colπ l. 11sq. το μέγα δνομα θώθ, ὁ πας θεὸς προσκυνεῖ κὰι πας δαίμων φρέσσει, ὡ πας ἀγγελος τὰ ἐπίτασσόμενα ἀποτελεῖ, Ρατίς το μέγα δνομα θώθ, ὁ πας θεὸς προσκυνεῖ κὰι πας δαίμων φρέσσει, ὡ πας ἀγγελος τὰ ἐπίτασσόμενα ἀποτελεῖ, Ρατίς το μέγα δνομα θώθ, ὁ πας θεὸς προσκυνεῖ κὰι πας δαίμων συόματος ἀπούματος (hier und oʃt durch ὁ gegebem) ἔμφοβοι φοβηθησονται, οῦ οἱ δαίμονες πασύσαντες τὸ δίγομα φρίσσονται, - leiden. Τεοίνη. 29 sg. το κρυπτον ἔνομα ἀρρητον, ὁ οἱ δαίμονες ἀκουσαντες πασώντας το δίγομα ἀκουσαντας πασίνα καὶ ὁ πλος ἀκουσαντας παρακούσαν ελίσσεται, ὁ πλος δαίμονες ἀκουσαντες πασώντας οῦ δονομα τριφικοτον ἐν θεοῖς ὁ ἐκν εἴπω τέλειον, ἐνται δεισμός, ὁ ἡλιος δτησιται καὶ τὰ τέτραι καὶ τὰ πέτραι ἀκουσαν καὶ παν ὑγρὸν ὑποπετο ωθήσεται, ὁ κόμος ὅλος συνχυθήσεται, τοὶ παλούμαί σου το ὄνομα τοῦ θεοὶ δύνανται φθέγγεα θαι εδεκοποτια δεακίμεια καὶ τὰ τέτραι καὶ τὰ τοῦς καὶ δαίμονες, ὅλος συνχυθήσεται; τοὶ παροικονοι καὶ πέτραι καὶ το δονομα οὐθεοὶς διαν εἴπω τέλειον, ἐνται δεισμός, ὁ ἡλιος δτησιται καὶ τὶ δον καὶ δαίμονες ἀποτελοί βια φερει: das λυεφεται, ὁ κόμος δίλος συνχυθήσεται; τοὶ παροικοι καὶ πέτραι καὶ το δονομα οὐθεοὶς δεὰν εἴπω τὰλουνοις επιαθοίν θεοὺς καὶ δαίμονος, ὅλος δελην είπος διαθοίν θεοὺς καὶ διάμονος ἐπανικοί βια φερει: das λυεφετεκοι αποτελοι αποτελοι σιαθοί καὶ παθοικοι καὶ διαθοί καὶ καὶ το παροικοι διοίκοι καὶ παροικοι διοίκοι καὶ το ποτελοί διαθοί καὶ διαθοί καὶ

Schöpfung. Wer diesen Namen Kennt, hat daher ein gutes Recht, sich stolf auf diesen Kostbaren Besitz zu berufen; daher sagt der Magus im Papyr. Berol. I 206-7 κατέχω σουτό ἰσχυρον ὄνομα, ἔχων το καθηγιασμένον προ πάντων ἀγγέλων; und er

ωτοschl sich im Papyr. Paris. 1817-8: αγαθή ημέρα γένοιτο τῷ ὀνόματι καὶ έμοὶ τῷ εἰδότι.

§. 690. Denn diese Namen üben auf den Gerufenen einen unwiderstehlichen Twang aus und diese "Twangnamen" haben die Götler, wunderlich genug, den Menschen selbst mitgeteilt, das sagt Klar Porphyrius (fragm. aus Π. έκ λοχί ων φιλοσοφίας δεί Eusebius, Præp. evangel. y. 8,8 (1.p. 226 Dind.): ἐπεὶ καὶ ἐπανάγκους ἐαυτῶν ἐκδιδοάσοιν (οί Θεοί), ώς δηλώσει ο ἀπο τοῦ Απόλλωνος ἐκδοθείς περὶ ἐαυτοῦ ἐπάναγκος λέγετα: δε ούτως : "οὐνομ' ἀναγκαίης τόδε καρτερον ήθ'ετι βοιθύ. Durch diese Namen witt der Anzusende in directe Beziehungen zum Gotte und sein Wesen strömt in einer åπόρροια auf ihn herab und verleiht ihm ungeahnte, übermenschliche Macht; so sagt der Magus im Papyrus Paris. ?. 216 sq.: συνεστάθην σοι τη ίε εξ μορφή, έδυναμώθην τῷ ίερῷ σου ονόματι, ἐπέτυχον σου της ἀπορροίας τῶν ἀγαθῶν.

§. 691. Jetzt ister gegen alle bosen Angriffe übelwollender Wesen und Machte geschützt. so der Papyrus Leiden. Wool. 18 l. 15q. (cf. Dieterich Abraxas p. 196, 175q.), wo der Magus sich auf Grund des Namens sogarmit dem Sott selbst i denti. ficiert; denn er sagt: ου γὰρ εἶ εγὼ καὶ εγὰ συ' ο εὰν εἴπω (so Kroll, Philologus 54.561, Γαργτ.: ἐνειπω; Bieterich ενείπω) Τεῖ γενεσθαι το γὰρ ονομά σου ἔχω φυλοπετήριον ἐν καρδια τῆ ἐμῆ καὶ οὐ κατισχύσει με ἀπασα ἔτυξ (so Diet., Ρ. απασα σαδραξ, Κεοll σάρξ) κινουμένη, οὐκ άντιτα ξεταί μοι πάν πιεύμα, οὐ δαιμόνιον, οὐ συνάντημα [dazu verweist Diet. αυ Hesych. nota I ρας. 209 ἀνταία... δαιμόνια]οὐδὶ ἄλλο τι τῶν καθ Ἰκιδου πονηρῶν δια τοῦν ονομα ο ἐν τῆ ψυχῆ ἔτχα καὶ ἐπικαλοῦμιαι.. Diese Auffassung hatten auch die Augrete: wer die Namen der 5 Ερασοπειιε (Schalt) lage Kennt, απ denen (Siris, ποὲτίς, δετλ, Isis und Nephthys geboren worden waten [Plut. De Iside c. 12], der wird micht von Burst und Krankheit geplagt und auch die bôse Göttin Dekhet hat Keine Sewalt über ihn. Mit Öl und 'nti- (Myrthen) Essenz auf reines feines Linnen geschrieben liefern diese Namen ein gutes Amulet (Chabas, Le Calendrier p. 104 Budge Magic p. 228).

§. 692. Aber selbst unter diesen echten, authentischen Namen gibt es noch Abstufungen ihrer Kraft und Wirksamkeit.

Das besagt sehr deutlich der Papyrus Paris. 1533 sq. wo der Magus rum Soll oder Damon, der in seiner Sympathienflanne, der Myrrhe, haust, sagt : έξορκίζω σε, ζμύρνα, κατα τῶν τριῶν ὁνομάτων : Ίνοχω : Ἰβρασάξ · Τρω· κᾶι τον ἐπακολούθοτερον και τον ἰσχυροτερον Κορμειωθ, Ιαώ, ξαβοιώθ, Ἰδωναί Jedenfalls sind erst die 3 letzten Namen die. Jwangnamen Das Gleiche findet sich oft jedesmal wenn bei Storigkeit des Gerufenen der ἐπάναγκος, die unwiderstehliche Jwangformet erlont.

1. 693. Diese, echtesten Namen aber bilden sosehr das Wesen des Trägers selbst, dass man ihn nicht mehr, bei seinen Namen "beschwört, sondern die Namen selbst; denn jetzt ist der wesenhafte Name zur Hypostase des Trägers selbst geworden.

So spricht im Papyrus Paris. l. 1190 sq. der Magus zum Gotte: ου εί το ὄνομα το άγιον και ίσχυρον, το καθηγιασμένον υπο των άγγελων πάγτων. Daher lebt jetzt das ővoua selbst îm Himmel. so îm Papyr. Pond. 1222. 67: δίδα τὸ ὄνομάσου τὸ εν οὐρον τὸ λαμφθεν [dazu Reitzenstein Poiman dres 87, "Is ist der Noῦς als Person der Gotheit." Daher sagtman jetzt nicht mehr ἐξορκίξω ὅε (den Gott) τὸ ὄνοματα τοῦ ὀνόματος δεὶ dem Namen), sondern wie z. B. im Papyrus London 1212. 396: ἔξορκίξω ὑνᾶς ἄγια ὁνόματα τῆς Κύπρολος. Εθεπρο [ieht man auch die Namen selbstan, so Papyr. Pond. 1212. 396: ἔξορκίξω ὑνᾶς ἄγια ὁνόματα τῆς Κύπρολος. Εθεπρο [ieht man auch die Namen selbstan, so Papyr. Pond. 1212. 506(\$ 509): διαφυλάξατε με τὰ μεγάλα καὶ θὰυμαστά ὀνόματα, οder Leiden. V col. 41. 27-8: τὰ ἄγια τοῦ θεοῦ ὁνόματα, ἐπακούσατε μου, καὶ σῦ, ᾿Αγαθε ἀπίμον. Dem entsprechend wird auch von einem Gott, der andere untergeondnote Götter, in Beweging seizen "Kann, nichtgesagt ver bewegt die Jötter, sondern, er bewegt die Namen der Götter! Papyrus Paris. 1. 1023: ὁ κινῶν ἀνόματα θεῶν, personificiert gedacht sind die Namen auch im Papyrus Leiden V col. 4. 1.30-1: ἀγαθε δαῖμον...ἐπακουσόν μου ποριυθείς ποὸς τὸν δείνα... παράστηθι αὐτῷ φοβερός, τρομερὸς μετὰ τῶν τοῦ θεοῦ μεγάλων καὶ κοαταιῶν ὀνομάτων καὶ λεγε αὐτῷ ταδε... 2. 1. 1:22: 1 (P.: imm toir Birm der Col. M.)

9. 69 4. Wer den Namen hat, hat daher auch den Gott und zwar ganz buchstäblich [Reitzenstein Rimandres p. . 17.6 Kropatsche Kp. 19; Dieterich, Pit. p. 112]. Man braucht daher Bloss den Namon aufzuschreiben und Kann mitihm schallen und walten, wie man will, will man z.B. aller Kräfte und Eigenschaften des Jottes leithaftig werden, so schrei 6t

man den Namen auf und verschluckt ihn, dann ist der Jott in uns. So sagt der lapyrus latis. l. 785sg:
γράψον επί φύλλου περείας το όκτωγράμματον ονομα ώς ύποκειται, καὶ ποο τριῶν ήμερῶν ἀγνεύσας λθε πρωίας πρὸς ἀνατολάς ἀποδιειχε το φύλλον δεικνύων ἡλίωταὶ οὐτως ἐπακούσεται τελειώς(ς). Κτοριες και
Γταγες Rameau d'or p. 377) oder ibidem!. 787sg. το δε ὄνομά έσει τοῦτο 'leεοοιαι. τοῦτο ἔκλειχε, ίνα φυλακτηριασθής
καὶ το φύλλον ἐλίξας ἔμβαλε εἰς τὸ ρόδιον (ἔλαιον). Åhnlich auch im lapyr. Berolin. l.l. 233sg. λωβῶν χάρτην ἰερατικὸν γράψον τα προκείμενα ὀνόματα... καὶ γράψας, ώς προκειται, ἀποκλυσον ἐν ὕθατι πηγαί φ ἀπὸ ἐπτα πηγῶν
καὶ πίε αὐτὸ ἐπὶ ημέρας ἐπτα νήστης, ἐξάνατολής οῦσης τής σελήνης, πίνε δὲ τὸ ἀρκοῦν. Das gange Recept ist Μνημονική überschrieben und solltedas Jedächtnis des Magus stärken dass erim Stainde sei, die complicierten Namen,
Γοτmeln und Antworten der erscheinenden Siller und Damonen yn behalten; auch den im Recept selbst angegebonen
Namen, der nicht weniger als 204 Buchstaben γάhlt und eigentlich eine Formel ist, sollte er auf diese Weise merken. Jewöhnlich wird die Forme l( λόγος, ἐπαοιδή) vom Namen (ὄνουα) unterschieden, doch heisst auch oft wie hier ein aus Namen, der nicht weniger dis zur Duchsteuer fant und eigenteiten eine vor met at, some et auguese metamische wöhnlich wird die Formel (λόγος, ἐπαοιδή) vom Namen (ἀνομα) unterschieden, doch heisst auch oft wie hier ein aus δνόματα δestehender λόγος einfach ὄνομα oder ὀνόματα αικό wenn er noch anderes nechten Pamen enthält, ich Kann hier folgende, ὄνόματα "unterscheiden: Harpo Krates-Kneph (ἀρπογη) κνουφί), Sohn des Râ (σιφρί = σιφρή). Seele der Seelen (βιβιου), Jott (νουσι = νουθί), Stern (χυχβα) und auch die 7 Vocale it αα οο υυ ηη εξε ως Κοπημέν vor.] Genau so verfährt auch der γαμδετ Kundige Nefer Kaptah im demotischen Selna-Roman: denn

alle formeln, die im Jauberbuch des Thot standen, schreibt er auf ein Stück seischen Papyrus; dann tränkte er dieses Blatt) mit Bier, er löste es im Wasser auf und übergeugte sich, dass alles aufgelöst sei; dann tranktere und wusste nun alles, was auf ihm gestanden hatte (Wiedemann, Volksmund p.130). Benn der Name "ist hier gleichdem leibhastigen Gott, ganz ährilich hatte schon Jeus nach orphischer Lehre mit dem erstgewordenen Lichtnotte getan karaniver tor hodyoror autou tor Fanna kai sykohniserar autou tos Burauers o Zews, kai yiverar natra volews, osaneg fiv ekervos vontos .... (Proclus ad Cratylum 10 pag. 62 Pasquali).

5. 69 5. Ein solcher Name von göttlicher Natur und Kraft, der mit seinem Träger eins ist, ist natürlich geheim und muss auch geheimgehalten werden. Das erforderte schon das persönliche Interesse des Kundigen, des ywws orukos; denn sagte er diesen Namen weiter; so gab er ja andern dieses Kostbare Mittel zur Erreichung ungeahnter Erfolge aus der Hand auch haben die Begnadeten diese echten Geheimnamen von den Söttern selbst mit sauerer Mühe erfahren und ein Weitersagen Käme auch einer gotteslästerlichen Profanierung gleich, wovon spätermehr.

Hier sei nut auf den Papyrus Paris. 1265 9, verwiesen, woes heisst: Άφροδίτης ὅνομα τὸμηθενὶ ταχέως γινωδκόμενον Νεφεριηρι (wohl gleich † Α ηςς τε η Plutarch De Iside 10 τρι ὁ ὁφθαλμός) alsό Neferiri. Schön-oder Holdauge, ein nicht seltenerägyp. Ο Α lischer Frauenname: Noferlari, das siebenmalige Aussprechen dieses. Namens allein schon erwecht unfehlbar Frauenliebe.) Daher heissen diese Namen κρυπτά und ἄρρητα, το im Papyrus Peiden. Ο col. 7 l. 26 τὸ κρυπτά καὶ άρρητον ὁνομα, Paris. 1609-11 τα ἱερά καὶ μεγάλα καὶ κρυπτά ονόματα. Κοπαί. 121 l. 569: τὸ πνεῦμα καλούμενον συμβόλοις καὶ ὀνόμασιν ἀφθέγκτοις, Μίπαυτ l. 285 ζτὸς ἀφραστον ὅνομα τειμημένον; und im Papyrus Berol. 1146-7 heisst es ausdrücklich: τὸ ὁνομα τοῦτο κρύβε - Αχααχαχα χαχ

χαρχαρα γάχ.

8.696. Da nun auch ganze Städte und Staaten unter dem Schulze bestimmter Gottheiten standen, war es heilige Micht, die viahren, Echten Namen dieser πολιούχοι θεοί keinem Fremden zuverralen; denn so hätte man ja dem feinde Gelegenheit gegeben, durch den Jung dieser wahren Namen die Schulze ötter aus der Stadt herauszuriehen und de Stadt, ad sie zetzt gottoer lassen war, zu vergewaltigen. Dieses Verlahren wendeten die Römer an. Darüber berichtet Plinius Hist. nat. 28.44. Verzius flaccus gibt die Schriftsteller an, denen er glaubt, dass man bei Belagerungen durch römische Priesterden Gott, unterdessen Obhut die Stadt stand, herauszuriufen und ihm dieselbe oder noch grössere Verehrung bei den Römern zu versprechen pflegte. Noch jetzt hält die I Bhre der Pontifices an dieser Feirelichkeit fest und es ist gewiss, dass man deshalb verheimlicht, unter welchem Gott Rom steht, damit nicht der feind ebenso verfahre. Diese Stelle spricht also bloss von einer Captatio benevolentiae durch welche die betreffenden nokrovzor heraus gelockt wurden. Serenus Sammonicus hat uns auch bei Macrobius Saturnalia II 9,249 (aus dem 5. Duche der Res reconditae des Serenus Sammonicus hat uns auch bei Macrobius Saturnalia II 9,249 (aus dem 5. Duche der Res reconditae des Serenus Sammonicus der wieder aus einem uralten Werke eines gewissen Furius schöpfte) ein solches carmen quo di evocantur, cum oppugnatione civilas cingitur erhalten, speciell für die Belagerung Carthago's, das dieser Characteristik bei Plinius entspricht, auf dieselbe Weise sollen auch die Städte Histonium (Histonios liest Bergić, Philologus 32, 567; im Text: "stonios") fregellae, Jabii, Veii, Fidenae in Italien, ausserhalb Italiens neben Carthago und Korinth auchnochviele andere Städte in Jallien, spanien und Africa erobertworden sein (Macrob. Lu II) 33). Doch erwähnt Plutarch Quæxt. Quand in sich begreifen.

§. 697-8. Wie streng daher der wahre Geheimname Rom's gehület wurde, beweist der Umstand, dass Valerius Soranus, der diesen Namen ausplauderle, auf Senatsbeschluss ge Kreuzigt werden sollte, aber floh und erst

in Sicilien festgenommen und hingerichtet wurde (Plin. Hist. Nat. II 65 : Solin. 14).

Nach Lydus (De Mensib. N.73 pag. 125 Wünsch) hatte Rom 3 Namen, einen "Geheimnamen" (téhéctikón), der Eros Lautete und den Bloss die Pontifices Kannten; seine Profanierung wurde schwer bestraft. Dann einen, heiligen Namen (tépatikòv övopa) "der flora lautete und dem man auch das Fest der Floralia begieng, und endlich einen "Staatsnamen" nohtrikòv övopa der Roma lautete. Diebeiden Namen waren allegemein bekannt. Der Geheimname "Lows bedeutet "Liebe" "daher auch die Friklarung des Rydus, dass durch diesen Geheimnamen alle Bürger der Stadt in Riebe zusammengehalten werden sollten. "Liebe" aber heisst lateinisch "amor", von rückwärts gelesen "Roma", also gleich dem "Staatsnamen". Macrobius wieder nennt als Geheimnamen Roms Iuppiter, Luna, An. aerona und die Ops consivia, welch letzterem Namen er am meisten beipflichlet Saturn 18.9, 2/9).

gerona und die Ops consivia, welch letzterem Namen er am meisten beipflichtet (Saturn. III.9, 24).

Da "Brigens die Götter ihre durch Belagerungen gefährdeten Städte nicht selten wirklich verliessen auch sichtbar biswerten (Aelian, Var. hist. III.26, lurtius Rufus N.3.15; losephus Bell. lud. VI. 5,3; Tacitus Hist. VI.78), wird man wohl eben wegen jenes Vorgehens der feinde die "beseelten" Bildsäulen der nohrovxor gefesselt haben (v. unten § 812), um ein Überlaufen der Götter in's feindliche Lager zu verhindern. Auch die Babylonier-Assyrier pflegten die Götter aus den Stätten ihrer Feinde durch Jauberformeln herauszupiehen (Fossey, Magie 58, 95-6).

5. 699. Daher waren solche echte, wahre Namennur inden heiligen "Schriften der Magier zu lesen (Lactantius, Div. Inst. I. 16), die naturlich von Profanen ängstlich gehület wurden.

5. 700. Auch bei den Gnostikern spielten diese wahren Namen "eine sehr bedeutende Rolle und so ziemlich dieselbe wie in den Fauberpapyri, indem auch bei ihnen die yvwors gerade des "wahren Namens "den Schlüssel zur Erlangung der höchslen Güler bildet.

Darüber bieten Irenæus und Epiphanius aber auch briginaldocumente der ägyptischen Inosis, wiedie Koptische Pistis Sophia und das Koptische Buch leu, Belege genug die nicht müde werden, uns für alle möglichen Himmel, Engel, hrchonten, Emanationen, Aionen u.s.w. die ungeheuerlichsten wahren Nemen zu berichten. Darauf Kannhier nicht eingegangen werden. Welche Kraft aber auch die Inostiker dem wahren Seheimnamen zuschrieben, beweist z. E. folgenold Stelle aus Hippolytus über die Anhängerdes Markos (Refutat.N.41): λέγουσι γάρ τι φωνή αροήτω έπιτιθέντες χεῖρα τῶ την ἀπολύτρωσιν λαβόντι διράσκουσιν ἐξειπεῖν εὐκόλως μη δύνασιναι, εἰ μη τις εἰη ὑπερθόκιμος ἡ ὁτε τι λευτά προλς τὸ οῦς λίγει διπίσκοπος, Hier handelt es sich um ein solches ἀληθινὸν δύομα, das nur ganz Auserwählte, nur die Bischöfe der Gemeinde, aussprechen Konnten und durften, denn dass dieser Name auch ein Seheimname war, beweist die Bemerkung, dass er selbst Sterbenden bloss ins Ohr gefüstert wurde, jedenfalls als letzter Geleitsbrief für den Weg ins Jenseits. Und dabei war dieser Name so stark und gnadenreich, dass er die ἀπολύτρωσις, die "Erlösung "der Seele bewirktle. Auch hier werden für die Gnostiker wie in vielem anderen die alten Mysterien Vorbild gewesen sein, in denen ja auch der geheime wahre Name von grösster Bedeutung war (cj. z. B. Pausanias vm. 31). Hippolyt sagt über dieses geheimnisvolle öνομα, dass er nicht nennt, dennochgenug, dasswir unseine Vorstellung davon machen Können: es bestand nämlich aus 30 στοιχεΐα und 4ουλλαβαί έκαστον δίτῶν στοιχείων lõta γράμματα καὶ είλον χαρακτήρα καὶ είλον ἰκφώνησιν καὶ σγήματα καὶ είκόνα έχειν (Refut. v. 42). Mles das aber lässt sich auch anden, wahren Namen beobachten, mit denen unsere Zauberpapyti gespickt sind, die man früher vor allem mit Rücksicht darauf ger aderu, gnostische Papyti "nannte, genau so wie jene Gemmen und Amulete, die die gleichen oder wesensverwandte Namen aufweisen.

5. 701. Je höher und mächtiger der Gott war, desto Kräftiger und wirksamer musste auch sein wahrer Namessin. Daher istes ganz folgerichtig anzune hmen, dass der wahre Name des einem Vrgolles, des Schöpfers (Syyuovoyo's), für Menschen überhauptrinerträglich seir denn dieser Name war ja zugleich auch das Göttliche an sich und zwar in seiner

Menschen überhaupluneeträ glich seir dem dieser Name war ja zugleich auch das Göttliche ansich und zwar in seiner höchsten Potenz, daher für die schwache Natur der Sterblichen viel zu stark, daher tötet er den, der ihn hört.

So sagt Rectantins Placidus (zu Statius Thebais W510): "trusci confirmant mympham, qua nondum nupla querit, pradiciasse maximi Dei (d.h. des Anquovoyós) nomen exaudiri ab homine per natura fragilitatem fas non esse, quod ut documentis assereret, in conspectu Celerorum ad auxem laciti Dei nomen nominasse, quem ilito ut dementia correptum et nimio turbine coactum exanimasse. "Voraussetzung ist jedenfalls, dass etruskische Theurgen die Nymphe beschworen hatten, um won irt den wahzen Namen des Onquovoyos und koopuncotrusp puar angerufen wird. Um den letzten und stärksten magischen fivang auszuiten, doch ohne dass er wirklich ausgesprochtne wirde. Der Magus stellt sich nur so, als wüsste er tim und als wollte er ihn aussprechen, in der sicheren Voerzeugung dass diese Andeutung und zugleich Probung die beschworenen Machte hinzeichn dischrecken und gelügg machen werde. So z. B. sagt der Magus bei Lucan Pharsal vi. 744: ... paretis? an ille compellandus erit, quo numquam terra vocato finon concussa teenit?... huch Statius Theb. Nisto lässt anulen; et teightis mundi summum guem terra vocato finon concussa teenit?... huch Statius Theb. Nisto lässt anulen; et teightis mundi wummum guem terra vocato finon concussa teenit?... huch Statius Theb. Nisto lästen Restructum principem et magine deminum, celevorum numinum ordinatorem, de cuius genere sint soli Sol atque Quan Sophorum, Persae etiam confirmant revera esse prater hos deos cognitos, qui coluntur in templis, alium principem et magine deminum, celevorum numinum ordinatorem, de cuius genere sint soli Sol atque Quan celevi vero, qui circumfer ri a sphaera nominantir, eius clarescunt spiritu maximism hoc auctoribus Pethagora et Platone et ipsolagole, ... in versu ergo poita sic digit, illum, quasiscivel nomen. sic repetivit, ut prodetet fed hoc magis p

401) ganz wie Laclantiuserläutert. Interessant daran ist, dass auch Christus, beziehungsweise Gott later, einen wirktlichen geheimen Namen trägt, der sogar durch die Schriftausgedrückt werden Kann, also Keineswegs ausvoupos seinem innersten Wesen nach ist. Den Menschen freilich ist er unfass bar. Genau die gleiche Vorstellung aber hatten auch die Heiden; so sagt der Heide Maximus in seinem Brief an den hl. Augustinus (Epist. ad hugustinus proprium dei nos virtutes per mundanum opus diffusas multis vocabulis invocamus, guoniam nomen eius proprium (seinen wahren Eigennamen) ignoramus. "Diese Aufassung von dem den Menschen unfass baren, daher unaussprechlichen, mithin geheimen Namen des höchsten Gottes übernahmen die Heidert wohl von den Juden, die mit ihrem Tetragramm so geheimnisvolt taten. Darauf verweist auch der staik jüdisch gefärbte Papyrus Ceiden. W, col. 17 lt. 13 sq., wo der Allgebieter und Schöper so angerufen wird (cf. Diet. Abraxas 195 lt. 199). I εῦρομοι ὁ ἐκ τῶν τεσσαρων ἀνήμων, ὁ ἀντοκοκταιο, ὁ ἐνφυσήσας πνεύμα ἀνθοώποις εἰς ξωήν, οῦ ἐστιν τὸ κουπτον όνομα καὶ ἄροητον ἐο ἐν ἀνθοώπου στοματι λαληθήναι (emend. Radermacher Rhein. Mus. 55 1900, 150, ἐν ἀνθοώποις τῷ ἀντιλαληθήναι οὐ δ. ὑναται (κοι) ἐν ἀντιλαληθήναι οὐ δ. ὑιετικό τομαντ. Τιλαληθηναι οὐ δ. ὑναται (κοι) ἐν ἀνούντες τὸ ὀνομα πτοώνται. In allendiesen fallen also ist der wahre Name des höchsten Gottes ein Geheimname und wird deshalb nicht ausgesprochen, weilman ihn eben nicht wissen Kann. Die Magier aber stellen sich so, als Kennten sie ihn um dadurch andere Götter und auch Dæmonen zuschrecken und puzwingen.

§. ~(02. Indes werden auch die Geheimnamen anderer Götter nicht genannt, selbst in Beschwörungen nicht, obwohl man sie tatsächlich Kannte und sehr wohl hätte aussprechen Können. Hier hat die bloise Andeutung dieser wahren Namen andere Gründe. So sagt schon der KomiKer Beudo-Philemon fr. 246 v. 1059. bei Kock ACFI.
539: ἐστι κάν 'hιδου κρίσις | ήνητερ ποιήσει θεὸς ὁ πάντων δεσπότης, /οῦ τοὕνομα φοβερόν, οὐδ ἀν ὁ-νομά σαιμ ἐγώ. Hier ist die Furcht vor dem unheimlichen Totengott der Beweggrund der blossen Andeutung, die im sog. Euphemismus eine bedeutende Rolle spielt. Denn das Aussprechen schondes landläufigen Namens solcher unheilvoller Götter rief ihre gefährlichen Mächte. Noch viel mehr aber musste dies der wahre "Name tun, der geheime, der die ganze Wesenheit des Gottes in sich schloss ja eigentlich der Gott selbst war.

S. 703. Wie gefährlich dieser wahre Geheimname war, besonders denengegenüber, die er hassle, beweist was Artapanos vom Geheimnamen des Judengottes Jahweh erzählt/(kp) lovbaiw fr. bei (lem. Alex. It. 1.23. 1848 pp. 1878).

Als Moses von König Keveppische Entiassung der Juden aus Argplen forderte, liese ihn dieser ins Gefängns werfen. Bei Nacht aberöffnete sich nachdem Willen Golles der Kerker und Moses ging ungehindert in den talast, wo er den schlaßenden Pharao weckte, dieser erschrakund befahl ihm den Namen des senzunennen, der ihn gesandt! και τον μέν προκτύρωντα πρός το οις είπειν κουσωντα εξε τον βασιλία άφωνον πεσείν, διακρατηθέντα δε ύπο τοῦ Μουσείως πάλιν ἀναβιῶναι. Hier also wirft der Name law den feindseligen Pharao bewusstlos nieder. Ein Perser sprach diesen Namen aus und lötete damit seinen Sohn (Blau p. 129 nach j. Jonna 40 d. unten, das war, wie Blau richtig bemerkt, ein Magus). In den Stock, mit dem Moses den ägyptischen Infeher totschlug, war das Tetragramm eingeschnitten. Aus dem gleichen Grunde war auch in das Schwert, das der Papst Kater Ferdinand II. zur Unter drückung der Reformation in Böhmen 1620 schickte, neben aund ω, Agla, Sabaoth auch das Tetragramm eingraviert of. Miscell. Pips. 214. Koppm78. Mit dem "Agla" war angeblich auch der Schild David's beschrieben gewesen Der alle Jahweh war eben furchtbar in seinem Jorn und sein wahres övo μα wirklich φοβερον και αφουτού. Σ. 704. Das Gleiche abergilt auch für den ägyptischen Seth. Typhon, der ja im Jauber mit Jahweh in Verbindung tritt s. oben §. 453. Auch seinen Namen spricht man nicht gern aus Jo keisst esauf einer antiken Fluchtafel zunächst von Jahwe (Wünsch Antike Fluchtafelnp. 2320): "borsifow σε το άγιον δυθως δοῦ λεγετατ, αθος απίσι him hieralischen Zuberpapyrus Harris 8, 9: Schülze ihn, wie du den Osiris vor dern mit dem verborgenen Namen Joh. vor Seth) geschulch hast! "Damit deckt sich das Verbotauf der Stirk den der Namen John weiss auch (icero de nat. deor. 3.22 da er sagt: Der vierte Vulcan ist der Sohn des Nit, den ju nennen d

§. 705. Aus Turcht oder aus Ehrfurcht vermiedman also die Aussprache des wahren Geheimnamens, war aber dabei doch nicht um allerhand Auskunftsmittel verlegen, auf geheimnisvolle Art trotz der Umgehung der Aussprache des Namens doch seinen Träger zu beeinflussen. Man sprach nämlich einen andern Namen aus, dessen Buchstaben den gleichen Zahlenwert hatten, wie die Buchstaben des Geheimnamens.

Diesen Ausweg schlug auch der Schreiber der erwähnten Fluchtafel ein, da er sagt: Ev tis idapione bropiaowaislichist damit der Lahlenwert der Namen der Kretischen Daktylengemeint. Sehr beliebt ist der Lahlenwert 365 wegen der 365 Tagesgötter, in den Zeilen der Inostiker auch wegender 365 Himmel und Aeonen (t. z. B. Irenaeus 124, Origenes E. Elsum 6.31, loseppus Riber memorialis c. 140.9 Sp. 152, Kopn M. p. 284 sq. 547-52.) Durch diese phipog drückt man 'Aβρασάξ (oder Aβραξας) aus, einen Namen, der auch für den allbeherrschenden Gott, den δημιουργός gebraucht wird, dem alle Götter, alle Wellen und Regionen untertan sind, da er sieschuf. Ein mer Kwirdiger Jufall wollte es, duss auch der nicht minder angesehene Mithras in seiner form Metθρας dieselbe phipog aufweist (40+5+10+9+10++200-365 (umont, Revue des études grecques 15, 1902 p. 5). Wie wichtig diese Jahlenbedeutung der Buchstaben und Worle für den γαυθεν war, kann man daraus entnehmen, dass Beudo-Cyprian in seiner Belchte ausdrücklich sagt: καὶ έμαθον βολὰς λόγων καὶ ἀριθμῶν εἰς λόγους καὶ λόγων εἰς ἀριθμῶν (c. 2 p. 1107, huch die Orphiker Kannten die 365 Götter, die den ένιαυτός δilden, weshalb in der orphischen byn ποὸς Μουσαΐον, Αδεί p. 57 v. 18, unter den Göttern, Damonen, Heroen und allegorischen Extalten auch der Erwarte genannt wird; cf. lustinus, Mon. cap. 3. 156 pag. 37. 104; Theophilus Adhubolyc. II 2.117 C. Lactant. Instit. 17 p. 46). Auch Νεῖλος che landerhalten de lebenreugende Nil, der auch dem Nun, dem Urgewässer gleichge seltz wurde, aus dem alle Götter entstanden, ist gleich 365 s. 50-5 +10+30+70+200): Heliodor Aethiop. 18.22. Vonder Bedeutung dieser Isopsephie für die Fraumdeutung spricht ausführlich Irhemidor Univorri I IIII 14 cf. daru Bouche - Cecler q 1319 sg. huch Martianus Capella Kennt das, so I pag. 25: Philologia = 724; II p. 44, VM. p. 236; cf. auch I, p. 19 dazu Kopp III. 276 sg. Dass man dieses Verfahren auch für eine bestimmte Art der Divination aus den Personennamen verwendete, berüchtet Hippolytus (Refutatio – cf. auch Kircher, De Arithmomantia Inosticorum/unter Anlehnung an Terentiadete, berichtet Hippolytus (Refutatio-cf. auch Kircher, De Arithmomantia Gnosticorum funter Antehnung an Terentianus Maurus, De litteris fund Bouché-Leclercy I 258 sq. besonders 261 sq.) Die judische Kabala hat hievon den ausgedehntesten Gebrauch gemacht.

5.70 6. Betrachtet man nun die gewaltige Fülle dieser αὐθεντικὰ άληθινά und κουπτά όνοματα, wie sie die Lauberpapyri, die Pluchtafeln, die sog. gnostischen Gemmen, die Amulete, die Inschriften, hie und da auch die Schriftsteller bieten, so zeigt es sich, dass diese Zaubernamen meist wahre Wortungeheuer sind, wüste Combinationen von Consonanten und Vocalen, ofterschrecklich lang, aus 7,9,13,24,28,30,35,42,70, ja 100 und mehr Buchstaben bestehend, die andie Gedächtnis Kraft und Jungenferligkeit der Magier bedeutende Anforderungen stellten Dabei sind diese Namen nichtgriechisch, Klingen immer fremdartig, "barbarisch". Denn diese, echten Namen" gehörten eben nicht dorgriechischen "sondern barbarischen" Sprachen an, den Sprachen bestimmter uralter Vilker, die längst schonvor den Griecken mit den Götternauf vertraulichem Fusse standen. Mit besonderem Nachdruck sagtdaher der Mägus im Papyrus London 1221. 20sg: οίδά σου τὰ βαρβαρικὰ ὁνόματα: Φαργαθαρ βαρχηλ χθα: τάῦτα ἐστιν τὰ βαρβαρικὰ ὁνόματα. So bùldele diễses, Hoxuspokus "und, Abracadabra geraclezu ein Characleristicum dieser ganzen Litteratur, weshalb es auch die griechischen und lateinischen hutoren selm unterlassen, bei Erwähnung von Jaubereien dieser, barbarischen ind unverständlichen Namen "besonders zu gedenken. Daßür gibt es massenhaft Belege, von denen ich nur einige wenige folgen lassen Kann. So erwähnt Plinius Hist. nat. 28.4, b die, ausländischen und unaussprechlichen Worte neben den "sonderbaren lateinischen" Pausanias V. 27 erzählt, dass die persischen Lydier in ihren Tempeln zu Hierocaesarea und Hypaepa, durch Inzufung ingend eines Gottes und eine barbarischen Vollig unverständliche Erzählung das Holz auf den Altärenin Brand selzen, "bei Rucian Philopseud. 12(ef. Ditthey Rhein. Museum 27 p. 378 n. 3) vertreibt ein Chaldaeer alles Gewürm durch 7 heilige Namen, die er aus einem alten Buche vorliest; derselbe spricht l.c. 17 von einem Jauberspruch gegen Damonen, der aus einem alten Buche vorliest; derselbe spricht l.c. 17 von einem Jauberspruch gegen Damonen, der aus lauter unverständlichen. Geheimmamen besteht und lässt L.c. 9 seinen Lügenfreund solche barbarische Worte gar eifrig gegen den Shepti Ker verteidigen. Bei Xenophon von Ephesus I Swerden zur Liebestollen Anthia μάγοι καὶ ἱερείε geholt. οἱ δὲ ἐθοντο καὶ ἐπέσπεν δον καὶ ἐπέσκεν θαν ψονας καὶ προσεποίουν, ως εἰη τὸ δεινὸν ἐκ τῶν ὑποχ θονίων. Heliodor hethiop. Μπι μαθεί ευτάπλα κεσθαι λέγοντες δαίμονας καὶ προσεποίουν, ως εἰη τὸ δεινὸν ἐκ τῶν ὑποχ θονίαν. Heliodor hethiop. Μπι μη Εθεροκοί με Καρμα καὶ βαρβαρικῆς ἐπικρήσεως Αber schon bei Euripi des heisst es von der opfernden Iphigenie auf Iauris v. 1337-8 : ἀνωλολυξε καὶ καῖ βαρβαρικῆς ἐποκεν λαὶ καὶ βαρβαρικῆς ἐπικρήσεως καὶ καὶ καὶ μαθεί καὶ καὶ καὶ καὶ με

§. ~ 6 ~ Besonders beliebt waren die ägyptischen, babylonischen (chaldæischen) und jüdischen åληθινα δνόματα. Ausdrücklich gedenk? Apuleius Apologie c. 38 der magica nomina Negyptiovel Babylonico ritu. "Lucian lässteinen Λίβυς άνηρ σοφός sympathetische "Kuren vornehmen und kennt auch den ägyptischen Magus Pankrates (Philopseudes 7 und 34 sq.), da Arignotos bei ihm das Gespenst im Hause zu Korinth beschwört, wird ersetner bloß Herr, da er ihm alvonrud two vij gworj zusetzt (c. 31). Daneben spielt auch das Babylonisch-Chqldæische eine Rolle, so lässt sich Menippus bei Lucian durch einen (haldæer in die Unterwelt führen und dieser recitiert daher auch chaldæische βαρβαρικά όνόματα καὶ άσημα καὶ πολυσύλλαβα (Menippus 9), ein ebensolcher Chaldæer vertreibt durch jene 7 heiligen Namen alles Gewirm (Philopseud 12). Schon bei TheoKrit hat die φαρμακίς Simaitha ihre φάρμακα Ασουρίω παρα ξείνοιο (ldyll. I. 162). Doch treten die δαδηlonischen δυματα είwas zurück, da die Chaldæer auf dom Sondergebiel der Astrologie Autoritäten waren (Maury Magie 23 sq. 36,2), das für uns nicht in Betracht Kommt.

Die grosse Rolle der hebræischen όνόματα aber ist schon durch die so oft auftrelenden Erzengel-und Engelnamen gegeben, v. oben §. 153sq. Für die Χαλθαϊκὰ όνόματα wäre übrigens auch auf Surdas und Hesychius hinzuweisen, welche die όνόματα Διάλ, Μιούνη, Μολοβόβαρ, ξαραχηρώ und ξεχές für chaldæisch erhlären.

huch unsere Zauberpapyri bevorzugen diese Sprachen sür die övduata ålnsink. So sagt der Panyrus Leiden II; col. 81. 1759. vai κύριε, δοί γαρ παντα ύποτε τακται τῶ εν ούρανος θεώ καὶ μηθείς δαιμόνων ἢ πνευμάτων ἐναντιωθήσετα! μοι, ὅτι δου ἐπὶ τῆ τελετῆ τὸ μέγα ὄνομα ἐπεκαλεσάμην καὶ πάλιν ἐπικαλοῦμαι σε κατὰ μὲν Λέγυπτίους θγωεαι laβωκ κατὰ δ' Ιουδαίους 'λδωναε εσβαωθ 'κατὰ 'Ελληνας · ὁ πάντων μόνα οχος βασιλεύς 'κατὰ δὲ τοὺς ἀργιερεῖς .
Κουπτέ, ἀόρατε, πάντας ἐφορῶν · κατὰ ὁ Πάρθους · Οὐερ · ... παντοδυνάσιο · . Κύτ das Parthische verweist Dieteστιλ P. mag. 170 mit Rechtauf Plinius thit · Net 30. 14 νωο εσγάλιτωτη das sich der Parther König Tiridates mil seinen 
Magiern πας h. Rom begab, um dort h. Nevo in die Magie einpuwethen Diet. bringt das in den leternen Schriften p. 282s.
mit der Sage vonden h. drei Königen in lerbindung.) huch sind ja die Parther die Erben der Terser, diese, die berühmlen persischen μάγοι, die Erben der Αλλδαΐου αθε Βαδιμοπίετ. Unsere griechischen Jauberpapyri bevorzugen natürlich da sie ja in nagypten entstanden sind, das hypotische Jahren hiestestes im Papyrus Paris. 885sg.; "Höre auf 
mich, ἐπεὶ λέγω σου τα ονόματα, ὰ ἔγοραψε ἐν Τλίου πόλει δ Γοισμέγιστος Ερμῆς ἱερογλυφικούς γράμματη 
und dann folgen lombinationen mit dem Namen Osiris; oder Papyr. Leiden W col. 41. 26 7 το δὲ φυσικον σου ονομα λίγυπτιατώ 'λλαβιακιμ' γράμματα ἐννέα. Oder ebendort col. 3 7.19-21; γλῦψον δὲ περὶ τοῦ ληολλωνος τομέγα βνομα λίγυπτιατώς σχηματι, also rundherum vie den ägyptischen Königsring — 'Hier muss also wenigstens die Form an hyppten erinnern. huch einer der heiligsten und stärksten Namen der Tottheit, der das ganze
Weltall durchdringt το διῆτον δὲ δίδου τοῦ κοδιμου) ψαί τωνείξιος αγγρτίκες, denn dieses δνομα παρεδωκε Βιτυς ποφήτης τύρων ἐν τοῖς Ερμοῦ βιβλίοις, die er ἐν τοῖς άδύτοις ἐγ ἐκὶ ἐν λίγυπτα μα μεθείνηση 
lischen Selna- Roman stammt das Ταμφενοικοίο λας τιστικίς με με δελευποικοί και με το τοι κολοι κα βιστικής και μεθείνηση και δε του ποκό και βιστικής δελευποικός και διακο

ξυριστὶ Heapov an, die Kurz vorher auch Neβουτοσουαληθ genannt wird. Im Papyrus Pondon 46 l. 486 sq. wieder sagt der Magus: έγω είμι δ έρικαλούμενος σε ξυριστὶ θεὸν μέγαν ξααλαηριφρου (so Diet. Abraxas 69) καὶ δύμὴ παβακούσης τῆς φωνῆς Ἑβραϊστὶ 'Αβλαναθαναλβα'. Man sieht, dass der Magus sicher gehen will. Oder im Papyrus Mimaut l. 119-20: ἐξορκίξω σε κατά τῆς Ἑβραικῆς φωνῆς ἡ κατά τῆς ἀνάγκης τῶν ἀναγκῶν Μασκελλι Μασκελλω. Aber selbsider ἄσμριιστικ Beiname des Osiris Unnoter, das quite Wesen" ex-scheint im Papyr. Pond. 461. 115 als hebräisch: Θσορόννωφρις τοῦτό ἐστι σοῦ το ὄνομα τὸ ἀληθινὸν τὸ παραδιδόμενον τοις προφήταις 'Ιστραήλ.

§. 709. Diese Bevorzugung des Fremden und besonders gewisser Fremdsprachen ist aber nicht nur dem griechischen Lauber eigen. Denn auch die ägyptischen, hieralisch und demotisch geschriebenen Faubersprüche lieben diese βαρβαρικά και άσημα όνοματα. So ciliert Erman Rel.p.175 einen "Lowenzauber": "Eder edesen edergehedesen, vereinigt merem edesen, vereinigt emej edesen u.s.w."der auch später den Baal nennt und phönikisch sein soll (Pap. mag. Harris Rs. C).

tür die jungen demolischen Papyri wieder, die Griffith und Thompson herausgaben, ist das Griechische die fremde Jaubersprache, daher erscheinen dort ganze griechische Partien mitten im demotischen Text wie umge-Kehrtim Griechischen des Papyrus Paris, lange demotisch-Koptische. Für das Griechische im Demotischen v. unden II 9 206. Für das Koplische im Griechischen aber willich die Partie des Papyrus Paris 1. 1231sq., eine Formel für einen Exorcismus, ausschreiben und die Koptische Umschrist daneben setzen: Χαΐρε φνουθι κ 'Aβραάμ·χαΐρε πνουτε κ' Ισάκ· χαιρε ΦΝΟΥ+ κ αβρααμ·χαιρε πΝοΥτε κικακ· χαΐρε πνουτε κ Ίακώβ. Ίησοῦς πχρηστός,πι xaije nnoyte ni iakab incoye nixphetec ni Sarioc i unerma umhbi u piat etca phi ulijimama άγιος κ πνευμα ψιηρινφιωθ εθσαρη κισασφε έθσαχουν Α ισασφι ενα λάω ξαβαὼθ μαρετετεν ETCADOYN MINIMAWGI. ENA 12W CABAWO MAPETE TEN δομ σωβι σαβολάπο του δείνα σατετεννουσθ 3) σομ ωσπί caboλ aπο τογ Δ(ε) (Na) ωατετεννογωπ 7) παι πάκάθαρτος η δαίμων πισαδανας εθηίωθφ HAI HAKABAPTOC NDAIMON HI CATANAC ETZIOTG.

nar πάκάθαρτος να δαίμων πισασανας εθηίωθφ

Πάι πακαθαρτος Νδαίμων πισασανας εθηίωθφ

Πάι πακαθαρτος Νδαίμων πισασανας εθηίωθφ

Pedidit Wessely, Den K. schriften der Wiener AKademie 36, 1888, 75-6, Tambornino, RW 7, 1909, 9-10; die Koplische Parlie zuerst ins Koplische umgeschrieben und übersetzt von Eugène Revillout, Melanges d'archéologie égypt. et assyr. II., dei Wessely p. 36 und Patiologia Orientalis IV, 1908, 1845; ferner behandelt von Erman, Zeitschrift süragipt Sprache 21(1883) p. 3, F. P. Grifith ibid. 38(1900), 1; F.M. Regge Proceedings of the Society Biblic. Archaol. 1891p. 183-7; W.E. Crum ibid. 1898 p. 102

2) Papyrus γ. Wessely P. Dr. p. 184 δερι(νά).

3) Wessely, P. Dr., σατετεννουθ 4) so Crum; Revillout ετταδογην νι κιασμί 6) so Crum; Rev. cw. Β1 7) Crum: εματετεν. Νογωρτ εταδογητής read Νογωρη): but the exact force of CdBoλ here escapes me. Aber Wessely verweist auf Peyron p. 128, wo sich die Phrase vergeichnet findet: Νογωρι εβολ οder Νογωρι ταβολ (Νταβολ): αδίσετε, ανετίετε, εκτυίτετε, und sagt: "Peut-être faut-il changer l'ordre des mots".

Revillout überseizle das foigendermassen: "Jésus-Christ, saint ésprit fils dupère au dessus d'Isaspheou Isasphiena. Iso Sabaoth que votre force semoque de cela (hors d'autre) jusqu'à ce que vous ayez chassé ce admonimpur Isatan. "Er hat also ιδασφε und isasphiena fauber den Sabaoth que votre force semoque de cela (hors d'autre) jusqu'à ce que vous ayez chassé ce admonimpur Isatan. "Er hat also ιδασφε und isasphiena faubet, doch was soll das bedeuten: Lesus Christis, de über den Sieben ist, der unter den Sieben ist 't Wessindoites "Sieben" ha fauber den Sieben ist 't Wessindoites "Sieben" ha für des Bedeutens (esus Christis, de über den Sieben ist, der unter den Sieben ist 't Wessindoites "Sieben" haben-Sabaoth die Schlange d'h. den unreinen Geid vertreiben soll, der in dem Besessenen haust. Den gangen jüdisch-christlichen Spruch möchte ich daherso umschreiben: χαιρε φνονή να βεραμανας καιρε που με που με με συσκασι τη που με το βαιστικοί και διαστικοί κα xaipe phoyt nabpaan. xaipe nnoyte nicak. xaipe nnoyte n iakub . ihcoyc nixphctoc ni zarioc n πικέγμα πωμρι κ φιωτ (ετώαρ (π) Ηι κ (π)ι Χατάε ετταξογι κι κιχατάε. ενα ιαω ταβαώθ. ) (εθσαρ κί κι τ σασφι εθσαχουν κι ισασφι ενα Ίαω ξαβαώθ.)

(MAPETN SUSSON NOYWA!) CABOL AND ΤΟΥ ΔΕΙΝΑ, YATETNNOYWT (EBOL) ΠΑΙ ΠΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΝΏΔΙ-γμαρετείν σομ σωβι σαβολ ἀπὸ τοῦ δεῖνα, σατετέννουσῦ παι π-ἀκάθαρτος κοαί-μαρετείν σομ σωβι σαβολ ἀπὸ τοῦ δεῖνα, σατετέννουσῦ παι π-ἀκάθαρτος κοαί-μων (ΜΠΙ CAΔΑΝΑC ΕΤΡΙωΤΑ .) Heil, Gott Abraham's, Heil, Gott IsaK's, Heil, Gott IaKob's! (Heil), Isaus μων (ΜΠι σαδανας εθητωθο.) "Christus, heiliger Seisl, Sohn Golles, der das Reich der "Schlange" restört, die unter den Schlangen ist! Hol' Iao Sabaoth! [cf. Papyr. Paris! Mund Griffilh's Umschrift und Übersetzung, Leitschrift sir ägypt. Sprache 38 (1900) p. 87 Möget ihr slark sein, abruwehren (!) vondem NN., bis ihr austrei öt diesen unreinen Geist des Satan, der auf ihm ist! "Falls meine Umschrift das Richtige trift, hällen wir also einen ursprünglich rein jüdischen Exorcismus vor uns, in dem der ölse Geistdurch Jahwe, den Sott Abraham's, IsaK's

und Jakob's ausgetrieben wurde. Ein christlicher troreist, der an dem Glauben an die berühmte WunderKraft des allen Judengolter zwar festhielt, aber doch auch seinem Jott Respect entgegenbrachte, hat dann um sein Jewissen zuberuhrigen, auch Jesus Onristus, den Sieger über die. Schlange 'hineingebracht. § 711. Einen ursprünglich rein heidnischen, und ganz ähnlich Christianisierten Zauberspruch titlert Erman Religion p. 258, eish gebe diesen Spruch, der aus dem § Jahrhundert stammt, hier wieder, dae erzugleich beweist, wie zäh der Jauberglaube an allem Alten festhielt und wie sehr auch dieser christliche Magus von der Jewer Kraft der wahren Namen übetzeugt war: Wenn ein Kind Leibweh hat, so den Kleen dieser sehre will, noch immer an das Horus Kindchen, das in seiner Verlassenheit sovieles Böse durchzumachen hatle. Ir beginnt seinen Lauber mit einer langen Seichhiet, wie der Kleine Sott einen logel gejangen hatle, voh aufass und wie ihn sein Laib danach schmerfte. Da sandte er "den 3. Geist Agrippa's, den einäugigen, einhändigen zu seiner Multer Isis, die, auf dem Berge von Heliopolis war, und diese meldete ihr sein Bied. Dit sprach sie zu dem Geist 'n. Wenn du mich auch nicht gefkneden hast und mienen Namen nicht geglinnden hast, den under hast, den under Schansterne trägt die unter der Sonne stehen, so beschwosst du die 300 Bolässe, die den Nabel umgeber, diss'e jede Krankheil und fedes Leid und jeder Schmerz, der im Leibe von dem und dem ist, höre sogleich auf, Ich bin es, der nedet, der Herr Jesus, der die Heilung verleiht. (Erman Leitschrift für ägypt. Sprache 33, 1995, p. 1859.) Die lange Koplische Fartie im Papyrus Paris. I. 1141, 17, 17-19, 20-21, 24-5, 76-7 und 94-13, die Griffith umschrieben und überzetet hat Jieud, 38(1900) Assig, franch Drugsich ibid. 22(1849) 18, framan ibid. 24(1843) 1832, Hess, Snost. Papyrus von Bendon Messer das Femdypach ibid. 25 (1840) 18, framan ibid. 24(1840) 1832, Hess, Snost. Papyrus von Bendon Messer das Femdyper Lieber und Leiber und keine und keine der Jewer Schalber und no, utquod non intelligunt, plus mirentur."

5.713. Das Hebräische wird besonders bevorzugt, da die Juden auch den Völkern des Allertums gegenüber sich als auserwähltes Volk Gottes ausgaben und ihre heiligen Schriften nicht nur oft genug davon reden, sondern auchdie ausseror dentliche Gewalt Jahweh's in auffallenden Wundern preisen. Daher müssen auch die Kinder und Rieblinge dieses Zaubergottes, weise "sein, mithin auch voll Zaubertraft die heiligen Namen ihrer Sprache.

So treten die alten Hebräer gleich neben die "heiligen" Agypler, das Gottesvolk kar' efor hv: "Dio yap eniory na kai oog lat etoiv na tav Airuntlov kai noorg na kai oog lat etoiv na tav Airuntlov kai noorg na kai oog lat etoiv na tav Airuntlov kai noorg na tava keisebius.) S. 714. Ausserdem galt sicher nicht bloss christlichen Kirchen lehrern wie dem hl. Augustinus das Hebräische als Ursprache, als Inrache alter Menschen vor der Sprachen verwirzung beim babylonischen Turmbau (de civ. Dei toy) bei welchem eben jener gewaltige Gott der Juden die eine Ursprache tis tas ekatov teooepakorta yhwoo as die pieden (Papyrus Paris. l. 3056-7).

5.715. Daher rührt auch die gewaltige Achtung vor dem letragramm mm, worauf es wieder zurückgeht, dass in den mittelalterlichen "Claviculae Salomonis" das "Geheimnuß des Nahmen Gottes" dadurch gelehrt wird, dass sich dort auf p. 48 eine Liste von 72 gerade vierbuchstabigen Namen findet, mit welchen 12 Volher diesen Namen schrieben.

Und zwar nannten, die Araber Sott SI die Assyrer Adad, die Böhmer Bueg, die Be zehmanen Pora, die Cabalisten Agla, die Chaldaee 1974, die Copillen 860C, die Gretenser 160S, die Grenaër Roza oder POPA, die Ebräer 1974 oder Adon, die Agypter 8wrt (sie lies 8wrt), Amun oder Teut, die Griechen 860S, die Grymnosophisten Tara, die Lateiner Deus die Mager oder Weisen Orag, die Mesopotamier tilla, die Peloponnesier 1910S, die Perser TYPI, die Philosophen Abda, die Phygier Leut "u.s.w. Man sieht, dass auch der mittelatterliche Laubergläubige auf die Kenntnis des "wahren "Namens ausserordentlichen Wert legte und nicht genug Bezeichnungen des einen Gottes auf Veringen Konnte.

5.716. Auf skeptischer, nüchterner Veranlagte aber mussten diese barbarisch Klingenden, unverständlichen und ungeheuerlichen Namen und Formeln einen geradezu entgegengesetzten Eindruck machen. So sagt schon Plinius Hist. Nat. 28, 4,6: "Es ist nicht leicht zu sagen, ob die auslandischen und unaussprechbaren oder die sonderbaren lateinischen Worte den Glauben an diese Formeln mehr erschüttern, da sie dem Geist, der immer etwas Grossarliges erwartet, was würdig ist, die Gottheil zu bewegen oder gar zupoingen, lächerlich erscheinen müssen.

Auch Lucian lässt im Philopseudes c. 9 den Skepliker solgendermaßen zum Jauber gläubigen spriechen: Jo lange du mir nicht begreif lich machen Kannst, wie es möglich sein soll, dass ein stieber oder ein Ischwür aus Respect vor irgendeinem heißigen Namen oder ein paar barbarischen Wörlern sich eilends slüchtet, so lange halte ich alles, was du sagst, sür hltweiberpossen. Inch Torphyrius hat daran Instoß genommen trotz seines ausgebildelen Damonenglaubens, denn in seinem Briefe an den ägyptischen Priester Anebo slellter auch solgende frage: § 7 1 7. Ti δε καὶ τὰ ἄσημα βούλεται ὀνόματα καὶ τᾶν ἀσημαν τὰ βάρβαρα προ τῶν ἐκάδτω οἰκείων; εἱ για πρὸς τὸ σημαινόμιε γου ἀφορᾶ τὸ ἀκοῦου, κυτάρκης ἡ ἀὐτημένουσα ἔννοια δηλῶσαι, κὰν ὁποιονοῦν ὑπάρχη τούνομα. οῦ γάρ πτου καὶ ὁ καλούμενος Αγυπτιος, ἡ για γενει εἰ δὲ καὶ hiγhπτιος, ἡλλοῦ τί γε hiγυπτία, γρώμενος φωνή, οὐδ'ἀνθρωπεία ὅλως χρωμενος. [bei Eusebius Praepar. evangel. γ 10/8/9), 1p. 230-1 Dind., δεὶ Γarthey p. κι cap. 33, 11 sq.] "Was βερωες Ken die unverständlichen Namen und unter diesen wieder die barbarischen, die man lieber als diesallee Kannten jenheimischen Namen verwendel: Denn wenn die Sotheit auf den Begriffsinhalt des Namens hört, so genügt es vollständig, wenn dieser Begriffsinhalt der Selve bleibt, mad der Name daßir lauten, wie er bill benn ein Igypter ist der gereiffsinhalt derselbe bleibt, mad wehn erschonein Agypter seiner Abstammung nach gewesen sein sollte, dann sprach er doch sicher nicht etwa ägyptisch, sondern vielmehr wohl überhaupt Keine menschliche Sprache."
§ 7 1 8. Darauf gaß nun lamblichus De Mysteriis W. 4-s p. 254-60 ( bloss inhaltlich hier wiedergegeben)

§. 718. Darauf gab nun lamblichus De Mysteriis W. 4-5 p. 254-60 (bloss inhaltlichhier wiedergegeben) folgende Antwort: Die sogenannten ἄσημα ὀνόματα d.h. bedeutungslosen husdrucke und Namen, skudin Nahrhelt Keineswegs bedeutungslos Von einzelnen Kennen ja sogarwir selbst ihre Bedeutung indem uns die Götter selbst die Lösung gegeben haben. Het selbst dann, wenn sie uns Menschen bedeutungslos etscheinen, so haben sie doch alle ohne hutnahme ihre Bedeutung, ihren Begriffsinhalt, aber natürlich bloss bei dem Göttern. Dabei aber Kommt dieser ihr Begriffsinhalt nicht so zuwie den Wörlern der menschlichen Sprachen, entsprechend der menschlichen Den Kfähig Keit und Vorste Mungsgabe, sondern vielmehr auf symbolische Weise, sodass diesen Namen ein symbolischer Charakter zu Kommt. Daher muss man bei diesen Namen natürlich auf alle logischen GedanKenfolgezungen hinsichtlich des Namens und des durch diesen Namen Bezeichnelen verzichten, vor allem dar auf, auch bei diesen Namen wie bei denen der menschlichen Sprachen einen natürlichen Jusammenhang zwischen diesen Namen und dem von ihnen Bezeichneten zu ermitteln (Man denke an die halsbrecherischen Etsmologien der Götlernamen, vermittels welcher die Griechen eine innere Beziehung zwischen den Namen der Götler und den Vorstellungen herzustellen bemüht waren, die man vom Wesen dieser Götler hatte). Und gerade der Umstand, dass wir mit unserem Menschenverstand diese Namen nicht zu Jassen vermögen, macht sie überaus ehrwürdig: denn sie sind eben erhabener, heiliger und ehrwürdiger, als dass wir schwachen Menschen sie fassen Konnten. Gerade jene dieser Namen aber, deren Bedeulung wir verstehen, die enthalten in sich unsere ganze Erkenntnis des Wesens, der Macht, der Rangeinteilung der Göller, denn das gesamte mystische, durch menschliche Worte nicht ausdrückbare Bild der Gollheit Können wir uns nur durch diese Namen in unserer Seele bewahren und diese dadurch auch der Goll bild der Jotheit Nonnen wir uns nur durch diese Namen in unserer Seele bewahrenund diese dadurch auch der Satt heit nähern, indem wir uns zu ihr Kraft dieser Namen mehr oder weniger etheben, entsprechend der geösseren oder geringeren Kraft, über die unsere Seele ver fügt. Ferner hat auch der Onstend, dass die meisten dieser Namen barbarische sind und dass wir diese Bapskop bybuara den Namen und husdrücken unserer Sprache vorziehen seinen guten und auch wieder mystischen Trund. Denn die Götter selbst haben ja die Sprachen heiliger Vötker wie der Agypter und Assyrer für heilig er Klärt und aus diesem Grunde glauben wir uns bei den Hoprächen mit den Göttern dieser heiligen sprachen bedienen zu müssen. Dazu Kommt noch dass diese Sprachen die ersten und ältesten sind und grade jehen Votker zu allererst mit den Göttern ver Kehrten und auf diese Weise ihre Namen erfuhren. Diese Gotternamen haben sie dann mit ihren eigenen Sprachen vermengt (d.h. wohl ihrer genen Sprache angepasst) und als unverändert zu bewahrendes Gut überliefert, als den Göttern und dem VerKehr mit den Göttern wohl entsprechend. Gegen das eben Vorgetragene wirdaber der Einwand geltend gemacht, dass doch eine Beriehung zwischen dem Namen und seinem Begriffsinhalt besteht, dawir die Namen ja doch nicht verstehen und begreifen Können Letzteres ist allerdings währ: wir verstehen die allermeisten dieser Namen nicht. Trotzdem aber sind sie doch unsern (griechischen) Göllernamen vorzuziehen und dürfen nicht verändert, überselzt oder durch unsere Namen ersetzt werden. Denn diese barbarischen Namen Kommen den Gottheilen nicht auf Frund einer blossen menschtschen Vereinkarung zu wie unsere (griechischen) Gölterna-men, sondern sie stehen vielmehr, dasie ja von ihren Trägern selbst den hyyptern und Assyrern mitgeteilt wur-den in einem innern wesenhaften Jusammen hang mit ihren Trägern. Daher enthalten gerade die ägsp-tischen und assyrischen Götternamen das Wesen der Götter in sich und bilden förmlich einen Teil ihrer Wesenheit. \_ S. 719. Da aber der Jusammenhang dieser Namen mit ihren Kägern zugleich auch ein sym bolischer ist, beruht die enge, wesenhafte Beziehung der Namen zu ihren Trägern auf der äusseren lautli chen Form, auf der Gruppierung der einzelnen Laute selbst. Daraus ergibt sich mit Notwendigkeit Folgen-des: Man darf solche Namen nicht durch griechische ersetzen, ja auch an ihrem Lautbestand und überhaupt an ihrer ausseren form nichts andern felwa um sie zu græci sieren und leichter aussprechbar zu machen), denn tut man das, so geht der innere, wesenhafte Tusammenhang mit ihren Trägern verloren, damit a ber zugleich auch ihre Kraft, da ja dadurch die Sympathie der Namen milihren Trägern aufgehoben sind. g. 720. hus all dem Gesagten aver folgt Keineswegs, dass der beschworene Gott, den mun mit seinem ägyptischen Namen z.B. rust, ein Agypter ist oder ägyptisch versteht; eine solche Annahme ist vielmehr grundsalsch.

Der Gott hört nämlich nur auf diese ägyptischen Namen lieber als auf andere, weildiese Namen ja seine wahren Namen sind, die er zwerst den Ngyptern mitteilte (d.h. also, dass diese Namen eigentlich weder assyrische noch ägyp tische Namen sind, sondern vielmehr Namen der Göttersprache selbst, nur wir Menschen nennen diese Namen ägyp tische oder assyrische Namen nach den Völkern, denen sie von den Töltern selbst mitgeteilt wurden und die sie uns übermittellen).

5.721. Somit sind diese Namen göttlichen Vrsprunges und telbstauch göttlich, nicht etwa bloss Blendwerke der Saukter und Jauberer. Das geht schon aus der gebattigen Wirkung hervor, welche diesen Na

ste Urwesen, das jenseits alles Gewordenen, auch der Undern Götter und Damonen und des ganzen Kosmos steht Apontos, völlig un auss prechlich, mithin unbenannt. Die ihm zun üchst stehenden, bloss inte tleetwelt zu erfassenden Göttet dagegen haben zwar schon Geheimnamen, dochenthalten auch sie noch viel Unverständliches, Ungasbares und Unaussprechliches. Dennes Kann unmöglich auf das nur durch den reinen Intellect Fassbare und daher sprachlich nicht Definierbare, ja nicht einmal mit einem Namen benenn baze höchste Wesen (den Syuroveyos), sofort eine Gruppe folgen, deren göttliche Angehörige sich ganz Klaz, eindeutig und bündig mit je einem Namen bezeichnen liesten. Erst weiter unten (in der Reihe der höheren Geschlechter) findet sich das erste Wesen das mit einem eindeutigen Namen (d.h. Eigennamen) Kurz und bundig bezeichnet werden Kann, wieetwa der erst geborene Gott des Richtes Phanes in der orphischen Theogonie. Und nur bis zu dieser Grenze Kann sich die terkstrich, die in den Weihen und Mysterien geübte Kunst, insoweit als sie theurgisch ist, erheben und trolge erzielen. Solcher göttlicher Eigennamen nur gibt es wieder 3 Klassen; die erste Klasse umfasst alle jene göttlichen geheimen Eigennamen, die uns dadurch bekannt geworden sind, dass die Sötter selbst sie uns mitteiten. Die zweite und die dritte Klasse aber umfasst alle jene Göttlereigennamen, welche die Seelen in den Menschen selbst ermittelten, und men Ei Jennamen, die uns dadurch bekannt geworden sind, dass die Sötter selbst sie uns milleilten. Die proeile und die drille Klasse aber umfasst alle jene Göllereigennamen, welche die Seelen in den Menschen selbst ermittelten, und zwar die der pweiten Klasse im justande der Gottesbegeisterung des Enthusiasmus (und der Ekstase) und die der drillen letzten und niedersten) Klasse durch blosse Verslandes Kraft (jeden falls den R. Prochus an die landlärigen Götternamen, bei denen man ja auf Grund der bekannten thymologieen durch, Verslandestätigkeit attein und nicht im justand gölllicher Verfückung die Bejnehung zwischen Namen und Träger herstellte, welches Vorgehen koclus naldrich in jene fernen feiten hinaufzückte, da man zum ersten Male die Götter mit jenen landläufigen Namen zu benehnen anfieng). Im Vorangehenden sprichter dann auch davon, das die Götter selbst den verschiedenen Völkern verschiedene Namen mitteiten, jedem Volk seiner eigenen Sprache entsprechend, so andere den Agypten, andere den Chaldæer, andere den Indern, andere den Griechen Jeder dieser Namenseinunals epyvoros aufwajassen und drücke die ovola des betreffenden Namenträgers aus. Wennv trotzdem nicht alle Namen gleich wirksam seien, so sei das nicht wunderbar, da auch unter den uns verständlichen Namender Jamonen und Engel die einen stärker, die andern schoächer seien mit Rücksicht auf die Sei lichen Namen der Damonen und Engel die einen stärker, die andern schoolcher seien mit Rücksicht auf die Sellung ihrer Träger in den "Reihen"

Wieman sieht, weicht hier Proclus von lamblichus und der, wie es scheint, populären Auffassung von dem Vorzug der Nyúnτια und Βαβυλωνιακά und űberhaupt βάρβαρα övóματα vor den griechischen ab. 5.723. Indes scheint Proclus angenommen zu haben, dass die Kraft der Götternamen in den verschiedenen Sprachen im Mutterlande jeder einzelnen Sprache am grässten sei, dass dagegen der Golt in einer nichteinheimischen Sprache gerufen, nicht so willig hore, wie wenn er in der Engraporos Sidlentos gerufen wird, was mit der Juleilung bestimmter Länder und daher auch bestimmter Sprachen an bestimmte Götter gusammen hängt, denn diese Khyarapya: erfreuen sich an der Sprache und den Namen, die in ihrem Khya einheimisch sind.

Proclus sagt namlich (ad lat.s.jp.25): ἀναλόγως ὡς ἔγουσιν τὰ πράγματα πρὸς ἄλληλα, οὕτως καὶ τὰ ἔπ² αὐτοῖς ὀνόματα πρὸς ἄλληλα ἔγει κατά τε τιμήν καὶ κατά θύναμιν. διο καὶ τὰ τῶν διῶν δνόματα τίμια καὶ σεβάσμια καὶ πὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων ἢ δαιμόνων ἀναλόγως. διὸ φασιν οὐ δεῖν τοὺς "Ελληνας Αίγυπτίοις ὀνόμασιν χρῆσθαι θεῶν ἢ ἔκυθικοῖς ἡ Περσικοῖς, ἀλλ Έλληνικοῖς χαίρουσιν γὰρ οἱ κλιματάρχαι ταῖς τῶν οἰκειων χωρ ῶν διαλέκτοις όνομαζόμενοι. Geiechen also sollen die

Götter griechisch anrufen, allerdings wohl bloss in Iriechenland, in İgyplen aber agyptisch, in Persien persisch. Diese Auffassung diktierte dem Proclus auch ein wenig sein nationaler Stoir.

Auch er natürlich hieltan der symbolisch sympathischen Bedeutung dieser wahren Namen fest, denner sagt ad Tim. I pag. 84a: δεί δε είδε vai της μενούσης σύτης δυναμεως (die ewige, unveränderliche und unvertüc Klöare göttliche Praft) öνομα θείον, τοῦ συνθήματος δν τοῦ δημιουργοῦ σύμβελον, καθο και ἀνεκφοίτητος έστιν τοῦ συντος μερίστος δια καθο τοῦς θεοιργοῖς δνόματα θεία παραθέδοται κοσμικά ταμέν άρθητα καλούμενα, τὰ δε΄ ξητὰ παρ ἀυτοῖς, τὰ μεν τῶν ἀφανῶν ἐν αὐτῶ δυνάμεων ὄντα τὰ δε τῶν ἐμφανῶν στοιγείων, ἔξ ὧν δυμπεπλή ρωται (ὁ κόσμος): Man muss wissen, dass det göttliche Name der unveränderlichen göttlichen Fraft der ein Symbol des δημιουργος ist, geheim und unaussprechlich ist, und nur den Söttlern selbst δοΚαπητ. Deshalb sind den Theuren nur Kosmische Votternamen mitgeleit worden, die von ihnen leils, unaussprechliche", teils, aussprechlichen genannt werden, und teils Namen dr im Kosmos vunsicht bar waltenden Kräfte sind, teils Namon der sichtbar en Waltenden Kräfte sind, teils Namon der sichtbar en lemente (Jestirne), aus denen sich der Kosmos rusammensetzt huch waltenden Kräfte sind, teils Namon der sichtbaren Elomente (Testirne), aus denen sich der Kosmos zusammensetzt. Nuch hier also haben wir die Dreiteilung der Namon: der Name des Snyuoveyos ist völlig unbe Kannt und für Menschen schleck terdings unfassbar und runaussprech bar, nur die Götter Kennon ihn. Doch existiert auch ein övoyad amplivor des Snyuoυργός und Proclus polemisiert hier offensichtlich gegen jene Aussassung, die das höchste Wesen sür überhaupt na-menlos erhlärte: Nach ihm hat auch der δημιουργός ein övoμα, alterdings bloss für die Götter, während er sür uns schwa-che, unvoll Kommene Menschen öv ώνυμος ist. Er stimmt hier also mit den oben p. 640sq. Besprochenen Ansichten überein, che, unvolt Nommene Menschen avvavujos ist. Er stimmt hier also mit den oben p. 640sq. besprochenen Ansichten überein dass es dem Menschen unmöglich ist, den Namen des Schöpfers zu kennen oder garauszus prechen. Die Menschen Kennen bloss die 2. und 3. Rasse der Namen, nämlich jene Namen, die einerseits die vonzoi deol bezeichnen, die bloss intellectuell fassbaren Götter, anderseits die sichtbaren (óparoi deol), die Planeten, sterne und sonstigen, Kosmischen Körper, die zusammen das Weltall bilden. Dabei versteht Proclus zweifellos unterden äponza övbuara täv vonzüv veüv zeüv zeür pen Namen, die wir als die, wahren Geheimnamen zu bezeichnen pflegen, dagegen unterden önzü övbuara tüv vonzüv ve att des landläusigen Namen wiehlelios, selene, Hermes, Aphrodite, Leus u. s. w. Wie er aber den Menschen unbekannten Namen des Schöpfers als övußodvo seiner ovota auffasst, sosicher auch wenigstens die appyra övbuara tüv vonzüv deüv, die, Geheimnamen

5.724. Dass diese ovojuara appyra, die jumeist Baplapa sind, nicht verändert oder übersetzt werden dierfen,

gehörte zu den wichtigsten Sätzen der Theurgie. Daraufwird oft und mit Nach druck verwiesen.

gehörte zu den wichtigsten Sätzen der Theurgie. Daraufwird oftend mit Nachdruch verwiesen.

Som einer, Oratio des Hermes Feinnegichus, sal regene Megaphinm (fragm. in den Scholien des Wilgohoros Seegoras ad Synesii de insomnités p. 362), die zugleich auch die Seiechen in Annticher Weise ladelt wie die oben ausg eschrieben Belle aussten segenannten lambitehnus: Die die vonnuns mitgeleilten Formelu (λόγος) hüte wohl, König, damit so heitige unter jouw film eine het gelangen und damit nicht ij van l'Ahfywov brieghgavos gedats reisealhaningsben letterhov nonjog to Guwor kai orthachanen und damit nicht ij van l'Ahfywov brieghgavos gedats reisealhaningsben letterhov nonjog to Guwor kai orthachanen und damit nicht ij van l'Ahfywov brieghgavos gedats reisealhaningsben letterhov nonjog to Guwor kai orthachanen und damit nicht ij van l'Ahfywov brieghgavos gedats reisealhaningsben letterhov oppedate de Belgen versicht und des descriptions of de volgen und de description of de volgen und de description of de volgen view de description of de volgen versichten de description of de volgen versichten de description of de volgen versichten de versichen de versichen de volgen de versichten de versichten de versichten de versichten de versichten de versichten description of de versichten de versichten de versichten de versichten de versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten de versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichen des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichen des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versichten des versicht

ind der sog, lamblichus elwa 50 Jahre später verlachten, beziehungsweise "logisch" bestämpften. Diese Hochachtung vor den Götternamen der barbarischen Sprachen wurde zuerfellos durch die in den zahlreichen griechischen Sprachinseln in Asien und Africa lebenden Griechen auch nach dem Mutterlande verpflanzt,

die in ihren religiosen Vorslellungen natürlich sehr stark durch der unwohnenden "Barbaren" beeinflusst wurden. Darauf verweist 7.B. schon Livius, der 38 c. 17 n. is ausdrücklich sagt dass diese kolonisten "in Syros, Parthos, hegyptios degenerarunt. "(allerdings nicht mit Rücksicht auf ihre religiösen Anschauungen).

5. 727. Auch für die oben schon einzigem ale mitgeleilte Insicht, dass die Götter und Damonen selbst die Theurgen und Magier ihre Geheimnamen lehrten, will ich noch einige Belege auführen Jo bezeichnet 7.B. der lapyrus Varis 1.2239 den grossen fau bergott sicher mit Rücksicht darauf dis Lehrmeister der Lauberer, daes dort heisst: ravrav μάγων ἀργηγέτης Ερμής ὁ πρέοβως "όιδος πατής [P. αρχηγενης, was Reitzenstein, Sitzungsberichte Mad Heidelberg 1917 Noh. 10 beibehält; Reisendang schlägt in der Besprechung dieser Arbeit, Deutsche Pitteraturzeitung 38.1917,

1. 48 % αρχη γενής νου. [úr Hermes-Thoch als Vater der Isis of Erman, Rel.p. 245 Wiedemann, Herodot p. 498,

Reitzenstein Poimandres p. 1978; 136, 4.] Bei Lucian Philops. c. 32 lernt der agyptische Magus Pankrates seine Kunst

έν δούτοις ὑπορτέοις von Isis selbst.

§. 7 2 8. Denn Isis haltees verstanden, sich durch einen Listigen Anschlag sogar in den Besitz des Namens des Nöch
sten sotter und Göternatur der Nemineran Res Welter musekenn Me nändich Poinschlag her sechte alternatithis

ès à δύτοις ûnoyeiois von Isis selèst.

S. 7.28. Denn Isis hallees verstanden, sich durch einen listigen Anschlag sogar in den Besitz des Namens des hach stern bottes und böttevanders, des Deminingen Ra-Helios puselpen: Als nämlich Ra nöhnauf Erden herschte, all und zilling geworden war, fieleinst, daer in Ngyplen wandelte. Speichel aus seinem Mund auf den Boden, den vermengtelni mit Etde, machte einen hertlichen Hurm daraus und legte ihm aufden Weg, den Ra zu gehen piligte, der Speichel, die obside des Ra, bewirkt, dass eines diese Chilanea gerade ihm zund niemand anders beeist die Allangt bis oden gerisen Sett, ihr Gißt drang durch all wine diese Aren vernen eine Settin Konnte ihm in seiner furchtbaren Quid helfen. Darbetsich list ihn dir ch einen Jaußensyn heiten, wenn er ihr seinen währen, gebeinnet Namen nenne, Alland Respirk als den Schig ih der heiten Jaußensyn heiten, wenn er ihr seinen währen de seinen Namen und Setzeich der Seine Mannen nenne, hie sind als den Sehzigen bereichnete und Chepre und Illum als seine Mannen mich da sich sein dat in eine Michele Brieben der Seine Seinen währen Namen und so könte auch ihre Namen nicht auf Kenn. Da nannte Ra endfrihder büsseinen wahren Namen und gilge rach hingz. Ihr sollst ihnverderegen, aber deinem Schne Jeus mannte Ra endfrihder büsseinen wahren Fraßeltigen faußer gegen jedes Tigt! (Jaubersage aus dem Neuen Reiche G. Refebure Zeitschriftsträggpt. Sprache 2 (1889). II 34; Erman, Religion \*p. 17-4. Mit enan sieht, sagt Erman, behalt auch hier der Jauberer schliesslich den geheimen Namen für sieh und Seine und Name.)

In stelle der Aussen für siehen der ihn uns nicht mit G. Gauch Budge, Magie p. 1359, und fürde ibe Bedeutungdes Namens überhauße eine und Aussel. Bussel hauf gegen haben der Bedeutungdes Namens überhauße der Aussel ihne und Name.

Doppelgänger (Ka), Abbild, Schalten und Name.

Peochts auf Grathyl 122, 17 laspu.): nokloi kai blei kai ödigtenes könnern aben der gebeinen der Begeein und Jewennen selbst. So sagt Peochts der von der Kachen und Kachen

Scholia Sp. 340: περί δε φωνών ας και τυγγας έσθ ότε καλούσων, την Εκάτην λέγειν φασίν. Ήλυθον είσαιουσα τε-ῆς πολυφρά δμονος εύχῆς, | ην θνητών φύσις εύρε θεών υποθημοσύνησιν. Dasselbe lesenwir bei hugustin s. oben § 387, Beudo-lustinus Quast. 82 Sp. 1324 und andern. Auch der späle Hexenglaube hielt daran fest, dass der Teufel selbst seine Anhänger über alles belehre. Im feitalter unserer Jauberpapyri stellte man sich diese Belehrung jedenfalls gang ähnlich vor, dass die Götter und Damonen ihren Lieblingen in Hallucinationen und Visionen erschie nen und sie belehrten. Doch Konnte dies bei besonder B nen und sie belehrten. Doch Konnte dies bei besonders Begnadeten auch noch auf andere Weise g Eunapius Vit. sophist. 61/hides.p. 34-5 Boissonade) er jählt nämlich von Sosipatra, der Gemahlin des Philosophen Eustathios, dass sie, da sie noch lilein war, von 2 Greisen in die Lehre genommen wurde, die sich später als Salporus que «Kennen gaben und plötzlich verschwanden. Diese Sosipatra aber übertraf in Philosophie und Theurghe ihren berühmten Galten noch bei weitem. Nier also handelte er sich nicht um nur gelegentliche Offenbaruhgen von einzelnen Namen, Symbolen und förmeln, sondern jedenfalls um einen länger dauernden, ununterbroche-nen, regelrechten Unterricht, in rebus philosophicis at theurgicis." 3. 731. Von solchen wahren Geheimnamen wimmeln die Jauberpapyri, doch ist es dabei sehr bemerKenswert, dass gewisse dieser ἀσημα καιβάρβαρα ὀνόματα sich immer wieder finden und nicht bloss in unseren Papyri, sondern auch auf den Pluchtafeln, den Amulelen und Recepten der Medicina magica. Durch die sog, gnostischen Gemmen ist man lange vor der Auffindung und Veröffentlichung der Jauberpapyri auf diese Namen "aufmer Ksam geworden un dhat versucht die immer wiederkehrenden "Namen" zu deuten, zumeist aus dem Hebraischen Dabei ist man natürlich viel zu weit gegangen; eine gest nde Kriti Kan derartigen älteren und teilweise auch hente noch interessanten Abeiten ubt Kopp in seiner vorzüglichen, Palaeographia critica dessen Umschreibungen ich auch als Proben den aller beliebtesten ovojuara beiselzen will.

Die vollständigste Übersicht über diese Jeheimnamen sind Wessely's Ephesia Grammala, xn. Jahresbericht des K.K. Franz-Josefs-Gymnasium in Wien I. 1886, eine Sammlung von c. 5½ Hundert dieser meist monströsen Namen und formeln. Daraus schreibe ich die folgenden aus, die sich in den Jauberpapyri immer wieder finden; die Nummorn sind jene bei Wessely, wo auchdie Jellencitate zu findensind. ABENBEN im Tanyrus Paris 3019 sg. ein mitosprusammengesetzter Gottesname. Baudissin, studien zur semit. Religionsgesch. 25 ver gleicht damit den Namen des Königs von Berytos MBLNASAOS... ABNANANNANN, sehr häufiges Palindrom (Wessely Ephes. St. p. 22 λ. 210-4). \$ 732.

Köpper Klärtes für hebrässeh: πικ μις καθες καθες καθες καθες καθες αξιαθες καθες καθες αξιαθες καθες καθες αξιαθες νου νου recents immer um 1 Buchstaßen vermindertwird, bis af β übrig blet bt, erscheint 11. 6612 auch mit dem Megadaξ und dem Sonnengoli, der außer umfasst und in sich

Sonnengolt, der auf einem Löwendelt, verbunden (s. Jemme, Abbildungto)
Auf einer Somme aus laspis grün)
angeblich aus Herculaneum sleht die
Verbindung law aßlavarlaval sa La.
Bawo Adwarov Elwarov lan iws βηαβλα αν αιριουω θεσενγενβαρφα-ρανγην, was Kopp mit: lao pater ad nos veni, pater ad nos veni! Sabaoth, Adonai, Eloe, ad te lob in luctu! mise-rere αιριουω... "überselμ[Np.215] In dem domotischen magischen Tapyrus ebenfalls nicht sellen: col. 22 Abb. 10. Gemme. Der Sonnengott auf
7.13: bl'nfith'n TB:
\$733. ABPAZAZ, und ABPAZAZ.
Wessely p.15 Nº 47-55). Bezeichnet

den einen Gott, der alles umfasst und in sich schliesst, er ist räumlich der Gott der 7 Spharen (sein Name umfasst 7 Buchstaben) und 365 Jonen (sein Jahlenwert ist 365) und fasst alle 365 Tages götter des Jahres in sich. (Reitsenstein Pormandres p. 272 se.). ABPASCO (bei Wessely passim). R. Heim, Sche-dae p.134 er Klärt es für hebräisch nig z Rater mali, wie Paulus im N. T. den Teufol nennt, er verweist auch auf Marcellus 26.43, wo es als Amulelwort gegehn Nierenschmorpen angegeben ist: καραβοάωθ: niy ] της ευοςα mala" (p.127.134). \$.735 ΑΚΡΑΜΜΑΧΑΜΑΡΕΙ, aussevordentisch häufig (Wessely p.22 № 216 und passim: 5 Varianten bei Kopp, p.1215g.; er

sim); Ropp führles auf Koptisches api Wen O ppH ... fac muntium essesolis! nurück Wp. 33-4 [wohl cher., Hor, Sohn des Re.] bei ihm auf einer Gemme, die

bar, natürlich des Sonnengottes

auf der andern Seite Horus auf

wow ba of Hieronymus In Amos c. 8:. Die Heiden nennen die Sonne Mithras und die einfaltigen Iberer (d.h. die Hæretiker in Spanien) Balsames-Baxbelus (Sohndes Baal); nach Sanchunialhonbei Eusebius Praeparatioevangel. I. 10-7 I. pag. 42 Dind. wird "Hhos bei den Phoeniciern Βεελσάμης genannt, was Kupios ougavou bedeute S. 739. BAINXQQQX, sehr häufiges Tauberwort (Wes-sely p. 20 N° 172-6, viele Varian-ten auch bei KoppN. 1695q.

auch anagrammatisch: Barrxwwwxwwwxvraßz. B. Leid. W. col.15. 1.18 : Wassely Nº 173). Kopp er Klärte es für hebräisch und übersetzt es mit:, in defectu virium lua-

dem Lotus zeigt, mit der Strah-len Krone, er Hobener Linken mit aus gestrecktem Feigefinger Kopp sicht darin eine Darstellung der Isis!). § 737 AP.Q-PIPPACIC mit 6 Varianten von Gemmen bei Kopp N.p. 49-50 cf. 57; er führt és auf Koptisches Appopt spacest= fac me gaudere, redde me hilarem! (sic) zuruck - 5. 738 BAAACAMHC

bei Kopp II 111: BAL SAMO, auf der Schilde, Helm und Schwert dargestellt sind; auf einer anderen Gemme eine weil- Abb. 11.

uf einer römischen Gemme

liche Form, Minervae Belisa-Horus mae. Ruch die Form Badooyng, Lotus. und Beedoayng sind beleg-



rum "d.h. der, welchen das Amulet darstellt, der wird dir beistehen, wenn dich deine Kräfe verlassen. "Richtig dagegon von Erman (v. oben § 133.) aus dem Ägyptischen als Seele der Finsternis gedeulet. \_ §. 740. BMAXHA met ΦΑΡΝΑΘΑΡ und XOA als βαρβαρικά όνόματα des Hermes in einem Hymnus an ihn: hebräisch: Hiob 32, 2 und 6: "Elihu, der Sohn Baracheel's, als Engelname auf einer Terracotta des Musée Dieulafoye im Louvre of Schwab und 6:, Llihu, der John Baracheel's, als Engelname auf einer lerracotta des Musée Vieulajoye in Louve grande Vocabulaire, p. 88, endlich die Form BAPANIM als Beiname des Planeter Juppiler bei Schwab p. 89 Reitrenstein Poimandres p. 20 12: BAXYX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, BAXXX, B Bezüglich der Berliner und Leidener Papyri, F. Dietrich Briefan Fr. Delitzsch 1866; Deissmann Bibelstud 35g., I. Halevy Revue des Etudes Juives 18.162; Blaup. 123-46 Besonders p. 128 sq., auch Kopp III 129 sq. 556 sq. trug aus den gnöstischen Gen-men viel Material zusammen. Dieterichstellte folgende Übersicht über die Formen bei den Schriftstellern zusammen:

אתי. 2. Jahrh. Irenaeus 1000/1) Jahrh. Epiphanius laße Theodoret JaBE Clemens LOUE laou Jaw Ara cod Aug. la

3. " Origenes | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | Jawa | ringeteil wat, aas Determinate ist was raisetrafie (

men Tierkult p. 103.176, Erman, Relig. p. 250. S. 745. EPE (XIFAN bei Wessely passim), babylonische Unterweltegötlin. S. 746. MAPMAPAQO, aramaisch., Herr der Herren Brockelmann Bonner Jahrb. 104p. 193. so aufeiner

Gemme bei Kopp: Mac μαραυωθ αλαμ σεμεσίλαμ: Dy wnw Dy κητης ης "Dominus dominorummundisolaeternus! (N 224). S. 747. MACKENNI MACKENNO (Wessely p. 23-4 No. 244-50), auch im demotisch.

magischen Papyrus col.15 Verso? 2.2

No. YKENTABAW MACKENNO. MACKENNI.

古艺奇河的方 古月1000100 111月1100111100 1/ PHZIXOW なりた川のナルノ & PEOBLKATPA. OBACAFPA 山少山山台古

m's Kelly m's Kell-'o phowgent'b'-'o (l.3) hre Ks(!) sygth-'o perygihe-'on perypeg ne Ks (l.4) re-'o-b's gr' Ke-zm
'o-b's gr' μακκελλι μακκελλω φρογκεντα βαω (l.3) ρεμε καω πγριγκοων πγριγητικονες (l.4) αρεοβακα γρα αλία το OB alarpa. "(edd. Inifilh and Thompson p. 189). Legge er Klårt es für den Namen eines "tuler or prince among the devils", dennin den Teinra Zwiños pag. 370 (opt. spricht ein guter Damon namens Zavafaf, "den die ruters of the demons call ey the name of a male ruter of their own Markella." Er den the 18 n. 2 an die Noteilung von Kopt.

2λο "alt", Greis", ohne selbst von dieser Cosung befriedigt γυ sein. Wessely Den Kschr. Wiener NKad. 42 (1893) p. 63 ad

1.10 weist auf die häufige Verbindung mit avajken hin γ. Β. Ταργν. Rond. 1231. 10 ξορκίζωσε κατά τῆς φρικτῆς ανάγκης μασκελλι μασκελλω. — μογλοχ im Γαργιυς Pond. 121 l. 426 nach Legge gleich Moloch der phoni Kische Jott. —

5. 7 48. ΝΕΒΟΥΤΟΚΟΥΑΝΕΟ sehr häufig (Wessely p. 28 N° 313-5); hath Drexler steckt durin der babylonische Gottesname Nebo (bei Roscher Lex. d. Mythol. 18 γρ. 1884 sq.)

5. 7 49 huch die babylonische Mondgöllin Ningal erwähnt ein ägyplischer Jauberpapyrus γυ Leiden: "Mit Hilfe der Kräfte des hohen Gottes und der NKr, seines Weibes"... β Β Θ β γρ. μος im Aramäischen

5 3 lies 5 31 (Panyrus Leid I. 343, recto 5, 5-6)
§. 750. ΨΙΝΟΣΘΕΡΝΩΨΙΘΕΡΝΩΨΙ: ψι-νωθερ Jusammengesetzt aus ψι, der höchste, der hohe "und νωθερ. Sott"
Ποςτε, auchin demotischen Lauberpapyri; in den Γεύχεα ξωτήρος p. 357 ruft Jesus seinen Vater so an: ψι-νωθερ, θερινωψ, νωψίθερ (Legge I.e.)
§ 751. ΦΝΟΥ in mannigfachen Verbindungen wie z. Β. Φνουνοβοηλ, φνουκενταβαωθ, darin jedenfalls Koptisch ΦΝΟΥΝ, hierogl. Β Β Β (das Urwasser und sein Sott), der Nogrund (Goodwin bei Konyon zu Papyr. Anastasi 243.)

5. 752. CEMEC in allerhand Verbindungen, semitisch WiDW, Sonne", 18 Varianten bei Kopp II. 664sq. (Wessely p. 13-4 N° 14-21), interessante hybride griechische Weilerbildung σεμεσιλαμή σεμεσιλαμής σεμεσιλαμής σεμεσιλαμής σεμεσιλαμής σεμεσιλαμής νου CEMEC (λαμ WiDW D) iy "croige Sonne" mit dem griechischen λαμπειν, was beweist, dass mansich der Bedeulung von CEMEC dünkel bewusst blieb, auf einer Gemme zusammen mit ΦΡΗ • Πρα (Π-PH) hierogl. 20 9 Pl. Sonnengolt Râ oder Rê und Harpokrates (WincKelmann Catal. p. 23, cf. auch Kopp IV. 224., Wiedemann, Bonner Jahrb. 79 p. 226).

§ 753. Auch CAMACOPHO durste darauf zurückgehen und das auslautende θ blosse Analogiebildung sein nach vielen auf θ π endenden fauberwörtern, Schwab Vocabulaire s.v. setztes gleichwad in jedoch mit fragezeichen; Blau p. 126 den Kt an eine Umschreibung von κων η κυνω δεί Κορρ π 671 sq. hiefür 10 Varianten, δ. 754. CECEN FEN BAP ΦΑΡΑΝΓΗς meist in dieser Verbindung; bei Kopp π 671 sq. hiefür 10 Varianten, doch Kommt auch CECEN FEN allein vor (Kopp π 677. 12 Varianten), v. Wessely p. 22-3 N° 220-229. Κορρ π 672-3

setzt die Verbindung der beiden voces mysticae in Beziehung zur Aglaophotis. Jauberpflang jul in Buápas papayyns bei Ma-chairus wuchs cf. losephus De bel-lo lud. 8. 6 und oben S. 507. Gem-men bei Kopp IV. 156 (v. Abbildung 12) 216 S. 755. COVMATEA, Variante COYMAPTA (Wessely passim) erKlärt Kopp für hebräisches

9. 7 5 6. Damit sind die , voces mystica "und , nomina arcana; die in den Jauberpapyri vorKommen, naturlich nicht im



Abb. 12. Gemme mit Sesengenbar. pharanges.

Geringsten erschöpft; auch sei ausdrück-lich belont, dass ich Keineswegs allen oben milgeleillen Deutungsbersuchen zustimme, mögen auch immer Kopp's Vorschläge mehr Beachtung verdienen, als die all der andern, die im 18. Jahrhundert die "gnostischen" Gemmen zu entriffern suchten. Bezüglich der oft vor-Kommenden Götternamen, nämlich der landläufigen fremden Götlernamen wie etwa Harpocrates, Sarapis, Chnum, Ammon, Osiris, Seth, Nephthys, Isis, Horus, Bes, Mithras und hinsichtlich der nomina ludaica wie Abraham, IsaK, JaKob, und der zahlreichen Ergengel und Engel-

namen ist oben §. 153 manches beigebracht worden, manches folgt bei Behandlung der Jauberpapyri selbst. §.7 5 7. Diese wenigen Beispiele für die αὐθεντικά, άληθινά, κρυπτά und ἱερὰ ὀνόματα beweisen, dass es sich hier Keineswegs immer um wirkliche Namen, nämlich Eigennamen von Göttern oder Dæmonen handelt, sondern vielfach um Sach-und Begriffsnamen fremder "barbarischer "Sprachen, in denen man aber zweifellos oft genug Bestandleile der "Göttersprache" selbst sah. Denn man glaubte, dass die Götter auch Gegenstände der sichtbaren Welt und auch abstracte Begriffe in eigentlimlicher Weise benannten, in ihrer, der Göttersprache, die von den menschlichen Sprachen verschieden war Begnadeten teilten sie bisweilen einzelne Sach-und Begriffsnamen dieser Jottersprache mit

5. 758. So sagt Proclus ad Cratyl. 76 p. 36: καὶ δαίμοσί τινες καὶ άγγέλοις προςτυχεῖς γεγονότες i-

διδάχθησαν παρ' αὐτῶν ὀνόματα μᾶλλον προσήκοντα τοῖς πράγμασιν ἢ ὅσα ἄνθρωποι ἔθεντο.

Βοch selbst die Götter lehrten diese Sach- und Begriffsnamen, denn der gleiche Proclus ad Cratyl 76 p. 36 sagt: καὶ θιῶν ἐστιν ὀνόματα παραδεδομενα παρατοῖς θιολόγοις, οἶς οἱ θεθι τὰ πράγματα καλοῦσιν, αλλ οὐχὶ δαιμόνων μόνον τὰ γὰρ δρώμενα και σιος μῦστηροίος εἰξ ἀῦτοὺς ἐστιν τοὺς θεοὺς, ἀλλ οὐκ εἰς τοὺς ἐξ τη τριμένους αὐτῶν δαίμονας. Daraus felgt, dass insbesondere die Mysterien solche Bereichnungen aus der Θίttersprache lehrlen, welche die Gotter selbst mitgeteilt hatten. Ja der δημιουργός δείδις τοιλία dies getan haben, wie Froclus an anderer Stelle unter Berufung auf die chaldæischen Vraκεί versichert (ad Cratyl. 52 p. 20). So lautete z. β. die Bereichnung des Vogels, den die Menschen gewöhnlich κύμινδις, Nachtfulke foo nennt ihn Rinius Hist. nat. z. β. 10 (notturnus accipiter); nach Aristot. Hist. animal. 9.12.32 war er ein schwarzer adlerartiger Raubvogel. Auch Aristophanes Aves Hist zählt ihn unter lauter Raubvögeln auf: κεργνής, τουρχης, γουρ, κύμινδις, ἀιτός, das Scholion daru aber sagt, er sei derselbe, der sonst γλαύς genannt weide. Seine Stimme ahm! Aristophanes Aves Hist χάκκαβαῦ κίκκαβαῦ κικταβαῦ παch. ζί auch Eustath. ab! II. 44. 291, Sch. Villois. p. 342; Lobeck, prol. nath. pag. 399.] nannten, in jener geheimen Töttersprache γαλκὶς, βιὰ τὸ λίγυρὸν καὶ εὕηχον δίκην γαλκοῦ ηχοῦντος ἀμέλει καὶ λάλδαῖοι (p. 66) οὕτως αὐτο καλοῦσιν παραθεῶν ἀκούσαντες. Diese Bemer κίνη geht auf Homer Jurück, derin der Ikias 14. 289-91 υοπ Gott des

des Schlases sagt: "ενο ηστ' όξοισιν πεπυκασμένος είλατ (νοισιν | όρνιθι λιγυρή έναλίγκιος, ήντ' έν όρεσσιν | χαλκίδα κικλήσκουσιν θεοί, άνθρες δὲ κύμινδιν. Auch der Planzenname μώλυ gehört hierher und die Anhöhe vor Troja, welche die Menschen Barleia, die Götter aber σήμα Μυρίνης (Ilids 2, δι) γι nennen plagten, dann der Fluss Έκάμανδρος den die Götter Εάνθος hiessen (Il. 20.74). Μίτ κικδικτικά δαταμ sagt Γροβις ad Iratyl. γι ότι τὰ μὲν θεόκλητα ὁνόματα καὶ λετά ἐστιν καὶ είπγα καὶ ὁλιγοσυλλαβώτερα ήπερ τὰ παρ' ἀνθορίσης. Dass aber die Mysterien latsächlich manche Dinge anders benannten, als es die Menschen sonst laten, δεweist eine Stelle aus der Schrift des Epigenes Περὶ τῆς "Προφως ποιήσεως, in der er folgende ἰδιάξοντα παρ' Προφεί ετικ Ιάτιο (δεί (lemens Alex. Stom. V. c. 8.49, Πρ. 39-40 Dind): στήμονες - αὐλακες, μίτον - όπερμα; δάκρυα Διός - όμβρος: μοῦραι λευκόστολοι - τὰ μέρη τῆς σελήνης; άνθιον - ἐαρ, άργις - νύξ διὰ τὴν ἀνάπαυ-συ, γοργόνιον - ή σελήνη διὰ τὸ ἐν αὐτῆ πρόσωπον, Αφροδίτη - ὁ και ρὸς καθ ον δεί σπείρειν (ςί. auch Lobeck, Aglabpham. 2 p. 834 sq.) Diese mystisch-dunkle Ausdrucksweise hat man sicher auch in den Mysterien selbst beigeichnen Kann. Das Gleiche liebten auch die Rythagbreier (lemens Alex. ε. 50: Φερσεφόνης κύνες - οἱ πλάντητες, Κρόνου δάκρουον-θάλασσα), serner Heraclit, der deshalb geradezu ὁ δκοτεινός, "der Dunkle" hiess, Pherecydes von Syros, Ευρhοτίοπ, Καθιμακολος μπα Lycophron in seiner Alexandra (Clemens Alex. l. c.). Hieher gehört esauch, dass man das Wasser ἐν τοῖς δύχοις καὶ ἐν τοῖς θυσίαις 'Αγελῶον nannte (Ερλοτως δεί Μαcroßius Sat. 5.18.547). Immerhin aber handeltes sich hier doch stets um griechische hus drücke, die æenigmatisch crobius Sat. 5.18.547). Immerhin aber handeltes sich hier doch stets um griechische Ausdrücke, die aenigmatisch

there exposes von syrts, temporom, vourme of the service of the service of sauch, dass man das Wasser le vois of these doch steets am griechische husdrücke, die eenigmalische room in service geneight in worden.

The andere geneight in cheve gesetzt burden.

The Rys of pans, in vou drowpa treitsequeves, als Zurufan diefortgehenden Mystemin den Mystemin von likuis zu deutenist.

These politics of alazu Locak Aglaephamus I 7753, anders Boeth Incyclopadie 2 Archin. Milethodologischer Zisatz volgt opicius) night to spid Worten in hier freihe stehen, moi gen diese und witenversamade Nestenischen stehen provident genamte woorden sein. Methodologischer Zisatz volgt opicius) night to spid Worten in hier felhe stehen, moi gen diese und witenversamade Nestenischen provident genamte woorden sein. Methodologischer Zisatz volgt opicius zugetzunder genamte woorden sein. Methodologischer Zisatz volgt opicius zugetzunder genamte woorden sein. Methodologischer Zisatz volgt opicius zugetzunder genamte woorden sein. Methodologischer Zisatz volgt opicius zugetzunder genamte woorden sein. Methodologischer Zisatz volgt opicius zugetzunder genamte woorden sein. Methodologischer Zisatz zugen der Worten der Western werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werden werde Wort für τον αιθέρα ju erklären τον πάντα συνέχοντα και συγέχων τον κρομον; ποι nesser aber ist es alexe. Wort für τον αιθέρα ju erklären τον πάντα συνέχοντα και σφίγγοντα, wie auch Empedokles sagt .... αιδήρ σφίγγοντα και το δεξου είδου είδου ο σον άτρο ξάμψι εκάλασσα γων περι κύκλον ἀπαντα. Demnach erhalten wir folgende Deutungen: [δέδυ είδου ο σον άτρο ξάμψι εκάλασσα γαίσικου περι κύκλον ο σον άτρο το διάκων πνευμα τικός τόγος oder δειδες διάκον πνευμα τικός τόγος oder δειδες δαιθήρ; κναξίβι νόσος oder γάλα; χθύπτης ετό κεραυνά φλέξαι (andere τυρός);

Βρόψ ο λόγος ο δραστήριος. Für φλεγμώ sehlt die Deutung. Diese Worte vertraten eine Laubersorme, Bestimmt Tie Totter des reinen Aethers und des reinigenden Blitzes, dereint mit dem reinigenden Meerwasser, die Seuche abstungenten. Die Worte βεδυ ζαμή χθω πλήκτρον σφιγε enthalten sämmtliche Buchstaben des Alphabets, ebenso κναξίβι χθυπτης φλεγμώ δροψ].

§. 7 6 2. Clemens gibt noch eine 3. Liste l.c. V.c. 8. 49 II. p. 39-40 Dind. und zwar besteht dieser τρίτος ύπο γραμμός παιδικός aus solgenden 4 Wörtern: μαρπες σφιγε κλωή, ζβυχθηδον so Bentley, Epist ad Mill. pag. 47 ag. Beech pag. 1331 sg. abet hat ξυχθηδόν]. Wieder sind hier sämmtliche Buchstaben des Alphabets enhalten. Dabei gehört μαρπτε τυμαρφαί ετο καταλαβεῖν, σφίγε εξι τοῦ κόσμου άρμονία, κλώψ εξι λανόνουσα κυρίσου γνώσις άμα και ήμερα μαρφαί ετο καταλαβεῖν, σφίγε εξι τοῦ κόσμου δρική δεων στον στοι γείνου τοῦ κοσμου διοική δεως τὴν οδόν ἡμῖν δεῖν ἐπὶ τὴν τῶν τελειοτέρων γίνες θαι γνώσιν βια καὶ πόν ω περιγνομένος τῆς αλωνίου σωτηρίας. μένης της αίωνίου σωτηρίας.

μίνης τῆς αἰωνίου σωτηρίας.

ξ. η 63. Wie man sieht, hat man sich schon im Alterlum Mühe gegeben, diese Worte zudeuten, dieso unverständlich Klangen, dass Ερφτσια γράμματα geadezu zur παρομμά wurde eni τῶν ἀσαφή τινα λαλούντων καὶ δυσπαρακόλου θα εἰποθαὶ γάρ τινες φασιν ἐκεῦνα ἦσαν. Hier werden die unverståndlichen Wortverbindungen also direct ἐπφλαί, Σαυβειροπική genannt (Eustathius ad Ody, 20.247 pag, 1864 latis) Dabei hat man ihnen abwehrende Kraft zugeschrießen: Παυσανίας φησιν ἐν τῷ και ἀὐτον Ἡτορικῷ λεξικῷ, ὅτι φωναὶ ἦσαν τὰ Ἐρφτσια γράμματα φυσικὸν ἰμπεριέχουσα νοῦν ἀλεξίκακον.

ξ. η 64. Derselbe Pausanias gab auch an, warum diese R ätselworte gerade, ephesische Buchstaben" hiessen: ἀσαφῶς καὶ ἀἰνιγματαδῶς ἐπὶ ποδῶν καὶ ξώνης καὶ στεφάνης ἐπιγέγραπται τῆς ᾿Αρτξιμίδος (in Ερφεsus) τὰ τοιαῦτα γράμματα (λ.ς). Hier ist wohl nicht unbeachtet zu lassen, dass Artemis auch Hecate war, hie grosse Σαμθετ σὸ ἐἰτη, und dass demnach diese (von den Töttern oder Hecate-Artemis selbst) in das Κυθείνα eingraviation βυσηνία ben under βασοπαθετ γαιθενείτας θεσίτες πουσενίατες. Sehr inter-

Rultbild eingravierten Buchstabenverbindungen ganz besondere JauberKraft besitzen mussten. Sehr inter-essant ist jedenfalls der Umstand, dass der Papyrus Paris. l. 2844-5 gerade in einem Hymnus an Selene-Hecate-Arlemis besagt: γράμματα σῶ σκήπτρω, α τοι Κρόνος ἀμφεχάραξεν / δῶκε δέ σοι φορίειν, ὁφρ' ξμπεδα πάντα μένοιεγ. Λικό hier also führt die grosse Jaubergöttin Buchsläben in ihrem Stabe, die Kronos selbst, der Urvaler, dort eingravierte, damit alles unversehrt dauere, also auch γράμματα άλεξίκακα, die Jerstőtung und Vernichtung abwendeten.

5. 7 65. Wer diese geheimnisvollen Lautcomplexe Kannte, war dadurch vor Bosem geschützt huch Kroisos soll nur durch ste gerettet worden sein, als er schon auf dem lodernden Scheiter haufen stand Pausanias L.C.). Recitiert vertrieben sie auch die bösen Krankheitsdæmonen, denn Plutarch sagt (Tischreden 7.5.4) die Magier geben den Wahnsinnigen auf, die ephesischen Fauberformeln für sich im Jusammenhang herzusagen "dassind die Besessenen of Saupovisouevor. Noer auch Neuvermählte, die dem bösen Blick het jusagent aussind die Besessenen of δαιμονιζόμενοι. Aber auch Neuvermählte, die dem bösen Bhek des Neides ausgeselft jusein pflegen, Können dieses Abwehrmittel wohl brauchen. So sagt Menander (fragm. 371 aus dem Flaidiov, κος Κ. (ΑΕ. Μιοβ): Εφέσια τοῖς γαμούσυν οὐτος περιπατέῖ / λέγων ἀλεξιφάβμακα. Doch sicherten diese förmeln auch Sieg in der Arena; der schon erwähnte Pausanias er jählt nämlich: καὶ ἐν Ολυμπία δέ φασι Μιλησίου τιγὸς καὶ Ἐφεσίου παλαιόντων τὸν Μιλησίου μὴ δύναθαι παλαίειν διὰ τὸ τὸν ἐτερον περὶ τῷ ἀστραγάλω ἔχειν τὰ Ἐφέσια γράμματα ῶν γνωσθέντων καὶ λυθέντων τριακοντάκις τὰ ἐφεξῆς πεσεῖν τὸν Ἐφέσιον. (⑤. Schol. luvenal. Μιος: μιτί phylacteriis ut athletae ad vincendum: nam et niceleria phylacteria sunt, quae ob victoriam fiebant et de collo pendentia gestabantur cf. über solche Amulete besonders Κωραιτίκο με 14 sq. und unter If. 371 IX, wo Homervertse die aleichen Dienste leisten sollen.) Hier sind natürlich i reendwelche aus ἄσουμο ὁνόυα. Homerverse die gleichen Dienste leisten sollen.) Hier sind natürlich irgendwelche aus donna ovopata bestehende Tauberformeln anzunehmen, nicht etwa gerade jene, die wir schon oben nach Clemens Besprochen haben. Der Abergtäubische trug daher solche Egita yodpyara als Amulele bei sich, wie das der Comoedien dichter Anaxilas in seinem Nuconoids mit folgenden Versen bezeut (fr. 18 bei

das det Comoediendichter Anaxilas in stinem Nuconoids mit folgenden Versen bereugt (fr. 18 dei Athen. 12 μας. 548 c Κοck (AF II. 268): ξανθοῖς τε μύροις χρῶτά λίπαινων,/ χλανίδας θ ελκων, βλαύτας όρρων /βολβοὺς τρώγων, τυροὺς κάπτων / ὡὰ κολάπτων, κήρυκας εχων /Χῖον πίνων, καὶ λ ὑδς τούτοις / ἐν σκυταρίοις ταπτοῖοι φορῶν / Εφεσήτα γράμματα καινά (so Kock, sonst καλά).

§ 766. Manche fithrten ειδείσεης εξείπαιμη "dieser (ephesischen) Ταμδειformelnaufdie sog. idaischen Dactulen γμετάκ, stralle phrygische Daemonen und Kobolde am Ida, welche auch γμετεί das tier gefunden und seine bear volltung gelehrt haben sollen, denn Clemens von Mexandria Strom. Ic. xv γ3 I pag. 60 sagt: τνὶς οὲς δὲ μυθικώτερον τῶν Ιδαίου καλουμένων δακτύλων σορούς τινας. πρώτους γενέσθαι λέγουσιν, εἰς οῦς ἡ τε τῶν Εφεσίων λέγομίγων γραμμάτων καὶ ἡ τῶν κατὰ μουσικήν εθρεσίες ἐνθμῶν ἀναφέρεται... Φούγες δὲ ἦσαν καὶ βάρβαροι οἱ Ιδαίοι δάκτυλοι. Solcher phrygischer Iactulen werden 3 genannt: Κέλμις (Schmelzer von κηλέω, schmelzen), Δαμναμενεύς (Hammer von δαμνέω, δάπσίας) und ἀλκμων (Απδος). Man versetzle sie auch mit dem Dienste der Rhea-Kybele an den Ida, auf Kreta und hierzählte man 5, dazu auchnoch den idæischen Heracles. Dochnahmmanauch 10 anf Smān. auf Kreta und hiergählte man 5, dazu auchnoch den idæischen Heracles. Dochnahmman auch 10 anf Sman-liche und Sweibliche) 52, ja 100, vielleicht nach der Jahl der Kretischen Nadle (Grabo X3(473) Clemens Strom. I c. 16, 75 Ipag. 63; Euseb. Præp. evangel. X.b. 475; Schol. Apollon I. 1126; Nonnus Dionys. 14. 36 sg. Dioscorides 4. 131; Tacitus, Hist. V4. Pollux 2. 136). Da ist es nun sehr bemer Kenswert, dass in jener ersten Liste auch

das Jauberwort δαμγαμενεύς sich findet. Nuch Plutarch Kennt den Gebrauch der Namen jener Dactylen als übelabwchrenden Jauber (De prof. virt. sent. p. 266), denner sagt: οξ έκμεμαθηκότες τὰ τῶν Ἰδαίων δ-νόματα δακτύλων χρώνται πρὸς τους φόβους αὐτοῖς ὡς άλεξικάκοις ατρέμα καταλέγοντες εκαστον. Eben darauf berieht sich wohl auch Intoninus Comm. x1.26 mit der Notig: ἐν τοῖς τῶν Ἐφεσίων γραμμάτων παραγγελμα ἔκειτο συνεχῶς ὑπομιμνήσκεσθαι τῶν παλοιῶν τινος τῶν ἀρετή χρησαμένων.

huch bei den Römern natürlich wandte man solche unverständliche formeln an; so schrieb man als Schutz gegen Brand an die Hauswände: "Arse verse", was bedeutete: "Averte ignem." (Festus: Arse; cf. Plin. H.N. 38, 2).

Natürlich bot gerade das Charakteristicum der Univerständlichkeit solcher Formetin den Magiern ein**e Hand** habe, sich selbst allerhand grotesk Klingende Lautverbindungen auszudenken und als "von den Göttern selbt geoffenbart den Haubigen mitzuteilen. Sehrrichtig bemerkt daher Hesychius, dass diese iega kai ana ovopaτα d.h. die Eφέστα γράμματα später durch Betrüger vermehrt wurden.

Vergleiche überhaupt Dieterich, Pap. mag. 768sq., Pauly-Wissowa R.E. 5 Sp. 2771-3; J. G. Stickel, De Ephesiis literistlinguae Semitarum vindicandis Biss. Jenae 1860; G. A. Zimmermann, Ephesos, Jenae 1874 p. 1175q.

Tündel, Rhein. Mus. 19p. 481sq.; Bergk, Philologus 21(1864) p. 585 sq. Kopp Pal. crit. II 596 sq. Beiträge rurgr.

Excerptenliteratur p. 65; Welcker Kt. Schriften III 64sq. Grusius, Wochenschr. f. class. Philol. 1888 p. 1092 sq., Sprengel, Jesch. d. Nyneikunde II 2p. 186 sq. 2861; Maury, La Magie 1864. p. 53. 65.

S. 767. Die allermeisten dieser övöµata, mögen es nun wirkliche Götlernamen aus, barbarischen" Sprachen oder auch bloss erfundene Lautcomplexe sein, Klingen nicht bloss höchst fremdartig, sondern sind gewöhnlich auch schwer auszusprechen und daher bei dem Recitieren und auch Abschreiben sehr leicht alleihand Entstellungen ausgesetzt gewesen. Weil nun aber alles auf eine peinlich genaue Aussprache dieser voces mysticae an Kommt, finden wir sehr oft in den Jauberpapyri hinter oder vor solchen ovopara genaudie Jahlihrer Buchstaben angegeben, jedenfalls zur Controlle des Recitierenden undder Abschreiber, manchmal aber hat auch diese Vorsichtsmaßregel nichts genülzt, das övoye wurde ent stellt, denn es enthalt nicht soviele Buchstaben, als die Controllziffer angibt.

Jajür folgende Stellen, die pugleich einen Begriff vom Weier dieset angiet.

Dajür folgende Stellen, die pugleich einen Begriff vom Weier dieset angiva övopata geben: Papyr. Paris. 182 sgd το όκτογο άμματον öνομα... Le codia t. Papyr. London. 461.24 sg. bei einet Antufung des Setapis wird sein Name mit Noia acono vapaupata evvia gegeben; Pap. Paris. 2142: γράφε είς ψύλλον καλπάσου ταύτα. "Νέηλβαλεμαχω", γράμματα δώδεκα, Lond. 122 l. 42 sg. το δε άληθινον ονομά σου «το) έγγεγραμμενον τη ίερα στήλη έν τιδι αδύτω έν Ερμουποίρι ού ότιν ή γνεοίς σου "Ο οξεγγαριας γομαρι" (darin steckt sichet. "Siris") τοῦτό ἐστιν σοῦ το δίνομα το πεντεκαιδεκαγράμματον, ἔχον αρθμόν γραμμάτων προς τας ήμερας της άνατολής της στλήνης τοθέ δευτερον όνομα έγγο άριθμόν επτά γραμμάτων) τῶν κυριευδντών τοῦ κόσμου, τὴν ψήφον έγον τριακόσια εξήκοντα πέντε προς τας ημείας τοῦ είναυτοῦ, ἀληθῶς Μβρασάξ (emendavit Reitfenstein Pojmandres p. 261). Dieser wahre Name des Hermes-Hold der aus 15 Duchstaden bestand und im innerstan telligtum von Hermupolis, dem Gebutsort des δοίτες eingeschrieben war, τάλιτ οben 16 statt 15 Buchstaden und dürfte den is διε 16 Tagen entsprechen, die μείσισκε που που αλαγαναφοικοσκλιανώ είναι καὶ δίκα (γράμματα), dem so liest mit Reich Weistly das 10 das auf den Namen folgt, Taris 264: 26 είκοσαγράμματον το φωνάνν χάραξον καὶ φόρει περί τὸ σώνας έντος δύνος ανομα τοῦτο, θερμουθε εμφιρίς μπιτολίν "γράμματα είκοδι τίσταρα, Γατίε, 3211sq, γράψματ είνοδι τίσταρα, Γατίε, 3211sq, γράψματ τοῦτο, που που γραφμενον "Λευωγρίς ως εναμμάτων το φωνάνν χάραξον καὶ φόρει περί τὸ σώντος δύνομο τοῦ συμα τοῦτο, θερμουθε εμφιρίς μπιτολιά "γράμματα είκοδι τίσταρα, Γατίε, 3211sq, γράψμας είτ του πυθμένα ζυργομέτων "Νευωγρίς ως εναμμάτων το φωνάνν χάραξον καὶ φόρει περί τὸ σώνα έντο δύνοι κυριού, "Γατίς. Πατίς 16 μου που τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο τοῦτο το

θωθώ φιαχα αιητιααιτηία αχαιφωθωθω φιαχα "[so W. Schultz, Documente der Inosis p. 83 cf unten II, § 2.47 II, νο der Kritische Apparat steht.] γράμματα τριάκοντα εξ [v. Westely Programm Symmosium Hernats 1888-89 p.15]; der Name ist anagrammatisch, et besteht domnach eigentlich bloss aus 18 Buchstaben (für die Er-Klärung dieser Isopsephie of unten II \$.248 Schultz, p. 83). Papyr. Leid. W. col. 16 l. 59 sq. Dieterich Abrax. 163, 59 sq.): ή Μοίρα, ής το δνομα άναγραμματιξόμενον μίγα έστιν και ένδοξον· έστι δὶ τοῦτο ; θοριοβριτιταμμαωρραγγα-δωτωθογγαρρωμματιτιρβοιρού γράμματα τεσσαράκοντα έντα, πολουόνομα ίσχυρον; auch hier also besteht er eigentlich bloss aus 24 Buchstaben. Papyr. Parys. 1269 6 sq.: τὸ ὄνομα τοῦτο Εκωπικωπτοβαιβωτο. besteht er eigentlich bloss aus 24 Buchstaben. Papyr. Paris l. 269 6 sq.: το όνομα τούτο. Εκωπικωπτοβαιβαιτοκαρακωπτοκαρακωπτοκαρακωπτοκαρακωπτοκαρακωπτοκαρακωπτοκαρακωπτοκαρακωπτοκαρακωπτοκαρακωπτοκαρακωπτοκαρακωπτοχίλοκωπτοβαι "γράμματα πεντήκοντα Jes sind aber bloss 48. im P. die fast regelmäßige flokuryung γρ ν. was Tambornino l. c. fatisch mit γράφε ν αμβόσε! Papyr. Lond. 46 l. 433: το εκατονταγράμω ματον Ερμού ονομαζωίε Wessely richtig die Stelle το ερεξι ο las Joodwin: το εκρογραφικόν Ερμού ονομαζικόν Ερμού ονομαζικόν Ερμού ονομαζικόν Ερμού ονομαζικόν Ερμού ονομαζικόν Ερμού ονομαζικόν Ενομαζικόν από τού στερεωματος μέχρις τού βάθους τῆς γης σώσον με άιλ γάρ, πάντοτε γαίρεις τούς σούς σούς σόν από τού στερεωματος μέχρις τού βάθους τῆς γης σώσον με άιλ γάρ, πάντοτε γαίρεις τούς σούς σόν σώχων. "Αθηξεφωί απαδαί αγθύ θηρβις φιαθυματά έκατόν επικολούμαι σε, τὸν εν τῶ γρυσῶ πετάλω, ω ο ἀσβεστος λύχνος διηνεκῶς παρακάτται, ὁ μεγας θεός, ὁ φανείς εν δλω τῷ κόσμω κατὰ Τερουσάλημ μαρμαίρων, κύριε θάω απη τωη ωπη ωπη τη επωπι πουω από τη τε το πρωτεύδον όνομα του Τυρωπαί ανα ανα ανα ανα ανα ανα τι το ανα τι τι ανα τι πητη τωτω ηταω γραμματα έκατόν εκ sind bloss 96. Επί άγαθῶ, κύριε Hier handelt es sich also ωπ den. hundertouch τα διαφοπλαμον γραμματα έκατον εκ sind bloss 96. Επί άγαθῶ, κύριε θίες handelt es sich also ωπ den. hundertouch τα διαφοπλαμον λετικά γραμματα έκατον εκ sind bloss 96. Επί άγαθῶ, κύριε θίες handelt es sich also ωπ den. hundertouch τα διαφοπλαμον καταχ κατουμικαγαν καρακάχι καπουμμικον γωρακαdet die gleiche latie auspeist) μοη εί αια μπηη μυτω ημαι γράμματα έκατόν \_ es sind bloss 96. \_ in 'αγαθά, κύρι το Hier handelt es sich also um den \_ hunderlbuch tabigen Namen Jahweh is, Paris zeht το πρωτεύον δνομα τοῦ Νυσούνος, der Name sellst folgt mit l. 2395g. ; ἀχκωρ αχκωρ αχαχαχ πτουμχαχχω χαραχω χακτουμι γωρα γαραχων του χαραχων πτεναχων τι "γράμματα εκατόν. Dieser selbe Name auch l. 1390 sg. wo er allerdings durch eine Λωιδιασιως στεναχων τι "γράμματα εκατόν. Dieser selbe Name auch l. 1390 sg. wo er allerdings durch eine Λωιδιασιως der Duckstaßen γαρο δίος 98 Βυακταδεση πάθει το έκασονταγρόμματον δύορα τοῦ Ποράνος γράφε είς χαρτην ώς ἀστερογυύλον καὶ εὐθησον ανὰ μεσονταγρόμματον διανοματαν εξω βλεπόντων. ἔστι θε το όνομα τοῦτο ' κάχωρ σχχωρ σχειχαραχων γαναμωτικόν καὶ τοῦτος της είναι τοῦτος ' κάχωρα χαραχων γαναμωτικόν καὶ τοῦτος είναι δε τοῦ δύοματος καὶ δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι δείναι γειναχων καὶ το τοῦν είναι δείναι γραμματών καὶ το δείναι γοριμματών καὶ το τοῦν δείναι γοριμματών καὶ τοῦτος επί τοῦν μη καταιναξομένων παίδαν, ὁπως δεωρήση ἀπαραιτήτας καὶ τοῦ τοῦν τοῦν λόγων καὶ πασών τῶν γοριώς επί τοῦν μη καταιναξομένων παίδαν, ὁπως δεωρήση ἀπαραιτήτας καὶ τοῦ τοῦν τοῦν λόγων καὶ πασών τῶν γοριώς επί τοῦν μη καταιναξομένων πλιομαντιών, πυρομαντίαν. Επικριών καὶ το τοῦν τοῦν λόγων καὶ πασών τῶν γοριώς επί τοῦν μη καταινας τοῦ διοκούν τοῦν λόγων καὶ πασών τῶν γοριών καὶ πασών τῶν γοριών καὶ πασών τῶν γοριών καὶ πασών τῶν γοριών καὶ πασών τῶν γοριών καὶ δείνου καὶ δείν μεγάλω όνοματι ὁ ἐστιν ' Ογδοάς θεὸς ὁ τὰ πάντα διοκούν τὰν τοῦν λόγων καὶ πασών τῶν γοριών τοῦν διανούν καὶ δείν μεγαλών όνοματι ὁ ἐστιν ' Υδαυσιανε τανος, ' το τοῦν είναι γοριματών ' . Λεηριμονιών . Λεηριβαουβασω αραβα αδοσος γονοι τεμού χονο καὶ δείνα γοριματών ' . Λεηριβαουβασω αραβα αδοσος γονοι τεμού χονο καὶ δείν με διανοίν διανοίν διανοίν διανοίν διανοίν διανοίν διανοίν διανοίν διανοίν διανοίν διανοίν διανοίν διανοίν διανοίν διανοίν διανοίν διανοίν διανοίν διανοίν διανοίν δια

den Namen einsstiessen ließ in die Melodie seiner Kriester. Brüdek. Unter der "Unsittlichkeit aber, welche die Mitteilung dieses Namens (sowie der andern vielbuchstabigen Geheimnamen) an alle Peiester unmöglichmakte, ist nichts anderes puverstehen, als die magische Verwendung dieser Namen im Jauber, darauf verweist sehr deutlich solgende Stelle des Rab (gestorben 147n. lhr.) über den 12 buchstabigen Namen im Jauber, darauf verweist sehr deutlich solgen Namen tradiert man nur einem Jünger, der sillsam und des cheiden ist im der Mitte seiner Jahre steht, micht zornig ist, nicht sich beraussiht und nicht starvsinnig bei seiner hasicht beharrt. Wer ihn Kennt und auf ihn Acht gibt, wer ihn in Reinheit behütet, der ist geliebt im Himmel und angenehm auf trden, seine Furcht liegt auf den Menschen, er erbt zwei Welten, diese Welt und die zu Künstige Welt. Dazu bemerkt Blau tressend: "Alle diese sorderungen werden deshalb gestellt, damit der Kenner des Heiligen Namens ihn nicht mißbrauche: Der Jünger, dem der Name anvertraut wird, sei sillsam, damit zu von demselben Keine magische Anwenderung zur Bestiedigung unsittlicher (Bidenschaften mache; er seinicht zornig, nicht startsinnig, damit er den Namen nicht zur Bestiedigung seiner Rachsucht magisch mißbrauche wie schon Raschi zum letzteren Worte richtig bemerkt: Der Name Könnte zu Unzucht und Mord, den zwer Hauptverbrechen der Zuuberkunst misseraucht werden. "Der 72 buchstabige Name endlich wird in den Talmuden nicht er-

wähnt, dage gen manchmal im Midrasch aber nut in einemund demselben Ausspruche: Rabi Abin sagle Jott habe Israël mit seinem Namen (aus Agyplen) erlöst, denn der Name Gottes bestehe aus 72 Lettern (Senesis rabba c. 44.18:19[1826 Wilna] bei Blau p. 139). Da sich auch sonst Andeutungen dieses 72 buchstabigen Namens finden (of Blau p. 140, Aboth des R. Nathan 1. Version c. 14 (57a Schechter): Jott bestraßedie Feinde Israels mit 72 Buchstaben. Schechter Agadath Schir Haschirim p. 4 l. 18: "Mit 70 Buchstaben erlöste Gott Israels Kann Kein Iweifel bestehen, dass schon in der ersten Hälfe des 3. Jahrhunderts dieser Ieheimname gelehrt wurde. Wie jedoch diese Geheimnamen lauteten, wird nirgends angegeben. Blau aber vermutet richtig, dass auch diese jüdischen geheimen Jaubernamen nicht viel anders gebildt gewesensein werden wiede vielbuchstabigen haggramme der Jauberpapyri, für den jüdischen Lauber natürlich unter Juhilfenahme des so rauber Mäftigen Tetragramms, das im jüdischen Jauber dieselbe Rolle spielt wie in den Jauberpapyri die Micale (v. Blat 1815).

S. 770. Von der Bedeutung dieser Wocale im Zauber habe ich gelegentlich der Juteilung der Wocale an die Maneten und die Erzengel in S. 1515g. einiges bemerkt. Einen interessanten Beleg für diesen Aber-

und Laubezglauben im N. Jahrhundert gibt Ammianus Marcellinus 29.2 (Ende). Im Jahre 371 unter Valentinian und Valens) sah man in einem Bade einen jungen Menschen, der mit den fingern beider Hände bald den Mormor, bald seine Brust berührte und dabei die 7 griechischen Vocale hersagle, weil er glaubte, das sei für Magenleiden gut: man schleppte ihn vor Sericht, liess ihn auf die Folter bringen und dann mit dem Schwerte hinrichten. Das beweist hinlänglich, dass gerade inder Jeit unserer Jauberpapyri die 7 locale in allen Arten von Jaubern eine bedeutende Rolle gespielt haben.

be deutende Rolle gespielt haben mussen, da man auf Trund dieses Recitierens allein schon gegen den jungen Mann sostreng verführ. Dass er das geradeim Bade getan halle, das mag alserschwerender Umstand hinzugekommen sein, da man ja glaub-te, dass gerade die Bäder Lieblings-aufenthaltsorte auch schlimmer Daemonen waren (v. oben § 210



gangen Kosmos, der aus ihnensich zusam-mensetzt. Da der Kosmos aber nicht bloss vom höchsten Jotte, dem önzuovpyös, geschaf-fen wurde und von ihm auch erhalten wird, sondern zugleich auch den dypuoveyos selbst in sich begreift, so spricht man beim Recitie-ren der Tocale ampiouw das puotisch övo-pa des höchsten, einen Gottes selbst aus der über alle, gewordenen Götter, sichtbarowie intellectuelle, und nalürlich auch über alle Zwischenwesen gebietet. Das besagt deutlich eine Stelle bei Eusebius, wo es heisst/Praep. evangel. N. 6,36. Πρασ. 16 Dind), zunäckstmit Rücksicht auf das μυστικον δνομα des Schöpfers bei den Juden: τῶν ἐπτὰ φωνηέν-των τὴν ἰπὶ τὸ αὐτὸ σύνθεσιν μιᾶς τινος

225). Eine Jaubergemme stellt ei- Abb. 13. Jaubergemme; ein Jüng.

125). Eine Jaubergemme stellt ei- Abb. 13. Jaubergemme; ein Jüng.

126 Laubergemme stellt ei- Abb. 13. Jaubergemme; ein Jüng.

127 Laubergemme stellt ei- Abb. 13. Jaubergemme; ein Jüng.

128 Laubergemme stellt ei- Abb. 13. Jaubergemme; ein Jüng.

129 Laubergemme stellt ei- Abb. 13. Jaubergemme; ein Jüng.

120 Laubergemme stellt ei- Laubergember ein Jüng.

120 Laubergemme stellt ei- Abb. 13. Jaubergemme; ein Jüng.

121 Laubergemme stellt ei- Abb. 13. Jaubergemme; ein Jüng.

120 Laubergemme stellt ei- Lauberstell Junden stellten stellten Jüng.

120 Laubergemme stellt ei- Lauberstells Junden stellten stellten Jüng.

121 Laubergemme stellt ei- Lauberstells Junden stellten stellten Jüng.

121 Laubergemme stellt ei- Lauberstells Jüng. Junden stellten stellten Jüng.

122 Laubergemme stellt ei- Lauberstells Jüng.

123 Laubergemme stellt ei- Lauberstells Jüng.

124 Laubergemme stellt ei- Lauberstells, Junden stellten stellten Jüng.

125 Laubergemme stellt ei- Lauberstells, Jüng. Lauberstells, Jüng. Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstells, Lauberstell, Lauberstell, Lauberstells, Lauberstells, Lauberste delt es sich also um einen aus den TVocalen gebildeten Geheimnamen des Schöpfers, den die Inden gewöhnlich durch das Tetragramm aus drückten. Dann aber heisst es weiter: και τῶν παρ "Ελλησι σοφῶν, οὐκ οδό ὁποθεν, τὶς τούτο μαθών ήγίξατο ὧδί πη δι' ἐπῶν φήσας: "έπτά με φωνήεντα θεὸν μέγαν ἄφθιτον ἀἰνεῖ /γράμματα, τὸν πάντων ἀκάματον πατέρα./εἰμὶ δ'έγω πάντων χέλυς ἄφθιτος, η τὰ λυρώδη/ήρμοσάμην δίνης οὐρανί-οιο μέλη. "Das ist natúrlich ein... ΓταΚεί" des δημιουργός selbst űber sein μυστικόν övoμα, in welchem ersich als jenen bereichnet, der die Sphærenharmonie ebenso erklingen lässt wie der Resonany Boden (Jékus) der Lyra die Klänge ihrer 7 Saiten: denn der Dyuroupy's hat ja die Sphærenharmonie gesthaffen, aber er erhält sie auch durch Bewahrung der Planetenbahnen und des ganzen Kosmos. Eusebius lässt dieses OraKel šie auch durth Bewahrung der Planetenbahnen und des ganzen Kosmos. Eusebius lässt dieses Orakel auf jüdische Vorstellungen sich slützen, er hätte ebenso gut und ebenso salsch auch ägyptische namhast machen Können. Denn Demetrios nepi epunyeias cap. Illpag. 20 ed. Rademacher) berichtet Gleiches auch sit die Agypter, allerdings ohne die Beschränkung auf den Demiurgos: « krivintu δì καὶ τοὺς θεοὺς υμγοδύσι διὰ τῶν ἐπτὰ φαίνητιτων οἱ ερεῖς, ἐφεξῆς ἡχοῦντες αὐτὰ καὶ αντὶ αὐτὰ καὶ ἀντὶ κιθάρας τοὺς θεοὺς ὑγγοδύσι διὰ τῶν ἐπτὰ φαίνητιτων οἱ ἡχος ἀκούεται ὑπ' εὐφωνίας ἀστε ὁ εξαιρῶν τὴν σύγκρουσιν οὐδιν ἄλλο ἡ μίλος ἀπεχνῶς ἐξαιρεῖ τοῦ λόγου καὶ μοῦσαν (υ. Dieterich (tt. 33). Das geht jedensalls auf Babylonien, das Land des Planetendiensles τυτὰκ. 5.772. Für Ägypten, beziehungsweise ägyptische Kulte bezeugt diesen Brauch solches seierlichen Balmodierens auch Spuleius Metam. 11.17 (Oud. 189-90), bei demam Inde der Isisprocession zu Kenchreai, ehe noch die Islaubigen auseinandergehen, im Tempel ein Riester austritt, quem curcti grammatea dicebant proforibus assistens coelu pastopherum quod sacrosancti collegii nomen est velut in contionem vocato, indidem des sublimi suggeslu de libro, de littetis sausta vota praesatus principi magno senatuique et equiti totoque Komano populo, naulicis navibusque, quae sub îm perio mundi nostratis reguntur, renuntial sermone rituque Traeciensi ita αοια Εφέσια, quam vocem feliciter cunctis evenirs signavit populs clamor inseculus." Dieterich Lit. p. 37-8 weist mit Recht alle (onjecturen zurüch [Text: Ita αοια εφεσια (Φ) ita λαοῖς ἄψεσις ν i. λ. εὐετία δαίπι i. πλοιαφίσια Μομπωερ (II. I. 38) τα πλοιαφέσια να VI, τὰ αοια ( νει ταω) Εφέσια δυαθαμε, εκ αοια elicit άγια βαεθερια διαθαμε, εκ αοια elicit άγια βαεθερια βαθαμε, εκ αοια elicit άγια βαεθερια βαθαμε της Εφίσια βαγού εφ' δοια Ite.]. Ετ hätt an der Überlieferung fest: Wir lesem eine Vocalgruppe ... und den Beisatz Ερίσια, den wohl hpuleius selbst, schwerlich erist ein Schreißer geschrieben hat als Andeutung der andern formel, die noch hinnugesetzt wurde, sei es der im speciellen Innunseren Jeugnissen als έφεσια δεγείςhneten γραμματα ( jetzt auch auf einer faubertafel aus dem IV. Jahrhundelt vor (hr. aus Kreta nachgewiesen, Tiebarth, Nachr. d. Ges. d. Wiss. 7u Göttingen 1899 p. 12959. Winsch Rhein. Mus. 55, 7559. cf. Roscher Philol. 60,8959.) oder anderer, die im allgemeinen diesen Namen trugen und dem Apuleius und den Isisdienern seiner Jeit geläufig gewestn sind. Man Kann nur im Fweifelsein. ob auch in dem, ita bereits 12 ετα sich birgt und natürlich auch darüber, ob die unverstandene Vocalreihegerade so vichtig in der Überlieferung erhalten ist (Wünsch, Verfluchungstafeln 80, Tab. defix. Att. p. xx. Indix paa. 51).

pag.51).

3. (73. Die Papyri bringen für diese mystischen "Vocalnamen" viele Belege, von denen ein paar ausgeschrieben seien: Papyrus Paris 603 sq.: ανοιξόν μοι Ποοποοφέγγη εμεθείσε μοριομοτυρηφιλβα, οτι επικαλούμαι ένεκα τής κατεπειγούσης καὶ πικράς καὶ απαραιτήτου ανάγκης τὰ μηδεπω χωρήσαντα εἰς θνητήν φύσιν μηδε φρασθέντα ἐν διαρθρώσει ὑπὸ ἀνθρωπίνης γλώσσης ἡ θνητοῦ φθογγου ἡ θνητής φωνής άθανατα ξώντα καὶ ἔντιμα ὀνοματα 'Ηεω οηεω ιωω οη ηεω ομεω ιωω οηρι ωρι ωρι η η ω οω οη ιεω οη ωρι εω οη οριεω εργιω οη ιση ωρι εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργια εργ

de Kyno Kephalo: nach Kopp IV.

82). Auch hier haben wir wieder die Vocale für die T Planeten, aus denen der ganze Kosmos besteht, der aber auch den Demiurgosselbst repræsentiert; dieser ist aber hier Thot-Hermes, der Mondgott, der in helleni slischer Jeit manchmal geradezu der Tevrors oder Pioses gleichgeselzt wird. In 28 Tagen aber schuf der Mondgott natürlich das All, daher besteht auch der Kosmos aus 28 oronzeia, dieseich auf die T Planeten verteilen, zugleich aber sind diese 28 oronzeia auch die Elemente des mystischen Götterleibes, der das MI umfasst und durchdringt, und die den 28 verschiedenen Erscheinungsformen entsprechen, in denen wir den schöpfenden Mondgott oben Kennengelernt haben (vauch Reitzenstein Poimandres p. 266). — Papyrus Paris 1026: o evros röw enra nahav (d. h. der Planeten) kadinuevos Aen 100 w. Paris. 1205/j: o xúpros entendorúpyse oou ry oopia, os eoriv co j hier leounanianan.



Abb. 14. Anbelende KynoKephaloi.



ματον το φωνάεν... λευωηιε · ωα · εωη Ewa. Wi. Ewi. Paris. 3239-40 afilogs και τον πατέρα των όνομάτων Οιειαειειαωηυααωϊωϊαϊαϊω εωθου βερβροϊ ....: Lond. 46, l. 8139. έξορκίζω σε... κα-τὰ τῶν φρικτῶν ὀνομάτων λεεηηηιιι 00000 υυυυυυ ωωωώωωω... ταω ωια τωα αηω ηωα ωαη, Reid. V., col. Nl. 13-4 όνομά σοι κατά των έπτα Αεητουω; col. vm. 1.554 τὸ ὅνομά σου τὸ ἐπταγράμματον πρὸς ἀρμονίαν τῶν ἐπτὰ φθόγγων ἐχόντων φωνὰς πρὸς τὰ ἐπόσε ὁκτὼ φῶτα τῆς σελήνης ; Leid. W. col. 1, 1.37: γράφε το μέγα όνομα ταις επτά φωνά-εσι. Auch auf den sogenannten gnosti-schen Gemmen findet sich das oft; so der ηηη τη οοσοουυυυυυ ωωωωωωω auf dem Verso, auf dem Recto aber EA-BASO ADSINAI IASI NANI ETPAHA, was Kopp Pal.crit.N. 154 vgl. auch II, 300 ff. soumschreibt האל שטר נחני יהוה אדני צכאית und mit , Sabaoth Adonai lao, dux esto mihi antistes deus!" überselzt \_ Interessant ist auch der Papyrus Leid. W. col. 18 1.27 sq. (Dieterich p. 197, 1754.) wo es heilt: 5. 774. Uno Serfis telvar ils torà

Dann folgteine Beschwörung - Hier also werden die Weltgegenden und 3 Dimensionen im Raume mit den 7 Vocalen bezeichnet und damit verschiedene Beschwörungsgesten ver-bunden. Auch diese Stelle weist dautlich darauf hin, dass die Gesamtheit der 7 Vocale den rouw den ganzen Kosmos und die ganze Schöpfung be-



Abb. 15. Inostische Gemmemit den 7 Vocalen.

lehrl uns Proclus (ad Remp. II. pag 64-6 Kr. cf. Reitzenstein Poimandies p. 289 Anm. 1), der von Nestorios, dem Grossvaler des berühmten Plutarchos, Berichtet, Lass er Belwe Kal pivorikas ονομάτων δυνάμεις auseinandersetzte, οίς δεί χρησθαί κατά πάσαν μεν ένιαυσίαν περίοδον, διαφερόντως δε κατά τάς τῶν κυήσεων περιφοράς είτε έπ

ταμήνους είτε εννεαμήγους κατά την σπορίμην ώραν ληφθείσας έως ἀποκυήσεως, επικαλούμενον δι αυτών τους των γονίμων ἀγαθών αιτίους. Es handelt sich hier also um göllliche Jeheimnamen von Jeburtsgöllern oder eher Daemonen, doch wird das Verfahren am Schluss der ganzen Stelle als άγωγη ένταυτοκράτορος λήφεως όγοματος bezeichnet. Diese Namen bestanden aus Vocalen und Consonanten, wobei die Vocale die Planeten und die Seelen, die 17 Consonanten aber die 12 Tierkreis zeichen und die Körper bedeuteten; denn die Vocale Kann man für sich allein aussprechen wie auch die Seele für sich allein existieren Kann, die Octoben die Vocale Kann man für sich allein nicht aussprechen wie auch die Seele für sich allein existieren Kann, die Onsonanten dagegen Kann man für sich allein nicht aussprechen, ebenso wenig wie der Körper ohne Seele leben Kann. Bei der Jusammensetzung dieser Namen halle man mit Vocalen zu beginnen und auch mit Vocalen zuschliessen, so dass also diese Geheimnamen vocalisch an-und auslaufelen. Je nachdem, ob die Vocale gute (apabonoiot) oder schlechte (kakonoiot) Planeten bedeuteten, waren sie zu aspirieren oder nicht. Hier spielen, wie man sehon hieraus deutlich erzieht, astrologische Vorstellum gen und Zehren herein und auch die Art, wie man auf ganz mechanischem Wege mit Hilfe des Alphabels und eines rechtwinkligen Dreiecks, auf dessen Seiten die Buchstaben des Alphabels verleilt waren, diese Namen ermitteln Konnte, ist rein astrologisch und stützt sich offensichtlich auf die Stellung des HorosKops, die unter Beachtung der Jeu gungsstunde zuerst vorgenommen werden musste. Auch der MystiKer und MusiKer Nicomachus von Gerasa aus dem II. Jahrhundert nach Cht. Kennt das schon, denn er spricht/Musici scriptores Graeci ed. Jan p. 277: Excerpta ex Nicomacho c. 6 pag. 37 of. auch Dieterich, Cet. p. 34) von den φωνήεντα στοιχεΐα συντιθίμενα μετα τῶν ὑλικῶν (οξδα δή τὰ σύμ. φωνα), ώσπερ ή ψυχή μεν τῷ σώματι, ἡ δε άρμονία ταῖς χορδαῖς ἀποτελεῖ ἡ μεν ξῷα, ἡ δε τόνους καὶ μέλη τ δραστικὰς δυνάμεις καὶ τελεστικὰς τῶν θείων: also auch bei ihm ergibt die Jusammensetzung der Planel Vocale und der Stoff-Consonanten Namen, in denen wirkende und weihende Krafte liegen, wobei wieder die Voca te det Seele, die Consonanten dem Leibe im "Menschen entsprechen. Leidet schweigen beide Stellen darüber, welche Consonanten den einzelnen ζωθια, beziehungsweise Ühat zuzuteilen sind doch enthält ein cod Marc.
334 f. 99° einen Tractat Πέρι των στοιχείων των ξωθίων και των πλανητών, der wohlzur Aufhellung der dunklen Stelle bei Nestorius-Itochus beitragen dürfte.
5. 7 7 6. Daallen diesen Namen die Bedeulung von Symbolenzukommt und somit ihre Kraft auf ih-

rem Klang beruht, so istes gang selbstverståndlich, dass auch die geringste Veränderung am. Namen seine Wirklung aufheben musste. Deshalb hat man, wie wir oben sahen, nach den Namen oft die Zahl ihrer Buchstaben vermer Kt, um Verschreibungen zu erschweren. Doch dieses Mittel hat nicht immer seinen Zweckerfüllt. Es stellten sich in den Namen Abweichungenein, besonders durch die Aussprache jener spälen Teil begunstigt, inderer, or, nunde, ar und E zusammenflossen. Das musste beim Abschreiben der "Vocalnamen" zu argen Entstellungen führen und so ist es ganz selbstverständlich, dass mehrere Abschriften desselben Receptes namentlich in den övopata Baoßapa καὶ ἄσημα Varianten aufweisen mussten. Ein ängstlicher Redactor geriet dadurch in arge Verlegenheit: denn eingeden Edes Satzes, dass an den Namen auch nicht das Geringste verändert werden durfe, wenn nicht der Erfolg der Anrufung zweifelhaft werden sollte, saher sich in die Notwendigkeit versetzt auch alle Varianten in seine Redaction aufzunehmen, da er ja nicht wissen Konnte, welche Variante das αὐθεντικὸν ὅνομα repræsentiere. In die gleiche Zwangslage sah er sich auch versetzt, wenn ein und dasselbe Recept in verschiedenen Abschriften verschiedene voces mysticae aufwies. Darauf geht es zurück, dass die uns vorliegenden grossen Receptsammlungen so oft Varianten und abweichende ὁνόματα neben einander bieten mit dem Hinweis dass sich dieser oder jener abweichende Name ἐν ἄλλοις ἀντιγράφοις oder einfach ἐν ἄλλω sogefunden habe, oder dass ἄλλοι (oder οἱ δξ) anders γράφουσιν, dass es ἄλλως so laute u.ä. (Wessely, Wiener Studien 1826, 17529.)

Manhmal μόt dasei der Redactor an seinen Queilen sogar Kritik, so heisstes z. B. im Papyeus London 46 l. 376: (der λόγος, die formel, lautet!), βακαξιχυχ μενειβά ιχυχ αβρασαξ αω κατάσχεις το δείγα πράγμα", ως δε εν τῶ αὐθεντικῶ εὐρεθη τὰ δνοματά", Αρφοολ λαιλαμ σεμεσιλαμ ιαεω λόγος βακαξιχυχ αβρασαξ ωυ αρχωμιλακ μενεδιλαμ ιαεω ουω βακαξιχυχ άβρασαξ ωι καπάσχεις τὸ δείνα πράγμα . Paris 24275. . schreib αυ die Schlange, die eine aus Wath's gefectigte Tauberligur hält τὸ ὄνομα τοῦ ἀγαθοῦ δαίμονος, δ ἐστιν, ώς λέγει Επαφρόδιτος τὸ ὑποκείμενον θρηαν ωῖ φωρχω φυυυυ (Wessely, Programm Hernals. Gymnasium 1889 p.16) ρορψις οροχωωῖ, ώς δὲ ἐν τῷ χάρτη, δν [Reitjenslein Poim. 366(zu p.257)] εὐρον μετέβλήθη τὸ πραγματικὸν οὕτως 'Αρποκράτης Χνουφί(so Reitzenslein Poim. 366(zu p.257)] εὐρον μετέβλήθη τὸ πραγματικὸν οὕτως 'Αρποκράτης Χνουφί(so Reitzenslein Papyr. αρπονκνουφί), Paris. 1321 so. τὸ δυνομαθοκομασιθ κομνουν etc. Paris. 501: μετερταφωθμεθαρθαφ ηριν, ἐν ἀλλως ιερεξατή. 1. 2665: τωμι · βουλλος · νωυμιλλον (Wessely Wien. Den κολλιος · νωυμιλλον (Wessely Wien. Den κολλιος · Νοιλλος · νων ενελον · διαδερ. 36). Weitere Belege bringen die unten aiusgeschriebenen Textpartieen. \*)

5.777. Wichtiger und interessanter ist, was sich auch aus den Jauberpapyri über die Aussprache der ovopata und die Recitationsweise der Formeln überhaupt ergibt. Dass nämlich auch diese Vortragsweise genau sestgelegt war und sich aus der genauen Beobachtung dieser Vorschriften der Erfolg verbürgte, während ihre Vernachlässigung zum Misserfolg sühren musste, melden auch Schriftstellernotizen.

So sagt τ. Β. Origenes Exhortat. ad Martyr. c. 46: φθόγγοι τινές καὶ συλλαβαὶ καὶ μετὰ προσηνεύσεως ἢ ψιλότητος ἢ Ικτάσεως ἢ συστολῆς όνομασίαι ἀπαγγελλόμεναι ἀγουσι τάχα τινὶ φύσει ἀθεωρήτω ἦμῖν τοὺς καλουμένους : εἰ δε τοῦθ οὐτως ἐτει καὶ μή ἐστι θέσει τὰ δνόματα, οὐδενὶ [ἀλλα] ὀνόματι κλητίος ὁ θεὸς ηρῶτος ἢ οἶς ὁ θεράπων (i e. Moses) καὶ οἱ ηρο φῆται καὶ αὐτος ὁ εωτὴρ καὶ κύριος ἡμῶν ὁνομά ξουδιν αὐτὸν οἶον ἔαβαώθ, ἢλῶναί, ἐαδδαί κτλ. Hier also wird besonders darauf aufmerks am gemacht, dass von der Apiration und Bilose, von der gedehnten und hurten hursprache einzelner. Cauteund ¾lven der Effectder. Απτυβιπη αδλάπητι huch Plotin webs davon, da er ausdrücklich zwischen, einfachen und kunstvoll abgesungenen faußer formeln unterscheidet [Ennead. N. 4.38]. Und dass die formeln, wenn schon nicht immer gesungen, so doch wenigstens rhythmisch vorgetra gen wurden, darauf verweist schon ihre Bezeichnung ἐκουθή. In -cantament um "und ἐπάδειν-, intantare." Passelbe gall auch für die national- ἄργρτιscher faußer formeln, da der magische Papyrus Harris I 1 sie als, schöne, singbare Sprüche "bezeichnet (Erman, Rel. 176; v. Bücher, Arbeit und Rhythmus ²1902, 315 xq.; K. Groos, Spiele der Menschen 29-30; H. Hirt Die Indogermanen II 479, 518, 728, βδt, hpologie 44, 1.) Das deuten auch die Jaußerpapyri, die uns beschäftigen am, so sagt der Magus im Papyrus Mimaut (157 xg. είμι ὁ ὑπηριτήσας πυλωρήσω τὴν τοῦ μεγίστου δνόματος [γνῶσιν] καὶ ἐκφώνηδιν ἐερών, δι καὶ διακρατείς [τὴν] ὁλην οἰκουμένην [ε. Wessely, Γιοφταμπη Ηευπαίς. Ιμπας, 1899 p. 14]. Das deuten auch die Jaußerpapyri, die uns beschäftigen am, so sagt der Magus im Papyrus Mimaut (157 xg. είμι ὁ ὑπηριτήσας πυλωρήσω τὴν τοῦ μεγίστου δνόματος [γνῶσιν] καὶ ἐκφώνηδιν διοθική το και διακρατείς [τὴν] ὁλην οἰκουμένην [ε. Wessely, Γιοφταμπη Ηευπαίς, Δυπας, μεθελεί πος και διακρατείς το καίν με μεθελεί το και διακρατείς το και διακρατείς το και διακρατείς το και διακρατείς το και διακρατείς το και διακρατείς το και διακρατείς το και διακρατείς το και διακρατείς το και διακρι

<sup>\*\* )</sup> Ja bisweilen sind derarlige Varianlen von Namen auch noch durch gar gewichtige Autoritäten gedeckt und dann bleibt dem Abschreiber und Compilator jener magischen Etteratur nichts anderes übrig, als alle Varianten mit den Autorennamen genau zu copieren, wie das keing gewissenhafte Librarius des lapyrus Leid. W. col. 21. 2139. gelan hat, hier wird mit l. 18 der κύριος mit einer der bekannten Vocalreihen angerufen, l. 21 aber folgt eine Variante: ώς εδι γ δ θεολόγος Όρφευς παρέδωκεν διά της παραστιχίδος της ίδιας θι εημη Ιαω ουεα κτλί l. 33 sq. Ερώ τυλος εδίχεν τοις Όρφευς παρέδωκεν διά της παραστιχίδος της ίδιας θι εημη Ιαω ουεα κτλί l. 33 sq. Ερώ τυλος εδίχεν τοις Όρφευς παρέδωκεν διά της παραστιχίδος της ίδιας θι εημη Ιαω ουεα κτλί l. 33 sq. Ερώ τοις βίχον τον βασιλία προσφωνουμένη Πλοίν δυρμα τους διά τους εξιματικός Ευροναμματέως Νεθμομαω κτλ. 1. 1859, έν δὲ τοις Εύήνου απομνημονεύμαση δ λέγεις παρά τοις Λίγυπτίοις και ξύροις φωνείσθαι Χθελωνι. ως Τωρονάστορς ο Πέροης. Ενισσαρ ψυχισσαρ ως διέντος Πλορου έπτο Λασα εξε ββμωτα αβιωων. ως δε Μωϋσης εντί λοχαγιλική Αλδαξαω βαθαμμαχωμή Βαα - δαμαχωρ κτλ. ώς δὲ έν τῷ Νομο διαλυέται Εβρασστί Άβραμοι Ισακ Ιακώβ απω ηωα φαη κτλ. ως δὲ έν τῷ πτέμπη τῶν Πτολιμαϊκών. Εν καὶ Παν ξιινραφομένη Ιωναρίτω βίβλο κῆλιεριίχει γέννησεν πντύματος πυρός καὶ σκό τους κύρισς αἰῶνος κτλ der Vocalname folgterst col. 23, s.! Helch reiche untergegangene Jauberliteratur lut sich da auf!

άπειλήν, το ίαω γη, άξοι, ούρανώ, τὸ ε κυνοκεφαλιστί, τὸ ο όμοίως ώς πρόκειται, τὸ η μεθ ήδονης Dagivary, to the privile could be to know the transfer of the same of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the prop aber ist wieder wie das langeo oben gegen den Himmel zu sprechen (oder ahnlich nach Paviansweise wie o aber ist wieder wie das langeo oben gegen den Himmel zu sprechen (oder ahntich nach laviansweise wie das e!) das lange e aber ist aspirziert zu sprechen, also etwa wie HE. Den letzten Vocal, das y, soll man, wie Kenyon die Stelle verstanden wissen will, unto the Shepherd (Hermes) "sprechen, as if it were long," was doch wohl heissen soll: "man spreche es zu Hermes-Thot, als ware es lang. "Kenyon halte gut daran gelan, diese seine wohl heissen soll: "man spreche es zu Hermes-Thot, als ware es lang. "Kenyon halte gut daran gelan, diese seine Deutung zu erkläzen, da sie ohne Etlauterung nicht versländlicher Klingt, als die lapyzusstelle selbst. Ich glaube, dass seine Beziehung auf Hermes-Thot, den Hirten "gesucht ist und dass die Stelle in to i noutenkas une koas verbessert, nichts anderes besagt, als dass das y lang gedehnt zu sprechen ist, wie die Hirten ihren lieten hif zuzubessert, nichts anderes besagt, als dass das y lang gedehnt zu sprechen ist, wie die Hirten ihren lieten hif zuzuzugen pflegen. Mag demnun sein, wie es will, jedenfalls Beweist diese Stelle deutlichgenug, dass die Experiente, die
Aussprache dieset Namen nicht einfachwar. Solche genaue Verschriften gab es sicher auch sonst für diese Orbedinwenn sie sich auch in den lapyri nicht verzeichnet sinden. Und da die Beachtung der Aussprache eine Verbedinaung der Wirksung der Namen war, solag in der Seheimhaltung der Aussprache eine Mille. De gung der Wirkung der Namen war, so lag in der Geheimhaltung der Aussprache ein zuverlassiges Mittel die Recepte vor der Behützung durch Profane zu schützen: denn die αμυστηρίαστοι werden gut gewusst haben, das die zweiges der ovor ack und λογοι ohne die Kenntnis der experynoss vollig nutzles war; denn diese Lehre werden die Zauderer sicher im Volke verbreitet haben, um sich auch mit Rücksicht darauf unentbe zu machen. Jugleich öffnete ihnen auch die Schwierigkeit der hussprache ein Hintertürohen der Ent. gung und Rechtferligung, wenn eine Jauberwirkung Richt eintreten wollte. Denn mit derlei Recht, waren die Magoi gleich beider Hand, wie Philostratus Vita Apollon. 7.39 ausdrücklich berichtet: Mis Jauber, sofallt die Schuld auf etwas Versaumtes: man hat dieses oder jenes nicht geschmolzen, soder die fauber, so fallt die Schuld auf etwas Versäumtes: man hat dieses oder jenes nicht geschmolzen, joder diesen oder Jenen Namen oder Laut nicht richlig ausgesprochen), gerade das aber sei höchst wichtig! Die gleiche Auffas sung halte man ja auch bepräglich des officiellen Kultgebotes. Hier sei nur auf Plinius verwiesen (Aist. nat. 28 3/2), "Wir sehen die höchsten Stadsbeamton mit bestimmten Gebeten slehen, wobei, damit Kein Wort übergangen oder an unrechter stelle gesprochen wird, einer (die Sebetsformetn) vooliest und ein anderer wieder alt Wählter dient, um loht zu geben; ein anderet wieder ist angestellt, Stillschweigen zu gebieten, und ein Plötenspieler bläst, damit nichts anderes (als die Gebotsformeln) gehört werden Können. Denn man hat die mer Kwürdige Erfahrung gemacht, dass so oft serwinschungen schadelen oder im Gebete ein strum unterlief, plotzlith, während das Opfertier an seiner Stelle stand, das sterp schilte oder sich verdoppeite oder auch das Leberhaupt "was als böses Omon gatt).

§ 178. Besondere Beachtung verdient auch noch die obige Vorschrift, das & xvvoxespalter und d. h. nach Pavians auch noch Inderwärts und

d. h. nach Pavians art "ausyusprochen, denn diese Vorschrift begegnet uns auch noch anderwarts und

nicht für den Pavian allein Den Sonnengott, vom KynoKephalos an-gebetet yeigt eine Gem-me mit Eis Zews Edpanis Abbildung 16, Kopp 14 266 ]. So heisst es im Panyrus Paris 1. 1002 sq. ξηικαλουμαί (σε) ώς έπικαλούνται οί τρείς κυνοκέ φαλοι, οίτινες συμβολικῶ σχήματι ονομάξουσίν σου τὸ άγιον ονομα Αεεηηη WWW. LIS KUVOKE φαλος είσελθε, φάνηθί μοι, κύριε όνομαζωγέρ



Abb. 16. Gemme. Der Sonnengott auf der Lotosblume angebetetvom KynoKephalos.

pawo kth (v. unten Ils. 214.) Gerichtet ist das Gebetan Hazpo-Krates, also aneine Form des Sonnengottes v. Reitzenstein, gottes v. Reitzenstein, Poim. p. 366 Jup. 257. Wichliger aber sind zwei parallele Abschnit-te aus dem Papyrus Leid. W. col. 21. 365g. und col. 41. 113g. Diet. Abraxas 176-7, 182) in denen der auf seiner Barke aufgehende Gott von allerhand höheren Wesen feierlichst begrüsst witd. Von den vier, querst

oou ta periodo vojunta ra Baoba-ta Baoba βαόβα-Araga, Adonai-Helios, Basenum und Iao (Jahweh), begrüsst ihn Adonai-Helios, hieroglyphisch "ieoophu-prott, Basenum "hebräisch" äβραϊστί" und Iao. ägyptisch "αίγυπτιστί. Der erste Engel Araga aber begrü ihn in der Vogelbildersprache "ορνεογλυφιστί, was wohl auch nichts anderes sein söllals hieroglyphisch". (so auch Dieterich p,34n:1 im Anschluss an Wiedemann Herodot p.57; nach v. Sutschmid nonnen die Araber

die Hieroglyphenschrift "Vogelschrift") Doch Könnte man auch an die Sprache der Seelen im Jenseits den Ken, die sich der Agypter ja so gern als menschen Könfige Falken dachte und die in Unterwelttexten nicht sellen den Sonnengott preisen, wenn er während der Nacht durch ihr finsteres Reich fährt (v. Erman Religion »p. 125 sq., p. 9. unsete Abbildung 17, das Sonnenschiff). Dann aber begrüsst der "Hunds" (Pavians) Köpfige und der Falke, die zu beiden Seilen des Gottes im Son-

nenschiff, der Bapre, mit ihm auf gehen, ihnin "ihren eigenen Sp chen (idia dianskia), also in Pavians" und Falkenspra. che". Vieterich hält auch dieses κυνοκεφαλιότι und εερακιστί für gleichbedeutend mit isooghu-779. longlaube aber rfasser joher Partiedarunter tatsächlicheine Sprache der Pavi ane und Fatken verstand.



Abbildung 17. Das Sonnenschiff.

Gottheit juliante, erKlärt sich daraus, dass beide Tiergattungen auf den å-gyptischen Donkmålern immer und immer wieder dargestellt sind, wiesie die aufgehende Sonnon-oder Mondscheide, den heiligen Ifahl des Osisis, den heiligen Sonnenscarabaeus u.s.w. anbeten. Bezüglich des Pavians habe ich im, Tier Kulb "hiefür hinzeichend viele Belege beigebracht (p. 26-7, 167,180, timan, Kelig. 18), Auch altägyptische

> so dass also it earioti auch einfach bedeuten Könnte:

"in der Göttersprache". 5. 780. Endlich war man

überzeugt, die Götter und hoheren Wesen auch durch un-

articulierte Laute der menschlichen Stimme wie durch Fi-

schen, Meisen, Brütten, Schr

h. die Wieder Kehr des Lichtes verehrten sie durch lustige Freudensprünge (Hist natur. vn. (54) 80, vn. 164); ja er lässt sie den Mond sogar anbeten. Den Agyptern selbst war diese Vorstellung so geläufig. dass auf den Hinter füssen stehende, die Armo betend yum Himmel erhebende Paviane (Affen) als Hiezo glyphen für den Lautwert jaw "Anbetung, anbeten" verwendet wurden () of auch long i jew nature (1) jew nature (1) of auch lautwert jaw "Budge Books on Egypt and Chaldan vol. 31 p. 18) v. Abbil-

Jung 18 frach Berlin 7315 bei Erman Religion 2p. 12 Fig. 9 Affen betendie Sonne and. In ähnlicher Weise sind auch sehr oft 2 Falken ewöhnlich der eine mit der Krone von Ober: der andere mit jener von Unter-Agypten u beiden Seiten eines Got. tes oder götllichen Symbols dargestellt. Auch bezeichnet Falke in der Spätzeit ü berhaupt den Begriff, Gott,



Abb. 18. Affen beten die Sonne an (nach Erman, Religion'9)

gen oder Lippenschmatgen beeinflussen und dadurch anlocken oder auch verschen chen zu Konnen. Anlass für diese Meinung Esteth jedenfalls die Tiere, die auf solche Dinge reagieren, dem primitiven Menschen aber als geheim-nisvolle und auch götliche oder dæmonische Wesen erschienen. So sagt Plotin, Ennead. IIg cap. 14: Die GnostiKer sagen Laubereien, Bannsprüche und Beschwörungsformeln her in der Voraussetzung, dass das Höhere dem Worte genorcht und sich dadurch leiten lässt, sobald jemand von uns in der Kunst bewandert ist, diese bestimmten Worte que novent una sun audituriteur lasse, soulle femina von uns sin der hunst bewandert ist, diese bestimmten Worte -Tu sprechen, Tone, Anhauchungen, gewisse zischende Laute hervorzubringen und was sonst noch für die Jauber-Hunste vorgeschrieben ist. Noch deutlicher Tervius ad Aen. W.247: "Non verbis solum sed etiam qui busdam my-sticis sonis....numina invocabantur, quod aperte Lucanus expressit: (Pharsalia VI. 688sq. cf. unten II. 349), latra-tus habet illa canum gemitusque luporum, quod stridunt ululantque ferae, quod sibilat anguis, exprimit et planetus fractaeque tonitrua nubis: flot rerum vox una fuit. Wie hier Erichtho, soheultauch Medea bei Ovid wie ein Hund, um die κυνοκέφαλος Hecate herbeizurufen (cf. oben §. 512). Wie man sieht, gehört auch die Nachahmung der Tierstimmen zu den zauber Kräftigen Naturlauten: man lässt die Stimme jenes Tieres ertönen, das dem betreffenden Got sympathischwar. Daher das Brüllen im Mithras-und Dionysos dienst, einerseits eine Nachahmung des Lo seits des Stiergebrülls (Dieterich, Rit. p. 40sq., der das Brüllen auch im Mithras dienst auf den Stier Gericht; auch die Mithrasliturgie", Papyrus Paris 1.657sq. befiehlt dem Mysten: "Tuaber blicke zu ihm (zu dem sich zeigenden Mithras) auf und ein langes Gebrült wie mit einem Horn, deinen ganzen Atem daran gebend, deine Seite pressend, gib von dir...: "Bei Aristo-phanes lockt Asklepios seine Schlangen durch Gerfen (-Zischen) an sich, Plut. 732: Et d'ó Debs Enbanvoev. Etgspärny our δύο δράκοντ' εκ του νεω ύπερ φυείς το μεγέθος. Denn dieses Meisen ist ebeneine Nachahmung des Schlangenrischens, wie überhaupt alle diese Naturlaute (Wackernagel Yoces variae animantium p. 27, 60,71,81). Apotropäisch und die Gottheit besänstigend sollte das ποπούξειν auch bei Butz und Donner wirken. So sagt, der Gerichtsherr "Philoeleon, da er sichmit Teus vergleicht, dei Aristophanes: κὰν ἀστράψω, ποπούξουσιν, /κάγκεχόδασιν μ'οί πλουτοῦντες/καὶ πάνυ σεμνοί (Vesp. 626 sq.), dazu das Scholion: ἔθος γὰρ ταῖς ἀστραπαῖς ποπούξειν. Auch Aristoteles(Anal. post II 10 pag. 94a; Meteor II 9p. 1359a; cf. Riess dei Pauly-Wissowa I Sp. 43) besagt, dass deim Donner σίξειν κὰι ψοφεῖν πότις ist; Plinius Hist. Nat. 28,5,

3 - 25 erklätt das sogat für eine allen Völkern gemeinsame Anschauung: fulgetras poppysmis adorare consensus gentium est. "Tatsächlich ist dieser Brauch auch heute noch bei rahlreichen primitiverv Völkern verbreitet (Tylor, Infänge der Luitur übersetzt von Spengelund Poske 1.178, 1953, It. Lang, Lustom and Myth. 43). für die Theurgie begeugt dieses faubermittel auch Nicomachuls Serasenus, da er im Anschluss an die oben 5.773 ausgeschriebenen Worte sagt: Did dig ören uch veraoi Veovoyoù to tolovtov de Balgavtas, overyuois (ef. Pepija. Reidwells 1800/44) et kai nonnvojuois kai avaoloois kai devugadvois Tross ovyloolus kentalie apotropaeische Bedeutung des nonnvojuos; so Marcellus 18.30 - Neim, Incantalie Mille Media parietem continges etsussum digitum ducens dices ter: "pur pu pu, numquam ego te videam per parietem repere! "pupupu aver tropacische Bedeutung des ποπουσμός, so Marcellus 11.30 Meim, Incantam. Mist). De paronychia parielom continges eksusum (Text-versum) digitum deuens dives fet: pu pu pu, numquam ago te vicleam per parielom continges eksusum (Text-versum) digitum deuens dives fet: pu pu pu, numquam ago te vicleam per parielom zovere! pupupus avorruncatio tampuam Halus videtus, vit Buechele divit, Mus. Aleram. 34 p. 345 Meini. Dahr finden wir dieses houkumilet? auch in der jungen christlichen Kircho, spöttisch beprichnet lulim opiet, po. pag. 66409 das bugitrer noòs roòs Balponac als die årean beologid dee Christen. Es erfeutenund expeuens six solche Naturlaute auch bei den Juden und Mishammedanern des Insohens; hi Noldeke verweistaut kroan Sure 9, 35, auf clas Widdehnetn 1721° und die Prompete des Kristler im 1.T. I Schwoliy auft Knipe 19.274 of auch Wieldemanm. Magie p. 25-6. Im Zeppyr. Leiden Weol. 21. 2459 [Diel. p. 200, 196] haust es ganz entoprechend: niveor view of view deuen Meol. 21. 2459 [Diel. p. 200, 196] haust es ganz entoprechend: niveor view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view of view

9. 781. Selbstverständlich müssen diese ôvóµara und hóyor peinlich genau nach Vorschrist recitiertwerden; geschieht das nicht, so Kann das für den Beschwörenden von sehi üblen Holgen begleitet sein.

So ergählte & Riso im 1. Buch seiner Annalen, dass der König Tullus Hostilius nach den Büchern des Numa durch dasselbe Opfer wie jener den Juppiter vom Himmel herabrufen wollte, daer aber dabei einiges in nicht gehöriger Weise vollbracht hatte, wurde er vom Blitze erschlagen (bei Plinius, Hist. nat. 24,416; zur Sache Livius 131. Natürlich war auch bei diesem Opfer irgendeine Jawberformel zu sprechen und es ist wahrschein-lich, dass Tullus gerade in diesem Teil der ganzen Jawberhandlung einen Verstoss beging, daer, wie wir obenge sehen haben, jedesmal viel complicierter ist, als das inloupa, von dem Piso allein spricht. Und wenn man auch nicht immer gerade um's Leben Kam, so beraubten einen doch solche Fehler und Verstöße des Erfolgs des Jaubers. Denn der sog. lamblichus sagt: §. 782. "Wenn in der theurgischen Kunst Fehler gemachtwerden, so erscheinen nicht diejenigen Wesen andere (meten an unten wollte, sondern an ihrer Schen endere, Wesen andere (meter nach die gentlemen aber doch die Gestalt der Genegen an anher sich lie hihre Wesen and seis sie sind. rer) (Irdnungen; diese nehmen aber doch die Gestalt der Gerufenen an, geben sich für höhere Wesen aus als sie sind, und versprechen auch öfter Dinge, die sie nicht halten Können, während sie den Gerufenen möglich gewesen wären. Nuch Kannes in einem solchen fall vorkommen, dass sie Unwahres offenbaren "(De myster. 1110p. 90-95) Line Art Begründung hiefür gibt er mit folgenden Worten (III. 31 p. 175-10): Wer unrein ist und die theurgischen Regeln und Vorschriften nicht gang genau beachtet, der Kann unmöglich zu den Göttern selbst vordringen: de die durch diese Mängel schwache Operation Kann nicht die Erscheinung von Göttern zur Folge haben. Dadurch werden vielmehr nur unreine und schlechte Geister angezogen; diese unreinen und lügenhaften Daemonere nennen die Beschwörer avelveor Salpoves." § 783. Ganz conform sagtauch Arnobius Advers. Gentes 4,12: "Magi, haruspicum fratres, suis in accitionibus memorant ahtitheos saepius obrepere pro accitis. "Und auch der Papyrus Cond. 121 l. 7005 q. Kennt das; denn dort betet der Magus: πέμφον μοι τον άληθινον Άσκληπιον δίχα τινος ἀντιθεου πλανοδαίμονος. Der gottbegnadete Theurg freilich wird der Erscheinung sofort ansehen, ob sie in Wahrheit das höhere Wesen ist. Als das sie erscheint: das berichtet Eunapius vom göttlichen lamblichus (Vitae sophist. 81 hidesios, pag. 46 Boissonade): δ. 784. Νοδοός τινος Λίγυπτίου τον Υπόλλα καλέσαντος, τοῦ δὶ ἐλθόντος καὶ καταπλαγβητωντήν ὄψην των παρόντων, παθοασθε. "ἔφη ὁ Ἰάμβλιγος, πέταῖροι, θαυμά-δοντες. μονομαχήσαντος γὰρ ἀνδρός ἐστιν εἰδωλον. οῦτως ἐτερον ἐστι, fáhrt Eunapius fort, τὰ τῷ θεωρεῖν καὶ τοῖς. τοῦ σώματος ἀπατηλοῖς διμασιν. In diesem falle ist die Beschwörung jedenfalls ηωαν τίτε durchge-führt, aber an sich τω schwach gewesen, sodass sie bloss den νεκυδαίμων eines Hadiators, nīcht aber den Gott Apollo τως Erscheinung veranlassen Konnte.

S. 785. Warum aber tötete Iuppiter den Tultus Hostilius! Weil er über den magischen Iwang, den der König an ihm ausüben wollte, erbittert war und sich Tultus als Unberufener jedenfalls nicht hinreichend zu schützen verstand. Nuch verriet er sich dem erzürnten Sott eben durch seine Fehler als auvorneicosos, wodurch er den Groll des Gottes noch steigern musste. Daraus geht deutlich hervor, dass das Recitieren der övojuata und höyor unter Umständen sehr gefährlich war; denn gerade diese Geheimnamen und Formeln müssen durch die ihnen innewohnende Kraft die Götter reizen. Denn diese Formeln zwingen die Götter, sich dem Willen des Magus zu beugen. So ist das Wort, die Sprache und auch der unarticulierte Laut der menschlichen Stimme das stärkste Laubermittel überhaupt: die sympathisch-symbolischen Tiere, Pflanzen und Steine ziehen das höhere Wesen herbei die Sprache aber unterwirft es dem menschlichen Willen.

Dieser auffallende Gehorsam der Götter und höheren Wesen überhaupt dem schwachen sterblichen Men schen gegenüber veranlasst Lucan (Pharsalia 6,474 sq.) zufolgenden fragen: "Welcher Frieb zieht die Himmlischen hin zu Gesan-gen und Kräutern / und was fürchten die Solter? durch welches Bundes Verpflichtung sind sie zu solgen bereit! ist harter Zwang der Gehorsam! (Oder Vergnügen! entsenden auch Jauberer framme Gebete! (Oder Verdicht nie geheim! τινες δε καὶ ώσπερ εθος ποιησάμενοι της εαυτών παρουσίας εθμαρέστερον φοιτώσι καὶ μάλιστα, ἐὰν καὶ φύσει ἀγαθοὶ τυγγάνουσιν, οἱ δε, κὰν εθος ἔχωσι τοῦ παραγίνεσθαι, βλάβην τινὰ προθυμοῦνται ποιεῖν καὶ μάλιστα, ἐὰν αμελέστερον τις δοκη άναστρεφισθαι έν τοις πράγμασιν. Deutlich wird hier auch von den Sefahren gesprochen, denen μετα φέγγος απείριτον αστεροβληθές | άχραντον πολύ δώμα θεοῦ λίπον ήδ' ἐπιβαίνω / γαίης ξωοτρόφοιο τεῆς ὑποθημοσύνησι/πειθοι τ' αρρήτων επέων, οις δή φρένα τέρπειν/ άθανάτων έδαη θνητος βροτός; oder ήλυθον είσαϊ ουσα ττης πολυφράδμονος εὐχης,/ήν θνητών φύσις εὖρε θεῶν ὑποθημοσύνησεν oder noch deutlicher: τίπτε δ' ἀεὶ θείοντος ἀπ' αἰθέρος, ὧδε χατίξων/ θειοδάμοις Εκάτηνμε/θεὴν ἐκάλεσσας ανάγκαις · und wei-ter : τοὺς μὲν ἀπορρήτοις ἐρὑων ἔυγξιν ἀπ' αἴθρης/ρηϊδίως ἀξκοντας ἐπὶ χθόνα δῖαν ἄγεσθαι,/τοὺς δὲμέσους μεσάταισιν έπεμβεβαώτας ἄήταις /νόσφι πυρός θείοιο, πανομφέας ώσπερ όνείρους/είσκρίνεις μερόπεσοιν, αεικέα δαίμονας ερδων. (Hier also werden Daemonen, die wie Traumbilder den Luftraum bewohnen nesoiv, attice δαιμονας τροων. (The asso werden Varmonen, are use traumouser den Lutraum bewohmen in Menschen als Medien heralgegroungen of unten II 273 sq.) Fernet: άλλ' οι μέν καθύπερθε μετήοροι οὐρανίωνες στος ορφωνία κου μετήοροι οὐρανίωνες στος επιρουσικός καθου το επιρουσικός καθου επιρουσικός καθου επιρουσικός καθου επιρουσικός καθου επιρουσικός καθου επιρουσικός καθου επιρουσικός καθου επιρουσικός καθου επιρουσικός καθου επιρουσικός καθου επιρουσικός καθου επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επιρουσικός επισουσικός επισ Souviv μανθάνειν... αί γας τοιαυται φύσεις των δαιμόνων παχυνθετσαι δια κακίαν καὶ άλογον ἐκτήφαντο ψυ-γην καὶ δια τουτό πως μεν ἐκόντες, πως δε ἄκοντες καθέλκονται τοῦς τοιούτοις. Clemens von Alexandria nennt daher diese dalpoves geradezu Sklaven, δούλοι, der Magier (Potrept. 4.58 sp. 65 Dindorf): μάγοι δε ήδη ασε-βείας της σφων αυτών υπηρέτας δαίμονας αυχούσιν, οικέτας αυτούς ξαυτοίς καταγράψαντες, τους κατηναγκασμένους δούλους ταις επασιδαίς πεποιηκότες. Inschaulich schildert das Wesen des magischen Jusangs auch Lucan (Pharsalia 6, 42759. 422-4 über die Kraft der thessalischen Jauberp langen und-steiner Götterte Meister ersannen, fremdem Allar entführt die Thessalierin singend die Götter." Hierauf schildert er, wie die Zauberin Erichtho durch das blosse Jauberwort sogar auch die Naturgewalten bandigt und die ganze Weltord nung auf den Kopf zustellen vermag (v. 445 sq.). Auch Apuleius von Madaura, der ja selbst als Zauberer belangt wurde, Kennt die Macht der Jauberformeln; das beweist seine Definition des Wortes, Magus (Apologie 26): Ma gus est, qui communione loquendi cum dis immortatibus ad omnia quae velit, incredibili quadam vi cante minum polleat (Abt 44). Und Hippolytus definiert den Begriff, magisther Twang mit ἐπωθαίς ἐξουσίαν ἔχειν πρὸς τὸ κυριεύειν τῶν ἀρχόντων καὶ ποιητῶν τοῦθε τοῦ κοσμού (Refutatio 7.32). Denn der Magus wird durch die Inosis und exquivosis der ovopata und loyor tatsächlich der Herr der höheren Wesen und ihr Wille Komt gar nicht mehr in Betracht; das bezeugt der Rofrain einer Anrufung der Hecate-Selene im Papyrus Paris 2242 sa.: το δεΐνα πράξεις καν θέλης καν μη θέλης in dieser Partic finden sich aber auch noch folgende Verse, die deutlich genug beweisen, wie fest der Magus von der Macht des magischen Twanges überzeugt war: δ δεΐ γε-νέσθαι, τουτο δ' ουκ έστιν φυγείν (l. l. Jählung nach Wessely, Denkschriften d. Wien . Nkademie 36, 1888 p. 3159.) oder δ δεί σε πράξαι τοῦτο δεί σε μή φυρείν(1.34), ού γὰρ φυρείν εξεστι μοτράν μου λόγων(1.58) und οὐκ αὕρίον γενηται νῦν, δ βούλομαι(1.65). Und die Hotter und Dasmonen fürchten daher auch diese Namen und formeln und Laule und so ist das haufige Emitheton der évoquata und hoyor "porctos" auf die Trager dieser Namen selbst gemünzt, nicht etwa bloss auf den Menschen und die den Citierten untergeordneten Mächte: der Citierte selbst fürchlet, den eigenen Geheimnamen zu hören, da er dadurch zu allem Möglichem vergewaltigt werden Kann! Sohr richtig sagt daher Lucan von der the ssalischen Hete Erichtho Pharsal. 6, 307.8 v. " Allen Frevel gewährt der Olympus ihr schon beim ersten Laut des Gebet's und fürchtet, die zweite Bitte zu hören. "Daher ist die Magic den Göttern verhasst, die Lucan geradezu, ein den himmlischen Göttern absel wurdiges Geheimnis der grausamen Magier" nennt (v. 414). Nuch in Hyppten naturlich Kannte man diesen Göttet zwang; so sagt Synesius Calvitii encom. 10 Migne Tom. 66 Sp. 1135: ὁ ἀνηρ Λίγύπτιος τέχνην επί τους θεους έχει και τινας τυγγας, ώσυ όταν εθέλοι, μικρον υποβαρβαρίσας (et braucht also bloss einige βάρβα-ρα ονόματα τι mutmeln), απαν είλκυσεν, όσον έστι του θείου το πεφυκός, όλκοις τισιν επεσθαι Bamit stim men die demotischen magischen Papyri überein, die öfter als einmal, nachdem eine Formel mil geteilt worden ist, besagen: Falls der Gott oder Daemon saumen sollte, so sprich folgendes mit drohender Stimme. Die jetzt folgen de 2. Formel ist dann der inavayros, die eigentliche fwangeformel. Ebenso natürlich auch im bab nisch-assyrischen Jauber: οι Χαλδάτοι, sagt 7. B. Psellus (Bulletin corresp: hellen 1.1877.191) κατάγουσι τους παρ' ξαυτοις θεους θελκτηρίοις ώδαις και θεσμούσι και λύουσιν ώσηερ τον Επακτιν ο Απουλήνος δρκοις και αναγκάσας μη προσομιλήσαι τῷ θεουργῷ. Αὐδη Beudo- Cyprian sagt von seiner Studienzeit bei den Chalda-ern (Confessio 4 p.1111): ἔγνων τὰς πρὸς ἀλλήλους (d.h. zwischen Dæmonen und Menschen) διαθήκας καὶ ἐξεπλάγην ότι όρκοις ίδίοις κεκράτηνται. Auf diese "Kunst" der Chaldaeer beruft sich auch der Mague bei Claudian (min Rufin. 1. 148-9) mit den Worten: "(novi) qua gens (haldaea vocatis/imperet arte deis."Dass der Gott oder Daemon über diesen Iwang erbittert ist, sich rächen will, dass der Magus sich durch Amulete decken muss darüberv. 3. 239.

S. 787. So sucht der Jauberer junächst durch die Ovo parx und sest geschriebenen hope auf die höheren Wesen einen Jwang auszuüben; bis weilen aber greist er zueinem Mittel, das geradezu lächerlich anmutet, zuden wildesten und phantastischesten Drohungen, die er in gewöhnlicher Sprache vorbringt. Plutarch bezeichnet ein solches Vorgehen als Characteristicum des Seierbaltung überhaupt, indem er vortrefslich sein widerspruchsvolles Verhalten den Steten gegenüber Kennzeichnet De superstit. 6):

Der Noerglaubische, sagler, surchtet die Jötter und nimmt doch seine Instlucht zu ihnen er schmoichelt ihnen und schmähl sie, er betet zu ihnen und beschwert sich über sie. Solche Irohungen bieten nun unsere Jauberpapyri in Menge, einiges habe ich in § 204 ausgeschrieben. Im Papyrus Paris l. 2095 wird dem Totendaemen, wenn er schön folgt, ein Opfer verheissen, folgter aber nicht, so unerträgliche Strafen: τελέσαντι θέ σοι θυσίαν αποδώσω, βραθυναντί θέ σοι πολασεις ἐπήνεγκον, ας οὐ δυνασαι ἐπενέγκεῖν 'gehorchen die Götter nicht, so wird der Magus ihre Vrahelstätten und eiberhaupt ihre Prophetie vernichten (cf. Wiedemann Irchiv f. Rel. 9, 1906, 491-2. Γπ. Lumont Les religions orientales p. 226 J. Goldzieher Oziental Stud. f. Ih. Nölde Ke 1906 Ip. 304 sq. 307, 310, 318 β, wodurch die Götter natürtich um ihren Einstruss auf die Menschen und ihre Bitt- und Dankopfer Kommen: Papyr. London + b. 279, 29, ού μη ἐσότε οὐ τοῦν οῦτε θὲαν γρηματίζειν, εως δῦτε γρω ὁ δείνα meine Absicht erreicht habe; oder Papyr. Berol. J. 1. 52 sq.: μετά την ἐπίκλησιν λέγε · Βρι καὶ Αβρω· εξαντιαβελ· θεὲ θεῶν, βασιλέων, καὶ νῶν μοι ἐλθεῦν ἀνόγκασον φίλον δαίμονα χρησιμωθον ἔνα μη εἰς χείονας βασάνους ἔλθω, τὰς κατὰ τῶν πιτακίων; folgt die Mondgöttin nicht, so wird ihr der fauberer nicht helfen, wenn sieeine Versinsterung δεdroht, und die Pauke nicht einmal anzühren, durch deren Klang die δοΐσεη Versinsterungs daemonen verscheucht werden: Pap. Paris 1.2296: κυμβάλων οὐχ αποματ. Βεὶ Αρυιείως Μοταπ. Μείδ

wieder droht die Hexe sogar der Sonne mit Versinsterung, dennihre Magd erzählt dort "meis his auribus audivi .... ipsi Soli nubilam caliginems et perpotuas tenebras comminantem. § 788. huch die unstippia zu verraten ist eine beliebte Drohung: sur den Papyr. London 46 l. 263 sq. v. oben ; aber auch Lucan Kennt das, daer die Hexe drohen lässt, Pharsal. B. zoos ; zoos pendere quae te kontineant... dapes, quo socdere maestem regem noctis ames, quae te contagia passam inoluevit revocare leves "(v. J. Burchhar dt, Iniech. Kulturgesch. Hiths sq. Wiedemann Herodot 276]. huch folgende Stelle bei ihm Kann noch herangezogen werden, da sie swiewohl Keiner magischen Stelle im Epos angehörend, doch mit den magischen Drohungen nahe verwandt ist (π. 1803g): Wie (n. Pompeius von der tembraung seines Vaters auf Beschl des Königs hört, stösst er folgende Drohungen aus.). Die Jeäder gesamt dem nackten Magnus zum Opfer string ich, entwätze der Just die den Völkert so heilige Isis, streur in den Jassen umher den in Linnen gehückten Usinis und auf Magnus Ische soll pis bluten als Opfer, untergelegt die Sötter dem Haupt verbrenn ich sie sammt ihm! So bestraf ich die Länder!

§ 789. Dass im ägyptischen Jauber gang ähnliche Drohungen ausgestossen wurden, bezeugt Porphytus, der sich im Brief an Insolo (bei tusebins Traepar. evang. V.10, 455 l. p. 236 Dind.) sehr abstallig über Drohtormeln wie tov ovpavov npodapates, ra kovnta rijs Isioos įkydavā, to er hadas anopontov delki, tip sāgor Brohtormeln wie tov ovpavov npodapates, ra kovnta rijs Isioos įkydavā, to er hadas anopontov delki, tip sāgor Brohtormeln wie tov ovpavov npodapates, ra kovnta rijs Isioos įkydavā, to er hadas anopontov delki, tip sāgor Brohtormeln wie tov ovpavov npodapates, ra kovnta rijs Isioos įkydavā, to er hadas anopontov delki, tip sāgor devo kortow vienos avagor pet australia pador Erodov čitar kai tovava absorption ausgesteventa, čas kovnta pod on kovnta be pod napakovong, katakanjotan (der Sonnen-Kafer) κατακήσεται, εως ποιήσεις μοι πάντα δαα γράφοι διλην την οίκ

tischen lapyrus der seit um 1100 eine Sederende sür his aus und bittet die Götter um Beistand. Wenn ihr das aber nicht iun wollt. dann sollst du vernichtet werden, Neunheit der Sötter! der Himmel soll nicht mehr bestehen, die Erde soll nicht mehr bestehen, die sünf das Jahr voll machenden Schalttage sollen nicht mehr bestehen. Is soll den Göttern den Herrn von Heliopolis nicht mehr geopfert werden. Schwachheit soll herrschen im Himmel der Südens, damit Unglick heworgehe vom Himmel des Nordens. Ihm nordlichen teil des Himmels leuchtet der typhonischen, den guten Ibtern send lichen Mächte des Nordens. Ihm nordlichen teil des Himmels leuchtet der typhonischen, den guten Ibtern send lichen Mächte des Nordens sollen siegen. I Weheruf sollaus wohl bedeuten: die typhonischen, den guten Ibtern send lichen Mächte des Nordens sollen siegen. I Weheruf sollaus dem Stab erschalten wohl aus dem Grab des Übiris zu Abydos, wenn sein Sohn, Nachsolger und Rächer Hor dem Seth-Typhon erliegt. Die Mitlagssonne soll nicht länger leuchten, der Nil nicht mehr zur gewohnten seit sein. Überschwemmungs wasser senden. Nicht ich bines, die spricht, nicht ich bines, die die Worte wiederholt: Isis ist es, die sollen Sieg ihres Todseinds, hat der Verfasser diese Spruchs nicht gemerkt, damit ihr Ihr helft, ihren Sohn Hozus, den Rächer seines Valers, zu gebaren (g. Wiedemann Magie p. 13-4). Hier also identificiert sich der Beschwörende mit einer mächtigen Götten und sollten siene Dohungen wahrscheinich an Krast lich hervorhebt. Ähnliches bies Denken plausibler werden, wie lambliches sür derarlige Verwünschungen aus drückder verstendenen Könige, die zu Göttern geworden sind. Sowind er, der Sohn des Ri genannt, der den Himmel teräft, die Erde leitet die Titler zichtet "(yr. 9.52). Wenn sich so ein Verklärter, so ein neuer Gott naht, sendet Kad Boten aus: "Seth und Nephthys eilet verkündet den südlichen Söllern und ihren Verklärten: Er Kommt, ein

vernichtungsloser Verklärter! Wenn er will, dass ihr sterbel, sosterbet ihr, wenn er will, dass ihr lebt, so lebt ihr flyr. 153-160). Mit solcher Macht begabt, Kann die Seele des Toten nathibich mit den Tottern ganz nach Belieben umspringen. ne it est source main logande Toxt, sagt Erman, Rel p. 106-7, dessen wilder Anthañe den Verstorbenen als einen fager schildert, der die Sterne des Himmels Angt und die Sotter und Ver Klavien alffrisst: "Der Himmelsegnat, die Steene Kam pfen, die Bogen (Regenbogen ver uitst Elman) irren umher, die Knochen des Meru (eines Erdgottes) zillein, wenn sie ihn geschen haben, wie er aufgeht und eine Seele hat als Sott, der von seinen Vateun lebt und von seinen Mittern isst. "Seine New Schen haben, wie eraufgeht und eine Seele hat als 30tt, dervon seinen Natern lebt und von seinen Millem ist ... Seinem lich Keit ist am Himmel, seine Kraft ist im Horizont, wie die des Atum, seines Naters, der ihnerpeugte : er ergeugte ihn als einen, derstärker istals er selbst. Er ist es, der Menschen ist und von Söttern lebt. Der "Scheiteffasser" (nach Erman wahrscheinlich Sternbilder) und der Emi-Kehau sindes, die sie für ihn Jangen; der "Prachtkopf "hütet sie für ihmen treibt sie ihm zu, der "Meri-Terut" Jessett sie ihm, der "Päufer mit allen Messern" sticht sie ihm ab und nimmt ihren Bauch aus... der "Schesmu" rerlegt sie ihm und Kocht davort in seinen Abend Kesseln. Er ist es, der ihren Jauber isst und ihre Ver Klärten verschlucht. Die Gessen von ihnen sind seine Morgenspeise, die Mittleren sind sein Abendoort und die Kleinen von ihnen sind sein Nachtmahl. Die Gessen und die Jebisinnen von ihnen Kommen in seinen Ofen. Die Gessen am nordlichen Himmel werfen Feuer unter die Kesseln der die Schenkel ihre Allesten enthallen. Die Him-Geossen am novarichen in mei werfen reuer unter die Nessel die dei Schennet inter Meiser enthalier. Mehmmelsbewohner sind sein eigen und susser schiosst sind Kesselmit den Beinen ihrer Weiber. "Und diese schousstiche
Kost. fährt Erman fort-bringt ihm Noutpen, denn, er versehrt ihre satten Gedärme "und geniesst damit Sättigung
er isst ihre Herren und ihre Klonen und gewinnt damit deren Kräfte, so dass, "ihr fauber in seinem Leibe ist; er verschluckt den Verstand jedes Gottes." (Pyr. 393 sq.) Wegen der Schlussworte verdientauch folgender Text Beachtung
"Jeder Gott, derdem N.N. Idem Toten Inicht eine Treppe schlägt, wenn er aufsteigt zum Himmel und sich zum Himmel erhebt, dessen px-Kuchen soll nicht existeren dessen mnXb soll nicht sein, nicht soll er sich in einem Waschgefäss waschen, nicht soll er einen Schenkel riechen, nicht soller ein Fleischstück geniessen etc. Nicht ist es der NN fder Towaschen, nicht soll er einen Schenkel riechen, nicht soller ein Fleischstück geniessen etc. Nicht ist es der NN. fder To
te] der dies fueuch, ihr Götter, sagt; der Jauberer sagt dies zueuch, ihr Götter... "Pyr. 1322, Grapow NI. 1939, so).
Oder:. Oihr Lockigen Götter, bringt dem Toten die Fähre I Wenn ihr aber dem NN. die Fähre nicht bringt, so
wird er diese Haarlocken!, die mitten auf euerem Kopf sind, ausseissen wie Knospen im Garten !Pyr. 1223, Grapowle. 19: elwas abweichend Erman, Rel. 172. für die Pyramidentexte haben diese Drohungen nichts Auffallen
des, da diese Texte überhaupt die Tendenz verraten, die Seele des verstorbenen Königs zu einem Gott zu stempeln,
der den Göttern nicht nur ebenbirdig sondern sogar überlegen ist. Doch auch aus Totenbuch Kennt solche Drohungen, obwohl sich dort die beele auf dem Hoge der Verhandlung dürch die Kenntnis der geheimen Namen und unter dem Schu
der Amulete und dem üligen Gebett und Hymnen det Ingriffe der bösen Dæmonen zu erwehren sucht (J. Grapow p.
überhaupt: Erman Agypten II 1859. 1872. 1945. De Jong, De Kpuleio 91,948g. Rohde Byche "II. 87.3, Audollent, Defix tab,
txm.sg. cxxxx., fahr 1859. g. Heim, Incantam. 1798g. Wünseh Def. tab. praef. xxu col. I; Rhein. Museum 1900, p. 138g. 76,
v. 5, Sethian. Fluchtafein 84-5). Teotrdem heisst es auch dort im 65. lapitel (bei Naville p. 51, 118g. Serapow p. 51); "Lass
mich herausgehen gegen meinen Feind und mich gerechtzetigt werden im Collegium des grossen Tottes vor der grossen Neunheit and und mich gerechtzetigt werde und Ra soll ins Wasser hinabgehen und von Fischen leben etc. "Oder: "O Phallus des Râ den Kopf das Diris verschlucken. Und falls uh geleitet werde zu den Meru,
de zum Otten ... so soll dieser Phallus des Râ den Kopf das Diris verschlucken. Und falls uh geleitet werde zu den Meru,
de zum Otten ... so soll dieser Phallus des Râ den Kopf das Diris verschlucken. Und falls uh geleitet werde zu den Meru,

hen und von Fischen leben etc. "Oder: "O Mallus des Râ!... wenn ich nicht fahren werde und wenn ich entführt der de zum Osten... so solldieser Phallus des Râ den Kopf des Osiris verschlucken. Und falls uch geleitet werde zu den Meru, wi die Sötter ihr... serschneiden, so sollen die Hörner den Chepre stossen; und es sollen... im huge des Mum entstehen fib. Cap. 93.5 p. 51-2). Oder "leder Sott, jede Söttin, der (die) sich mir widersetzt, der (die) soll dem topf not überwiesen werden, der vonden Herzen lebt... den verzeht Osiris, wenner aus dem Osten hervorgeht..." (Cap. 124; p. 52).

§ 7 9 1. Aber auch im Mithrasdienst scheinen solche Bedrohungen der Sötter und Damonen üblich gewesen zu sein, da Lampridius Commodus c. 9 ausdrücklich von den fürchterlichen Worten und Handlungen spricht, "Jurch die man Schrecken einzu flössen bemüht war.

§ 7 9 2. Ja auch im officiellen (ulte fehlt es nicht an solchen Drohungen, nur einen Beleg will ich anführen: Als P. Scipio Africanus minor starb, zeigten sich schlimme Vorzeichen: denn Apollo weinte 3 Tage lang, so dass die Römer auf den Rat der Wahrsager sein Bild zu zerschlagen und ins Meet zu werfen beschlossen (Lassius Ilo frag. 116, 33 Reimar). Für das Jaubergebet aber waren diese, minae "immer charatteristisch, darauf verweisen auch folgende kerse aus dem Carmen centra paganos, Bachrens, Poètae Latini Minores II. 292 v. 11752...... mola et manibus coniung attaria supplex... cumulat donis votague in limine templi/solvere die deabusque parat superisque minalus/carmini-bus magic is cupiens Acheronta movere. "Hier also bezieht sich den Dichter auf eine Totenbeschwörung, nie fehlen anerhal.

§ 703 Diese Drohungen, gesonders wernen sie gegen die gewaltiasten Soltheiten wie Sonne und Mond aus-

§. 793. Diese Drohungen, besonders wenn sie gegen die gewaltigsten Gotheiten wie Sonne und Mond aus-

gestossen wurden, mussten natürlich bei nüchterner veranlagten Leuten Widerspruch hervorzusen.

So sagt Porphyrius Epist. ad Inebon apud Euseb. Praep evang. V339. Ip 229-30 Dind ec.30-1 Parthey p. πουπ. im Anschluss an seine Worle über die βάρβαρα καὶ ἄσημα ὀνόματα: πολλῷ δὲ τουτάνν ἀλογώτερον τὸ μη δαίμονι, εἰ τύχοι, ἡ ψυχή τεθνηκότος, αὐτῷ δὲ τῷ βασιλεῖ Ἡλίῳ ἡ ἔεληνη ἡ τινι τῶν κατ 'ούρανον ἄνθρωπον τῷ τυχόντι ὑποχείριον ἀπειλὰς προσφέροντα έκφο-βεῖν, ψευδόμενον, ϊν ἐκεῖνοι ἀληθεύωσι· τὸ γὰρ λέγειν |τοιαύτας ἀπειλας| Τίνα οὐχ ὑπερβολην ἐμπληξίας μέν τῷ ἀπειλοῦντι, χ μήτε οίδε μήτε δυναται, καταλείπει, ταπεινότητος δε τοῖς δεδοικόδεν ούτω κενον φόβον καὶ πλάσματα ώς κομιδή πατδες άνδntor, Auch auf diesen Angriff hat der sogenannte lamblichus geantwortet; damit aber seine Abwehr verständlich wird, muss ich auch seine Ansichten vom Wesen jedes Tebetes und der magischen Anrufungen überhaupt dem Sinne nach wiedergeben. Ansichten, die sich von den landläufigen Auffassungen sehr stath unterscheiden, ihnen geradezu entgegengesetzt sind, aber eine entschieden höhere ethische Werlung des Tebetes verralen, als siesonst im Altertum geherrscht zu haben scheint. lamblichus selbst stellt nandlich als fundamentalsatz die Behauptung auf die Soller und die höheren Daemonen Klassenseien durch das menselliche Wort völlig unafficierbar. Dieser Satz macht scheinbar alle Theurgie und Magie zunichte. Und doch versteht es famblichus, geradediesen Satz als Hauptargument für die Stichhaltiekeit der Theurgie, der hochsten stufe der Magie, in's Treffen zu führen.

Seine hochinteressanten Ausführungen besagen ihntelleit der Theurgie, der hochsten stufe der Magie, in's Treffen zu führen.

S. 794. Alle Tötter und höheren Klassen der nortreva yern sind anavers und arornor, d.h. unerregbar und unerschütterlich jeder Beeinflussung völlig unzugänglich. Jeben wir die Richtig Keit dieses Satzes zu, 30 erhebt sich sofort die Frage: "Wie Kommt es, dass trotzdem bei dem Jottesdienst (ev rais iepovoyvars) so viele Handlungen vorgenommen werden, die offenbar direct auf die Jötter Bezug haben und auf sie Einfluss nehmen sollen? Alle diese Handlungen, lautet die Antwort, sind entweder bloss als symbolisch aufzufassen oder als bildlich oder werden bloss zur thrung der höheren Jeschlechter vorgenommen, manche auch bloss zum Twecke unserer Reinigung und Heiligung. Sie haben demnach bloss auf uns, die sterblichen Menschen, Bezug, nicht aber auf die höheren Jeschlechter. Denn der ganze Gottesdienst wird überhaupt nur unsertwegen vorgenommen, zuumserem Nutzen und Frommen, micht aber etwa zu dem der Totter und höheren Jeschlechter. Denn diese selbst stehen sounendlich hoch über uns und der ganzen Schöpfut.

Der Sottesdienst gilt aksökloss für uns : wir sollen dunch ihn gereinigt und so dem Revien, Göttlichen näher gebracht werden, wir , die wir mit Leidenschaften behaftet , tunaveïs, sind, sollen dadurch dem Leidenschaftslosen, drawes, dem Göttlichen, ähnlich werden .

Diese Reinigung ist auch dann ins huge ge fasst, wenn beim Sottesdienst z.B. in den Mysterien, auch schändliche Dinge und Leidenschaften vorgefunzt werden, als hätten sie sich an den Göttern selbst gezeigt : dadurch sollen wie beim Anhören einer Tragödie die Leidenschaften vorgefunzt werden, als hätten sie sich an den Göttern selbst gezeigt : dadurch sollen wie beim Anhören einer Tragödie die Leidenschaften in ums selbst geläutert, gemässigt und nach Möglichkeit ausgetilgt werden (De Myster. III p. 37-40 cf. Kristoteles, Poëtik c. 6).

Wie steht es aber mit den x\rugerig den Herbeizufungen, der höheren Seschlechter besonders der Sötter? Denn wenn die Sötter auf solche x\rugerigens hören und sich durch sie veranlasst sehen herbeizukommen, folgt da nicht daraus, dass sie doch der Beein flussrung, ja sogar dem Lesang ausgesetzt sind? Dieser Einwand ist falsch, unbegründet. Denn auch hierhandelt es sich keines wegs um eine Beein-flussung oder gar Nötigung der Söller: denn alle Erscheinungen von Götlern und Daemonen er folgen ganz freisvillig, nur infolge der runendlichen Liebe und Milleids der Sötler und Dæmonen mit den Sterblichen. Trotzdem sind dieser krößers einen die hondige horaus-

Sie haben jedoch nicht den Lweck, Tötter und Damonen zu uns herabzuziehen, sondern im Jegenteil, uns zu ihnen zuerheben, uns zu ihn diese Erscheinungen des Töttlichen wurdig "überhaupt erstempfänglich zu machen. Denn durch diese Ritgers werden wir gereinigt, in gewissem Stade von der Schöpling und ihren nähm, ihren Beeinflussungen, Eidenschaften und Kongeln befreit undso den höheren Jeschlechten angeglichen. Daher sind die Öybuata und Gripfold, die in diesen nichten angeglichen werden, nicht etwa fwangsmittel, welche die Bitter und Damonen zu uns herabziehen (nat dywya), sondern im Jegenteil Mittel, dieuns zwinhen emporthoben (åvdywya 112 p. 40-2) Dasselbe gilt nicht nur bezüglich des Kultgebetes (einzh) und der sogenannten Litaneien, hit artital wohl Hymnen oder Gebele nach Itt der orthischen Mymnen), sondern gang besonders auch bezüglich des sogenannten Götterzwangs, der åvder Beein flussung von Seiten der Meck. Götter und Damonen irgendwie zu beeinflussen, sondern wielmehr uns für die Beein flussung von Seiten der Metter und Damonen irgendwie zu beeinflussen von Seiten der Menschen verukommen lassen, schenken, uns zu ihnen emporguheben und so eine Verbindung zwischen uns und den höheren Jeschlechtern herzustellen (114-15 p. 44-9, dieselben Sedankenauch III 18 p. 115-7). Denn alle Güter, welche die Götter den Menschen vrukommen lassen, schenken sie den Würdigen nur aus Tüte, indem sie sich der Bemühungen der Priester erbarmen und weil sie diejenigen lieben zu ein Wernunft begabt und ihrem Wesen nach gut sind wie die Götter. Denn diese höheren Damonen, die mit Vernunft begabt und ihrem Wesen nach gut sind wie die Götter. Denn diese höheren Demonen unterscheiden Kraft ihret Vernunft und Einsicht zuwehen. Aber auch bezüglich dieser höheren, vernunftbegabten Damonen haben die röhngerechten Wendeln und der Nenschen.

5. 796. Anders dagegen stehtes um die <u>niederen Dæmonen</u>, um jene <u>nvebuara</u>, denen das Unterscheidungsvermögen zwischen Gut und Böse abgeht, da sie nicht vernunftbegabt sind; denn diese niederen Dæmonen Könnensich immer nur in einer einzigen Richtung betätigen, nämlich immer nur in der Ausübung jener Function, die ihnen vom Schricksal zugeteilt wurde: sie haben nur die Fähigkeit, entweder zuschaden und zu trennen oder zunützen und zuvereinigen und zwar hauptsächlich nur hinsichtlich der sichtbaren Schöpfung, das Unterscheidungsvermögen zwischen Sut und Böse aber geht ihnen ab, damit auch zugleich die Wahl in ihrer Betätigung. huf diese niedzigen (Stoff-) Dæmonen-s. oben 5.244-erstrecken sich allein die Befehle der Menschen (W.s. p. 1818).

S. 797. Wiederholt Kann man nun Drohungen hören, wie etwa: Ich werde den Himmel gerschmettern "oder "ich werde die Geheimnisse der Isis enthüllen" oder "ich werde das Geheimnis von Röydos verraten (wo das Mysterium "des Todes und der Auferstehung des Doiris mystisch-dramalisch gefeiert wurde, of Erman, Rel. p. 64-5. Plutarch Delside 79 deutet die Geheimlehre anj, oder "ich werde die Baris (die Sonnenbarke J. "2000 - 19 0. 30 2) jum Stehen bringen oder endlich "ich werde die Glieder des Osiris dem Jyphon preisgeben "oder Ahnliches dieser Art. Bei solchen Dronungen darf man ja nicht annehmen, dass sie gegen Sonne und Mond (Osiris und Isis) oder überhaupt gegen irgendeinen der himmlischen Götter gerichtet sind; denn das anzunehmen ware verrückt. Diese Drohungen zichten sich vielmehr gegen jene Mittelivesen Daemonen, nvervurate), die nicht über Verstand und Unterscheidungsgabe verfügen. Deshalb Köhnen sie auch nicht Wahres von Falschem Mögliches von Unmöglichem unterscheiden (s. 66en 5244). Diese Aloyot Saluoves, vernunftlosen. Damonen lassen sich durch solche Drohungen einschüchtern: denn sie sind so geartet, dass sie sich durch hoftige Worte und anderes dieser Att schrecken lassen, da sie bloss über eine leicht zuerschütternde und wegen ihrer Utleilslosigkeit haltlose Vorstellungskraft verfügen (v. 5-7p. 245-9).

wegen ihret Uteilslosigkeil haltlose Vorstellungskraft verfügen (V. 5-7 p. 245-9).

§. 798, Dazu Kommt, dass der Priesterdurch die Kraft der geheimen Symbole im Besitze einer Macht ist, die über Menschliches hinausgeht, denn seine Seele wird ja durch diese Symbole emporgehoben über alles Menschliche hinaus und den Götlern genähert; daher vermag er wirklich Befehle auszusprechen, die stärker sind als sie sonst ein Mensch auszusprechen vermag. Auch spricht er diese Drohungen nicht aus, als wollte er sie wirklich aus führen, sondern bloss in der Absicht, jenen Mittelwesen Klar zumachen, über welch übermenschliche Macht er jetzt verfügt wegen

seiner Anahnlichung an die Götter und der Verbindung mit ihnen.

§. 799. Das Wichtigste aber ist folgendes: Jene Mittelwesen, gegen welche diese Drohungen geüchtet sind, diese sind zwar über die ganze Welt verteilt, doch ist jedom dieser Daemonen ein bestimmter Befirk, zugeteilt, den er zu verwalten, zu behilten und zu bewahren hat. Solcher Art sind z. B. die Luft- und Erddaemonen, welche für die UnerschütterlichKeit und UnveränderlichKeit des Weltgebäudet zu sorgen haben (vi. 6-7 p. 246-9). Diese UnerschütterlichKeit des Weltgebändes aber beruht gerade auf dem was der Dechende zu schädigen zu verändern, zu vernichten oder zu profanieren droht, wenn ihm jene Damonen nicht willfährig sein sollten: denn verme Sympathie bleibt die Weltordnung solange ungeslört als die wohltätige Macht des Osiris rein und unvers**ehrter** halten Bleibt und nicht durch Aufruhr, Onruhe und Unordnung durcheinandergebracht wird; ebenso bleibt Ben des Alls und Aller rein und immer unverschrt, solange die Leben erseugenden und formen bele. den Principien, die in der Isis verborgen ruhen, nicht herabsteigen in die sichtbare Körperwelt, ebenso bleibt alles unerschüttert und sich selbst immer von neuem ergeugend, solange der Lauf des Sonnenschiffs nicht gehen wird und ebenso auch endlich alles ungeschädigt und vollkommen, solange die Teheimnisse von Abydes nich aufgedecht und profaniert werden. Darauf also, dass was geheim ist, auch geheim bleibe, und vor Altem, dass de geheime Wesenheit der Götter nie verraten werde darauf beruht das Heil der Welt. Die Erddaemonen d.h. die Elementardaemonen, die Damonen der Erde, des Wassers, der Luft die Können es nun nichteinmal hören, dass dieses Verhaltnis geändert oder vernichtet werden soll jeden falls deshalb, weil ihre eigene Existenz mit der des Weltalls unlösbar ver Knupft ist, so dass sich also jene Drohungen direkt gegen ihre eigene steny richten). An die Götter aber, ebenso die Erzengelund Engel reichen diese Drohun halb finden sie sichnicht bei den Chaldueern, die genau zwischen Göllern und Daemonen unterscheiden, wohl aber bei der natoginaen sie surmit eterst modischen Aufassung oft auch Göter und Daemonen mit einander vermischen. Ms L Jung moge noch die schöne Stelle über die Bedeutung und WirKung des Gebetes folgen (De Myster. V26 p. 237-40), Gebet stellt zwischen dem Göttlichen und Menschlichen line Verbindung her, esverschaft dem Menschlichen Förderung und Gebet stellt zwischen dem Sölllichen und Menschlichen fine Verbinden nicht bloss dem einzelnen Menschen, sondern auch ganzen Völkern und Staaten; es begründet eine gewisse Freundschaf Göttern und Menschen, vermittelt uns reiche Silben von seiten der Götter und bewirkt endlich segar das selige Ausrelh Gottheit. Die häufige Wiederholung des Gebetes belehrt uns auch über das Wesen der Götter und macht die Seele für die Aufnah me des Gölllichen geeigneter, denn das Gebet gewöhnt unsan den Glany des Gottes lichtes, vermindert unsere eigene Schwäche und hebt unsere Seele allmählich nach oben dem es reinigt unsere Seele von alledem, was der Gottheit zuwider ist. Daher bildet das Gebel auch die notwendige Ergänzung des Opfers und beides ist für sich allein unwirksam. §. 800. Auch Bellus Kennt diese Grundsätze, die er Kurg folgendermaßen ausspricht: navra ra Sarpovia gü-

δ. 800. Αυτό βείδως Κεπητ diese σευπαδιείτε, die et Κυσ folgendermaßen αυ sepricht: πάντα τὰ δαιμόνια φυλα θράσους καὶ δειλίας ἔμπλεα είναι, πλέον δὲ δή τῶν ἄλλων τὰ πρόσυλα. τὰ μὲν γὰρ ἀέρια περίνοιαν κεκτημένα πλείστην, ὰν ἐπιτιμὰ τις, τὸν γοῦν ἐπιτιμῶντα διακρίνειν οἶδε καὶ τῶν ἐνοχλουμένων (υοπ den Besessenen) οὐκ ἀπαλλάττεται ἀλλως, εἰ μὴ οὕτος (der Εκοτείε) όδιος τε εἰη τὰ πρὸς θεὸν καὶ ὅνομα τοῦ θεοῦ λόγου τὸ φρικτὸν ἐπάδοι οὐν Θυάμει θεία, ταῦτα δὲ δηλαδή τὰ πρόσυλα ἐδεδιότα τὴν εἰς τὰς ἄβυσσους καὶ τὴν εἰς τοὺς ὑποχθονίους τόπους ἀποπομπὴν ἔτι τε τοὺς ἀγγελους τοὺς εἰς αὐτοὺς ἀποπεμπομένους, ὁπότε τις ἀπειλοίη τοὐτοις τὴν εἰς ἐκείτους τοὐς τόπους ἀπαγωγὴν καὶ τὰς τῶν εἰς τοῦτο τεταγμένων ἀργελων ἐπιλίγοι κλήσεις, δεδιε καὶ ταράττεται λίαν. ὑπ ἀνοίας γὰς οὐδὲ τὸν ἀπειλοῦντα δύναται διακρίνειν, ἀλλὰ κᾶν γράῦς τις εἰη, κᾶν ἀγέρωχ όν τι γερόντιον ταύτας σχεδιάζον τὰς ἀπειλάς, δίος αὐτὰ λαμβάνει καὶ ἀπαλλάττεται πολλάνας ώς ταῦτα δυναμένων τῶν ἀπειλούντων εἰς τέλος εξενεγκεῖν οὕτως ἐστὶ περιδεῆ καὶ ἀδιάκριτα.

\$.801. Porphyrius dagegen folgle der landläufigen Ansicht, dass diese öνόματα, λόγοι und åneihal einen unwiderstehlichen. Zwang sogar auf die Götter ausübten und diese dann auch nötigten, den Beschwörern Auskünfte über die Tukunft zu erteilen, wenn ihnen dies durch die Constellation und Avdyrn einfach unmöglich war. In diesem Falle Nonntensich die vergewaltigten Götter micht anders helfen, als dass sie irgendatwas zwammenlogen und den Bofragenden als Orakelmitteilten, nur um von dem schrecklichen Jauberzwang wieder befreit zu werden, doch waren manche von ihnen chrlich genug, selbst einzugestehen, dass ihre Mitteilungen Liegen seien; die Stelle sin Fragment aus. De haurienda exoraculis philosophia bei Philoponos, De opisicio mundi 17.20 cf. Wolff, Fragmenta p. 169 nr. 13,170.1755q.) lautel: napà τὴν ἀμαθίαν τῶν καλούνταν βιβίομενον ὑπὶ ἀὐτῶν οἱ θεοὶ παρὰ μοῦραν δίὰ τὴν βίαν τῶν επανάγκων ἀκοντες λέγειν τι τῶν ἡγνοημένων ἀντοῖς συγελωνονται κάντεῦθεν ψευθή τὰ μαντεῖα γίνεται. πολλάκις δὲ καὶ ἀὐτὸ τοῦτο προλέγουσεν, οἱτι ψευσονται εἶπεν γοῦν οἱ Λοόλλων ποτὲ τῆς περιστάσεως τοῦπεριέγοντος πονηρᾶς οὐσης... εἶπεῖν τι βιαξομενός....... Νοῦ βίην κάρτος τε λόγαν, ψευθηγορα λέξω. καὶ ἀλλος δη τις κληθείς τῶν θεῶν ἐφη: Ζήμερον οὐπιποικ λίγιν ἀστραν όδον ἰρην ἐξορανα μαντοσύνης γαρ ἐν ἀστρασι νῦν πιπόθηκαι." ἦτε ἐκάτη κληθεῖσα ἐν τοικύτη καταστάσει τοῦπεριέγοντος φησιν, Οὐ λαλίω, κλείσωδὲ πώλας δολιγοῖο φάρυγγος /νυκτὸς γὰρ κέντροις ἀχριοτάτοις προσελαύνε / Τιτηνὶς κερδεσσα θεὴ κακὸν "Αρη ἰδοῦσα καὶ πόλιν φησι τινῶν εἰποντων, εἰκαὶ αὐτοὶ οἱ θεοὶ ὑπὸ τὴν εἰμαρμένην εἰσιν, ὁτι φυλάττονται ταῦτα ἐπήγαγε: "Νυίσθω φύσεως δεσμά, ἐνα σοῦτ πίθωμαι."

δοὶς αλιο αν βιαριώντη κείσιος ότι φυλάττονται ταῦτα ἐπήγαγε: "Νυίσθω φύσεως δεσμά, ἐνα σοῦτ πίθωμαι."

δοὶς αλιο αν βιαριώντην εἰσιν, ὁτι φυλάττονται ταῦτα ἐπήγαγε: "Νυίσθω φύσεως δεσμά, ἐνα σοῦτ πίθωμαι."

δοὶς αλιο αν βιαριώντην εἰσιν, ότι φυλάττονται ταῦτα ἐπήγαγε: "Νυίσθω φύσεως δεσμά, ἐνα σοῦτ πίθω μαι."

δοὶς αλιο αν βιαριώντης εἰσικοίς διαλιο κοιδιονται ελιο κοιδιαλιο κοιδιο

## 5. Kapitel.

Die Anwendung der sympathisch-symbolischen Tiere, Manzen und Minerale im Tauber in Verbindung mit den immateriellen Zwangsmitteln (den Namen und Formeln): Zaubersalben, -Räucherwerk,-Tinten, -Statuetten, - Zeichnungen (die Weihung der gettbeseelten Statuen in Hultund Jauber), die sogenannten Zaubercharaktere.

teriellen (die Namen und Torneln, die Vocale und unarticuliarten Laute) werden fastnie für sich allein, sondern immer mit einander combiniect angewendet: zum materiellen συμβαλον tritt fast immer das immaterielle, wenn sich auch die höchste Art der mag ischen Divination, die theurgische (v. II §. 44), möglich dvonden maleriellen Sympathiemilteln frei zumachen wersuchte (1.376, 3. 1.60).

§ 803. Dazu Kommt bezüglich der materiellen συμβολα noch folgendes: nur selten wird das materielle. Mittel in der form verwendet, weiche die Natur selten gemügtes, ein bestlimmtes Herfoder einen Tierteil), eine bestlimmte Planze, einen bestlimmten Stein während der npätis sowieer ist, zu verwenden: gewöhnlich müssen alle diese Ünige erst praeparisert werden, vor allem die sowichtieen Sympathiesplansen und Minerale Erst dann folgt ihre combinierte Invendung. Nuch werden sie meist verdampft, da man ja die Totter und Daemonen sich als pneumatische, d.h.als luft-oder aetheractige Wesen vorstellte, zu denen bloss der utzuch der verdampfenden sympathiemittel empossetigme und sich mit ihnen verbin den hann; denn das ist die huffassung der Majeer gewesen tworf der Einstermentungen des Thungen lamblichus (§ § § § 0). Nus diesem Frunde gibtesfast hein fauberrecept, das nicht Bestimmungen bezüglich des inlivyua, des Rauchopfers, enthielte und meist sind diese Bestimmungen bis ins Kleinste Detail geltend, hießer chinge Belege: Topyn laxis 1908 sp. (Interlung des "Bareen - Festirns, der äperzos (v. II. 337): ἐnituyua trīs papiteses schiften des inlivyua, des Rauchopfers, enthielte und meist seine Bestimmungen bis ins Kleinste Detail geltend, hießer chinge Belege: Topyn laxis 1908 sp. (Interlung des "Baren - Festirns, der äperzos (v. II. 337): ἐnituyua trīs papiteses schiften des inlivyua, des Rauchopfers, enthielte und meist seine der heine schien des schiften des inlivyua schiene des papites des papites des papites des papites des papites des papites des papites des papites des papites des papites des papites des papites des papites des p

(Άγωγή): λαβών κύμινον Αἰσιοπικὸν καὶ αἰγὸς ποικίλης στέαρ καὶ όμοῦ ποιήσας ἰπίθυμα, ἰπίθυε πρὸς σελήνην τη ἰδ, ἐπὶ γηίνου θυμιατηρίου ἐπὶ δώματος ὑφηλοῦ ἐπὶ ἀνθράκαν. L 2891 sq. Λγωγή πρὸς τὸν ἀστέρα τῆς Ἰφροδίτης ἀπὶθριμα: περιστερᾶς λευκῆς αῖμα καὶ στέαρ ξμύρνη καὶ ὁπτῆ ἀρτεμισία όμοῦ ποίει κολλούρια και ἐπίθυε πρὸς τὸν ἀστέρα τῆς Ἰφροδίτης ἀπὶθριμα: περιστερᾶς λευκῆς αῖμα καὶ στέαρ ξμύρνη καὶ ὁπτῆ ἀρτεμισία όμοῦ ποίει κολλούρια και ἐπίθυε πρὸς τὸν ἀστέρα τῆς Ἰφροδίτης εκὶ δύμπλινάν ξελιων ἤ ἀνθράκων Ἰζε δὲ καὶ ἐγκε ψ ἀπλον γυπὸς εἰς τὸν ἐπάναγκον, ἴνα ἐπιθυς καὶκόπρου ἐππίας. Lond. 46 l. 297-8 ἐπιθυε ξμύρνην καὶ λίβανον καὶ γλώτταν βατράχου. Lond. 121 l. 441sq. (εἰπε Βλείρια τε εκὶ ἀπὶ dem Βεγελιε das Μαρίετε απα dem Daemon δετόπει ἀπο καὶ τὰ το κοιλιατικοί λου ξωρονα (sie), βέλλη, στορακι καὶ ἀπλος καὶ τὰ ἐνός παρά ποταμού l. 492 εγ. λαβινο ὁπου ἀπο τοῦ δανδαλίου καὶ ἐπτίνης καὶ κολρου περιστερᾶς λευκῆς ἴσα ἴσων ἐπίθυε πρὸς τὴν ἀρκτον. l. 547-8 ἰπιθύων ἐπὶ ἀνθράκων δρύνων κοῦ τη τίνης καὶ κολρου περιστερᾶς λευκῆς ἴσα ἴσων ἐπίθυε πρὸς τὴν ἀρκτον. l. 547-8 ἰπιθύων ἐπὶ ἀνθράκων δρύνων κοῦ τρὶ το επατικόν, ὡ μεμίτηθω κριοῦ όλομελανος ἐγκεραλος καὶ κατανάγκης ἀλευρα. Ἰαργε. Βετοί. ll. 285-6 ἐστὶν δὲ τὸ ἐπίθυμα λύκου όφιναλμος, στύραξ, κιννάμωμον, βδέλλα καὶ ότι ἔντιμον ἐν τοῖς ἀρωμασιν(ε/ Κτοί). Philol.54ρ.565). (f. auch Ταρ. Leid. W. col. ll. 12 sg. 2 col. τχ. l. 29 sq.

§. 804. Danun sehr häufig die "Namen" und Formeln, forner allerlei Zauberfiguren und Jauberzeichen (papaneripes) auf allerhand Material geschrieben und gezeichnet werden müssen, ist esselbstverständlich, dass man auch bei den hiegu verwendeten Tinten µlhava, auf die Eigenart dessen, auf den man auf diesem Wegegewinnen will, Rücksicht nehmen, d.h. die Gesetze der Sympathie und Antipathie wohl beachten muss. Daher dürfen nur ganz bestimmte, dem Wesen des Gerufenen angepasste, ihm sympathische Ingredienzen verwendet werden, hierin geben die Jauberpopyzi bis in's Kleinste gehende Inweisungen.

So Kennt de Papyr. Prid. V col. III. 23 sg. ein win einem Huégios stammendes Recept für eine Tinte, die dem bösen TyphonSelh sympathisch üt: hopwiow μελανος βραφή 'Aveudyng, πραγλίτελος (namlich ξινίρνης), γιλοῦ κινάρας, όπι εματος
ἀκάνθου htyurtias, μέλτου Τυφώνος ασβέστου κογίας, ἀρτεμισίας μονοκλώνου κόμμεως ομβρίου (letyteese als Bindemittel) Ber suichtighte Destanditett ist rues fellos ale μέλτος, der Mennig, Minium Pb, Ou, das feutig gelblichrote Bleioxyad, eine Væbindunig von bs, feilen Bleioxyad with the fellen Bleioxyad perception of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selecti

§. 805. Eine wichtige Rolle aber spielten die materiellen συμβολα, die Sympathiemittel aus allen Naturreichen, bei der Herstellung der so oft erwähnten Jauberstatuetten und Jauberfiguren (Lauberzeichnungen): Es lag sehr nahe aufall die Götter, die beschworen werden sollten, schon dadurcheinen magischen Jwang aus zuüben, dass man bei der neafes den betreffenden Gott entweder plastisch in einer Jauberstatuette oder flächenhaft wenigstens in einer Jauber figur (Jauberzeichnung) in effigie Jwang, die Formeln, Befohle, Wünsche des Magiers anzuhören.

Den gleichen Jweik verfolgteman ja auch bei der hufstellung der Götterstatuen in den Tempeln. Man war überzeugt, dass sich die so dargestellte Gottheit in ihrem äydyna niederlasse und es beseele, was alterdings nicht von jeder Götterstatue schlechthin angenommen wurde. Die Beseelung "der Statue war violmehr aneine Reihe von Bedingungen geknüpft deren Kenntnis einen wichtigen Teil der i spatikn Imorfun der Priester und auch der Theurgen bildete Jarüber Schrieben Tophytrus und lamblichus, die beide ein Werk Nepi åyadudtasv verfassten, von denen das erstere, das des Porphyrius, wenigsteus teilweise bei Eusebius in der Noonapaske 'n evapyrkken erhalten ist, er stützte sich darin vielfach auf den Stolker Chairemon und widmete besondere hufmerksamkeit den Götterbildern der Agypter (Börtzler, Die Schrift des Porphyr von den Götterbildern, Diss. Erlangen 1903). Die Schrift des lamblichus dagegen die Photios roch las (cod. 215, 1736 hss.) und gegen die der Christ loannes Philoponos unter lustinian eine Gegenschrift richtete (auch Phrobius be Kämp Rediese Lehre of 7. B. Weap. 17, und schon Cicero De natura deor. II. 17, Crouzer Symbolik 21. 173-9), ist vollständig verloren. Doch Kommi lamblichus auch in seinen ethaltenen. Schriften manchmal auf diese Dinge puriuk, ebenso auch ganz besonders Proclus, was zur Genüge beweist, wie sehr die Neuplatoniker von der Richtligkeit und Wichtigkeit dieses Dogmas von den exploya ägid unter übergeugt waren. Ber auch apo Kryphen orphischen Schriften, die Oracula Chaldatea und der Hermes Trismegistus Kennen das sehr wohlalseinender Lundamentalisätet der Theurgie. All das reicht nat ürlich um Jahrhunderte zurück und deckt sich, soweit man die erhaltenen Splitter dieset untergegangenen theosophisch-theurgischen Literatur über blicken Kann, genaumit den Lauberpapyri.

§. 806. Die erste und natürlichste Voraussetzung ist, dass man die betroffende Gottheit so darstellt, wie sie der Mythus beschreibt, dadurch aber, dass von derselben Gottheit nicht immer und überall dasselbe erzühlt und geglaubt, ihr Wesen nicht gleich vorges tellt wurde, ergoben sich auch oft weit gehende Unterschiede in verschiedenen localen Kultbildern derselben Gottheit.

Ein handgreistiches Beispiel bietendie Kultbilder der grossen Laubergöttin Hecatein Negina, wo sie am höchsten verehre wurde und Musterien besass, die angeblich schon Orpheus gestistet hatte, stand ein Schnitzbildder Göttin mit nur einem Kopf und einem Leib, das Myren geseitigt haben sollte sausanias II 30). Sonst wurde sie aber gewöhnlich mit 3 Köpfen und 3 zusammenhängenden Madchenleibern dargestellt, nach Pausanias zu etosaga grosseita val nut zu nuglevous root innou keyaksi with mit sie der A-

wurde sie aber gewartichen wierst von AlkAnenes, dessen berühmtes Kultbild auf der A-Kropolis zu Athern neben dem Tempel der Ungefügelten Ni-Ke stand (13.08). Die dreigestaltige HeKate fmittleret Kopf Tier, Wolfskopf) erscheint auf einem schwarzen Amuletstein im Louvre ed. E. Michon Melanges d'archéol. et d'histoire 12, p. 422 Daremberg-Saglio Diction.
3. 1p. 50 N° 3741 v. unsere Abbildung. 19. Die Dreigestalt entspricht dem alten Synkretismus Exatin-Eekhyn-Moreurs ef.z. B. Ly. dus De Mens 1810 p. 44, oder Eekhyn-Moreurs ef.z. B. Ly. dus De Mens 1810 p. 44, oder Eekhyn-Moreurs ef.z. der die Trivia des halb horri fica nennt. Aber man stellte sie selbst vier Köpfig dar und solche Statuen verdankten ihren Ursprung dem Grübeln der Mystiker der Spätzeic, denn loannes Lydus sagt Tde mens. 183 p. 41-2 W.; xas zeroakspaov την Έκατην δ μυστικός παραδίδωσι λόγος δια



Abb. 19. Die dreigestattige HeKate. Amuletstein.

SALOV WS ELSTAV TOU NUBOS σφαίραν άναφέρεται, ή δε του ταύρου μυκωμένη δαιμόνιδη τινα μυκηθμόν είς την του άξρος, η δέτου υδρου πικρά καὶ ἄστατος φύδις ย่ง รทุง ของ ซอลของ, ทุ อิยาอง κυνος κολαστική και τιμω-ρὸς εἰς τὴν yῆν . HeKate ist hier nach atter Weise als Mondgöttin aufgefasst vom Monde aber heisst es anschlie-Bend: σελήνη τῶν τεσ σά-ρων στοιχείων κρατοῦσα, wozu ein chaldäisches Ora-Kel (Krol. p. 30,1) trefflich passt. Natürlich muss auch immer Gesichtsausdruck und Körperhaltung der Statue mit dem vorgestellten Charakter der Goltheit harmonieren: των αγαλμάτων ταμέν οξον γελώντα καὶ άνειμένα καὶ χορεύοντά πως ποιούσε, τὰ δ' αὐστηρὰ τῶν ὁρώντων και βλοσυρά άναλόγως ταϊς

των θεων λήξεσι ταϊς έγκοσμίοις (ad l'ratyl. 181 pag. 108). - Dazu Kommen dann noch die Attribute, συμβολα, die auf das Wesen ihrer Götter hindeuten, auch sie müssen natürlich mit dem Wesen des Dargestellten harmonieren undman darf einer Hecateligur nicht stalt der Fackeln einen Mercur-oder Aesculapstab in die Hand geben. Ausdrücklich sagt daher Proclus ad Rempubl. Ip. 246 Kroll: έν τοῖς ἰεροῖς τοῖς ἀγάλμασιν άλλοις άλλα περιέκειτο συνθήματα τοῦν κρειττόνων συνά δοντα τοῖς ἀγάλμασιν, das bezieht sich natürlich auch auf die Hrlund Farbe der Klei der der Götter und ihrer Statuen, von deren symbolischer Bedeutung in den Mythen Proclus im Vorangehenden viel zu sagen weiss. la gerade die richtige Inbringung dieser Attribute und vor allem der sonst nicht bekannten, geheimen ermöglicht erst die Beseelung der Bilder: ἡ teker τική δια δή τινων συμβόλων καὶ ἀπορρήτων συνθημάτων τα τήδε ἀγάλματα τοῖς θεοῖς ἀπεικάξει καὶ ἐπιτήδεια ποιεῖ πρὸς ὑποδοχην τῶν θείων ἐλλάμμφεων (Proclus Ad Cra-

tyl. St.pag. 19 Pasquali). Dass damit noch micht eigentliche Sympathiemittel gemeint sind, sondern bloss Attribute, aus soichen Billerstatuen zußemen, beweist eine andene Stelle desselben Rochus auf (ratyl, p.28 .01 rehotra) (d.h. die heungen) oupstadij novovres ta rijbe tois theory sondand rochen stelle desselben Rochus auf (ratyl, p.28 .01 rehotra) (d.h. die heungen) oupstadij novovres ta rijbe tois theory sondand rochen verselben pund daher auch die Wirkung smöglichkeit der Götlerbilder, so wird es begreifich, dass sich die Nomer nach dee troberung Rome durch flarich, a. 400, und historung des Johnuches der Sollerstatuen als bushangseis darübet biller bellagten at taketas, also und historung des Johnuches der Sollerstatuen als bushangseis darübet biller bellagten at taketas, auch und historung des Johnuches der Sollerstatuen als bushangseis darübet biller bellagten at taketas, also kan der soller sollerstatuen als besteht der sollerstatuen als bellage besteinigen. In sagt verlegte sollerstatuen als habet ein seller historung sollerstatuen als habet ein seller ein seller besteht der sollerstatuen als habet ein seller historie des sellerstatuen als sollerstatuen als sollerstatuen als sollerstatuen als sollerstatuen als sollerstatuen sellerstatuen sellerstatuen als sollerstatuen sellerstatuen sel

Schon in dieser Stelle wird Diony's os-Bakchos mit dem Sonnengolt verschmolzen, was sich auch in den objuSoha seiner Statue ausdrücken muss. Die seit aber, die uns desonders beschästigt, ist die Blütereit des religiösen
Innkretismus und so ist es gang selbstverständlich, dass auch die sauberstatuetten und-siguren unstere Fauberpapyzi wiederholt durchseht heterogene Attiibute den Jusammenssus mehrerer Tottheiten in eine, die eitierte,
erweisen müssen. Auch sür diesen Innkretismus, der unaushaltsam dem husgehen aller Gotheiten in den einen
Herrn der Schöpfung zudrängte, müssen höppa die göttliche Grundlage geben, denn Indohav ipn nou iv xongwois
ie wrybeis, nepi autou, ötots tin, "Hhos, Boo, Ootops, dwaf, his buds, Indohav, lopaiv kai kaipav tauins atjuav te kai dußpawi nous kaivunto, nohvaorteou nvia vasusünst/saokeyew dorow baokev not didvator nuoetusebius kaepan. evang, II. 15,3 Ip. 151 Dind.) Oder: Moutow, Ite poegovn, Inpunne, kunors, towes, Indohav
tis deos etus. (Natalis comes II 6 ma. 150) oder: Moutow, Ite poegovn, Inpunne, kunors, towes, Iloseove, Maetus, Indohav kakhuwovatitas, Itaunis of Hoparotos te khutos Tav Zevste kai Hon, Ihotow, Ibonos, hokoogo) hucherinne
teman sich, was die nohudwung Toss von sich selbsi sagt (n oden S. 683) und vergleiche dazu ihre Anrufung durch.
Claudius Mc Lunam Tsg. Bachrens Poëtae batini min 3p. 163: Tespirant terrae, tu vinculis Tartara cingis stusistro
renovas brumam. Iu cymbala quassas / Sis, Runa, lora esque letes, Iu luno, (ybele!" In jenen Leiten hat man natürlich auch officiell Statuen solcher Luitterwesen vereht, wie das Epigramm beweist: Aivun tiew zur "Osoos syb. Musrenovas brumam. Iu cymbala quassas / Sis, Runa, lora esque letes, Iu luno, (ybele!" In jenen Leiten hat man natürlich auch officiell Statuen solcher Luitterwesen vereht, wie das Epigramm beweist: Aivun einen Volonis syb. Mussolche Statue hatte husonius vor hugen, da ersagt: Mixobarbaron Riberi Artris signo marmoreo in vilkanastra omnium deorum argumenta (i.e. oliphola) habenti: "

damals wichtigslen Jottheilen vereinigle [Zeitschrift für Numismatik Np. 136 (Sallet) of Usener. Götlernamen p. 345 sq.) Unsere Abbildung 20 bringt den Lapyrus des British Museums 1834 Jams. 41. Le dieu suprême y est representé sous la forme d'un Bes avec...huit têles ". W. Pleyte, (hapitres supplémentaires du Livre des Morts p. 128, vgl. Abbildung 21 Museum von Leiden he. D. 311, Pleyte l. c. post pag. 132. Abbildung 22 ceine âhnliche pantheistische Gottheif auf einer Amulettafel aus layence bei v. Bissing Kultur d. alt. heg. 27. 22. Ebenso auf der Rückseite einer Müser vom Jahre 132-3 n. Chr., etn Gärtiger Kopf mit dem Kalathos des Jarapis, den Hörnern des Jeus-Ammon, den Strahlen des Helios, über die rechte Schulter ragt der Dreizack des Poseidons empor, um den sich ein Delphin windet, vor der Drust ein Füllhorn mit früchten (Imhof-Blumer, Monnaies grecques Taf. J. 15 cf. p. 458. feiner Catalog, of the greek coins in the British Museum Alexandria pag. 130 N° 17100sq.) Diese mit allen möglichen Symbolen übertladene Pigur Könnten wir ebenso gut auf einem der sogenannten gnostischen Amulette der für die Gravierung eines Jaubersteins in einem



Abb. 20. Gantheistische Sottheit British Museum Papyrus 1834.

Lauberpapyrus angegeben finden; denn gerade im Jauber suchte man sich auf diese Weise die Kräfte aller möglichen Gotheiten aufeinmal dienstbar zumachen. Für unsere in Tgypten enkstandenen Lauberpapyri ist es besonders
wichlig, dass sich diese TheoKrasie auf ägyptischen Jauberamuleten schon während des Neuen Reiches findet, also schon
von 1500 vor Chr. an; Erman, Rolig. p. 160/15 sagt dies bezüglich: "Oft mischt man auch des besseren Schutzes wegen mehrere der Götler zusammen: man gibt dem Kleinen Houss den lierischen Kopf des Bes, man setzt aus Chnum, Re. Min und
Horus oder sogar aus Chepre, Chnum, Thoth. Min, Andis, Osiris, Mut und Bastet eine Mischaestalt zusammen, die zwar gran.
lich aussicht, die aber gewiss desto wunder Kräftiger gewesen sein wird. [N. unsere Abstitung 23. Hor mit dem Kopfdes
Bes ele. und Abbildung 24: Mischaestalt aus Bes, Isis, Horus, Bastet etc. als Bezwinger von Löwen, NeoKodilon, Schlangen
nach Erman p. 181 N° 97 Bezin hust und 98 Bestin 8677]. In einem Falle wird ein Jolehes Wesen, das Kaum etwas von Amon enthält, als Amon R8 bezeichnet; man möchte glauben, dass die pantheistische Theologie des Neuen Reichs, die
alle Götter zusammenwirft, bei dieser Benennung mitspielt."

9. 807. All'das, die ganze Gestalt, Haltung, Miene, Kleidung, Attribut, ist natürlich notwendig, um das йухдµa guseiner Gottheit in Sympathiezusetgen, dass sich diese Gottheit aber in diesem Bilde tatsächlich nieder lasse, es beseele, ist wesentlich vom Materia! der Statue abhängig und von der theurgischen Weihe, reherh, so dass auch hier zum materiellen obußodor das immaterielle, der "Name", das Wort, die Formel tritt.

Bezüglich der allein zu verwenden den sympathischen Melerie Ühn, sagt dersogenannte lamblichus De myster. γ23 p. 253-4 Parthey: οὐ δεῖ δυστεραίνειν πᾶσαν ὕλην, ἀλλα μόνην την ἀλλοτρίαν τᾶν υξών, την δὶ οἰκτίαν (diesympathisch) πρὸς αὐτοὺς ἐκλίγισθαι, ώς συμφωνεῖν δυναμένην τἵς τι θεῶν οἰκοδομήσεῖς καὶ καθιδρύσεις ἀγαλμάτων ... ὁὐδε γὰρ ᾶν ἄλλως τοῖς ἐπὶ γῆς τόποις ἡ τοῖς δεῦρο κατοικοῦσιν ἀνθρώποις μετουσία ᾶν γίνοιτο τῆς τῶν κριττόνων λήψεως ἐξ μή τις τοιαύτη καταβολή πρώτη καθιδρυθείη·πιίθεσθαι δὲ χρή τοῖς ἀπορρήτοις λόγοις i.e. der Geheimlehre der Theur



Abb. 21. Pantheistische Gottheit. Loidener Museum Ac. D. 311. v.p. 213.

gen), ús kai dià tav μακαρίων θεσμάτων (durch góttliche lisionen) ύλη τις έκ θεων παραθίδοται αυτη δήπου συμφυής δότιν αὐτοῖς ἐκρίνοις τοῖς διθούν. Dabei handelles sich meist nicht um eine einheitliche, einzige Materie, aus der das äyal μα herzustellen war, sondern um das Jusammenmischen vielet, oftsehr absonderlicher Dinge. Mis Belep will ich bloss den Bersicht des Mhenodoros über die Herstellung des hochberühmten Sorapis bildes, eines beseelten. Gnadenbildes kat teopriv, hersetzen (apud Clem Mexandr. Protrepl.c. 4.48 Ipag. 53-4 Dindorf): άρχαίξειν τον Εάραπιν βουληθείς ετγάλιτε, als König Jesostris finach Unterwerfung des grässten Teiles des griechischen Sebietes finach Kehrte, habe orauch zahlreiche geiechischen Künstler nach Ngypten mitgenommen. Er habe ihnen befohlen, seinen Vor-Vater Osiris aufs Kostbarste Künstlerisch darzustellen (dardahöfvar nohutehus) und so habe die Figur Bovafis o dynovogos geschaffen, doch nicht der be-

τύhmte Bildhauer gleichen Namens aus Athen, δε ύλη κατακέχρηται είς δημιουργίαν μικτή καὶ ποικίλη δίνημα γὰρ (Feilspäne) πρυσού ήν αὐτῷ καὶ ἀργύρου χαλκοῦ τε καὶ σιδήρου καὶ μολύβδου , πρὸς δεκαὶ κασσιτέρου, λίθων δε Αξυπτίων ενεδεί οὐδε είς, σαπφείρου λαὶ αιματίτου θραύσματα σμαράγδου τε άλλα καὶ τοπάξου . λεάνας οῦν τὰ πάντα καὶ ἀναμίξας ἔχρωσι κυάνω, οῦ δη χάριν μελάντερον τὸ πρῶμα τοῦ ἀγάλματος, καὶ τῷ ἐκτῆς θδίριδος καὶ τοῦ "Απιδος κηδείας δπολιλευμμένω φαρμάκω φυράσας τὰ πάντα διεπλασεν τὸγ Εάραπιν. οῦ καὶ τοῦνομα αἰνίτετεται τὴν κοινωνίαν τῆς κηδείας καὶ τὴν ἐκτῆς ταφῆς δημιουργίαν, σύνθετον ἀπό τε θοιρίδος καὶ "Απιδος γενόμενον θσίραπις . hthenodoros willauf diese Weise, Sarapis aus Osiris und hρις etymologisch ableiten, doch wird die ζως αποποποείτωπος die-

ser Statue aus allen Metallen, wodurch sie Sympa this mit den Planeten wid dadwich auf den Kosmos wann, auch sonstnoch oftbe. rengtundauch Beimischung der Reste, dievon materie für einen pisstier übrig Kult p. 84.174,21) gehört Keinesi möglichKeiten un auf diesellei seeinesympalhische Verbindun der Statue mit dem jum, Osiris' 2 Stier des Aber schon Apule ius, der selbst eine sehr verdächlige Zauberstatuette mit sich herumführtelv. unten 5.813), sagt Apolo aioc. 62: nonexon

bet Mercurius exsculpi" was sich mit Plinius Hist. natur. 16,14 deckt: " guidam superstitiosires exquirunt maleriam, unde numen exsculpant, et quamquam Priapus haud gravatur ficutnous esso, non tamen idem liceat in Mercurio. Für Ngypten habenwir die gleichen Anschauungen daraus zuertnehmen, dass in erhaltenen Tempelinven-



Abb. 22. Pantheistische Gottheit aufeiner Amulettafel aus Fayence. Nachv. Bissing, Kultur d. alt. Aeg. <sup>2</sup>, Tafel 22. —



Werke Nepi ayahua-Two, überdas Photios folgendes sagt (cod. 215 p. 173 6 459 Bexxer): E or per our o oxonos Ίαμβλίχω θειά τε δειξαίτα είδωλα (του τα γας υποβάλλει τω δνοματί του άγάλ. ματος) και θείας μετουσίας άναπλεα ου μόνον όσα χείρες ἀνθρώπων κρυφία πράξει τεχνησάμεναι δια το άδηλον τοῦ rexvirou Sionery inωνόμασαν/ταῦταγάρ ούρανίας τε φύσεως elvar xakeibev ent is πεσεῖν, έξοῦ καὶ ν επωνυμίαν φερειν συνεστήσωντο Idas gill besonders auch von den Meteor-

zählten Göllerstatuet

mnicht bloss ausser-

lich ganz genau beschrieben, sondern

(Holzarten), aus de-

nensie bestanden, ausdrücklich ange

führl werden (Dümichen, Resultate, Taf.

34-36,39-40). Darüber verbreitete sich auch

lamblichus in seinem

auch die Materien

steinen, βαιτύλια, ν. unten 5. 815 und II 303), άλλα καὶ ὅσα τέχνη χαλικευτική καὶ λαξευτική καὶ ἡ τῶν τεκτόνων ἐπὶ ὅηλω μισθῶ καὶ ἐργασία διεμορ φώσατο. τούτων οῦν ἀπάντων ἔργατε ὑπερφυῆ καὶ δόξης ἀνθρωπίνης κρείττονα γράφει ὁ Ἰάμβλιχος, πολλὰ μέν μυθολογῶν, ἀπίθανα, πολλα δὲ εἰς ἀδήλους φέρων αἰτίας, πολλά δὲ καὶ τοῖς ὁρωμένοις ἐναντία γράφειν ούκ αἰσχυνόμενος. Αυς solche Weise Konnte man sogar Ρεογαπεται-

Abb. 23. Kleine Amuletstole. Hor mit dem Kopfe des Bes, noben ihm der falken Köpfige Sonnengott und die Blume des Nofer tum v.p.

en eine unsichtbar wir Kende Kraft werleihen: So soll das Erzbild einer Stute zu Olympia, dadurch dass ihrem Material das BeKannte Hippomanes beigemongt worden war, ihr nahe Kommende Hengste in Begattungswut versetzt haben v. Plinius 38.49.3 cf. Nelian, Tiergesch. 14.8 u.a.

5. 808. Alles bisher Behandelte bezieht sich bloss auf die unerlässlichen Vorbedingungen für die Besselung. Das Hineinbannen des Sottes oder Damons selbst aber, die eigenos (Euseb. Praep. ev. 5,8, so heisst auch das Einfahren der Seele in den menschlichen Körper: Philoponus Demundicreat. 6.25. 597 A; Philo De Mundo pag. 1151 B. Porphys. De abstir. 1 19)

wurde durch andere Mittel bewirkt und gwar durch immaterielle, durch gewisse "Leben stiftende (Sympathie-) Namen

und theurgische Formoln, wozu dann noch gewisse Charaktere Kamen, mit denen die Figuren zu versehen waren. Darüber sagt Proclus in Tim. 4.240: 01 teke 67ai διὰ χαρακτήρων καὶ ὀνομάτων ξωτικῶν τὰ ἀγάλματα ἐδρῦσαι καὶ διά τινων συμβόλων ἐπιτήδεια ποιείν είς το μετέχειν του θε-อบี หล่า หเขอโฮซิสากสอ สเกอบี หล่า προλίγειν το μέλλον (ρ.287) ή δε τελεστική διακαθή ρασα καί τι-νας χαρακτή ρας και συμβολα περιτιθείσα τω άγάλματι έμψυ χον αυτο έποίησε και έλλαμφυή-Vai napa tou delou (Theol. 28 ηας. 70); ἀγάλματα θεῶν ἔδρυ-ται ἐπὶ γῆς καὶ διά τινου γης και διά τινων συμβόλων επιτήδεια ποιείται τὰ έκ της μερικής ύλης γενόμενακα



Abb. 24. Misch gestalt aus Bes, lois, Ho. rw, Bastot etc. v. p. 213.

λέγειν το μέλλον... όρωμεν γάρτου. (W. pag. 267 E). Wie man sich nun die Weihung einer solchen Statue zu donken hat, besagt derselbe Proclus an einer Stelle, wo er den Kosmos mit einer solchen beseetten und daher oraKelnden Götterfigur vergleich (ad Remp. Il p. 212-3 Kr.): kata rov Τίμαιον (pag. 37ς) αγαλμα τῶν ἀϊ-δίων ἐστὶ θεῶν ὅδι ὁ κόσμος, τε-Acorny (dec die Elorgrois vornahm) μεν είναι του αγάλματος τούτου τον δημιουργόν (der eine Schöpfer von Vranfang), δς έπνευσεν είς αὐτὸν ξωὴν ἀμήχανον ὅσην καὶ ἐποίησεν ἄγαλμα ἐννουν χρηματίζον διὰ τής αύτοῦ κινήσεως τοῖς οραν δυ-ναμένοις και διὰ τῶν ἐν ούρανῷ σημείων τὰ ἐσόμενα λίγον, τῷ δὲ

φθαρτής είς το μετέχειν θεοῦ καὶ κινεῖοθαι παρ'άὐτοῦ καὶ προ-θηκεν περιέλαβεν αὐτο καὶ συνέδησεν, φυλακτήρια θὲαὐτῷ περιήψεν καὶ ἐν μέσοις ἔδρασεν τοῖς κόλπο ις τους ἔερη-μένους νόας οἷον αὐτῶν, εἰ βούλει τῶν ἰῦννων συνθήματα ποῦ ἐκλοῦν καὶ ἐν μέσοις ἔδρασεν τοῖς κόλπο ις τους ἔερη-

Unsere factoerpapyzi haben uns sogazeine solche Formol der Beseelung überliefert; sie sleht im Papyz. Leid. Vcol. 10 l. 45g. Dieterich Pap, mag. 8123; Sooft du dem Totte einen Aufrag (Befeh) esteilen wiltst, lue es, nachdem du den grüssten Obowo (10 v ulyvoror Obooca) genannt hast (Eindry), und voltziehe die Weihe; denn (hier) hast du die Weiheformel das grössten und gottlichen Bewirkens. Der Obowo aber ist der, dessen sieh auch Urbikos bediente. \_ Das heitige Obowo, das wahre, ward (dir) aufgezeichnet in aller Kinge und Wahrheit, durch das alle Bildwerke belebt und alle Totterbilder geformt werden, denn (nur) dieses [Obowo] ist echt, alle andern [Obowo-Recepte] aber, die da in weitschweifiger Weijorni werden. Acm mury dieses (Di φωρ) ist echt, alle andern) (Digiup. Accepte Jacet, are de in weitschweitiget insteen Umlauf sind, die sind lügenhaft in ihren Anweisungen, blass über eine vergebliche (d.h. wir Kungslase) Breite (inv der Jasstellung) verfügend ro i epor Oύφωρ, rò άληθές, δια πάσης δυντομίας άληθους άναγγραπται, δι' ου ξωπυρείται πάντα πλάσματα και γλύφεται πάντα ξάνα (also plastische figuren wie auch bloss eingravierte, gegerichnele fau-bergeichnungen), τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ άληθές, τὰ δὲ ἄλλα, οσα φέρεται διὰ μακράν, ἐψευδηγόρηται μῆκος εἰκαῖον περίχοντα. Plas echte Ούφωρ aberjist elwas, was du geheim halten musst als hohes Mysterium; halt es geheim, halt es geheim !— Der Infang [der Weihelorme]]. Geöffnet wurden die Horten des Himmels, geöffnet wurden die Horten der Eide, geöffnet ward die Bahn des Meeres, geöffnet ward die Dahn der Plüsse ! Erhört ward mein Preuma vom allen Föttem und Daemonen: «denn) gehört ward mein Preuma vom Erden-Preuma, gehört ward mein Preuma vom Erden-Preuma, gehört ward mein Preuma vom Erden-Preuma, gehört ward mein Preuma! Spenisht zien. Pneuma, gehört ward mein Ineuma vom Meeres-Pneuma, gehört mein Pneuma vom Fluss-Ineuma! Jewährt also

carch? Pneuma [d.h. eine Bestelung] dem von mit geschaftenen Bilde (τῷνη' ἐμοῦ κατεσκευασμένω μυστηρίω / denn) Götter nannte ich mit Namen und vie sich an Tewähret Atem dem von mit geschaftenen geheimen Bilde! Halt geheim, hatt geheim das wahre θυρωρ, das in Κύτγε die Wahrheit in sich schliess!! Die Anzufung des θυρωρ [· Jottes]! Hi τεου Μαρειθ. ηι τεου Μονθεκυλιμογηθ, ηι τεου λαρεωθμονκηβ etc. noch 12 ονοματα μυστικά gleichen Katibers; immer durch ηι τεου eingeleitet. Indem der Mysteseine Setle (Ineuma) mit der in allen Regionen und Elementen des Kosmos leben den göttlichen Weitseele in Verbindung seth, öffnet ersich die Pfortenzu allen Regionen und Elementen, den Kosmos leben den göttlichen weitseele in Verbindung seth, öffnet ersch die Pfortenzu allen Regionen und Elementen, der Weitseele) und Jötter und Damonen, und gewinnt soselbst auch Mach über das ausser- und immerweltliche göttliche Pneuma (der Weitseele) und Jötter und Damonen müssen auf seine Beschworzung hin auch die geheime fauberstatuette beseelen und ihr genau so Alem einhauchen, wie allem, was lebt! — Sowar also der Theurg im Stande aus bestimmten Materialen, in bestimmter Form hergestellte und mit bestimmten Httributen versehene Statwer durch bestimmte Formehnend. Namen durch die Sottheit, welche die Figuren vorstellten, zu Beleben, das Söttliche ins Materielte hineinzubannen. Ganz ähnlich bedeutete wohl auch das ungeheuer langatmige Ritual, mit dem der ägypt ischo Friester jeden Morgen die Kleine Kapelle, vaos, der Tötterstatuet ten öffnetelv. Abbitalung 24 nach timan, Relig. p. 58 (Der König öfnetals Priester die Türker die Kapelle, aus dem Tempel die Türker die Kapelle, aus dem Tempel von Abydos), reinigte, zäuchert, dieli-

von Abydos)], reinigte, räucherte, die li-guren ankteidete, satote und begrüsste, anbetete und Cobpries, immer wieder eine neue Weihe und all das hatteden Iweck, den Gott tagtäglich in die Bilder herabyubannen, denn nach ägyptischer Lehre scheint der Gott in seinem Nacs



du Musée Guimet xw. p.75. 173. Nachspa ten Inschriften lässt sich auf diese Kleinen Statuetten im Tempel, die Seele des Gottes nieder, wenn sie aus dem Himmel Kommt herab auf ihren leib v. Dümichen Tempelins christer xx. Resultate 38-41, Erman Rel. 2p. 55 cf.

Letteschint der Jott in seinem Naas

jede Nacht lot gewesen Justin, seine

Jieder waren von einander lasgelöst;
sein Bild in Stücke perbrochen Has

sein Bild in Stücke perbrochen Has

aber der Priester am Morgen sein Weihaber der Priester am Morgen sein Weihaber der Priester am Morgen sein Weihaber der Priester am Morgen sein Weihaber der Priester am Morgen sein Weihaber der Priester am Morgen sein Weihaber der Priester am Morgen sein Weihaber der Priester am Morgen sein Weihaber der Priester am Morgen sein Weihaber der Priester am Morgen sein Weihaber der Priester am Morgen sein Weihaber der Priester am Morgen sein Weihaber der Priester am Morgen sein Weihaber der Priester der Stütes wieder zuwasser üben das Bild sprengte und die

vorgeschriebenen Sebete sprach, schlosseh sich die Stüte Stüte Weißer der Stütes wieder zuseh sich die Stüte Geren Sebete sprach, schlosseh sich die Stüte Geren Sebete sprach, schlosseh sich die Stüte Geren Sebete sprach, schlosseh sich die Stüte Geren Sebete sprach, schlosseh sich die Stüte Geren Sebete sprach, schlosseh sich die Stüte Geren Sebete sprach schlosseh sich die Stüte Geren Sebete sprach schlosseh sich die Stüte Geren Sebete sprach schlosseh sich die Stüte Geren Sebete sprach schlosseh sich die Stüte Geren Sebete sprach schlosseh sich die Stüte Geren Sebete sprach schlosseh sich die Stüte Geren Sebete sprach schlosseh sich die Stüte Geren Sebete sprach schlosseh sich die Stüte Geren Sebete sprach schlosseh sich die Stüte Geren Sebete sprach schlosseh sich der Geren Sebete sprach schlosseh sich der Geren Sebete sprach schlosseh sich der Geren Sebete sprach schlosseh sich der Geren Sebete sprach schlosseh sich der Geren Sebete sprach schlosseh sich der Geren Sebete sprach schlosseh sich der Geren Sebete sprach schlosseh sich die Stüte Geren Sebete sprach schlosseh sich der Geren Sebete sprach schlosseh sich der Geren Sebete sprach schlosseh sich die Geren Sebete sprach schlosseh sich die Ge

Der Vorgang ist so guer Klåren: der völlig un Körperliche pneumatische Eros-Gott oder-Daemon Kann sich unmöglich sofort ohne weiteres mit dem materiell-Körperlichen Jauberfigurchen aus Hachs vereinen, dazu ist ein Medium notwendig und dieses bilden die nverpara der erstichten Tiere, die sich deshalb ohne weiteres mit der materiellen Eros figur verbinden Können, dasie ja eben erst noch mit ihren materiellen Leibern verbunden gewesen sind und nach der Seelenwanderungslehre sich auch weilerhin noch mit materiellen Leibern verbinden werden müssen. Auf diese Weise erhält aber auch die vorherreim materielle Erosfigur Inteilam Pneumatischen und befähigt sie, das (höhere göttliche oder damonische) Pneuma des Eros selbst in sich aufzunehmen. Daber dur sen die Tiere nicht geopsert, d.h. nicht geschlachtet werden, dasonst ihr Prenma aus der Schnittwunde mitdem Blute entströmen wurde. Den personlichen Contact mit der jetzt beseelten, pneumatischen Erosfigur aborstellt der Magier dadurch her, dass er die ovsia des letzten Mediumtiers, des am 3. Tage erwürgten Hahnchens isst: so ist sein Prouma mit dom göttlichen Prowna inder Figur durch das Tier-Prouma verbunden! Etwas

ähnliches werden wir II §. 181 wiederfinden .- Ebenso oder ähnlich verfuhren sicher auch die Theurgen, worauf einerseits obege Stelle aus Proclus, anderseits auch Porphyrius verweist, bei dem Hecate selbsteine Anweisung gab, wie ihräyaλμα μυ besoelen.

tig ; zu ihnen gehörten sicher alle jene Statuen, die als "Palladien" die schützende Gottheit beherbergten und durch ihre Anwesenheit allein schon dem Orte (der Stadt), wo sie sich befanden, alles Gedeihen gewährleisteten, ein solches durch Zauber Kraft, geschaffenes "Palladium, das der Philosoph (d.h. Theurg und Theosoph) Asios schuf, erwähnt das Scholium Venetum zu Ilias 17.811 (Tzetzes Exeg. Il pag. 135). Tu diesen Bildern gehörten natürlich in erster Linie auch die "vom Himmel gefallenen", die als von den Göttern selbst stammend, natürlich schon eo ipso, beseelt waren und Keiner tehern bedurften. Da diese Bilder für das ganze Staatswesen eine ungeheuere Bedeutung hatten, hielt man sie verborgen, um nicht Übelwollenden, Feinden, Gelegenheit zu geben, sie zu entwenden, wie das schon die Niov nepois vom Palladium in Troia erzählte (Dionys. Halic. Ant. 169), oder magisch auf sie einzuwir Ken und ihrer Beseelung zu bezauben (v. oben §. 696). Daher hielten auch die Römer das uralte, angeblich aus Toja stammende Bild der Vesta geheim, ezst beim Brande Roms unter Commodus wurde es Breiteren Volksschichten sichtbar, alses die Vestalinnen vor der Vernichtung drach das Feuer retteten und über die heilige Strasse in den Kaiserpalast trugen.

V. Herodian Hist. II4, für das Jahr 511a.u.c. bezeugen Ähnliches Livius Epit. xxx.; Ovid, Fasti vi 4575g. Valer. Max. 14,4. Kaiser Elagabal allerdings, dersich mit der Vesta vermählen wollte, Kehrte sich nicht an die Geheimhaltung des Bildes, sondern liese sin sein Gemach bringen (Herodian Vb.). In Jesten grasser Not, desonders dei Belagerungen, fesselte man diese Statuen, um so ein fleiwilliges oder ernsungenes Übergehen des Statue ins feindliche Lager oder, seine Rückkehr in den Himmel unmöglich zu machen, das bird ausdrücklich für die Intemis zu Ephesius (Herodot 1.26), für den Apollo zu Iyrus (Lurtius Ruffus IV 3.18), den Dionysus in Chios Polemo in schot Ph.D. 7.95a f. H.G. 3,446), die Artemis zu Erythrai und andere solche beseelte Itatuen berichtet; denn Apolloder sagt ausdrücklich, dass solche Statuen oft nicht am Platze blieben, sondern herumwanderten und deshalb sei auch ein Bild des Kronos während des ganzen lahrs mit einer Wolldinde aeterselt und werde bloss an seinem Festtage Ausdruckten, dass solene statuen of ment any encoun, sondern nerumwanderten und deshalo sei auch ein Bild des Kronos während des ganzen Jahrs mit einer Wollbinde gesestelt und werde öloss an seinem sesttage besiet, ebenso auch die Itatuen des Enyalios und der Aphrodite zu Sparta und die des Apollo und Hera Klas (Macrobius Sat. 18 cs. Lobeck Aglaoph 1.275). Wenn solch eine beseelte Statue in gesährlichen Staatslagen so un-Krug war, durch äussen seichen, etwa Tränen, die Bevölkerung zu beunruhigen, Konntesie das bitter büssen: deshalb warsen ja die Haruspies die Statue des Apollo von Cumae ins Meer Augustin. de civ. Dei 3, n).

§ 813. So gewährten die beseelten Götterbilder ihrer Stadt und ihrem Staate Schutz. Daher weihte auch der Theurg Iulianos (v. 11.5114) im Kriege des Marc Ausel gegen die Daker einen Menschen (d.h. Götter)

Kopf aus Lehm, stellte ihnander Grenze gegen die Barbaren blichendauf und so oft dieseanrüchten, wurden sie duschneue Blitze wieder zunüchgetrieben (lonstant. Psellus ed. Sathas, Bull. corresp.hell.1,1877, 181.), den Alarich behinderte am Übergang
nach Sicilien von Rhegion auseine solche Statue, die die Insel auch vor den Fruptionen des Netna schülzte (Olympiodor bei
Photios cod Bopag. Sela 2059), unter Constantius exfolgten die Barbarenem fälle aus dem Nordemerst, als man dete ander
Nordgrenze vergrabene geweihte Statuen ausgegraben und fortgeschafft hatte. Olympiodor p. 60 a 2559, Daher suchte
sich auch der tinzelme durch solche geweihte Gitterstatuetten zuschüpen, die sogeradene Amulete vorstellten; das wird für houleius bezeugt, der eine Mercurfigur überall mit sich herumführte (Ipologie c. 6139. Not p. 222.59), für Sulla, dereine Apollofigur während der Schlachten im Busen trug (Plutarch Sulla 30), für Neto, der sich unter den Schutz der Dea Spria stellle, deren Figürchen ihm auch die Jukunft enthüllen sollte (Sueton, Neto 56), für den Philosophen Asklepiades mit einer
Kleinen Silberfigur der Himmels göttin (Ammian. Marcell. 22, 13) ele. Solche figürchen nannte man napedopor Veol und verehrte sie auch zu Hause in Kleinen Kapellehen (Zosimus W. 18). Ebenso enthalten auch die Jauber pappri Anweisungen, wie
man solche Jauberstatuellen herstellen Könne die sowohl dem ganzen Hinten auch die Jauber pappri Anweisungen, wie
man solche Jauberstatuellen herstellen Könne die sowohl dem genührleisten sollten.

§. 8 14. für uns aber ist der Umsland besonders wichtig, dass diese beseelten Statuen auch die lähigkeit besassen, die
Zuhunft vorauszuverkünden, wie das mehrere oben milgeteilte Stellen aus Peoclus begreupen. Sollehrte die Statue des Apollon
Dixters, die ein gewisser Krios zu Hause besass, die Späher der Dorer von der späten et Folgten troberung von Sparta durch die Doner (Pausan. B. 13.2), ebenso besass auch ein gewisser Theagenes eine orallelnde Statue der Hekate (Suidas Geayivns). Besonders
Inter

Interessantes berichtet fusebius Hist.cccils. 9,3 Mpag. 422 Dind. cf. Bouche-Lectercy. Il 129-30: Unter K. Maximin 1235-238) id puera. Oeórekvos, dervos kai yone kai novnoó ávno, elidudov te lido pixou pagyaveiaes troi kai yoneelaes (und quaz que Antiochia) telectian de avayvous autinkai punjous dekalle provos elevatoros tekalaquoù e invonoas, pero kai lacilatoria tivo tepateian de de daipun in der statue den laiser gegen die Christen auf, die ausgewiesen werden sollten. Berühmt waren die Orakel gebenden Statuen des Neryllinos in der Iroas, des Mexander und lezegrinus-Proteus que Parion an der Propontis, was beweist, dassiman auch die Beseelung von statuen durch, Heroen annahm (lucian Demotte Percepini; Mhenagor. Supplicat. c. 26; cf. Friedlaender, Sittengeschichte 3.480, M. Croiset Mem. Acad. de Montpellier 1879, Bouché Lectercy 3p. 355-6), hierher gehören auch die 50 Statuen der Danaiden und die ihnen gegenüberstehenden. 30 Reiterstatuen der Söhne des higuptos, in porticu quodam Apollinis latatini, aie postulantious per somnium. Orakel erteilten (Acro im Schol. Lessius stat. IS6). Terade die Verwendung solcher beseelter statuen auch im Wachen und gwar, indem sie die Prester, welche die Statuetten trugen, inspirierten: "Pehitur simulacrum dei Heliopolitani (des Baal-Helios von Heliopolis-Baalbek in Syrien) ferculo, uit vehuntur in pompa ludorum circensium simulacra deorum, et subeunt pilerumque proceres provinciae asso capite longi temporis castimonia puri (cf. unlactum dei Metropolitani (des Vade-Metro von Metropolis-Badioek in syrien) ferculo, uli vehuntur in pompa ludorum etr-censium sinulacta deorum, et subeunt plerumque proceres provinciae raso capile longi temporis castimonia puri (cf.un-ten II. § 843) ferunturque divino spiritu non suo arbitrio, sed quo deve propellit, vehentes, ut videmus apud Antium pro-moveri simulacta fortunarum ad danda responsa "Macrobius Sat. 1.23.13) Nun lässt Macrobius jenen syrischen Golt aus dem ägyptischen Heliopolis feierlich durcheine Priestercommission nach Syrien berufen werden fwobei auf die auffallende larallele in dem Bericht der Bentreschtstele verwiesen sei, übersetzt von Wiedemann Volksmund p. 86s] auffallende lävallete in dem Deriont det Dentreschtstele verwiesen sei, ubersetzt von Wiedemann Polinsmund p. besj Servius, Ad-Aen. 6.68 erk lärt diese Art det Divination geradezu als ägyptischen und ägyptisch-Karthagischen Dresprungs. Dazu passt es vorzüglich, dass auch der unsprünglich phoenicische, späler ägyptisierte Steinfetisch des Amon-Räih der berühmten Amonsoase (Jiwah) genau ebenso Orakel gab; mach Diodor 17.50 wurde nämtich, das Bild des Got-tes von 80 Priestern auf einem goldenen Schiff, das die Sonnenbarke des Rå vorstellte (Curtius Rufus 4.7, mein, Tierkult p.174 (38), herumgetragen, labei giengen die Priester aufs Geratewohl dorthin, wohin sie eben der Wink (die Inspira-tion) des Gottes lenkte. Unmittelbar darauf erwähnt er die Befragung des Sottes durch Alexander den Gossen in et-was abweichender Weise (c.51): "Als die Männer, die den Gott in die Höhe hoben, durch gewisse bestimmte Bewegungen die Antwort erhalten hallen, tat der Priester den husspruch, dass ihm der Gott seine Bitle gewähre. "Hier also scheint sich der Stein selbst bewegt zu haben, was zu den åva-und κατάνεύσεις passt, die andere Schriftsteller vermerken (Eudocia Violar.7s ef. Beudo-Callisthenes z. 31.36 ed. Müller, Silius Ital. 3. 700sg. Servius Ad Aen. 6.68) Ähnlich nichte nach der Bentres chstele die Statue des Gottes, Chunsu, des schön Ruhenden in Theben "an zwei Stellen "zweimal eifrig mit dem Dentees chstele die Iddue des Totles, Lhunsu, des schön fuhendern in Indeen an twee Stellen, zweimat eistig mit dem Kopse Gewährung ([II]] & Lemm, Lesestücke 80 l.7.8. A mm p. 91l.15) auf eine Bille König Ramses II. Jolche selbstän III dige Bewegungen "be- mm III m zeugen" die ägyptischen Den Kmåler aber auch für Amon-Räselbst So solllen einmal nach einer politischen Umwätzung Verbannte turzickgerusen; da führte man an einem Festlage "die Majestäl dieses herrlichen Gottes, des Götterherrn, Imon-Rä, des Götterkönigs hervor; er Kommt in die grossen Höse des Immontempels und lässt sich nieder... Dann opfert man ihm und "begrüsst ihn und der Hohepriester trägt ihm vor, dass jene Irmenin die Oase verbannt sind, dass der Gottweitere Verbannungen in die Oase verbieten möge, dass dieser Beschluss an Den Kiskin geschrieben werden moge und bei jeder Bitte, nickte der grosse Gott sehr, sehr (Brugsch, Reise nach der grossen Oase las. 22. Erman, Rel. 21876). Ja auf ahnliche Weise hat sich wohl derselbe Gott seines Priesters Thutmasis angenommen, der beschuldigt wurde, bei den Scheunen des Gottes Unterschleife begangen zu haben, und brachte seine Onschuld an den Tag (Naville, Inser. histor. de Pinodjem II., Erman p. 188). Auch die Isis von Koptos Blieb einst während einer Procession vor einem "Gensen der Matoi" d.h. der Polizisten stehen, nickte ihm zu, wodurch sie ihm noch viel höhere Ehren weissagte: und der Mann wurde wirklich ein hoher Offizier und Gesandler K. Ramses II. er liess das Wunder in das Isis den Kmal einmeisseln, das er aus Dankbur Keit zu Koptos errichtele (Petric, Koptos Taf. 20 Erman p. 187). Diese, Wunder wirktennatürlich die Priester mit Hilfe irgendwelcher

Vorsichtungen, indem etwa solche Piguren, wie die nicht sellen erwähnten vorvoosnas ra (Sliederpuppen) eingerichtet waren. Doch bediente man sich hiezu auch gewisser Naturkräße wie p. B. des Magnetismus. Ins besagt Nufinus in seiner Schilderung der Serapismysterien (Hist. eccles. Il 28 Migne T. 21 Sp. 5295g): In der gewaltigen Halle des Serapistempels zu Mexandria, erat simulacrum Jerapis ita vastum, ut dextra unum partetem, albrum laeva perstringeret. quod monstrum er omnibus generibus metallorum/ignorumque compositum ferebatur (r. oben \$807), interiores dellubri partetes laminis primo aureis vestiti, super has argenteis, adpostremum aceris habebantur, quae munimento pretiosioribus metallis forent. — erant etiam quaedam ad stuporem admirationemque videntium, quae munimento pretiosioribus metallis forent. — erant etiam quaedam ad stuporem admirationemque videntium, dolis etaste composita: fonestra perexiqua ab octusolis ita erat aptata, ut die, qua fuerat institutum simulacrum solis ad Sarapin salutandum introferzi, diligenter temporibus observatis ingrediente simulacro radius solis per erandem fenestram direclus oset labra Jerapis illustraret ita, ut inspectante populo osculo salutatus Jerapis videretura sole. — erat et aliud fraudis genus huiusmodi: natura lapidis Magnetis huius virtutis esse perhibetur, ut ad se rapiat et attrahat ferrum a set rahere disimus, desuper in laquearibus fixus, cum lemperale sub spoc radio ad libram fuisset positum simulacrum folis] et vi naturali adse raperet ferrum, assurregisse populo simulacrum et in aëre pendere videretur, et ne hoc lapsu propero proderetur ministri fallacia, "Surrexit," aiebant, "Sol, ut valedicens Serapi discedatad propria "sed et multa alia decipiendi causa a veteribus in loco fuerant constructa. — Genau ebenso hatte auch det Baumeister. Timochares zu Alegandria angefangen, den Tempel der Arsinoë, der Sattin und Schwester des Folemaeus II. Philadelphus, aus Magnetstein zu wölben, um darrin ihr eisernes Bild in der Sutir schweben zu lassen, da unterbrach di

§. 815. Γûr die Beseelung von an sich toten Materien bei den Phoeniciern, Kommen wiederganz besonders die nach speciell semitischem Steinfetisch Kult hochverehrten Meteorsteine, die βαντύλια, in Betracht. Γûr diese Bezeichnung ist auf die phoenicische Kosmogonie des sog. Sanchuniathen (nach Philovon Byčlus bei Euseb. Praep. evang. I. 10.16 I. p. 45 Dind.) zu verweisen, oler als Söhne des Vranos und der Geanführt den Hhos (d.h. El., Gott) ὁ καὶ Κρόνος, den Battuhos, den Δαγὼν ὁ καὶ ξίτων und den Athas, Vranos selbst ἐπενόησε βαιτύλια λίθους ἐμφύχους μηχανησάμενος (l.c. 110,23 I. p. 46 Dind.), so dass also diese beseelten Steine auf götlliche Institution des Vryaters zurückgehen.

Einen solchen Wunderstein verwendete der Arzt Eusebios um die Jukunit zu erforschen, unten II. § 303, hier sei aus dem Bericht des Damascius, lita Isid. 203-4, bloss das mitgeteilt, was sich auf die wunderbare Herkunst dieses Steines und sein Nüsseres bezieht: Eusebius sühlte plötzlich einmal zu Emesa (in Syrien am Orontes) gegen Mitternacht das Verlangen, so weit als möglich zum Berge hinzuwandern, auf dessen Sipsel ein ruralter sempel der Athena stand. Als eram Fruss des Berges angelangt war, habe er dort ausgezuht und plötzlich eine seuerkugel herabstützen sehen und in ihreinen grössen Löwen; dieser sei sogleich wieder unsichtbar geworden. Als das Feuer erloschen war, sei Eusebius zu dem Steinen Aningelaufen, habe ihn auf gehoben und gestragt, weichem Gott er gehöre da hebe er geantwortet, dem Jennaios (als diesen aber verehren die Bewohner des benachbarten stellopolis-Baalbest er shos i Soposthervo (poppin riva hteoros.) Darauf hin sei Eusebios mit dem Stein wieder heimgeschrut und habe in dieser Nacht 210 Stadien (c. 34km) zurückgelegt. Dieser Bairvhos seieine vollkommene Kugel gewesen von weisslicher sarbe, im Durchmesser eine Spanne gross, dochorschien er auch machmal grösser oder auch Aleiner, hie und da auch pur pur n.

§. 816. Auch unsere Lauberpapyri schreiben nicht sellen solche Lauberslatuetten vor, doch äussert sich me in folgenden 2 fällen die Beseelung an dem äyahua selbst: Papyr Lond. 122l. 930sg.: Hier isteine Lauberstatuette der Mondgöttin so herzustellen (l. 934sg.):

Nimm Lehm von einer Töpferscheibe, vermisch ihn mit einer Schwefelmischung, schülte das Blut einer bunten fiege hinzu (v. oben §. 423) und some eine ägyptische Herrin Selene in der Testalt (3) wie sie untensim Recept gezichet vorliegt. Dann solgt die umständliche Weihe durch Formeln und Salben mit der Mondsalbe. Hast du dann die Göltin angerusen, die einen ihrer. Engel zur Versügung zustellen, dass er eine gewünschte Person herbeischaffe und du siehst dann die Göltin seueren ihrer. Engel zur Versügung zustellen, dass er eine gewünschte Person herbeischaffe ahnlich imn Pap. Paris 7. 1877s g.: hier ist für eine äyzig einer Jere Ingel zu betressende Person schon herbeischafte ähnlich imn Pap. Paris 7. 1877s g.: hier ist für eine äyzig einer Jere Mauß muss geößnet sein, hinein legtema den Schädelknochen Ingredienzen zu Kneten, das die Hecale-Baubo vorstellt; sein Mauß muss geößnet sein, hinein legtema den Schädelknochen eine. Blaros sessen verwodaiuws das Madchen herbeizwingen soll auf Beschl seiner Iterrin steckel. In den Weichen wird die Staluette mit Jaubercharakteren beschrieben, auf einen Debssus gestellt, doch ist ihm noch ein nitteknov zu unterlegen, auf das Jauberworte und der Beschlige schreiben sind; dann heiseles 1. 1900s; Alye vollen nicht vollen vollen aus eine Schauetten bloss als Medium und die in ihnen incorporierte Gottheit äussert sich nicht durch irgendwelche Erscheinungen an den Staluetten selbst, sondern wirkt leils unsichtbar aus der Staluette heraus oder wird (im Traum) ausschalb ührer sichtbar, v. P. Paris 2. 1840. 2378. 3130; Lond. 461.384sg. Lond. 1221.54 sg.

Leid. Vcol. 91. 2259 Leid. W. col. 3.1.1759. 71. 4559. 81.959.

S. 817. Viel häufiger als Inuberstatuetten erwähnen die Lauberpapyri Lauberzeichnungen. Dabei werden die Götter-

figuren zumeist in Steine oder Metallgegenstände eingraviert, die schon ansich Sympathiemittel sind:

Papyr. Paris l. 1722sq. (Liebeszauber) Aphrodite, Byche, Eros in einen Magnetstein; l. 2130sq. (Bindezauber) Kopfloser Löwe mit dem Isisdiadem, der ein Skelett zu Boden tritt, miteiner Katzein ein tisch von einer Fessel (nunten III. 249); l. 2630sq. (Amulet) He Kate in einem Magnetstein; l. 2877sq. (Amulet) drei Köpfige Hecate in einem Siderit, l. 3114sq. of unten III. 139; Lond. 46 l. 232sq. (Flück bringender Jauberring des Hermes) Käfer und Isis in einen Smaragd; Lond. 121 l. 695 (Traumoffenbarung) der Asklepios von Memphis in einem Ring, gemacht aus einer eisernen Fessel; Leine V. Col. 61. 28sq. (Hücksring) Isis mit 2 Hörnern und 2 Sternen darauf, darauf, sonnenscheibe (sie), runch herum eine Allange, die sich in den Stateser. beisst in einen Taspis; col. 81.26sg. (TücKring) der Sonnengottals strahlenum Kränzter Käfer umgebenvon einem Θράκων ένκυμων, der sich in den Schwanz beisst, in einen Heliotrop; Berlin I 67: 1.143sg. cf. unten II 5.135.

§. 818. Noch häufiger wird die Jauberfigur mit den oben charakterisierten Tinten auf allerlei Schreibstoff geschrieben, der auch den Gesetzen der Sympathie unterliegt; der gewöhnlichste ist der vegetabilische, daher reine sonst aber anschei-

nend indifferente Panyrus, der xápins.
Pap Paris 1. 2014-6 - 2111-7 (Totenbofragung): löwen Köpfige figur, die feuer haucht, mit einem Stab in der Rechten, um die sich ein Spaken vringelt, um seine Kinke windet sich eine abnis aufeine enthaarte und getrocknete Eselshaut. l. 2045.5g = 2117.5g : (Totenbefragung): DreiXöpfigo, sechshändigo Hecate mit FacKoln auf ein Karpas Söblatt, l. 2068=2124-5 (Totenbefragung): Osiris im ägyptischen hufzuge auf ein Blatt feinsten Papyrus, diese 3 Jauberfiguren gehören demselben (Potenbefragung): Osiris im ägyptischen Aufzuge auf ein Blatt feinsten Papyrus, diese 3 Jauberfiguren gehören demselben Recept an v. unten II s. 367, Pap. Mimaut l. 88 sq. (Jwangszauber): Seth-Typhon als esetsKöpfiger Mann mit Schurz und Mantel, in der Rechten eine erhobene Peitsche, in der Linkon einen Stab, zwei nackte, auf ihn zueilende Weiber, die eine mit



einer Geissel die andere niteiner Art gestielten Krone in der erhobenen Rechten (v. Abbildung 26). Papyrus London 121 ?. 257 : Pap. London 122 ?. 65sq. (Traumoffenbarung) Gott Bes mit Krummschwert ist in die eine Handfläche des Anragenden zuzeichnen (v. unten II. § 185); l. 476(Liebeszauber) ein Eúdiov Tupaviakóv auf ein Seeschaltier (v. oben § . 592) (Unterjochungszauber) zwei Ésels-oder OKapi-oder AmeisenbärenKöpfe (Kurzzwei Köpfe des Seththieres v. p. 1015g. 165), die aus einem Rechtleck mit Diagonalen oben herausschauen auf "zeinen"Papyzus; Leiden Vcol.41. 16sq.(Traumossenbarung): Mischfigur aus allen möglichen Gottheiten aus einen "reinen"Leinlappen; c 2.559. (Traumforderung): Ibis Kopfiger Hermes That auf ein Stuck Byssosleinwand (of unter If 190), col. 11 1.27 (Sch zauber) langhaarige weibliche Gestalt, die sitzt und etwas vor sich hinhält, auf den rechten Rügel einer Fledermans, Berlin II. 189-bol Offenbarungszauber): SKarabaeus auf die untere Türschwelle zum Jaubergemach; ?. 166sg. (derselbe Ossenbarungszauber):nackte, geschlechtslose, aber als männlich gedachte Figur, ohne Kops; aus dem Halsstumps ragen sünf Pähnliche Zeichen in beiden Händen Zweige (3) aus einen Fetzen von der Umhüllung eines Blauss(v. 11.8199). §. 819. Lu allermeist sind zu diesen Zauberzeichnungen natürlich auch noch "Namen" und Jauberworte hinzuzuschreiben, eben solche werden auch oft in die Jauberstatuetten, oft nach Itiedern genaubestimmt, eingezitztoder aufgeschrieben, hiezu Kommen dann auch noch die sogenannten Zauberzeichen, zapanzinges.

Diesetzeten auch oft für sich allein auf, un zählige Male besonders auf den Jaubersteinen und plättehen. Darüber sagt Roth, Mythologische Daxiyliothek p. 80: "Im Trunde bedeuteten sie wohl nichts, jedenfalls aber sollten sie von niemand anderem verstanden werden als von den Inhängern der Sekte. "Das ist ganz selbst verständlich, daes sich ebenfalls um äge nza böpßoda handelt, die bloss dem pubsten inhrer wahren Bedeutung bekannt waren. Is sind jedenfalls Symbole im wahrsten Sinne des Wortes und gehen vielleicht auf abgekürzte bildliche Darstellungen der Söller und ihrer Attribute zurück, wobet viele von den Magiern einfach erfunden wurden sie selbst freilich werden behauptet haben, sie hätten diese Jeichen in beseeligenden Visionen während der Izslase geschaut, indem sie ihnen die Götter selbst zeigten. Gewisse zapakiñges Kehren immer wieder, was schliessen lässt, dass gewissen Jauberzeichen eine in jenen Kreisen allgemein anerkannte Bedeutung zukam. Dain ihrer Sestalt ihre sympathische Kraft begründet ist, darf man sie ebenso wenig verändern wie die övöpara Backsopa (v. oben §. 724). Bisweilen haben diese zapakiñges eine starke Ähnlichkeit mit den ägyptischen Hieroglyphen. Wünsche stellte folgende zapakiñges des antiken Iaubergeräts aus Pergamon Hieroglyphen (nach Champolbions Diction. p. 92) gegen.

Wünsch's Godanke ist umso plausibler, als die Hieroglyphen Scepter, Kronen, Stäbe, Geisseln, überhaupt Gegenstände darstellen, die auch als Attribute verschiedener Gottheiten für diese oder als Deutezeichen hinter ihre anders geschriebenen Göllernamen gesetzt wurden und überhaupt die im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr. zu einem Mysterium gewoodene Bilderschrift der atten Agypter bei Fremden als Jauberschrift geradezu praedestiniert war; denn welche Geheimnisse hinter jenen Jeichen damals und bis auf Champollion gesucht und auch gefunden wurden, ist allbe Hannt, von Horanglo angelengen bis zu Kircheris. Inhinr mustagogal v. Erman, Die Hieroglunden. Göschen N° 608)

heimnisse hinter jenen feichen damats und bis auf Champellion gesucht und auch gefunden wurden, istallbekannt, von Horapollo angefangen bis zu hircher's "Sphinz mystagoga" (v. Erman, Die Hieroglyphen, Gischen N° 608).

5. 8.20. Als Sympathie mittelin Kommt auch den χαραντήρες neitrilich die Kraft zu das Göttliche ins Irdisch-Materielle heraßzuziehen unddarin festruhalten, ausdrücklich sagt Frodus Intuclid, p. 129,6: τα λόγια τὰς γωνιακὰς συμβολάς τῶν σχημάτων συνοχηίδας αποκαλεξι diese, winkeligen Symbole sindaber jedenfalls unsere χαρακτήρες v. Krolt,
De ozacul chald. St. Deshalb ihre Verwendung dei der Beseelung von Statuen(v. 5.808), auch in der Nekromantie, zum Horauf- und Festbannen der verwödijuovec (v. II. 3.356). Doch dienten sie bisweilen auch blass als Mittel, das die elokopios in eine Statue oder eine αὐτοφάνεια, eine persönliche Erscheinung des Göttlichen hier auf unserer unreinen Lide erst ermöglichte,
durch ihre, reinigenden Kräfte, denn Γορηγείως sagt: δτι θε φικούσιν οι θεοί τὰ σύμβολα τῶν χαρακτήρων ή Κάττη παραβάλλουσα προς ᾶ φικούσιν οι άνθρωποι μεμήνωνε θιά τούτων 15 θροίος ου πεποθηκε χαρακτήρων οι παλομομος φέα φωτῶν 160 άνθρωποι μεμήνωνε θιά τούτων 15 βροίος ου πεποθηκε χαρακτήρως διασομασθαι |
χαλκοῦ καὶ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου αἰγληθεντος: | τίς δι τὰδο οῦ φιλθει, τῶν δη παθύπερθεν ἐφοστώς | εἰς ἐν αγεισόμενος εἰσω οιλυμος φέα φωτῶν 160 μόνον δ΄ ότι φίλοι οί χαρακτήρες δεδήλωκεν, ἀλλὰ καὶ ὁτιαὐτοὶ πτευγράφονται καί εἰσιν οίον ἐν ἐερᾶ χωρίω τῆ ὑποκειμένη εἰκόνι οὐ γὰρ ἑπὶ γῆς ἐρεῖσθαι ἀλλὶ ἐπὶ γῆς ἐερᾶς ἐδυνήθησαν. ἑερὰ δὲ ἡ εἰκόνα φιρουσα θεοῦ, ἡς ἀρθείσης λέλυταιτο κρατοῦν ἐπὶ γῆς ἐρεῖσθαι ἀλλὶ ἐπὶ γῆς ἐκ λορίων φιλοσοφ δεὶ Łuseδ. Γεαερ. εν. 5, 15 1-2

1. p. 235): § 8 21. Der Theurg lam blichrus βεκάμη βιναι eine Art der Divination, die sich auf diese Eigenschaft der χα
1. p. 235): § 8 21. Der Theurg lam blichrus βεκάμη βιναι eine Art der Divination, die sich auf diese Eigenschaft der χα-

ρακτήρες stützt, indem er sich gegen alle diejenigen wendet, die nach Porphyrius Offenbarungen erhalten ent χαρακτήρων στάντες ώς οι πληρούμενοι από είκερίσεων also auf (harakteren stehend Kenntnis des Künstigen gewinnen, wie die vom götslichen Geist Baseelten (de Myster. 3. 13 p. 129-32): Diese Methode sei zwar wegen ihrer leichten Durch führbar Keit sehr be Kannt und beliebt, daßei aber voll von unenträglichem Lugund Trug und hat mit der Anwesenheit, des Söttlichen nichts Jutun, denn sierust in der Seele ohne tingressen der Götter bloss eine leichte Erregung hervorsganz verschieden ist von der ekstatischen Verzückung, deren der wahre Theurg mit großer Mithe nur im Anschauen der wahrhaft Gettischen teilhaftig werden Kann (v. unten II § 109 sg.) und vermag infolge ikrer Schwäche Wossein dun Kles (undeutliches) Trugbild her vorzurufen, da die Seele des Schauenden bei dieser Methode bisweilen durch die schlechten daemonischen Theumata erregt wird Votyurupn, da sue selee des Schauenden bes dieser Methode cistoeten durch die schlechten daemonischen Ineuma de creep with (nicht aber durch das Pneuma der hehren, Lichten Gölter). Denn hier fehleneben die Vorbedingungen für das Schauen des wahr-haft Gettlichen, die takis tig Oppositias, die öswaturg ir nohlag jedora tornovav typorn, die veopoi, die einte fiarund die andern dynotition, also alles, was den ie parisco fivos des Thewarn ausmacht, nur etwas ganz Hüsserliches wird beachtet und noch dazufür eine einzige Stunde: das blosse Stehen auf den Charakteren!

Unsere Lauberpapyri etwähnen sehr oft diese zapautiges, oft einfach als anviponara auf den Amwieten, und bieten eine fülle dieser Krausen Jerichen; v. Papyr. Paris l. 2705-6. Kond. 461.315. 358 sg. Lond. 121, l. 196. 202 206 209 2175g. 400 4075g. 423-4
429-30 597-8 607-8 888sq. 926-8 991 995 sg. Lond. 124 1. 29-30; Berol. 1 268, Il 41-2 153, 154-6, 158. Leid W. col. 131. 21sq.

## 6. Kapitel.

Norbedingungen für das Gelingen des Zaubers: Beachtung von Zeit und Ort; die Reinheit "besondere Vorschriften für die notwendigen Teile jeder Lauberhandlung: für das Opfer, die Anzufung, die Entlassung und das Schutzmittel (Amulet).

S. 822. Wer Kenntnis vom Wesen der Götter und der Zwischenreichbewohner besitzt, wes weiss, welche Tiere, Pflanzen, Steine, Minerale, Metallound Parben den verschiedenen höheren Geschlechtern sympathisch und antipathisch sind wer endlich die wahren Namen "Kennt und die zwingenden Formeln, der Kannauf Götter, Erzengel, Engel, Daemonon, Heroen und Körpeifreie Menschenseelen einen so gewaltigen Einfluss ausüben, dass ihm alle diese höheren Wesen dienstbar sind.

Und doch reicht all dieses Wissen "noch nicht aus für sich allein den Kundigen, yvwstikos, auch zum Magier zu machen: um auf Grund dieser Er Kenntnis, dieser yv wors Jauberwirkungen zu erzeelen, muss der Lingeweihte noch eine Menge Dinge beobachten, die das Gelingen des Jaubers bedingen und ihn erst in Stand setzen, die Kräfte der Unsicht baren seinem Vorteil dienstbar zumachen, seine Gnosis in die Praxis umzusetzen. So genügt es noch Keines wegs, wenn ich z. B. weiss, welcher Sotteinem bestimmten Damon als Herr übergeordnet ist, welche Pflanze, welcher Stein diesem Gott und diesem Daemon sympathisch oder antipathisch ist, wennich die almeria örojuara dieser höheren Wesen Kenne und die énavaykor lóyor, auf Sound dieses Wissens allein, wiewertvoll es auch ansich sein mag, Kann ich den Gott oder Damon nicht sichtbar machen, ich vermag es nicht, ihn zum Anhören, zum Erfüllen meiner Bitten, beziehungsweise Beschle zu zwingen, denn all das isteben nichts als Wissenschaft , als Theorie.

Erst wenn ich weiss, warm und wo und wie ich diese Er Kenntnisse zu verwerten habe, in welcher Verfassung ich mich selbst dabei befinden muss, erst dann Kann ich das höhere Wesen nach meinem Willenbeein stussen und zaubern, d.h. Dinge wir Ken, die sonst dem Menschen völlig unmöglich sind, denn gerade vom "wann" "wo" und wie" ist die Sympathie und Antipathie abhängig, jenes eigentümliche Verhältnis zwischen dem sichtbaren, wahrnehmbaren Irdischen und dem unsichtbaren Überirdischen, auf Grund dessen eine Beeinflussung dieses durch jenes möglich ist Denn eine Materie, ein "Name", eine formel, die heute und an diesem Orte unfehlbar eine ganz bestimmte, von mir beadsichtigte Lauberwir-Kung auslösen muss, wird morgen oder an einem andern Ortenlweder gar Keine Wirkung tun oder in anderer Weise, als ich es beabsichtige.

Gerade bezüglich dessen, wann, wound wie der Kundige "der Eingeweihte "seine yr wisis anzuwenden und in dia Praxis um zusetzen hat, bestehen zahllose ins Kleinste Detail gohendo Vorschristen, wienschterst die Zauberpapyrileh.

ren, sondern auch schon die wenigen Stellen bei Schriftstellern beweisen, die ausführliche Beschreibungen magischer tionen bieten. Sieht man sich diese Stellen näher an , so macht man die Erfahrung, dass hier fast nur jene Anweisungen über das vann ", wo "und wie "gegeben werden, also bloss die Vorausselpungen für das Jelingen des Jaubers, während das varum hier gumaist gang unbeantwortet bleibt.

Manlese z.B., was Ovid von Medea berichtel, da sie den Verjüngungszauber an dem greisen Aeson vornimmt, eine Manlese J. B., was Ovid von Medea Gerichtel, da sieden Verjüngungszauber an dem greisen heson vornimmt, eineBeschreibung, die in allen Einzelheitenso sachkundig anmutet, dass sie einem Jauber papyrus entnommen sein könnte,
ich setze die im Betracht Kommenden Stellen daraus her (Metam 7. 1795): §. 823. Drei noch sehltender Nächte, bis ganz
sich vereinten die Hörner szum vollständigen Kreis. Sobald im vollesten Glanze als eingediegenes Rund auf die Erd herschauete Luna, geht sie hervor aus dan Kaus, in entgürtete Kleider gehüllet, nackend den fuss und nackend das Haar
um die Schulter gegossen. Vind sie erheit den Schrift durch mitternächtliche Stille, Johne Geleit umschweisend. Der Mened
das Gewild und die Vögel satmeten ruhigen Schlaf, rings schweigt die Hecke geräusehlos, sings das Schlummernde Laub, es
schweigt der lawige Himmel, frege nut blinktidas Gestüre, Impornun hebend die Atreht sie sich dreimal herum, mit
dreimal geschöpsetem Wasser sprengt sie sich dreimal das Haar und stimmt drei faches Geheul an, dann auf dan harte Ert
de das Knie gebeuget, beginnt sie: Nacht Vertrauteste du den Geheimnissen, und ihr Gestirne, die ihr der tragenden Gest
nachtolat mit der goldenen Kuna, dus Desihauntioe auch. Mithundise unsten Beginnen sund Mithelferin stels und diedu nachfolgt mit der goldenen Luna/ du Dreihauptige auch, MitKundige unszes Beginnens/und Mithelferin stets, und diedu der Tauberin Bannspruch/und sie selbst,o Erde, versorgst mit mächtigen Kräutern, Jauch ihr, Winde und Küfte, ihr Berge und Ströme und Teiche, Sötler der Haine gesamt und Sötler der Nacht, o erscheint mir!... Nunsind Säfte mir not, durch die er newert das Mer/jugendlich wieder erblicht und feisch anfange das Leben-Und ihr gewähret sie mir, nicht blinken umsonst die Gestirne, /nicht umsonst von den Nacken gestügelter Irachen gegogen/Kommt der Wagen Laher! Undes Kam der Wagen vom hether! ....... Medea besteigt ihn und sammelt in Thessalien, am Ossa, Telion, Othrys, Findus, am Olymp u.s.w. die nötigen

Lauber Kräuter, und Kehrt nach 9 Tagen und 9 Nächten nach Kolchis zurück (v. oben § 464):

"Kommend bleibt sie stehn diesseits der Schwelle und Pforte, nur vom Himmel bedeckt und meidet geschlechtlichen Um gang. Hierauf stellet sie her zwei geheiligte Rasenaltare, seinen der Hecate zechts und sin Keden audern der Jugend. Michael dann umher Weik Kiauf und Wildzebische des Waldes. Ihn sern gräbt sie dann auch in die Erd zwei Truben zur Tührung. sopfe sodann und stösst sehwarzwolligem Vieh in die Kehlen schnei dendes Frz und beströmt die tiesen Truben mit Blute. Selst de züber geneigt das Geschirr voll lauteren Honigs zund auch lauliche Milch im ehernen Opfergeschirre, zusteist zusteich mit Gebet die unterirdischen Mächte. Laut zu dem Schattenbeherrscher und laut zur Prosezzina stehen, dass sie dem Greis nicht eilen den Lebens hauch zu entwenden. Mis sie jene gesührt mit Gebet und langem Gemurnet, sheiset sie Greis nicht eilen den Levens hauch zuerwertaen. Ins sie eine gesunne me Levenna langem wentereigt des Neson's Leib, den welkenden, zu den Altären bringen und zuwert ihm Schlaf, den Eingeschläferten steer nem Entseelten gleich, auf untergebreitele Kränter. I fern den Jason nunmehr, fern heisst sie die bliener hinweg sie ermahrt, vom Geheimmis die welstlichen Blicke zu wenden. Ischleunig gehorcht man dem Wort. Medea mit dem Haupthaar gehot nach Bakchanten art um die brennenden Operaltäre und Kleinspaltigen kien, in ein der Grube getauchet, frundet sie auf den Maren und heiligest dreimal mit Hammen, dreimal mit Masser de tn der Fruse gemeinigen Schwefel. — Noer das Zaubergemisch im gestelleten Kessel aus Erze/brodett indes aus Grausen und schwillt mit weisslichem Schaume. Murzeln siedet sie dort, im haemonischen late gegraben, Samen zugleich und Ob men zugleich scharfbeizende Säfte. Dazu fügte sie Steine, gesucht im äussersten Osten, Jauch gesammette Feuchte des ü-bernachtenden Mondes Jund die verzusenen Lugel mitsammt dem Fleische der Eule, Jauch gerschnitt nes Textröse des Wer wolfs, der aus dem Untier/schnell in Menschengestalt sich verwandelte; nicht auch ermangelnsliess sie den schuppi der afrikanischen Schlange, micht die Leberlappen des lang hinlebenden Hirsches und von der Krähe das Haupt, die lebt neun Menschengeschlechter (v.oben 5.25) – Alssiemit solcherlei Dingen und lausend unnennbaren andern/fert gestellt ihr Geschenk, das Todeslos zu verschieben, rührt sie alsbald mit dem dorrenden Ast der edlen Olive/alles men im Ery und mischt das Untre zum Obern". (238-78, 285-93). \_ Dann öffnet sie dem Aeson die Halsschlan das Blut ausströmen, füllt ihm die Jauberbrühe ein, worauf Aeson, zu einem Dreissig jährigen verjungt, wie

Hier lesen wir eine Unmasse Vorschriften, die sich alle auf das "wann", wo" und wie "beziehen, von deren Beobachtung das Gelingen des Jaubers abhängt. "Warum" aber Medea den Drachenwagen gerade drei Ta ergwingt, "warum" sie die Jauber Kräuter gerade durch I Nächte und Tage sammelt, so dass der eigent liek 7. Monatstage, bei dem dritten Vierlel, vorgehommen wird, "warum" sie dabei stets unter freiem Himmel bleibt, in er tetem Gewand, mit gelöstem Haar, "warum" sie houtt und das nachte Knie bei der Enaordy andie Erdgöttin un nische Hecate auf den nachten Boden stommt, warum "sie während dieser Jeit geschlechtlichen Um lich warum "sie gerade schwarzwollige Schafe opfert, das wird nicht gesagt; denn dies fällt in das Gebiet der Laube und mit der Theorie gibt sich diese plastische Schilderung des rein aussertichen Vorgangs nicht ab. Dasselbe gilt aber auch von allen andern bei Schriftstellern ergählten fauberhandlungen und grösstenteils auch für die fauberpa riselost, denn auch diese sind im allgemeinen nichts anderes als Inweisungen, wie man einen Jauber vorzunehmen hat, berücksichtigen also fast nur das "wie" wol" und "wann", während sie das "warum "meist ganz auser acht lassen. So unterscheiden sich die Jauberpapyri von den bei Schriftstellern geschilderten Jauberhandlungen nur
darin, dass sie in der Darstellung des "wie" vollständiger und systematischer sind als jene.

Über das "warum" dagegen unterzichten uns besonders die gelegentlichen Bemerkungen bei Philosophen

und Theosophen, die es auf die Theorio des Zaubers abgesehen haben, und inderpseudo-jamblichischen Schriftneoù puscopelw hat sich sogar einganges Handbuch über die Theorie der Theungie und Magie bis auf unsere Leit erhalten.

Von ausschlaggebender Bedeulung für das Verständnis des, warum", das dem, wie zu Irunde liegt, ist die antiko Aussasung vom Verhältnis des Unsichtbar-Voerirdischen zum Sichtbar-Irdischen und von der Wechschürkung des einen auf das andere; unter diesem Gesichtspunkt lässt sich sliesten michtbar-Irdischen und von der Wechschürkung des einen auf das andere; unter diesem Gestichtspunkt lässt sichstiesten prüderer unschwer erklären. Dabei zeigt es sich, dass siebst ganz wiedersinnig Klingenden, als baarer Humbug erscheinenden Bestimmungen doch stets eine, wissenschaftlich "theoretische Trundlage zu-Kommt, anderselbst hochgebildele Geister des 4. und 5. Jahrhunderts ebenso überzeugungstreu sesthielten wiedtwa ein tycko de Brahe im 16. Jahrhundert an den, Wissenschaft "der Astrologie. Uns seilsch Kann eine solche auf Hirngespinsten ausgebaute und in Trugschlüssen verankerte Theorie von den Gittern, dem Jwischenreich, dem Kosmos und ihren Wechselwir Kungen zu ein ander nur ein Lächeln abnötigen, ihre Bedeutung in völkerpsychologischer stinsicht aber rechtserlich dechein Lüngehen auch auf diese Krausen stade, die hochbegabte, hochentwickelte Völker mit hervorragenden Geistern ander Spitze vor grauen seiten gewandelt sind.

§ 8.24. Line ganze Reihe der im obigen Verzüngungszauber Medea's genannten Bestimmungen sinden sich auch sonst

§ . 8.24. bine ganze Reihe der im obigen Verjüngungszauber Medea's genannten Bestimmungen finden sich auch sonst wieder sowohl in Beschrei bungen magischer Apdizer; bei Schriftstellernwie auch in den Receptensammlungen der Zauberpapyri, denn wie mannigfaltig die Bestimmungen für die Ausführung welches Jaubersauch immer sein mögen, fast regelmässig finden sich genaue Vorschriften hinsichtlich der Jeit, des Ortes und der Vorfassung, in der sich dieum Jauber dire XI beteitigten Personen befinden müssen Dazu trelen dannnoch genaue Bestimmungen hinsichtlich des Opfers, der Anzufung, der Entlassung und des Schritzmittels (des Amulets) für den Magus, da jede vollständige Zauberhandlungdaraus bestehenmuss.

An dieser Stelle Kannnatürlich nur das hiefür allgemein in Betracht Kommende behandelt werden und zwar ohne Beschränkung auf die bestimmte hit des Offenbarungszaubers; die speciellen Bestimmungen für diesen werden bei Behandlung der von Schriftstellern und in den Jauberpapyri überlieferten Offenbarungszauberhandlungen berücksichtigt rund auch nach dem Gesichtspun Kt des "warum" besprochen werden.

§. 825. Ich wende mich daher hier der Darstellung jener Bestimmungenzu, die wir hins icht lich der Leit der Zauberhandlungen in den verschiedensten Beschreibungen und Recepten vorfinden.

Junächst lässt sich feststellen, dass jede Art von Jaubez gumeist bei Nacht vorgenommen werden muss. Darüber bemerkt Abl (Apologie p. 194-6) im Amschluss an Apuleius Apol. c. 47 p. 54.17 thelm. Magia plerumque noctious vigilales et temebris abstrusa. "Wir haben oben gesehen, dass die Sottheiten der Nacht und der Tiefe Schutzhorzn des Jaubers sind (cf. Abl p. 1205g), für beider Veretrung und Beein/tussung ist die Nacht, das Jlunkel, die geeigneliste Jeit (Abt verweist auf V. Kehr. Quaest. magie. spécim. 10, 9, 11, Jedo p. 92, £. Samter, familienfeste p. 112. Stengel, Friech. Kultusalterl." 133. Roschet, Selene, p. 86, 87 Anm. 343). Darum rußen die Nacht direkt an Medea und Lanidia. Ovid, Nelam. 7.192: "nor, ait, arcanis fidissima, quaeque diurnis/aurea cum l'una succedits ignibus asstrat."
Horay, Epod. 5. 51. Hox et Diana, quae sitentium regis, Jacana cum funt sacra/nune, nunc adeste! "Bei Nacht abeiten die Jauberer bei Tibull [15, 55.: . ] pse ego velatus filo lunicisque solutis fvota novem Triviae noc te sitente dæti! cf. 18.18. Num te carminibus, num te pollentibus herbis devovit lacito tempore noctis anus. \*cf. auch Horay, Sat. 13.205. [hpuleius Metam. 1122. III 21. III stops, und Lucian Philopsoud. 14. Menippus (Mithrobarganes), ebenso Simaitha Theotritild. 2.10-1 ἀλλά. ξελάνα μαϊνε καλδον τὶν γὰρ noταείσομαι ἄσυχε δατμον und με 16-6 ; γατίρε ξελαναία λιπαρόχου, χαίρετε καλλοι αστέρες, εὐκάλοιο κατ αντυγα Νοκτός ὁπαδοί Jund - υοπι man mit Riess. Iludicist πυραγετιτίτο οπ. Απετίσα Journ. of Philol. 24, 1903, 42539, die Spene in Pindars I. Olympischer. Ode einen magischen. Töttermang nenmen Kann - auch Γείοργίν. 1359; typus ἐλλύων πολιας αλος οίος ἐν ορογα ἀπονε βασύκτυτον Εὐτριάντα Στρεφίνα 1559 (μπο das Schol. 1004, Drachmann, 5.176: οίκεῖος οἱ καὶ ὁ καιρος προς είναν βασύκτυτον Εὐτριάντα διπαρίσος, daru das Schol. 1004, Drachmann, 5.176: οίκεῖος οἱ καὶ οίκαιρος προς είναν είναν βασύκτυτον δύτριανανα 1559 (μπο μπο ποκικίνη πολιας σεν ορογα έπου πολιας σεν είναι μπο σεν είναι μπο πολιανος πολιας είναι μπο π

όψε ἡ μέσης νυκτός; Lond. 125, 1.3Κ.: ἐλθων θὲ ἐπὶ τὸν τόπον παρὰ ποταμὸν ἡ θάλασσαν ἡ τρίοθον νυκτός μέσης θὲς τὸ κρανίον χαμαὶ καὶ [πλησίον τῷ σῆς (ergänzt von höt p.195 n.14) ἀριστερῷ ποδὶ; Paris 3089: πρᾶσα νυκτός; 3151: ἐπάθων δι' ὅλης νυκτός ν. sonst ποch papyr. Lond. 121 l. 426; Paris 1328; 1700; 2090; 2090; Indices der Papyri unter ἀνατολή ἐσπέρα νυξ ἀψέ, δελήνη. Wenru der Magier irgendetwas am Tage vorzunchmen wünscht, so braucht er dazu besondere Riten: Papyr. Paris 73: ὅταν θὲ μέλλης καθ' ἡμέραν ἐν τῆ άγνεία ἐσθέεν καὶ κοιμασιὰα, εἰπε τὸν λόγον... dieser λόγος ist dann anders als der, welcher im Anfang der πρᾶξες angegeben wird (Abt). Unter Umständon Kann das DunKel der Nacht durch hünstliches Mankel ersetzt werden, ἐν οὐκω ἐπιπέδα χωρὶς φωτός werden αξαμθετhandlungen des papyr. Lond. 121 l. 793 W. vollzogen. Abt verweist auf Headlam, Classical review 1902 l. 54, Artemidor Oneirocrit. I 36, Heim Incantament. 25, 32, 165; Hubert beit dei Daremberg-Saglio III 2.1516. De Jong, De kpuleio p. 61 etc. Soweit Not.

In vielen fällen ist die Nacht schon durch die Art des vorzunehmenden Laubers als feit für die noäfes bestimt, so bei der Traumdivination, ganz besonders bei der Nekromantie, bei der officiellen sowohl wie bei der magischen, denn die verwoda'yover Können das Sonnenlicht nicht aushalten.

So sagt z. B. Aeneas von Jaza: άμα γοῦν ἀνέσχεν ὁ ἥλιος καὶ το φάσμα διαλύεται (Theophrast. p. 20 ed. Boiss)

Die Bevorzugung der Nacht ist für den Lauber aller Völker und Jeiten charakteristisch für den assyrisch babylonischen Lauber v. r. B. Fossey Magie l. 48sq). Derwahre Grund hiefür ist der von Not ober namhaft gemachte:
bylonischen der Nacht und der Tilfe gehen natürlich in schroffstem und auch feindlichem Gegensatze zum Licht
der Sonne und daher zum Tage Nehr richtig sagt daher Gregor von Nazianz, Contra Iulianum 155 Sp. 575q; κατηρι
δ Ιουλιανός μεν είς τι τῶν ἀδύτων τῶν τοῦς πολλοῖς ἀβάτων καὶ φοβερῶν... ἐστι γαρ δῆ καὶ τουτο είδος μαντείας αυτοῖς, ξόφω τινὶ καὶ ὑποχθονίοις δαίμοσι περί τῶν μελλόντων συγγίνεσθαι, είτε ως σκότω χαίρουοι μᾶλλον, ἐπεὶ καὶ εἰσι σκότος καὶ σκότους δημιουργοὶ τῆς κακίας, είτε ως φεύγουσι τὰς ἐπιμιξίας τῶν εὐσεβῶν
ῦπερ γῆς καὶ διὰ ταύτας ἀσθεν εστέροις.

Auch hier also sucht Iulian Künstliches Dun Kelauf. – Dazu Kommt auch noch der Umstand, dass der Jauber profane Jeugen zu scheuen hat, worüber II § 32 sq. Auch sind die Magier ja vielfach bewusste Betrüger gewesen, so dass
auch die Bemenkung des Apollonios von Iyana aus seiner Verteidigungsrede vor K. Domitian nicht unbegründet
ist (Philostrat. Vita Apoll. 8.6(2): "Die Jauberer fliehen die Tempel der Sötler, die ihren Künsten Feind sind, und hüllen sich in Nacht und Verborgenheit, indem sie den Toren, die ihnen glauben, weder Augen noch Ühren zu haben gestatten. "So Konnten sie sich zugleich auch den Augen der Obrigkeit leichter entziehen, enthielten doch
sohon die Zwölftafelgesetze Bestimmungen gegen Schadenzauber Apuleius, Apologie c. 47 p. 54. 14sq. Helm: "magia ista, quantum ego audio res est legibus delegata; iam inde antiquitus xII tabulis propter incredundas frugum inlecebras interdicta; "v. Abt p. 132 p. 93q. und unten II § 51). – Am längsten hat sich naturgemäss die Bobachtung der Nacht als Jeit für das Handeln in der Medicina magica ethalten und bis aufunsere feiten fortgeerbt; darüber interessante Berichte besonders bei Heim Incantamenta z. B. N.º 9. 25. 32. 96. 124. 165. 205.

§. 826. Da nun die griechische Zauber göttin xar it oxiv Hexate mit der Mondgöttin identisch ist, so ist es ganz selbstverständlich, dass man bei dem Zauber die Mondphasen besonders berücksichtigte.

Dennes lag auf das Hand any unchmen, dass dem Vollmond eine ganz andere Kraft und Bedeutung zu Komme als dem Neumonde, dem zunehmenden Mond eine ganz andere Mikung als dem abnohmenden. Zumal da man in auch in der Candwirt-schaft den verschiedenen Mondphasen verschiedene Einwirkungen auf dem Mohl und Wehe der Pflangen- und Tierwelt seit gewiss uralten Jeiten zuschrieb, zum Teil nicht ohne Grund (v. hierüber z. B. Plinius, Hist. nat. 18, 75/32). Daher finden wir in den fauberpapyri sehr viele feitbestimmungen für die Apakers, die sich auf die Mondphasen beziehen, z. B.:
Papyrus Paris 26-7: προαγνεύσας επτά ήμερας. .. που της σεληνης d. h. 7 Tage vor dem Vollmond halte dich rein. lin der Vollmonds nacht wird dann der fauber vorbereitet und bei Sonnenaufgang vorgenommen, v. l. \$2.59, wo es für einen andern fauber deutlicher heisst: προαγνεύσας επτά ήμερας τοῦ τὴν δελήνην πανσέληνον γενέσθαι ἐναθμών καὶ ἀνεψετῶν ἀπεχόμενος... εκλήνης οὲ πληρωνεύσης tu dies und jenes, wornt die πραξες beginnt. London 47, 2 wird vorgeschrieben, dass die κλήσις νοισφουνεύσης του τηληνουσής άμεινον δε ἐν τη ἀνατολή; Paris 1. 2221 ist bei einem κάτοχος die Defixionstafel σελήνης ουσης εἰκ) διαμέτρου ήλιου δεί dem Trabe eines ἀωρος την εστασάθει, ebenso auch in den demotischen Γαυθετραρηνεί εκληθοιρισμόν για είναι επε Εκαποπαπίε mil Hilfe des Mondgottes): Tuedas, wenn der Mond das Uzat[«Vollmonds-) Auge füllt. "Oler andero Phaser: Pp. Leid. V. 11, 29: Τοιταίας ούσης τῆς θεοῦ also am 3. Tag des zunehmenden Mondes aufgustellen; im Leid. V. col. 11. 1. 28-9 ist ein Pluch-

zauber, der unheilbare Schlaflosigkeit verursacht τριταίας ούσης τῆς θεού in Scene zu setzen καὶ ἄυπνος τελευτήσει μὴ διαμηκύνασα ἡμέρας ἐπτά; im Papyr Paris 16259, wird bezüglich eines Öfenbarungszaubers gesagt schτήσει μὴ δια λεκάνης αὐτοπτον (τον θεόν) ἐν ἢ βούλει ἡμέρα ἢ νυκτὶ ἐν ὡ βούλει τόπ ῷ θεωρῶν τὸν θεὸν ἐν ὑθατι...
die Weihung der Schale aber, durch die sie ihre Jaubertkraft τhält, muss erfolgen οἰα βούλει ἀνατολῆ τριταίας οὐσης τῆς σελήνης, also am 3. Tage jedes beliebigen Mondmonats; an diesem Tage aber muss man noch ἡλίου με σουρανέοντος ώρα πέμπτη eine Beschwörung des Typhon-Seth vornehmen, der hier als jenes Wesen erscheint, dem
die in die Schale zu bannenden κρείττονα γένη unterworfen sind, Berol. Il. 235: hier wirdein Mittel, unerhörte
Gedächtniskraft zu erlangen, angegeben; dieses Mittel nie ini ἡμέρας ἐπτὰ νήστης ἐξ ἀνατολῆς οῦσης τῆς σελήνης;
ein Offenbarungszauber des Papyrus Berol. Jl. 143 ist vorzunehmen ano ἐβδόμης τῆς σελήνης μέτρις ὅταν ὑπακουση καὶ σύσταθῆ δαυτῶ ἡ Κτοlls Anderung im Philol. 54 565 ist unnölig), mil 1. 45 59, werden die Jewangsopfer
genau auf die der ersten erfolglos gebliebenern Anzufung folgenden ↑ Tage verteilt (v. l. 141 wo eine andere lersion anqegeben ist); im Pap. Lond. 46 l. 344 heisst es für einen Defixionszauber: κρεῖσον δὲ ποιεῖς σελήνης μειουμένης
das ist deshalb besser, weil bei abnehmendem Mond alles Ceben stockt und auch in Nonahme begriffen und geschwächt
ist); Paris l. 2389 ist eine Zauberfigur des Hermes κατά θεοῦ νουμηνίαν zu verfertigen und zu weihen... Papyr. Paris l.
2711: hier ist das ἐπιθυμα bei einer Anhich im Pap. Lond. 46. 236 für die Weihung eines Zauberzings des Hermes: ἡμέραι ἐν αἶς ποίει ἀπο ἀνατολής ξ θ ι εβ τθ τκα κθ κε ταῖς δὲ ἀλλαις ἔπεχε. Εbenso auch in den demotischen
Jauberpapyri; so col. γπ. 16-17 die Formel bei einer Traumdivination ist gegen die "Schulterconstellation" am 3. Tag
des Monats zu sprechen.

S. 8 2 7. Nun leuchten aber beim nächtlichen Zauber neben dem Gestirn der Hecate-Selene-Artemis, der grossen Zaubergöttin, auch die Maneten, die DeKane und die in die Tier Kreis zeichen zusammengefassten Fix-sterne herab und der Mond und bei Tage die Sonne wandelt durch alle diese Gestirne und Sterne hin und steht bald in diesem, bald in jenem, Haus "bald in Beziehung zu diesem, bald zu jenem Gestirn. Auch hievon muss seine Einwir kung auf den Kosmos und die gebös beeinflusst werden. Daher ist es bei der hohen Entwicklung der Astrologie ganz selbstverständlich, dass das, wann "für die Jauberhandlung sehr häufig von diesem astrologischen Standpunkt aus fixiert wird;

Auch hiefür seien ein paar Belege aus den Zauberpapyri angeführt: Leid V.col. yx. 1.2759: τον λόγον τοῦτον τῆς ἐκάστης ἡμίρας μὲν λέγι τρίς, ὑρά τρίτη ἐκτη, ἐνάτη, τοῦτο δὲ ἐπὶ ἡμίρας τέσσαρας καὶ δέκα, ἄρξάμενος ἀπὸ τῆς σελήνης τριταίας ζοῦσης). Πειρῶ δὲ ἐίναι τὴκ θεδν ἤτε ἐν ταύρω, ἡ παρθένω ἡ σκορπίω ἡ ἐν ὑδροχόψ ἡ ἐν ὑτοῦς. Jann istein weisser oder ein gelber Hahnlebend γιρτετείssen, der Lauberrinz, der dadurch geweiht werden soll, in den Vogel hineinrulegen und nachdemer dorteinen Tag und 9 Stunden der Nacht seisen ist herauspunchmen, womit die τε ἐκτή δeendet ἐst. Είπ Offenbarungs γαιδετ des Ραήνη. Cond. 46 l. 393 hat statly ufinden σελήνης οὐσης ἐν διούμοις, εἰπ απαθενεί ἡ λίοντι ἡ παρθένω ἡ τοξότη; εἰπε Γαιμπαίν ination des Bevolin. II 80 δελήνης οὐσης ἐν διούμοις, εἰπ απαθενεί ἡ λίοντι ἡ παρθένω ἡ τοξότη; εἰπε Γαιμπαίν ination des Bevolin. II 80 δελήνης οὐσης ἐν διούμοις, εἰπ απαθενεί ἡ λίοντι ἡ παρθένω ἡ τοξότη; εἰπε Γαιμπαίν ination des Βενοίπ. II 80 δελήνης οὐσης ἐν διούμοις, εἰπ απαθενεί ἡ λίοντι ἡ παρθένω ἡ τοξοτη; εἰπε παθενεί ἡ κορος ἡ τος ἐν διαθος ἐν παίρω ἡ τῆς
δελήνης για ἰδιεπ. Ετ νιὰ ἀπαπι παθενεί ἡ καρης Γαιές Ι. 753 ἐst εἰπ heitiger Κάβει, εἰπε όχιου μεσουρανούντος
αθενήνης για ἰδιεπ. Ετ νιὰ ἀπαπι παθενού μπης νετδιατραπαίν αθενεί πιλεικών μπης τος ἀπαπι τος ἐν κορος ἐν πιλεικών μπης
αθενικήν τος ἐν και ἐν κάβει πιλεικών μπης ἐν εξενος ἐν ἡ ἡ ἐν ορος ἐν πιλεικών και διαθεν τος ἐν κορος ἐν τῆς ἐν λόντι κατά
θεθν νουμηνία, ἀπ λα πιρειωπι διαθεν τος ἐν τῆς ἐν λόντι κατά
θεθν κομμηνία, ἀπ λα πιρειωπι διαθεν τος ἐν τῆς ἐν κορος (Ι. 2. 170, 15-16), hier wird μποθεν τη ἐν εξενος ἐν ἡ ἡ μέρας ἐν ἡ ἡ μέρας ἐν ἡ ἡ και ἐν ορος μελλει ἡ σελήνης ἐν δείπαν ἐν και και ἐν ἐν ἐν τος τῶν
τριος κοβολικήν τὰ και και ἐν και τοῦ ἀπτερος ἐν τῆς ἐν κονος ἐν τος ἀπον τος ἀπαν τος ἀπαν τος ἀπαν τος ἀπαν τος ἀπαν τος ἀπαν τος ἀπαν τος ἀπαν τος ἀπαν τος ἀπαν τος ἀπαν τος ἀπαν τος ἀπαν τος ἀπαν τος ἀπαν τος ἀπαν τος ἀπαν τος ἀπαν τος ἀπαν τος ἐν και τος ἀπαν τος ἀπαν τος ἀπαν τος ἀπαν τος ἐν κοιος ἀπαν

§. 8 2 8. Ja man hat sogar dit einzelnen Arten des Jaubers unter Berücksichtigung des Mondes in seiner Stellung zu den 12 Tierkreiszeichen während seiner monatlichen Bahn auf die einzelnen Monatstage fixiert:

Panyr. Cond. 121 1.292-307 Wessely, Denkschriften d. Wiener Acad. 42, 1893, 29 og. Kenyon 1.c. 1. 284-299 col. 28: Kúr Aos [o]ehnvns - σελήνης (P: C) ζούσης) εν παρθέγας (παρθ[εν] Kenyon)] πανάλκεςμ)ον ζεὸς πεποιήμένον. ξυμά:

νεκυορωντιγία σκορπίω: παγκακώσιμ(ον, β: πανκακωσυ, Kenyon παγκακωσις) < το πεπουμένον). τοξότη:
προς ήλιον καὶ σελήνην (β. προς σ και () ἐπικλήσεις ήτοι ἐπιλαληματα (β: επικλησιν ητοιεπιλαλημα-).
αἰγοκέρω: ὁσα θέλεις, λέγεις (β. οσα λέγεις Βε'εις) ἐπεὶ κάλλιστον (β: επικαλξειστον βωτοιεπιλαλημα-).
ποιημένον) · ὑδροχόω: εἰς φίλτρον. ἐχθύσι (β. ιχθυς): εἰς κάλλιστον (β. επικαλξειστον βωτοιν ήτοι ἀγώγιμον (β. αγωγι) · ταύρω: εἰς λύγνον ἐπιλαλημα (β. εις λυγν ἐπιλαλημ). διδύμοις (β. διδυμοι): χαριτήσον.
καρκίνω: φυλακτήρια · λίοντι (β. λεων): κίρκα ήτοι καταδέσματα = (β. κιρκαγτοικαταδεσμα = "der Umlauf des Mondes. - Wenn sich der Mond (im Tierkreiszeichen) befindet der Jungfrau (so ist) der Jauber überaus Kräftig,
in der Wage: Totenbefragung; im Skorpion: (so ist) der Łauber überaus verderblich im Schützen: Απτυfungen oder
Απιρτακέπη) am Jonne und Mond, im Steinbock: Sprich, was du willst; denn der Lauber ist vom besten Επίρια begleitet (?), im Wassermann: (geeignet) für Liebespauber, im dem fischen: (geeignet) für die Jukunftsorforschung, im Wildder: Brandopfen (Opferdivination!) oder Jiwangszauber, im Steir Amsprache (Imrufung) des Leuchters (Lychnomantie!); im den fwillingen: Fauber, im Sunst για gewinnen(); im Krebs: (Infertigung von) Schutzmittelin Immileten)
im Löwen: (Anfertigung von) faubewingen oder Bindezauber: "- Auch die Medicina magica γαθινικίκο legt besonderes Gewicht auf die Beboachtung der Mondphasen und auf die Stellung des Mondes για den Tierkreiszeichen (stellem,
Incantament. 41.109. 120.125. 152. 167. 180.190.190.190.190.1). Incantament. 41.109.120.125. 152. 167.180.190.197.204).

S. 8 2 9. Auffallend selten wird, wie obige Übersicht darlegt, in den Jauberpapyri des Einflusses gedacht, den

Dagegen bietet der Papyr. Lond. 121 l. 280-291 Den Kschriften der Wiener AKademie 42, 1893, 29 = Kenyon l. 272-283cd.

die Planeton auf die Zeit der neages ausüben.

var. Folgende Liste von Tagen innerhalb der 12 ägyptischen Monate zu je 30 Tagen, die wohlals ungunstig für den Fauber aus-Zuschalten waren: Θώθ: α, δ (Wessely: β) ιβ, ιγ, κβ. Φαωφί: β, δ,ι, ιθ, κ. Αθήφ: ξ, η, θ, ιξ, ιη, κγ, κξ. Χοιάκ: ε,ς, ιγ, ιε, ις (Wessely: β) κ), κδ, κε. Τυβί: γ,δ,εβ, κδ, κς · Μεχειρ: α,β, ε,δ, εθ. Φαμενώθ: 5 (Kenyon), η, θ. Φαρμουθί: ε,ς, εδ, εε, κ. Παχών: γ,δ,εβ, ιγ, κα, κς, κη. Παϊνί: α, β, ι, ια, ιε, κ. Επιφί (Pp. επειφ): ξ, η, θ, ιδ, ιη, ιθ, κβ. Μεσορή: 10, κ (Kenyon), κγ, κδ, κε, (Im Monat) Thothi der 1.4.12.13. und 22.; im Phaophi: der 2.4.10.19 und 20.; im Athyr: der 7.8.9. 17.18.23. und 27.; im Choïaκ: der 5.6.13. 15.24. und 25. im Tybi: der 3.4.12.24. und 26. im Mechir: der 1.2.10.14. und 19. im Phamenoth: der 7.8. und 9. im Phar muthi: der 5. 6.4.15. und 20.; im Pachon:der 3.4.12.13.21.26. und 28.; im Payni: der 1.2.10.11.15. und 20.; im Epiphi: der E 

1. Detober 7. October /2. 16. " 13. 19. 24. 25. 22 X.1. Payni = 26. Mai VII. T. Phamenoth & Mary VII. S. Pharmethia 31. Mary IX. 3. Pachon=28. April 1. April 7. Mai

Die sich anden Mesore anschliessenden 5 Epagomenentage, die dem 24. Bis 28. August entsprechen, sind nicht be riicKsichtigt: wir werden bald sehen, warum. Demnach entfallen also auf den I. Thoth: 5 Tage II. Phaophi: 5 III. Athyr 7 W. ChoiaK: 7 V. Tybi: 5 VI. Mechir: 5 VII. Phamenoth: 3 VIII. Pharmuthi: 5 IX. Pachon: 7 X. Payni: 6 XI. Epiphi: 7 XII. Mesore: 5. also auf das Jahr 66 Tage wobei die 5 Epagomenen nicht berücksichtigt sind) die hier gekennzeichnet werden Jeden-falls sind damit Tage gemeint, die für die Vornahme irgendwelcher magischer nodesers ungünstig waren. Damit verwandt ist eine pweite Liste des Tapyrus London 121, l. 183-166 Den Kschriften d. Wien. Acad. 42, 1893, 2415,

Nenyon 1.155-167, welche für den 30tägigen Monat schlechthin den 3. 6.9.16.17. und 25. Tag mit der Bemer Kung und Xpai versieht. Die Überschrift dieser Partie, interpopart (c) Tan Kal) Span, besagt, dass hier eine Liste jener Tagbund Stunden vorliegt, die für den Uffenbarungszauber günstig, beziehungsweise ungünstig, sind, und als ungünstig werden jene oben genannten 6 Tage durch die Bemer Kung und zow namhaft gemacht. Soist also wohl der Schluss gerechtfertigt, dass auch die Tage der ersten Liste jene sind, an denen man heinen Jauber vornehmen durfte.

§. 8 3.0. Dass man aber in Agypten, der Heimat unserer Lauberpapyri, die Tageswählerei sehr gut Kannte,

beweist ein Papyrus des British Museum (Nº 10.474); or bietet die 360 Tage des Jahrs-denn auch hier sind die Epagome-

nentage nicht miteinbezogen-und merkt bei jedem Tagean, ob er gut oder schlecht sei Jeder Tag hat 3 Abschnitte.

Jeder dieser 3 Abschnitte wird, wenn er günstig ist, mit dem Zeichen t d.h., nfr gut, günstig, wenner ungünstig, mit dem Jeichen t versehen. Nach Budge Magic p. 225, verteilt sich günstig und ungünstig auf die 30 Tage des Moth 1. Tag: 古古 2:古古 3: 中中中 4:中中中 5:古古 6:中中古 7:古古中 8:古古中 9:古古 10:古古 11: 中中中 12:中中中 1

13. Tag: \$ \$ \$ \$ \$ sic 14. \$ \$ \$ \$ \$ 15. \$ \$ \$ \$ 16. \$ \$ \$ \$ \$ 18. \$ \$ \$ 19. \$ \$ \$ 20. \$ \$ \$ \$ 21. \$ \$ \$ \$ 22. \$ \$ \$ \$ 20. \$ \$ 23: 47 24: \$ \$ \$ 25: \$ \$ \$ 26 \$ \$ \$ 27 \$ \$ \$ 28. \$ \$ \$ 29 \$ \$ \$ \$ 30. \$ \$ \$ \$ . Sehen wir vom 13. Tage ab, wo offenbarein 23: 999 24: fff 25: fff 26 999 276 ff 28. fff 29 fff 30. fff. Jehen wir vom 13. lage ab, wo offenbar sin Fehler in der Handschrift vorliegt, so exhalten wir: 14 durchaus günstige Tage: 1.2.5.9.10.17.18. 19. 24. 25: 27. 28. 29. 30.

9 durchaus ungünstige Tage: 3. 4. 11. 12. 16. 20. 22. 23. 26 - 3 zu mwei Britteln günstige Tage: 7. 3. 21. - 3 zu einem Brittel günstige Tage: 41. 15 (\$ 44) und 6 (\$ 44). Diese Dreiteilung jedes Tags der jeht sich offenbar auf Morgen, Mittag und Moend, so dass also g. B. deim T. Tage der Morgen und Mittag günstig, der hoend aber ungünstig ist, oder beim 14. und 15. Tag der Morgen günstig, Mittag und Abend aber ungünstig, und beim 6. Tag Morgen und Mittag ungünstig, der Noend abergünstig.

Hiezu ist nun die zweite griechische Liste ήμερομαντεῖα καὶ ωραν τω από θείλης κε δείλης μέρας το μη χρώ η διολης ήμερας το μη χρώ η διολης ήμερας το μη χρώ η διολης ήμερας το μη χρώ η διολης ήμερας το μη χρώ να διολης ήμερας κε δείδης για μη χρώ λο δείλης μεσημερομαντεία καὶ δείλης μεσημβρία) μπα δείλης λαιλ hier also haben wir die Dreiteilung des Tages in Morgen Ewber, Mittag(μεσημβρία) und δεσιληδείλη μπα in durchaus günstige Tage(δι' ολης ημερας), durchaus ungünstige (μη χρώ) und τα einem Drittel günstige Tage(Εωθεν, μεσημβρίας Γιας γη το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που το που τ

11. Tag: 4 7 5 12. " \$ 5 5 5 1. Tag: \$ 4 4 2. " 4 5 4 3. " 5 5 7 414 414 18. **# # #** もまる 14. " 15. 11 20. "

Wir haben hier also: 8 durch aus giïnstige Tage: 8.10.12.13.15.27. 28.29.\_ 6 durch aus ungünstige Tage: 3. 6.9.16.17.
25 \_ 15 pueinem Drütel giïnstige Tage: 1.2.45.7.11.14.19. 20.21.22.23.24. 26.30.\_17 u \(\frac{3}{2}\) giïnstige Tag: 18(\(\frac{3}{2}\)\) \(\frac{3}{2}\).

Die Verwandtschaft der ägyptlischen und dieser zweiten griechischen Liste ist in die hugen springend. Der ägyptische Kahunpapyzus (pl. 25, Text p. 62), aus dem mittleren Reichtbezeichnet 18 Tage eines Monats alsgut, 9 als schlecht, 3 als halb gut (Etmar, Reiigion 2182).

9.831. Welche Gesichtspunkte aber waren maßgebend, bestimmte Monatstage für ganz oder teilweise günstig, beziehungsweise ungunstig zu erklären? - Dazüber unterrichtet uns der ägyptische Papyrus Sallier IV., der aus der Zeit um 1300 vor Chr. stammt (Chabas, Le Calandrier p. 24 und Budge, Magic, p. 226-8). Auch hier ist die Dreitoilung.

Deraw folgende Roben nach Budge, Wiedemann Magie 9-10 Religion 141-2 und Eiman Religion 143:

19 Thoth: 16 Magust: "Sünslig, sünslig, günslig (also sie im Pap. British Mus. † † †), et ist ein Festtag im Himmel und auf Erden vor Rå. Is ist det lag, da die Flamme geschleudert ward auf die, welche die Barko verfolgen, welche den Schrein der Sötter enthielt, und diesen Tag preisen die Sötter, das wert in der Sötter enthielt, und diesen Tag preisen die Sötter, das einsplieden sind et.

20. Inoth: 17. August: "Sünslig, günslig, dienslig doer der Papyaus 4 4 4 1. An diesem Tage schlugen die Jötter, die sich im Gefolge des Ra befanden, die Robeilen. Obwohlder Tag als günslig bereichnet wird, befiehlt der Papyaus doch, Kein Werk vorzunehmen und Keinen Uchsen zu schalen. Obwohlder Tag als günslig bereichnet wird, befiehlt der Papyaus doch, Kein Werk vorzunehmen und Keinen Uchsen zu schalen. Obwohlder Tag als günslig bereichnet wird, befiehlt der Papyaus doch, Kein Werk vorzunehmen und Keinen Uchsen zu schalen. Obwohlder Tag als günstig bereichnet wird, befiehlt der Papyaus doch, Kein Werk vorzunehmen und Keinen Uchsen zu schalen. Obwohlder Tag als günstig bereichnet wird, befiehlt der Papyaus doch, Kein Werk vorzunehmen und Keinen Uchsen zu schalen. Obwohlder Tag der Schlacht zwischen Hor und Seth. Dann wird erzählt, dass sie zuerzt in Menschengestalt forhien, dann aber in Tizgestalt, und dass der Kampf in dieser Sestalt Jage und 3 Nächte dauerte loße befreit den Seth, als er in der Schlacht unterlegen war und House schlug ihr deshalb den Kopf ab. Thot aber verwandelle den Kopf durch seinen Taguber in einen Kuhkopf und setzte ihn auf ihren Eeib (cf. Plutarch, De Iside (g), Andiesem Tag soll man dem Orizis und Thoth Opfer darbringen, jede Tätig Keit aber sonst ist verboten.

4. Phoophis 1. October: "Ung ünstig, ungünstig densem Tage bringt man vor dem Totte Veise an diesem Tage geboren wird, stirdt an diesem Tage geboren wird, stirdt wei den Henschen, der Menschen, gefällt ist der Ben des Meisen Lage günstig, günstig, gün

sieht, der wird seine Augen sofort verlieren."

22. Phaophi = 19. Derober: "Ungünstig, ungünstig, ungünstig (also 🕈 🕈 🕈). Bade in Keinem Wasser an diesem Tage.

Wer im Schiffe fährt auf dem Flusse an diesem Tagewirdin Stücke gerissen durch die Zunge des KroKodils.

26. Phaophi = 23. October: ein Glückstagfür die Fertistellung eines Planes für den Hausbau. seinen Mithürgern.
29. Phaophi = 26. October: Günstig, günstig, dünstig (also † † †). Wer an diesem Tag geboren wird, stirbt geehrt von.
5. Athyr = 1. November: Kein "Feuer dalf im Hause angezündet werden.
12. Athyr = 8. November: "Ungünstig, ungünstig, ungünstig (also † † †): An diesem Tage muss manes vermeiden eine
Maus zu sehen, denn es war der Tag, da "er Sechmet den Befehl gab, "d. h. wohl, da Radie Menschen töten liess (Erman, Rel. 2 bb).
16. Athyr = 12. November: In diesem Tag war es verboten, fröhlichen Jasang anzuhören, weil an diesem Tag Isis und Neph-

thys um Osiris in Abydos Klagten

11. Albur: 13. November: Ungünslig ungünslig, ungünslig (also FFF), Ankunft des obern und unteren Irossen in Abydos, wodei sie laut weinen. Grosse Wehkage der Isis und Nophlhys um "Dasqute Wesen"d.i. Osiris-Unnofer, ihren Bruder zu Sais, eine Klage, die man bis nach Abydos hört of Plutarch De Iside et Osiride c.19, der erzählt, Osiris sei am 17. Albyr ermordet worden, an welchem die Sonne den Korpion durchläuft; es war das 28. Regierungsjahr des Osiris, doch behaupten

der zu Sais, eine Klage, die man dis nach Abyaos how of the commondet worden, an welchem die Sonne den Korpion durchläuft, es war das 28. Regierungsjahr des Usiris, doch behaupten einige, er habe nur so lange gelebt, nicht negiert of. auch c. 14.

23. Athyr: 19. November: Wer an diesem Tag geborenwar, musstedurch Ertrinken den Tod sinden.

10. Choiak: 6. December: Junstig, günstig falso \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$.\$ Wer an diesem Tag geboren ward, stirbt das Brot in der Hand, Bier im Munde, das huge auf das Essen gerichtet.

1. Mechir: 26 Jänner: Günstig, günstig, günstig (also \$ \$ \$ \$ \$ \$). Wer an diesem Tag geboren ward, stirbt das Brot in die seinde des SobK sindan diesem Tage auf ihrem Were gefallen.

13. Mechir: 7. seber: "Ungünstig, ungünstig, ungünstig (also \$ \$ \$ \$ \$). "Ein grosses sest im Himmel und auf Erden," denn die seinde des SobK sindan diesem Tage auf ihrem Were gefallen.

13. Mechir: 7. seber: "Ungünstig, ungünstig, ungünstig (also \$ \$ \$ \$). "Eh auf Keine Weise an diesem Tage horaus.

An diesem Tag war das huge der Göttin Sechmet entschlich, eserfüllte die selder mit Verwüstung 13 an diesem Tage. Gehan ihm nicht bei Sonneraus gang heraus. (I oben den 12. Athyr: die Menschen halten sich gegen Ri empört und dieser strafte sie, indem er die würzende Sechmet gegen sie aussandte.

Als Unglückstag galt auch der 3. der 5 Epagomenen (Schalttage), die nach dem 30. Mesore eingeschaltet wurden und dem 24-28. Rugust öntsprachen; denn an diesem Tage wurde dereinst der böse Seth-Typhon geboren, der Mörder des Osiris und Todseind der Ists und des Hor (Tap. Leid. I 346 cs. Chabas I.c. p. 104.9.). Davon weiss auch Plutarch, der solgendes erzählt (de Iside c. 12): "Rhea begatlete sich heimlich mit Kronos; flos (Ri) aber bemeekte es und sprach eine Verwünsehnig über sie aus, dass siein Keinem Jahr noch Monat gebären Könne. Auch Hermes (Thot) aber wohnte der Söttin bei und lieble sie, darauf gewann er der Selene im Brettspiel den 70. Teil eines jeden Tages ab bildete aus allen diesen sein len Segane Konnte-als Geburtstage der de Osiris geboren ..., am 2. Arueris, den einige Rpollo, andere den älteren Horus nennen (Hr- win der g Letronne, Inscr. gr. I. pag. 40.50, wo er auch dem Inollar gleichgesetzt wird.) am 3. Tag Typhon (Seth), aber nicht der Teit und dem Ort gemäss, sondern die Weiche durchbrechend sprang er seitwärts heraus, am 4. Tage wurde Isis im ganz feuchten geboren und am 5. Nephthys .. (sie war die Gattin des Séth) daher galt der 3. Schalttag den Königen für einen Ünglückstag anopoas, und sie laten an ihm weder etwas für ihre Seschäfte noch für ihre Körperplege bis zur Nach zeil. Aber auch der 1. und 5. Schalttag galt als Unglückstagrund Kein Werk, das man aneinem dieserlage vornahm, Kon te gelingen. Die Kenntnis der Namen dieser Tage aber hatte grosse Bedeulung wer sie Kannte, wurde nicht von Durst una Krankheit heimgesucht und Sechmet hatte Keine Jewalt über ihn. Daher wurden diese Namen mit Ol und anti-Essenz auf seines Linnen geschrieben und als Amulet verwendet (Chabas 1. c. 104. 78).

Von besonderer Bedeutungwar die Unterscheidung von Glüch- und Unglückstagen natürlich für die Geburt, weshald auch Nektanebos dei Pseudo-Callisthenes die Geburt Alexanders des Grossen verzögerte (1.12. v. Budge Magic p. 224),

und so spielt diese Unterscheidung, diese Tagewählerei im Horos Kopstellen eine grosse Kolle (v. Budge p. 228-9).

Der sanidische Text Ne 132 des führers durch die Ausstellung d. Papyrus Erz herrog Rainer p. 45 ist ein Doppel-blatteines Bauern Kalenders mit aussührlicher Iarlegung der Nücks- und Unglückstage ausvon wir eine Prode geben: Der gweite des Monats ist gut. Es ist vorzüglich an demselben vor der Obrigheit zu erscheinen, Seld auf Jinsen zu leihen, einen Heingarten zu pflanzen, ein feld zu besiden, knechte und Vich zu acquirieren, ein Weib zunehmen, eine Frau dem Manne zugeben ouf dem Meret zu fahren, einen Turw zu bauen. Ebenso warder 1. ein guter Tag, tin Kind, das andiesem Tage geboren, wurde ein Weiser. Überhaupt werden die ersten 15 Tage des Monats vorwießend als gut bezeichnet, sei es ganzoder wenigstens zu Teil. Sowaram 5 der Abend, dagegenam 7. und 9. der Morgen glücklich. Bos war j. B. der 23 .: ein Knabe, der an diesem geborenwar, wurde ung lücklich. Es war an diesem Tag nicht angezeigt, eine Reise anzutreten, oder für jemand zu büt-gen. Besonders schlecht war der letzte: "geh nicht (un diesem Tag) zu deiner Frau, Ein Kind, das sie dir gebären würde, wür de ein Basilish sein und seinen Eltern Kummer bereiten

5.832. Wie man sieht, beruht diese Scheidung der Tage in glückliche und unglückliche auf mythologischer Grundlage auf den Mythen, die man sich vom Leben und heiben, von den Schicksalen der Sotter erzählte, als sie dereinst in A gypten ledten. Bei derengen Abhängigkeit des Aber-und fauberglaubens von Religion und Mythologie Können wir annehmen, dass auch die oben geschilderte lagewählerei im Tauber, wie sie in den beiden griechischen Listen zum Ausdruck Kommt, auf mythologischer Grundlage aufgebaut ist: wendet sich doch auch der Jauber

an die Götter der officiellen Kulte und auch der Fauber muss durch die Freuden und Leiden, die Kämpfe, Siege und Niederlagen des Osiris, der Isis, des Horund Seth beeinflusstwerden. Auch istes bezeichnend, dass gerade von dem Theurgen Proclus berichtetwird, örr τὰς παρ' Αίγυπτίοις ἀποφράδας ἐφύλαττε μᾶλλον ἢ αὐτοὶ ἐκεῖνοι (καὶ ἰ-δικώτερον δὶ τινας ἰνήστευεν ἡμέρας ἐξ ἐπιφανείας, also auf Grund von Erscheinungen! Marinus, Vita Proclic. 19) Damit sind zweifellos die sogenannten "Dies Aegyptiaci gemeint, die auch in den officiellen römischen Kalender Aufnahme fanden.

§. 838. Natürlich Kannten auch andere Völker des Altertums diese Tagewählerei: für die Assyrer-Babylonier v. Fossey, Magie p.
67-8 Jastrow Rel 11 p. 200, es durften an solchen Unglückstagen Keine Orakel erteilt werden. Über die, Unglückstage der Trie.

chen handelte Stengel unter dem Schlagwort Anoppades fulpar, Pauly Missowa Realencyclop. II. 1745.

An ihnen fanden weder Ratsversammlungen follur 3.93 ageror hulgas), noch Gerichtssifzungen Demosthen. 24.26) noch Volksversammlungen statt fristopthan Thesmophor. Tyv. Schoemann De comit Athen. 38) und was besonders bementenswert ist, auch Vrahelaurten nicht erteilt werden Mutarch flee 14, um den foollo wegen verines feldzens gegen die fesseer zu befragen, begab sich flexander nach lehah; es tept sich zufall, dass gerade Unglichtsdage waren, an denen Keine Orakel erteilt werden dueften." v. zuch De Ei Detph. 20). Alles, was man sonst unter Intufung der Sotter im öffentlichen Leben vorzunehmen pflogle, unterbliebe flexuran Philopseudes 12 Nato Leges 7,363 L. Berkker Aneed. I. 3, Plutarch, Riebiades 34). Auch im Feivatleben vermied man es an solchen Tagen etwas Wichtiges zu unternehmen p. B. eine Reise anzutzten. Sie galten in ob kavasagui Plato Leges 7,400 D) und waven an doen zu enternehmen p. B. eine Reise anzutzten. Sie galten in ob kavasagui Plato Leges 7,400 D) und waven an deen zon in philostrat Nita Apollon. 3.19: Da der Priester des Frophonios zu Lebadea den Apollonius von Tyana als Taubarea nicht Philostrat Nita Apollon. 3.19: Da der Priester des Frophonios zu Lebadea den Apollonius von Tyana als Taubarea nicht Atmabateigen Lassen wollte, sagle er, es seien jeft geradeverbeien, von der Befragung des Orakels ausgenommen Tage. "In Atma wieden namentlich die Festlage der Intholerien für zusten er versten werden zu an gestehen (Itayeh. Pholla) Man glaubte, dass dam die Seelender Verstorebenen um giengen (Itasyeh). I.c. v. Eustath. ad II.441 p.466, & Nuhr Ken Le. Rohde Layche 21649, oben 5.329, II.549), die Tempel Billbern geschlossen (Phanodem apud Athen. x. 473 v. Polluy 8, 41), Abergläubische trafen allerhand lorkohrungen gegen ale Feinburchungen (Itasyeh. Leut. Lurch Heiber vollagen der Statte Jurch Leiben vollagen und en theim hichen Schietz zu vergegen, Woode vollage zu der Schieben der Schieben der Schieben der Schieben der Schieben der Schieben der Schieben der Schieben der Schieben der Schieben der

mehr auch die Berücksichtigung einzelner Tagesabschnitte; so fanden wir schonoben §. 831 in der zweiten griechischen Liste die Unterscheidungen von Morgen (εωθεν), Mittag (μεσημβρίας) und Abend (δείλης), was sich als ägyptisch orwies (v. निर्म प्रम निर्म प्रमेष). Andere Stellen aber sprechen geradezu von der Stundeswoat, die zu beachten ist.

So der Papyrus Paris l. 625 sq. 6 της σήμερον ήμερας και δρας ωρονόμος ω δνομα θραφιαριμοριροκ, Leid. W col. 9 l. 35/6: έπικαλοῦ τον της ωρας και της ήμερας θεόν (• col. II 4-5 x. 37-8 v. Dieterich Abraxas p. 172 l. 14-9 Beson ders interessant aber ist der Pp. Lond. 121, 967, ein Recept für einen Liebespauber und auch für eine Traumdivination, hier wird die Selene angerufen: ..... Ελθέμοι, καθώς επικέκλημαί σε θροκώ Βαυβώ etc. ακουσόν μου του λόγου καί ἔκπεμψόν σου τὸν ἄγγελον τὸν ἐπὶ τῆς πρώτης ὥρας διατάσσοντα Μενεβαιν καὶ τὸν ἐπὶ τῆς δευτέρας ὧρας Νεβουν, έκπεμμόν σου τον άγγελον τον επί τῆς πρώτης ώρας διατάσσοντα Mevessarv καὶ τον επί τῆς δευτέρας ώρας Nessouv, καὶ τον επί τῆς τρίτης ώρας Λημ ει, καὶ τον επί τῆς τετάρτης ώρας Νουριπρ, καὶ τον επί τῆς τρίτης ώρας Λημ ει, καὶ τον επί τῆς τετάρτης ώρας Θρβεηθ, καὶ τον επί τῆς δράσης ώρας Νουριπρ, καὶ τον επί τῆς ενότης ώρας Θουριενορι, καὶ τον επί τῆς ένδιας τον επί τῆς δράσης ώρας Νουριπρ, καὶ τον επί τῆς δράσης ώρας Αρανιμού, καὶ τον επί τῆς δράσης ώρας Θραθεηθ, καὶ τον επί τῆς δράσκατης ώρας Βουριας δρας ορας Αρανιμούς της δρασακοιβοης τοθε. Επιστωνικο επί τῆς δωδεκάτης ώρας Αβαθια βρι ενα μου ποιήσης τοθε. Επιστωνικο επί τῆς δραδεάνης ώρας δρασακοιβοης τοθε. Επιστωνικο επί τῆς δραδεάνης όρας στι επί της διαδεάνης ώρας δρασακοιβοης τοθε. Επιστωνικο επί τῆς δραδεάνης όρας στι επί τῆς δραδεάνης όρας στι επί τῆς δραδεάνης όρας της επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίστης επίσ für heute befindet!

für heute definatei.
§ 8 35. Denn bei den Ägyptern galten die einzelnen Phasen der Teit wie Jahr, Monat, Tag, Stunde beziehungsweise bestimmte Monate und Stunden als göttlich und von Gestimmendem Einfüss auf alles Indische.

Dazüber sagt Wiedemann folgendes (Magie p.7-9): "Neben den Tottheiten Stunde, Monat, Jahr, welche diese Teitalschnit te selbst darstellen Kennt der Agypter für jede der 24 Stunden des Tages für jeden der 30 Monatstage, jeden der 12 Monate jede der 3 von ihm angenommenen Jahrespeiten besondere Sondergollheiten, deren Macht auf der durch sie verkörperten leit abschnitt beschränk? ist. Es ist für die Beurteilung der ägyptischen Religionsentwicklung nicht uninteressant, dass mar an der Hand der Denkmäler verfolgen Kann, wie im Neuen Reich um 1400 vor Chr. der Versuchgemacht wurde, für die Monate diese Sondergötter abzuschaffen und die einzelnen Monate verschiedenen grossen Tottheiten wie Chunsu, Hathor, Thoth zu weihen... Im allgemeinen ist dieser Versuch an der conservativen Tesinnung des ägyptischen Volkes gescheitert: in den meisten Koptischen Monatsbezeichnungen finden sich die Namen der alten Sondezgölter verwertet, nur bei wenz istes gelungen die Namen der grossen Tötter diesen späteren Monatsbezeichnungen aufzuzwingen z.B. Oooy't Thoth, 246 Hathor (adupi). Obnur die Onterabteilungen des Jahres und nicht auch jedes Jahr einer besondern Tottheit geweicht wi lässt sich bisher nicht erweisen. Vermutlich stehen aber die verschiedentlich erwähnten religiösen Jahres Kreise mit den mit einander abweehselnden Jahresherrschaften göttlicher Wesen in Beziehung. Im allgemoinen den Kt sich der Agypter alle diese Gottheiten in menschlicher, mit Vorliebe in weiblicher Gestalt, daneben tragen einige Tierköpfe oder treten auch als vollständige Tiere auf wie die Sottheiten der beiden heissesten Monate des Jahrs, die man als Eber abbildete. Naturgemäss überträgt jede dieser Feitgottheiten ihren Charakter auf die Teit, der sie vorsteht. Kennt man demnach die jeweitigen Gottheiten und weiss man, was sie hassen und lieben, so Kann man daraus ohne weiters theoretisch einen Rückschluss auf die Er der betreffenden Zeitperiode ziehen Praktisch stellen sich sicheren Schlüssen jedoch Schwierigkeiten ent aus dem eben Ausgeführten hervorgeht, beanspruchen ja regelmässig mehrere Gottheiten die Herrschaft über die einzelne Periode, die Tottheiten des Monats, des Tages und der Stunde müssen berücksichtigt werden. Ihr Charakter aberist häufig ein verschiedener und man Kann im einzelnen Fall nicht ohne weiters mit Sicherheitentscheiden, wer von ihnen der Stäckere sein wird. Und damit nicht genug! auch die Sottheiten der Sterne, besonders der Planeten, welche in den einzelnen Teitabschnitten sich zeigen, vor allem wenn sie in ihnen aufgehen, üben bestimmenden Einfluss auf ihre

Wie wichtig die genaue Beobachtung der feit unterdiesen Umständen auch für den Tauber sein musste, wird ohne weiters Klar, daher gehört es zweifellos zu den Ausnahmen, wenn der Papyr. Paris 1.1099 für die Vornahme einer Lychnomantie

ters Niar, daner gehort es zweigellos zu den Musnahmen, wenn der Papyr. Paris l. 1099 für die Vornahme einer Gehnomantie ausdrücklich bemerkt: Nimm die Πράξις vor άδιαφόρως έχων τὰς ἡμέρας.

Sonst dagegen war die Ermittlung der Jest jedenfalls erste Voraussetzung für das Gelingen des Jaubers, es ist selbstverständlich dass auch der Theurg Proclus in seinen theoretischen Untersuchungen über Thourgie und Magie speciellauch über die Jeiten handelte, in denen die höheren Mesen angerufen werden neor xonoöv καιδούνται (aus der Anklagerede, die Retlus auf der Symode unter Kaiser Isaac Komnenos gegen den Patriarchen von Konstantinopel Michael Cerularius im 1,1089 hielt, der der Hinneigung zum Neuplatonismus und der Lehre der Chalderer beschuldigt wurde ed. 2. Bréhier Revue des Etudes Greeques 16,1908, 385 54.

5.836. In derselben Schrift verbreitete sich der nämliche Proclus aber auch über

die Orte,

an denen die enskhiores zu erfolgen hatten; denn auch der Ozt ist Keineswege gleichgültig. Darauf verweisen nicht

wenige Bestimmungen in den Zauberpapyri, in denen besonders die Reinheit des Ortes immer wieder betont wird.

L. B. Pamyr. Pazis, 1926-7 (Liebespander): raŭta de ev inint da noinjous καθαρώ τόπω, demot. mag. Papyr. col. V3-4: Jeh in ein dunkles reines, abgelegenes Gemach, dessen Front sich gegen Süden öffnet und reinige es mit Natronuasser (κοβεν β. 594); col. 10. l. 9-10: Geh in ein dunkles Jemach, dessen Front sich gegen Süden öffnet und reinige es mit Natronuasser (κοβεν β. 594); col. 10. l. 9-10: Geh in ein dunkles Jemach, dessen Front offenist aegen Süden oder Osten an einem reinen Platyund öcstreue es mit reinern Sand, der vom grossen Strom (ν. l. = Τείνω, είοορ, "Strom" = Τικ" vom Nil gebraucht) gebracht ist."

Berlin, II 23-41κουμά δελ καμαλικά έν ύπαιθοω. Η Pazis l. 900 αρας αὐτον (καπιτίτα ποιήσας βούρον επιτήγνισμένω τόπων όποιν. Leid Vool. 6, 36, col. 7;+2: die Weihung eines Jauberrings hat τμε ερίσεη ποιήσας βούρον επιτήγνισμένω τόπων ύπαιθερω εν οἰκήματι καθαρώ ήγνισμένω βλέπουντι προς ἀνατολην. Leid W. 1 4-6: εγε δε οἰκον ἐπίπεδον, ὅπουπρο ἐνιαυτοῦ οὐδείς ἐτελευτησε ἐστα δε ἡ θυρα πρὸς δυσμας βλέπουσα, Lond. 121. 793: ein Απόλλανος αὐτοπτος εν οἰκω επιπέδω, demot. mag. Papyr. col. 25 l. 16-18: Γμε das an cinem dunklen Ut, des Γίτδη frung gegen Usten oder Jüden gezichlet ist und unter dem sich Kein Keller befindet, lass Kein sicht in den ober genannten Ut gelangen und zeinige ihn; dagegen Papyr. Bezoi II. 56: Επὶ δοματος αὐλου (μοθεί das letzte Not i jedenfalls eine Vezuhreibung enthält), 2. 11 heist es dann weiter: ἡ μια αγελούλον εἰς το δωματιον..., 1.33/4: ist der bešchworene Engel ezschreinen, den der Magus auf dem Dach eines Hauses eranten mussle, sohat er ihn jetzt ins Haus hinabzuführen tis στενον τόπον, όπου κατοικεῖς und dost τω bewirtere. Pazis. 170: die σύσταδιες mit dem Sathen seinem als hinabzuführen tis στενον τόπον, όπου κατοικεῖς und dost τω bewirtere. Pazis. 170: die σύσταδιες mit dem Sathen seinem Lieben, μος είνα με με είνα με είνα με είνα με είνα με είνα με είνα με είνα με είνα με είνα με είνα με είνα με είνα με είνα με είνα με είνα με είνα με είνα με είνα με είνα με είνα με είνα με ε allenthalben frei, dem Winde offen und nach allen Himmelsgegenden blickend daher zu magischen Handlungen höchst bequem."Damit ist auch die Begründung für den orhöhten Standpunkt überhaupt gegeben: der Magus willdon Jastir-nen und Sonne und Mond näher sein nichts Störendes soll ürze Einlopora aufhalten. Woes sich wieder um die Beschwö-

nen und Sonne und Mond näher sein, nichts Störendes soll ihre önbolora aufhalten. Woessich wieder um die Boschwörung ehthonischer Mächte handelt, muss der Magus mit der Erde in unmittelbarem lontact bleiben, daher die Bestimmung ist röne oder öliku entiebu und deshalb soll auch das Haus nicht unterkellert sein.

5.8°3 γ. Ferner Orientierung nach den Weltgegenden: Papyr. London. 121, 562 sg. sei einer Diaßohi ist der Leuchter mit den γ fauberdochten in δυρίδα τῶ νότω βλίπουσαν γι setzen. 1.550-1 σιδηρᾶν λυχνίαν υθε ini τοῦ ἀπηλιωτικοῦ μέρους ἐν οἰκωκαθαρῷ καὶ ἐπιθεὶς λύχνον ἀμίτωτον ἄψον Paris. 784: bei einem Beschwörungs nauber anden Sonnengott ἐλθὲ πρωίας προς ἀνατολάς; 2.58-60 : ἐλθὰν εἰς τὰ ἀπηλιωτικὰ μέρη τῆς πόλεως ἢ τῆς κάμης ἢ τῆς οἰκίας μότη ἐν ἀγροῖς ἀπίκριψον τὰ καταλειφθέντα μέρη der läglichen Nahrung als Opferspeise für den Jott der untergehenden westlichen Sonne, demot. mag. Papyr. col. 16.28 (Lampenbefragung): Juedas an einem Vite, dessen Lingang nach Usten geöffnet ist! Papyr. Mimaut 1.187: περιπάτει εξωπόλεως, jedenfalls da der Jauber Keine Jeugen dulder. — Die speciellen Vorschriften über die OttlichKoit, die für gewisse Arten des Uffenbarungsraubers typisch sind, werden bei Behandlung dieset Jaubermethoden besprochen werden.

Eine auffallende Bemet Kung ist es jedenfalls wenn wir im Papyr. Paris libs. in einem Recept für eine - exanomantie

Eine auffallende Bemer Kung ist es jedenfalls wenn wir im Papyr Paris 116s, in einem Recept für eine Le Kanomantie lesen, man Könne diesen Jauber vornehmen er & Boúker róna, dadurch soll vohl dieses Recept vor anderen als beson-ders vorzüglich ausgezeichnet werden, indem es einen so Kräftigen Jauber verbürgt, dass es sogar über die Beschrän-Kung durch den Ort erhaben ist!

5.838. Viel häufiger aber als derartige Bestimmungen über Jeit und Ort der Jauberhandlungen, lesen wir Krordnungen über die Verfassung, in der sich die daran unmittelbar Beteiligten vor und während, hie und da auch nach der noafis befinden missen, damit der Jauber seine Wirhung tue, beziehungsweise sie nicht sogleich wieder verliere.

Es sind dies jum überwiegenden Teile Vorschriften, die sich auf die Reinheit, die ayveia,

beziehen. Gerade hierin, in den Reinheits- und auch Reinigungsvorschriften, geht der Jauber sowohl mit dem officiellen (ulte wie auch ganz besonders mit den Mysterienbräuchen Hand in Hand, und was die lutte anbelangt, gerade mit den chthonischen da sich ja der Jauber mit Vorliebe an Sötter und Damonen der finstern Tiese wendet (v. Diels, Sibyllin. Blätter p. 48 n. 2; p. 40 sq. Truppe, Kulte und Mythen p. 415 sq. W. Wundt Völkerpsychologie II 2 (1906) 342 sq. de Jong De Apuleio Isiacor. mystezioz teste p. 58sq. 64sq. Deubnez Cap. II. 17. 28sq. 31.34 Abt Apologie p. 37-8). Wie auffallend abez auch die äyvei as und χαθαρμοί des chthonischen Demeterdienstes mit den Jaubervorschriften übereinstimmen, lehrt besonders eine Inschrift aus Kos, die 1908 veröffentlicht wurde (Herrog, Archiv für Religionswissenschaft x. 400sq. Ziehen, Leges sacrae graec. II 1. n. 49 p.149-50, n.91. 259). Auf die diesbezüglichen Vorschriften für die officiellen und die Mysterienculte Kann hier natürlich

nicht eingegangen werden; für den Jauber aber mögen folgende significante Stellen aus zwei Theoretikern der magisch-theurgischen Disciplin die Darstellung dieses Teils der Voraussetzungen für das Selingen jedes Jaubers eröffnen:

οἶκος πᾶς μεστος τᾶν πονηρῶν δαιμόνων (und ebenso auch die Götlettempel) καὶ διὰ τοῦτο προκαθαίρουσι καὶ ἐκβάλλουσι τοὐτους, ὅταν θεὸν κατακα λῶσι. καὶ τὰ σώματα τοίνον μεστὰ ἀπό τούτου καὶ γαρ μάλιστα ταῖς ποιαῖς τροφαῖς χαίρουσι. διτουμένων γὰρ ἡμῶν προσίασιν καὶ προσιξάνουσιν τῷ σώματι καὶ διὰ τοῦτο αἰ ἀγνεῖαι οὐ διὰ τοὺς θεοὐς προηγουμένως, ἀλλ' ἐν οὖτοι ἀποστῶσι μάλιστα δε σίματι γαίρουσι καὶ ταῖς ἀκαθαρδιαίς καὶ ἀπολαύσους τοῦτο ων τοῦτο αποστῶσι μάλιστα δε σίματι γαίρουσι καὶ ταῖς ἀκαθαρδιαίς καὶ ἀπολαύσους τοῦτο κοι τοῦτο αποστῶσι μάλιστα δε σίματι γαίρουσι καὶ ταῖς ἀκαθαρδιαίς καὶ ἀπολαύσους τοῦτον εἰσδυνονίες τοῖς γρωμένοις (Περὶ τῆς ἐκ λογίων φιλοσορίας δεὶ Ευπερ. Ραερ. ευαπης. Ν 23.3 Ιρ. 206/γ Dindπή. Schliesslich sei auch ποι ποι θισμένοις (Περὶ τῆς ἐκ λογίων φιλοσορίας δεὶ Ευπερ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ευπαρ. Ε

§. 841 Daher wirdeine ganze Reihe von Zauberrecepten mit allgemein gehaltenen Reinheitsforderungen eingekileitet und pumerst auch die feit für die Reinheit genau angegeben.

Beispiele: Papyr Lond. 461.219: กองสูงเข้าสล ล้าง กลงของ. Paris, 783-4 กอง ซอเลง กุ่นออัง สูงเข้าสล . 1099-1100: กองสูงเขา δε προ ήμερων τριών από παντός. 1268-9 καθαρός γενόμενος επί ήμερας τρείς. 2968-70 ο διζοτόμος καθαίρει πρότερον το ίδιον σώμα, 3209-10 άγγεύσας ήμερας έπτά (ν. l. 3246 καθαρεύσας ώς ξμαθες). 26: προαγγεύσας έπτα ήμερας. Lond. 121 l. 342: άγγεύσας ήμερας τρείς. Lond. 121 l. 371 καθαρός άπο παντός l. 814-5 κοιμώ... άγγεύσας ήμερας τρείς l. 733 μπd 910: κοιμώ άγγος l. 791 αγγός ών κοιμώ; l. 913: λέγε άγγεύσας. Leid. V col. 12 l. 14-5 επίγραφε το όνομα τοῦτο άγγῶς καὶ φόρει καὶ εση καὶ ἐπίχαρις καὶ προσφιλής καὶ θαυμαστός τοῖς όρῶσι σε Leid. W. col. και l. 25 (Dielerich, Abrax. 203 l. 25) in eina Sold-ακε 61) Silberplatte sind Jaubercharaktere zu ritzen) o Se zapassav avra isto kadapos ano nasns akadapoi as. Demot mag. Papyr.
col. xv. 10-11 (Le Kanomantie): "Sage das, während du rein bist! col. xv.11. "Während du rein bist von jedem Abscheu (d. h. von allem was den höheren Wesen Abscheuerregt). Leiden Wool ml. 7 = col. xv l. 2 (Dieterich p. 1791.6) : xavagos ano navruv. ibid. col. Il.3-4 = colsx. 1.2-3 Dieterich p. 169,5-6: ayvos μείνων ήμέρας μα (d.h. 41 Tage), the duden eigentlichen Jauber vornimms!

Solche allgemein gehaltenen Reinheitsvorschriften werdennatürlich auch für die als Medien am Jauber beteiligten Personen gegeben 7.8: demot.mag. Papyr. col. VI, 4 (Lychnomantic): Tue dies, während du selbst zein bist und ebenso auch der Knabe! "ebenso col.xxxx. l.1., Nimm einen Knaben, der rein ist! "ebenso auch col. X l.14 für eine Lekanomantie, hier bezieht

sich die Vorschrift wohl in erder Linie auf die geschlechtliche Reinheit.

S. 8 4 2. Neben diesen allgemein gehaltenen Reinheitsvorschriften lesen wir aber auch specielle, aus denen her vorgeht, dass sich diese Vorschriften 1) auf die geschlechtliche Reinheit, beziehungsweise InthaltsamKeit bezog, 2.) auf die Rernheit hinsichtlich von Speise und Irank. Ihrinsichtlich der Kleidung und 4.) der Fernhattung von allem was mit Tod und Sterben zusammenhängt, die gleichen Sesiehtspunkte bezucksichtigen übrigens auch die oben mitgeteilten Stellen aus Diogenes Läerlius, Tolemo, Porphysius und Origenes.

S. 8 4.3. Was zunächst die

## geschlechtliche Reinheit

anbelangt, so ist es be Kannt, dass geschlechtlicher Verkehr auch in der Religion im allgemeinen als verunzeinigend und daher als hindernd galt (abgesehen natürlich von gewissen orientalischen Lulten befruchtender Naturgettheiten, in denen wieder das Segenteil gefordert ward: Tempelprastitution, orgiastische Mysterienculte!)

Dazüber gibt es viele Bemerkungen bei den Schriftstellern, von Herodot angefangen, der sagt: Dass Keiner ein Weib erkennen darfim Heiligtum und dass Keiner ungewaschen von einem Weib ins Heiligtum gehen darfauch der Jatrist pwerst bei den Agyptern aufgekommen (1164). Auf all die Stellen, welche beweisen, welch ausserolden Wiche Bedeutung diesem Latre ju allen feiten gukam, kann natürlich hier nicht ingegangen werden (v. j. B. Porphyr. De abstin II 50, epist ad Anob. bei Ian blichus, De Myst. ed. Parthey xxxxxx, 26; Iosephus bei Eusebius Praepar. evang vint p. 366a. b. v. Vgp. 197d, 1425, 3 und 1229. 23 D. Dindorf; (icero De leg. II 19 [ jwölf-Tafelgesetz), Tibull II 1, 11, Moses Exod. 19. 15). Nur hinsichtlich der officiellen Mantik, die ja mit der Lauberdivination aufs engste verwandt ist, sei beispielsweise auf Tausanias hingewiesen, der ausdrücklich er as That, dass der Apollo Serpadicions in Argos seine Ozakel nur durchein Weib erteilt, das noch Keines Mannes Lager berührte (II. 24) daher schreiben sich wohl auch ursprünglich die Keuschheitsproben, die hie und da erwähnt werden (cf. z.B. Pausanias In Jahar Schreiben sich wich duch Versprungschale Reusennersproben, auch und an etwanne worden (1/2.0. Austanna I.19. Psellus, Paradoxa p. 147.2 sq. Westermann). Undedingte Voraussetzung wat die Keuschheit, beziehungsweise geschlechtliche EnthaltsamKeit auch für die officielle Izaumdivination, worüber Deubner, De incubatione p.17 (farmus bei Ovid Pastin 1657) ein zusehen ist, und endlich auch vielfach für das Mysterienwesen, das ja mit dem Jauber ebenfalls enge verwandt ist (v. 7. B. Spartian, Pescennius c. 6). Natürlich muss auchdas löfer bei all diesen Anlässen rein sein und das Menschenopfer in erster Linie in geschlechtlicher Hinsicht (Heliodor, Aeth. x., 7 sg.). Den nur am Reinen hat die Jottheit Sefallen und nur dem Reinen zeigt siesen willfährig und offenbart durch ihn ihre WunderKraft, indem sie den Reinen zu ihrem Sefasse macht, diesbörziglich ist der folgende Bericht dur den Arten zu den Arten zu Bonnet 1. p. 270sg. des onders interessant: Den Arten zu Altenicia war bs unbequem, dass die hl. Thecla in ihrer Höhle nahe der Stadt Kran Keunentgeltlich heilte, daher wurden Jünglinge abgesandt, die sie schanden sollten. Sie hielten namtich die tremitin für eine Priesterin der Artemis und meinten, so berde sie ihre WunderKraft verlieren, die Heilige wurde aber durch ein Wunder Gottes gerettet, indem sich die Felswand auftat und sie lebend aufnahm; Deubner p. 102.

§ 8. 4.4. Warzum aber der Beischlaft verunreinigt und für den Verkehr mit der Jottheit unfähig macht, besagt autlich Porphyrius De Abstin. 1720: "Reinheit und Vinvermischtheit gilt heiligen Mannern für gleichoedeutend... daher entweiht auch der Beischlaft dem er ist eine Vermischt heit gilt heiligen Mannern für gleichoedeutend... daher entweiht auch der Beischlaft ihre der Entweiht der Jothe Kran der Henrichtstust, weil sie die Soole mit den Verkehr mit der Friester, den Theuren und auch der Haupet aber entweiht der Jothe der Schlechtstust, weil sie die Soole mit dem Totte vermischt und sie gut blossen Wolltust herabnieht den Verken gern gerten de T.19. Poellus, Paradoxa p. 147.2 sq. Westermann). Undedingte Voranssetzung war die Keuschheit, beziehungsweise geschlechtliche

unmittelbar nach det noäsis. Daher wird dem Magus am Schluss einer Taubezanweisung im Tagyr. Berlin. 1.l. 49-2 durch die er sich einen nace doos dat μαν gewinnen stoll, eingeschärft: [άγνον τηρήσας] σαυτον εν ημερίαις τρισίν αι είδου, ουσία[ς κ]αὶ γυναικός (der Γαργευς bietelnach Γατικές):.... σαυτον εν ημερίπουνουσ..... γυναικ......., ωας Κισοί βλίδους 54, 564 so ergänzle: αγνον τηρήσας κύτον εν ημερίποις γ άπο] σ.κ. γ. es muss aber τηρήσας σαυτόν heissen, da am faubet mi der Magus und heine andere Person beteiligt ist.) Ebendort l. 289-92 bei einom Offenbarungspaubet, gerichtet an Apollo: άπεγομενος άπο παντών μυσαρών και πάσης ιγθυσφαγίας καὶ πάσης συνούσιας όπως αν είς μεγίστην επιθυμίαν αγάγη τὸν θεὸν είς σε. Die gleiche Vorschrift galt natürlich auch für das weibliche Gesch lecht, wie die § 123 behandelte Stelle von Magus and heine sein heistige gleiche Vorschrift galt natürlich auch für das weibliche Gesch lecht, wie die § 123 behandelte Stelle von Magus and heine sein heistige gleiche Vorschrift galt natürlich auch für das weibliche Gesch lecht, wie die § 123 behandelte Stelle von Magus auf heine sein heistigt geliche bei der Stelle von Magus auf heine der Stelle von Magus auf heine der Stelle von Magus auf heine der Stelle von Magus auf heine der Stelle von Magus auf heine der Stelle von Magus auf heine der Stelle von Magus auf heine der Stelle von Magus auf heine der Stelle von Magus auf heine der Stelle von Magus auf heine der Stelle von Magus auf heine der Stelle von Magus auf der Stelle von Magus auf heine der Stelle von Magus auf der Stelle von Magus auf heine der Stelle von Magus auf der Stelle von Magus auf der Stelle von Magus auf der Stelle von Magus auf der Stelle von Magus auf der Stelle von Magus auf der Stelle von Magus auf der der Stelle von Magus auf der Stelle von Magus auf der Stelle von Magus auf der Stelle von Magus auf der Stelle von Magus auf der Stelle von Magus auf der Stelle von Magus auf der Stelle von Magus auf der Stelle von Magus auf der Stelle von Magus auf der Stelle von

5.846. Arbeitet der Magus mit einem Genossen, so gilt dieses Reinheitsgebot natürlich für beide: Papyr. Parist. 397: vorderνα ανθρωπονιά h. eben diesen Jenossenβαγνίσας από συνουσίας επί ήμεραν τριών καὶ σύ άμ αύτῷ είσελθε κελ. (soist pulesen: εισβασις [Papyr. εισβασεις] ζείς) αντόν τον Α ανθεωπον etc.). Auch hier handeltes sich eigentlich um ein Modium, in das dann die eroßacis, das Linfahren des Gottes zum Tweck des Vrakelns erfolgt: die Medien aber müssen immer geschlechtlich rein, am besten un berührl, Keusch sein Dieser Forderung aber Kommt man am sichersten nach, wenn man sich zu solchen "Gefässen der Sötter und höheren Wesen überhaupt Kinder und natürlich unverdordene, Keusche Kinder aussrucht, denne die geschlechtliche Unterfe bothier schon Gewähr für die geschlechtliche Reinheit. Daher die Kindermedien im Jauber aller Vol-Kerund Jeilen. G. 184, Apologie p. 112 n. 2.4.7, der auf folgende Litteratur verweist. L. Deubner De incubat. p. 17, J. J. Frager.
The golden bough 2129 L. 216.50, 214, Millebrandt, Ved. Opjeru Jauber, Fundziss der azischen Philol. M. 2. 889, p. 173, W. Art.
Ant. Aberglaube 28-9, K. Th. Preuss, Verprung der Religion und Kunst. Globus 36, 1904, p. 359 col. 2 und 47, (905, p. 339, R. Reit
stein Wundererg. p. 66.50, 14259. H. Weinel, Wir Kungen des Geistes und der Geister 1899 p. 14559. 22459. Wiedemann Floradet p. 169,
Kohler, Archiv für Religionswiss. 4, 1901, 347.3. Arbatel, Demagia veterum p. 39, Claviculae Salomonis p. 13.4, Semiphozas un.

Schemhamphoras p. 9 (alle Bei Wesel, Duisburg Frankfurt bei Andr. Puppius 1686). W. Calaud, Altindisch. Jauberritual, Alt.
MKad. Amsterdam III 2, 1900, p. 13. - Gaster, Sword of Mosey Journal of the royal asiatic Society 1896 p. 149 sq.) p. 174.
In unseren Jauberpapyri wird diese Vorbedingung an folgenden Stellen ausdrücklich betont: im Papyr. Berol. II. 55-6
ist das Medium ein Natis aubopoos, der bei dem Enavaykos, wenn der Serufene nicht erscheinen will, mit Elavov kakov rewaydor daφάνινον τυ übergiessen ist); Cond. 121.553 (Lychnomantie): δ δ παις έδτω αφθορος καθαρός, demot. mag. Papyr. col. 25.26 "der Knabe sei noch mil Keinem Weibe gegangen! col. 27,5 (Lychnomantie): Lass den Knaben vor der aufgehängten Campe stehen, währender vein und noch mit Keinem Weibe gegangen ist! col. 3,1; "Nimm einen reinen Knaben, bevor ernoch mit einem Weibe gegangen ist! col. 3,1; "Nimm einen Reiben, bevor ernoch mit einem Weibe gegangen ist! voll 3,1; "Nimm einen Zeinen Knaben, bevor ernoch mit einem Weibe gegangen ist! (Lexanomantie); hier auch ol. 3,50 für den Magier selbst die Weisung (Lychnomantie, combi-

niert mit Traumdivination): "Dumusst auf grünem Rohr liegen, zein vom Weibe!"

5.847. Das Reinheitsgeboterstrecht sich aber auch auf Personen die dem Magier nicht als Medien dienen, ihm aber beim Tauber sonstwie durch Handreichungen behilflich sind.

So erscheint im Papyrus Berol. I. 86-7 ein Lypelos persönlich und wird von Magus bewirtet; der Knabe, der dabei aufwartet, muss ἄφθορος sein. Im Papyr Lond. 461.389-90 sind für einen Üffenbarungszauber Ülbaumblätter netwer se aber müssen von einem παις άφθορος geholt werden! Ebenso spielen auch in der Medicina magica die, unschula Kinder eine grosse Rolle: so ist ein gutes Mittel gegen freesende Geschwüre und gegen Podag Kindes mit Hein und Honig gemischt (Alexander Trattianus II. 89 ed. Puschmann, et. ibid. II. p. 583). Natürtich nauch die Kräutersamm ler rein und Kousch seim (r. z. B. Plinius, Hist. natur. 22, 12[10]). 1. 848. Für die Tauberinnen gilt ferner auch das Gebot, bei der magischen ppäsis sich nicht im Justand der Tigen Kindls mit Wein und Honig gemischt (Alexander Frallianus II. i müssen auch die Kräutersammeer rein und Keusch sein (v. z. B. Pli)

Menstruation zu befinden, denn das menstruierende Weib galt für im h blut hegte man die abenteuerlichsten Meinungen (Plinius A.H. Vn 13[15] 2 sq.= Solinus 1,54 58/ gin. H. I. 140. 141. Plin. N.H. 28.23 Action VI. 38. Columella De rezist. X. 357-66. Geoponica XII. 8,3 Trallian. I. 581, losephus Bell. Iud. IV. 8,4 et a.). Das menstruicrende Weid war nicht bluss selbst u unreinigle auch alles, womites in Berührung Kam, dahermussten Theurgen und Magier solche Berü eine theuraische Leuchte wie der neuplatonische Philosoph Heraiscus rea weitem Bamascius, Vita Isidori 107 erzählt nämlich: ένην τη του Πραίδκου του φιλοσόφου φυσει κ σμοὺς τῆς γενέσεως ἀναινόμενον εἰ γοῦν αἴσθοιτο φθεγγομένης ὅπως θὴ καὶ όθεν γυναικὸς ἀπαθάρτου τινός, Aραχρήλα την κεφαλήν. Das Gleiche galt sicher auch für die Männer, sofern sie an Samenfluss oder Pollutione ten. Die gleiche Vorschrift galt auch für die Medicina magica, wofür ein Beleg ausgeschrieden sei: "Basilisca Sic oportet ut qui eam leget, prius consideret salutem suam et vadat mundus ab omnibus, vestes habeat intactas me ne, cum vadat, mulier menstruata eum contingat aut ne a viro, qui inquinatus est, contingatur... (aus cod. Vinde 1.93 saeculi xi. fol. 113 bei Heim, Incantam. A. 127.

5. 849. Nicht weniger wichtig war die Beachtung der Reinheit hinsichtlich Speise und Trank.

Speison, Getränke und Jubereitungs arten, die den Göttern oder den citierten höheren Wesen zuwider sind, müs-

sen gemieden werden und wieder wird für gewöhnlich die ayveia zeitlich genau fiziert.

Auch hier sind die Speise-und auch Opfergebote der Pothagoreer und Orphiker, die überhaupt verwandt sind p. Rohde Psyche I. 164,1) nicht bloss für das Mysterienwesen, sonderwauch für die officielle Traumdivination Incubation, für As-Klepios, Erapis, Amphiaraos etc. v. bes. Deubner la 14-17) und ondlich auch für die private Theurgie und Magio von weitreichendem Einfluss gewesen. Denn sowohl die absolute Enthaltung von Floischnahrung wie auch die Abstinenz von gewissen Tieren und Tewachsen wie besonders Hülsenfrüchten ist für die pythagoreisch-orphischen Kreise charakteristisch und beides spiegelt sich in den Jauberritualen wieder.

Für die Pythagoreer v. bes. lamblichus, De vita Pythag. 24(106), 107(109) auch 18(85) und 21(98). Diogenes-Caërlius VII.
1, 22, Gellius IV. 11, 14-13, VIII. Philostrat. Vita Apollon. I'8, lath Blichus XIII. 16.5 Porphyr. Vita Pythag. 24, für die Bohnervauch tam-Blichus I. c. xxxx. 189-194, auch in chthonischen Kulten und Mysterien verpönt; cf. orph. Fragm. 262-3 Menander, Devor Bai-pur fragm. 6; Usener, Ital. Mythen, Rhein. Mus. 30. 204.

Aber auch orientalische Speisegebote drangen natürlich mit der Aufnahme ägyptischer, syrischer, persischer Kulte und Mysterien in Griechenland ein und fanden ihren Eingang auch in das "griechische Zauberwesen. Dass in unseren Jauberpapyri besonders das ägyptische Element stark hervortritt, habe ich in 5.42b bei Behandlung der sympathischen und antipathischen Tiere und Pflanzen wiederholt betont.

\$.850. Him sei nur an einem Irund evinnert, den Porphyvius gegen das Fleischessen jüdenhaupt ins Troffon führt (De abstin . [147 v. auch [144)]. Jewaltsame Tötungen seitens der Lebenden zwingen die Seelen (der getötelen liere) sich an den Körpern, die sie (vor der feit) verlassen musten, zu erfreue ziv. das oben über die äusen Sesante § 3.49)... da man die see Lust Kennt, die auch die öbsen Seelen an ihren Leichnamen haben, must man sich hüben fleisch zu erseen, um nicht zwon femden (tierischen) Seelen und solchen, die infolge unreinen Wahnervungen sich ein fleisch zu essen, um nicht zu werden, sich alte volcher Jaemonen behindert zu werden, sich alte Totiheit zu nahen. Inschen seinem Brief an Intelo sagt er dasselbe über Elementen behindert zu werden, sich alt Totiheit zu nahen. Inschen seinem Brief an Intelo sagt er dasselbe über mit folgenden Worten (apud Euseb Praepar, eurapgel. Vio. 2 jp. 229 [lindest]: and ètung van zich zu einen Brief an Intelo sagt er dasselbe über intelorin an einen zu fauber angel. Vio. 2 jn. 229 [lindest]: and ètung van zich zu einem Fleisch zu einem Opfer an einen zu fauber zuseken getötelen fallen dür fen Steptya ausgeschrieben: Papyn. Bertin 123: dei einem Opfer an einen zu fauber zwecken getötelen fallen dür fen Steptya ausgeschrieben: Papyn. Bertin 123: dei einem Opfer an einen zu fauber zwecken getötelen fallen dür fen Steptya ausgeschrieben: Papyn. Bertin 123: dei einem Opfer an einen zu fauber zwecken getötelen fallen dür fen Steptya ausgeschrieben: Papyn. Bertin 123: dei einem Opfer an einen zu einem Fallen dur fen steptya ver einem Ausgeschrieben: Papyn. Bertin 124-6 (Sewinnung eines Tähpe door): napazyte vodas kai dasse zu einem elste ausgeschrieben: Papyn Steptya vos..., Zond. At 1.449-50: abhyzos Toopats zwecken getötelen fallen vor einem Ausgeschrieben steptya vor einem Ausgeschrieben Jewa Steptya vor einem Ausgeschrieben steptya vor einem Ausgeschrieben steptya vor einem Ausgeschrieben steptya vor einem Ausgeschrieben steptya vor einem Ausgeschrieben steptya vor einem

§. 853. Hie und da bezieht sich das Speisegebot auch auf die Enthaltung vom Wein, denn er beschwert die DenKKraft, trubt das Sensorium und wird deshalb von der Theurgie zurückgewiesen, jedenfalls um der echten eKstatischen Erhebung der Seele nicht entgegenzuwirken. Auch in diesem Punkte deckt sich die egyeid der Chenagen und Magier mit der der ägyptischen Priester (v. die begeisterte Schilderung des Porphyrius, De abstin. N 6-8 nach dem Stoiker Chairemon) und der pythagoreisch-orphischen Asketen, und auch mit ayveia derer, die in gewisse Mysterienverbände aufgenommen werden wollten.

So sagt p.B. Apuleius von sich, dass ihm der einführende Priester vor der Aufnahme in die Isis-und Osiris-mysterien befahl, "decem continuis diebus cibariam uoluptatem coërcerem negue ullum animal essem et in-vinius essem" (Metam. xi. 23.30; cf. Porphyr. Epist. ad Aneb. apud lamblich. ed. Parthey 38,29 de abstin. II 44. 45. Cy.

prian Confessio 1.) In den Zaudezpapyri wird dieses Verdotes allerdings bloss einmal gedacht: Papyr. Paris 52sq.: προαγνεύσας επτά ημέρας τοῦ τὴν συλήνην πανσέληνον γενέσθας, εναίμων καὶ ἀνεψετάν... καὶ οἴνου ἀπεχόμενος; αὐετ auch Mithrobarzanes, der Totenbeschwörer bei Lucian, achtet dieses Gedot (Menippus 7 cf. auch Philopseudes 8) und in den theoretischen huführungen der Thourgen über das Wesen der Ekstase werden wir es wiederfinden.

S. 854. Alle die genannten verpönten Speisen und Setränke darf der Magier nicht nur nicht geniessen, er darf sie natürtich nicht einmal berühren; ja auch der von ihnen außteigende Iluft musste verunreinigend wirken, da er ja die jenigen Sötter und höheren Wesen, denen diese Ilinge antipathisch waren, verscheuchte, ihren Widerpart aber anlockte. Die Unreinheit der Aussenwelt aber überträgt sich schon durch blosse, auch unbeabsichtigte Berührung v.z.B. Herodot II.47. "Das Schwein haltensie für ein unreines Tier, und wenn einer auch nur im Vorübergehen ein Schwein berührt hat, sosteigtermit den Kleidernin den Pluss und bedet sich "Daher mussaltes um den Magier rein und den citierten höheren Wesen sympathisch sein Jas gitt natürlich zunächst von dem Orte, wo der Zauber vorgenommen wird.

L. B. Pappy. Boil. 8.748-9: Even de ou o tonos dyvos and novros puerson mai diventores cardenias has te viktipas in colini. 18- dei Meihung eines Indiversings has te viktipas in tertores programmento): vo tono diventing has te viktipas in tertores de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de control de co

§. 8.5 5. In erster Linie muss dieses Reinheitsgebot natürlich von dem gelten, was die am Jauber unmittelbar beteiligten Personen am Leibe haben, also von der Kleidung. Hier ist besonders zu beachten, dass nach Pythagoreischorphischer (für die Pythagoreer cf. 2. B. Jamblichus, Vita Pythagoxxxx 100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 1100 xxxx 11

lon II 20.), denn schon Herodot sagt ausdrücklich: "Nichts Schafwollenes wird in die Tempel hineingenommen und mit solchen Kleidern wird auch niemand begraßen denn das wäre winde und das haben die Agypter mit den or-phisch-bakchischen Mysterien gemein. (v. alchden. Gnomon des I dios Leges, Agyptische Urkunden aus den Museen zur Berlin, Friechische Urkunden v. Band, 1. Heft p. 30 lept va... kart not vy Epid son gri zondans vo (80 agus vo v) Wer nämlich en diesen Teil hat, wird auch nicht mit einem wollenen Mantel begraben Auch hier über wirden A-

Wer nämlich en diesen Teil hat, wird auch nicht mit einem wollenen Mantel begraben. huch hier über wirdlin Agypten) eine heilige Sage ernählt. ([I.81]) für die ägyptischen Priester berichten das ausserdem noch sehr viele Itellen, das Linnen Kleid und die Papyrus bastschuhe sind so geraderu zum Characteristicum des ägyptischen Priesters geworden.

Und auch hier in folgt der Jauber genau dem officiellen (ult (v. Not. hologie p. 189-90) wie folgende Belege aus den Eauberpapyri beweisen: Papyri Bayus Paris 3094-5 (Offenbarungszauber) is ist knoten und Sistrum, Daremberg-Saglio, Dictionn. III.1p. 579 fig. 4095.

Papyrus Leiden W. col III.1p. 2018 (v. 1808).

Papyrus Leiden W. col III.1p. 2018 (v. 1808).

Sein Dicterich Abrayas p. 1799; im demot. mag. Papyr. col. III.1s muss auch das Medium mit einem reinen Linnenhemd ber Kleidetsein; elenso im Papyr. Paris 88-90: otrodovidous xarà

Papyr. Paris 88-90: otrodovidous xarà

Repaking uttypi nodow yupungkot ward neuronalisticani papulater et fahren wollen, mit "lintea neuronalistican mit "lintea

κεφαλής μέχρι ποδών γυμνηκότακου προκωδωνίσας παϊδα στήσον κατάντικρυ τοῦ ἡλίου; davon wissen auch die Schriftsteller, so Apuleius, der den "puer erwähnt, quem (magus) puzo pallio amiciat, a quo responsum spezet "(Apologie c.44, p.52, sq. Helm Specie (Mills) Jann verscheucht das Stockengeton Gespenster und Dae-monen V. Ast p. 190 n. 2. L. Blaup. 15b. 160.164; K. Gzoos, Spiele d. Menschen 1899 p. 56; O. Jahn, Berichted. sachs.



zauber erfahren wollen, mit "lintea indumenta "und , lintei socci "bekleidetf Ammian . Marcellin. 29, 1, 29-31; v. unten 1 5.305) .\_ für diese reinen Kleider hat man natürlich die Farbe der Reinheit, weiss, bevorzugt, ausdrück-Tich besagt das J. B. Plutarch: Die Ma-gier (in Persien) tragen weisse Klei-der, weil sie sich dadurch der Unterwelt und dem Dunkelentgegenstellenund dem Hellen und Hängenden ähnlich

dem Hellen und Hennyenden ahmlich
Gesellsch. d. Wiss. M.79. (. Meyer, Noerglaube d. Mittolaltors 185 sq. 242; E.

Samter Hochzeitsgebräuche, Neue Jahr
B. f. Klass. Meritum und Jaedag 30, 1907, Abbildung 27. Isisstatuevo.n Capitol. βη aus στοδύν καθαφά mit den 365

1. Met. p. 140. F. Saxtori, Glockensagen u.

μενος nach dem Papyrus-leiden. W col. 12 = XV.7. Dieses Be Kleidungs gebot gilt aber auch für die unbelobten Medien:

so heisst es im demot. mag. Papyr. col. 28, 6 bei einer Lekanomantie: "Verhülle dies selbst und auch die Schüssel mit einem resinen Linnengewand! "Analog ist auch die als Medium fungierende Jauberstatuette eines Nilpferds im

Overponomos, des Papyr. Ceid. W. col. 8 1.1-2 λίνω καθαρώ zu behleiden und auf eine Θυρίς καθαρά zu setzen. 9. 856. Ferner darf im allgemeinen sich an der Kleidung der Jaubernden Kein Knoten befinden, denn jeder Knoten am Jewand, aber auch am Schuh oder der Sandale hindert, unterbindet die Jauberwir Kung; auch durften solche Leute Keine Sürtel tragen und bei Weibern musste natürlich das Haar offen, gelöst sein, wie-

der im Anschluss an den officiellen Kult (v.z.B. Servius zur Aen. N 518; Gellius x. 15, 9 bezüglich des Flamen Dialis). Daher die § 823 erwähnten Verse über Medea beim Verjüngungszauber (cf. auch Ovid Fasti N bse Vergil Aen. N.517, Apuleius Melam. III. 18, Ciris 369sq. Frager Rameaud'or 1319sq. P. Wolters Archiv F. Religionswiss. 8. Suppl. p.1-22 Kropatschek

p. 25.) Jogar das in sich geschlossene Rund des Fingeeringes Konnte unter Umständen hindern.

§. 8 5 7. Unter diesen Verhältnissen empfahles sich bisweilen, den Jauber gang nacht vorzunehmen; dann gab es, voraus gesetzt dass der Magus ansich "rein"war, gar nichts, was die Jauberwir Kung stören Konnte.

Das hat der Lauber wieder besonders mit der officiellen Incubation gemein; so berichtet das Scholion zu Aristophames Wolken 508 I: txtī (in der Höhledes Trophonios) obv of pubperor kadt forrat in Too otbpatos profitor kad apnatovata (Weinhold Abh. Akad. Berlin 1896. 1-50 p. 6.465q. Riess bei Pauly-Wiss. Realencyclop. "Mberglaube" p. 354). Ebenso hat auch im Papyr. Paris 27 der Magus das Opfer, das ihm die rehern für die noätis verleiht, anoproprodeis dar Jubingen und dann in den Nil zu springen.

St. 8.58. Beim Jauber mit Hilfe chthonischer Mächte haben oft die Füsse nackt zusein, daso der Contact mit den Gewalten der trae und Tiefe am besten erzieltwird und der Lauberer wie Antaeus wunderbare, daemonische

Kaaft aus dem Boden saugt v. Ovid, Metam. 7. 182 sq. für Antaeus: Roscher Lex. I 1p. 362; Dieterich Mutter Erde p. 36. 2. hier het gehört auch eine Statde, die einen Knaben mit nut einer Sandale vorstellt. Offenbar soll dieser naïs die teriors in die geheimen Mysterien eingeweihtwerden und bringt ein Opfer dar (so Amelung bei Penguitt, De Didonis Vergilianae exitu Dissertat: p. 53. Peof. Raddemacher verwies mich auf Kaibel Epigr. 2583 ofdoas to ver paywydr ybru woraus man wohl auf ein Aufstemmen des jedenfalls nachten knies bei der Totenbeschworung ale Twangsmittel schliessen darf. Auch in der Medicina magica spielt die Nachtheit deshalb Keine getinge Rolle v.z.B. Heim, Incantam. 41.136.)

§. 859. Nimmt dagegen der Magus den Jauber bekleidet vor, so ist es gewiss sehr vorteilhaft in einem durch den officiellen luit geheiligten Riestergewand zu erscheinen, denn das muss die guten Totter mit Wohlgefallen und enwyula

erfüllen, die seindlichen Jottheiten und Damonen aber mit furcht und Schrecken.

Daher sollim Papyr. Berol. I 278-9 der Magus einen an Apollo gerichteten Offenbarungspauber vornehmen στολίσοις σταντόν προφητικώ σχήματι d.h.im hufrug eines ägyptischen Priesters vom Rang eines Propheten (u.Limmermann Relig. p. 1375g.) denn Apollo ist gleich Hot! Ebenso auch bei einer Lychnomantic mit Hilfe des Sonnengottes Baalsames im Papyr. Paris. 933-4: ημφιεσμένος προφητικώ σχήματι και κούκινα ύποδεδεμένος (Strabo 17.2: "Die Nu-Rina sind ägyptische Teflechte auseiner Iflanze ähnlich den Binsen-oder Palmmatten.)

Noch besser aber musses sein, wenn der Magier sich nicht bloss durch die beständig wieder Kehrende Formel je zu eigsteber und jener Gott Reitzenstein Poimandres p.17.21.28.142, 237, Bousset, Gölling. gol Anzeig. 1905 p. 695; Wiedomann, Zauberei p. 13-4, Dielerich Pap.mag. 773.9 Liturgie 111, 112 194 195, Abraxas 136, Winsch Berlin philol. Wochensch. 1905. 1078) sondern

auch durch sein Ausseres geraderu für einen Sottausgibt.

Dass das allgemein wenigstens in der Theurgie üblich war Besagt der Theurg Porphyrius mit dem Satre: to ox nu tig erdboews geler etnovlopata tüv nenhnutvav Bewy (Tept tig en hoylav grhosog, bei Euseb. Praep. evang. V.9.9 l.p. 228 Dind Moch deutlicher aber Peoclus Adrempubl II p. 246 Xr.v. auch p. 247:01 two lew tepot nat ot phytopes (die Theurgen und Magier) και οί δοχεϊς (die Sefässe, die Medien) πολυειδέσιν εχρώντο χιτώσι και καταξώσε σεν, μυμούμενοι Τας θείας ζωάς, είς ας άντηγον την έαυτῶν πραγματείαν. Datter die Anweisung im Offenbarungszauber des Papyr Pa-ris 3094-5: ίσθι δε σινδόνα καθαράν περιβεβλημένος 'Ισιακῷ σχήματι: sei mit einem teinen Baumwollenge-wande angetan in der Art der Kleidung der Isis, also jedenfalls so wie sich Isis einst selbst trug und ihr nacheifernd

auch die Isispriesterinnen mit dem berühmten Isis Knoten v. Roschez Lexic. ArtiKel Isis.

Die gleiche Vermummung war auch den Mysterien nicht unbeKannt, denn Pausanias 8,15 erpählt ; Neben dem Heiligtum der Demeter Etersinia zu Pheneos (in Arxadien) liegt das sog. Petroma, eine Cadeaus zwei mächtigen auf einander passenden Steinplatten. Bei der jährlichen grösseren Mysterienfeier werden diese Steinplatten gebiffnet, die in ihnen eingeschlossenen Ur Kunden über jene Mysterien herausgenommen, den Eingeweihten vorgelebert und dann in der Nacht wieder in die Lade eingeschlossen... oben darauf aber steht ein runder Aufsatz, der eine Maske der Demeter Kidaria in sich schliesst; diese Maskenunlegt der Priester am grösseren Mysterienfeste an und schlägt so, gemeine der Priester am grösseren Mysterienfeste an und schlägt so, gemeine der Unter in die Stocken nach den unterirdischen Söttern. Denn nach pheneatischer Rocalsage ist Demeter auf ihrer Prefahrt auch nach Pheneos ge Kommen und hat dort den Einwohnern, die sie Freundlich in ihr Haus dufnahmen, Hülsenfrüchte aller ArtgeschenKt, nur Keine Bohnen. Warum aber die Bohnen für unrein gelten, ist Geheimlehre (v. oben §. 529 sg.). Unter diesem Jesichtspunkte Kannes uns nicht mehr als Blosse Verricktheit anmuten, wenn wir lesen, dass sich auch K. Caracalla Bisweilen als Gott oder Heros Kleide als obsse verenchen arminer, were legt jedenfalls auch folgender Jauberanweisung des Papyr. Pacis? 1.172s. τα Grunde, wo dem Magier befohlen wird: ου δε αύτος στεφάμενος κισσώ μέλανι... κατακλίθητι όνω βλέπων έπι την σινδονα(mil der das Dach des Hauses, auf dem sich der Magus niederzulegen hat, bedeckt werden muss) py νὸς καὶ κέλευέ σου περικαλύπτεσθαι τοὺς ὀφθαλμούς τελαμῶνι μέλανι, καὶ περιστείλας σεαυτον νεκρικο ματι καμμύων τους δουθαλμούς το νεθμα έχων πρός τον ηλιον κατάρχου λόγων τώνδε. Jest folgleine Antujung des Nyhon. Seth, in det sich der Jauberer für seinen von den Lichtgöttern/Hot) besiegten Anhängerausgist und Rettung heischt. Hierauf fliegt ein 'thoat nehangerausgist und Rettung heischt. Hierauf fliegt ein 'thoat nehangerausgist aufgrustehen, où Dè άναστας άμφιτοθητι λευκοις ίμασι και enteue. Dadurch erwirds sich der Magier die fauber Kraft der Lexanomantie. Auch hier also nimmt der Magus das Jüssere eines Sottes oder Daemons an, der einst im grossen Götter Kampfauf Seiten des bösen Princips gegen die Trias Isis-Osiris-Horfocht.

§. 860. für gewöhnlich befindet sich der Menschnatürlich nicht im Justande jener unbedingt notwendigen "Reinheit", denn der Alltag, der Ver Kehr mit der Mitwelt befleckt bald durch dies bald jenes und selbst die so ängstlichen und vom gewöhnlichen Volk und Mitagsgetriebe so streng abgeschlossenen Priester in hypten mussten sich vor wichtigeren luithandlungen regelmässig einer Reinigung unterriehen (Chairemon bei Porphyr. De abstin. 14. 6-8) Noch viel mehr war der Theurg und gar der gewöhnliche Hexenmeister allen möglichen Besleckungenausgesetzt, denn er ist ja überhaupt Keine (ult-sondern eine Privatperson gewesen.

Am ängstlichsten hatte man sich vor der Befleckung durch Totes zuhüten; denn Leichen machten ja auch die officielle Divination unmöglich, deshalbdas Verbot, dass jemandauf Delos sterbe oder dort begraben werde, ebenso in Delphi.

Dahermusste Delos nicht bloss durch die Athener unter Pisistratus (Herodol Tob) und im 6. Jahr des peloponnesischen Kinges (Phucydides III. 104 Diodor XII 58) gereinigt werden, sondern auch Julian der Apostat liest die rings und as Heißtylum in Delphi Degrabenen unter den gleichen Ceremonien wegschaffen, Iulian der Apostat liest die ritugingen stätte reu zu wecken (Immian 12,12 im Jahre 362). Die gleiche Fürsiorge liess der namische Julian auch dem Apollossallel zu Daphne-Antiochia angedeihen; denn als er sich dort vor dem Juge gegen die Perser einen Bescheid holen wollte, wurde ihm die Antwort zu Teil, der Gott Könne wegen der in der Nachbarschaft bestattelen Leichen nicht weissagen Daraufhin liesstuitans Bruder Gallus in seiner Kirche dem Apollotempel gegenüber beigesetzten Märtyzer Babylas lulian entfernen Socrates, Hist. eccles. III. 18 5. 425: Sopomenus Histor. eccles. VIS. 1273.49.). Daher die Forderung im Tap Leid. W. II. 4.5: Nimm den Zauber in einem Hause vor Onov nob evravrov over eine sternen.

5.861. Ein scheinbarer Widerspruch ergibt sich aber, da auch beim Jauberopfer hie und da in den lapyri allerdings sellen, Tötungen (Schlachtungen) vorgenommen und mit Totem hantiert werden muss. Darauf verwies schon Popphyrius in seinem Drief an Anebo und der sog lamblichus replicierte darauf folgendermaassen (de Myster. VI. p. 241-27). Dieser Widerspruch löst sich sehr einfach wenn man zwischen Tetötetem und Setötetem zu unterscheiden weiss, denn das Gebet, Getötetem zu enterscheiden weiss, denn das Gebet, betotetes oder Totes nicht zu berühren, gilt bloss bezüglich des Menschen, nicht aber bezüglich der Tiere Dennmur die Totung eines Menschen, micht aber bezüglich der Tiere Dennmur die Totung eines Menschen, micht aber bezüglich der Tiere Dennmur die Totung eines Menschen, micht aber bezüglich der Tiere Dennmur die Totung eines Menschen, micht aber bezüglich der Tiere Dennmur die Totung eines Menschen, micht aber bezüglich der Tiere Dennmur die Totung eines Menschen weisen die Popphyrius lung eines Menschen und die Berührung eines menschlichen Leichnams befleckt, weil namlich nur beim Toten eines Menschendie Spur oder das Abbild oder die Erscheinung des göttlichen lebens in der belebten Natur gerstört wird und wir durch eine solche Tat der Gottheit zuwider werden. Tiere zutölen dagegen und tierische Cadaver zu berühren ist nicht verboten: denn im Tiere lebt nie etwas Göttliches (ausgenommen naturlich die " Tottiere" der Agypter). Ferner richtet sichdieses Gebot auch nach der Wesensart der Götter, denen wir dienen: für die völlig unmateriellen, nur durch das reine Denken fassbaren Sötter, für die vontoi Geot, gilt dieses Gebot alleidings auch Berüglichder Tiere; denn ihnen die mit der Materie überhaupt in Keiner Beziehung stehen, darf man Keine Tiere schlachten und opfern. Dagegen gilt für jene Gottheiten, die der sichtbaren Schöpfung und daher auch den lieren sellst votstehen, das gerade Gegenteil: ihnen liere zu opfern ist nicht bloss erlaubt, sondern sogar Pflicht. Diese Replik wird aber dem Porphyrius nach all dem, was er in seinem Buch περί άποχης έμψυχων lehrte, gewiss nicht genügt haben, ebensowenig auch den pythagoreisch-orphischen Kreisen.

Auch ist wohl zu beachten, dass sich lamblichus Schüler hier vollständig über das greuliche Menschenopfer im Jauber (v. oben J. 635) ausschweigt, vielleicht weil er bloss die Theurgie in Schutz nehmen wollte, die nach der von ihm vertre-

tenen hohen Auffassung dieser Jauber disciplin über solche Verirrungen natürlich erhaben war.

Im gleichen Jusammenhang hatte übrigens Porphyrius auch noch auf eine poeite απορία hingewiesen, wieso man nämlich durch eine besteckende Tötung und Darbringung eines besteckenden Ladavers die reine "Gottheit ehren Könne?"

Darauf antwortete der Theurg ganz Kurr: Die Tölung selbst und die Berührung eines getöteten Tieres, ja selbst eines getöteten Menschen Kann blossden bestecken, der das Istötete wir Klich berührt, also bloss den schlachtenden und opsernden Menschen, nicht aber die Gotheit, die das Opser, auch noch durch durch einen toten Körper Kann wieder nur etwas Körperliches besteckt werden, nicht aber die völlig Körperlose Settheit, die überhaupt viel zu hoch steht, als dass sie einer Besteckung durch irgendeine Materie ausgesetzt sein Könnte. Die Ehrung sür die Gotheit liegt nämlich nach dem sog, lamblichus nicht in der dargebrachten Materie, sondem in der som reinen und gottes surchtigen Gesinnung des Opsernden (v. unten S. 870).

§ 862. Ist man nun durch das unvermeidliche Alltagsleben "verunzeinigt worden, so ist eine "Reinigung" notwendig, ehe man andie neugs gehen Kann. Auch über die verschiedenen Arten dieser Reinigung liegen viele einzelne Nachrichten vorundauch hierin steht der Jauber in enger Verbindung mit dem officiellen Kult besonders der chlhoni -

Schen Mächte und dem Mysterienwesen.

§. 8 63. Die einfachste Reinigungsart ist naturgemäss die durch Wasser und zwar wird, wenn es sich um Susswasser handelt, stets fliessendes "lebendiges "Wasser verlangt.

Dazu Kommt noch gewöhnlich die Bestimmung aus einez, moist aber 3,5,7 bestimmten Quellen c. ler Flüssen, so erwähnt Empedocles die Reinigung Kenvaicov and nevte (452 Mullach F.Ph.G.), Menander in seinem Moergläubi-schen and kranvan zuschen Abergläubi-schen and kranvan zuschen Moergläubi-schen and kranvan zuschen Muttermord, apud tria flumina circa Hebrum ex responso "gereinigt haben (Lamprid Elagabal 7.7), nach Varro bei Probus ad Vergil p.3.4 Keil aber Gei Rhegion sogar aus 7 Quellen, die zueinem einzigen Pluss zusammenströmten (v. Schol ad Theocrit, p.1.3 sq. Diibn.), und

nach Suidas ἀπὸ δὶς ἐπτὰ κυμάτων! Aber auch der δεισιδαίμων bei Theophrast ist τοιουτός τις εἶος ἀπὸ τριῷν nach Suidas and dis Arta Kupuatus! Aber auch der Literdaipus bei theophrass ist Toloutos ris colos and topicy K pouvas (soliest Diels Hermes xv. 175) anovibapevos tas Kipes xar Repippavayevos (Charact. 16). Luvenal sagt Miniche sun dem adergläubischen Meibe, dem die dreimalige Muschung allein naturlich nicht genügt (Sat. N. 521f): Mitten im Winter rethaut sie das tis am liber und badet luucht dreimal in den Pluss am morgen und wäscht sich im Strudel /rein die ängstliche Haupt! Unmittelbar vor der magischen Anzufung selbst dreht sich Medea dreimal herum, betaut sich dreimal das Haar mit Plusswasser und heult dreimal (Ovid, Metam. Wil89-90; das Heulen soll die Hecate, die ja selbst auch wie ein Flund heult, herbeilochen v. oben § 323 und I. § 349). Für die officielle lucubation bringt ähnliche Belege Deubner p. 23. Für gewöhnlich genügte es wohl auch im Jauber wie imofficialen (ulte, sich mitdem lebenden Wesser zu besprengen; für den Cult führt Macrobius eine interessante Unterscheidung an, wennersagt (Saturnalia m. 16): "constat dis suppris sacra factorum erporis ablutione purgari, cum veroinferis litandum est, satis actum videtur, si aspersio solu contingat. "Der touber aber wendet sich mit Vorliebe a. Auch für den officiellen Gult in tgy sten war das Belprengen, also die symbolische Waschung die R. Betreten der lempel geradezu Voraussetzung; oft steht am Tempeleingang "Ein jeder, der hier eintritt sei rein! und es haben sich auch Weihwasserbec Ken gefunden die von frommen Leuten für die Tempelegestiftet wurden, so 7 B. No 28 im British Museum der Nitpferdgöttin Phoèris geweiht Bei der feierlichen Einsührung eines neuen Priesters inden Tempelaber musste dieser im heiligen See baden der sich bei jedem Tempel befand (Ermin, Relig. 3.86). Das Gleiche melden me hrere Schriftsteller aberauch für die strengen cyverar der Priester zu bestimmten Jeiten. Ruturch setzt noch hinzu, dass gewissenhafte Priester ihr Weihwasser (καθάρδιον ὕδωρ) nurda schöpften, wo ein Bis, der h. Vogel des Jottes der Medicin Thoth, getrunken; denn dieser Voget trinke nie von ungesundem oder gaz vergiftetem Wasser! (De Iside 750 TierKult p. 118). In solchen Fällen genugte also die Reinigung dus dem WeihwasterKesset und durch Bezührung der schon erwähnlen Brongeringe nicht (v. 8ben \$.602). Und auch Bei Hen Babyloniern-Assyriern lebten ühnliche Brauche: bei ihnen wurde das Wasterdes Euphrat und Tigzis oder aus dem Jusammenfluss beider bevorzugt oder auch auseinen Berunnen (also stehendes Wasser) dessen Wasserspiegel noch von Keiner Hand berührt worden war da er zu tief u Besonders wir Ksam aber war das Wasser von Eri da dem Haupteultone der Faubergöttin Ea. Gowöhnlich genügte d Wasseran sich, manchmal aber wurde es auch mit gewissen Kräutern vermischt, oder es wurden auch Jauberfo meln darüber gesprochen; auch im Tweistromland war die Glosse Besprongung zumeist hinreichend, gewöhn einmal, manchmal auch sieden : oder sogar zweimal siedenmal (Fossey, Magie 7059, auch 17. Jastrow, Relig 378.379) Auch die Juden Kannten natürlich diese symbolischen Waschungen in Cult und Jauber (Gaster, Swold of M 183, 46, 184, 53, 194, Joch brach stiessendes Wasser auch allen Jauber b. Blaup. 158-9. In besonderen Fällen aber te ein Vollbad genommen werden, gewöhnlich auch noch mit völligem Untertauchen, so besonders am Mor Eisen Präumen mit dreimaligem Tauchen (Persius Sat. II to Statius Pheb. 1x. 570 sg. 602). Die officielle Incubation Kennt das ander seits muss er jetzt auch Vorkehrungen treffen, dass sich jener unreine und lückische Geist nicht gar an ihm selbst vergreife. So vertritt das Bad und die äyvera hier das so gewöhnliche Amulet und hat erst nach der hoafts zu erfolgen. 8 6 4. Neben dem Süsswasser spielt im griechischen (uit eine besondere Rolle als, Reinigungsmittet das Meerwasser, während es in Agypten geraderu verpont war, darüber ist oben p.517sq. zu vergleichen, woich über den Unterschted zwischen Meer- und Steinsalz (Nitron) handelte. Bei den Babyloniern-Assyrern aber wird gelegentlic Olund reinem Docht, aneinen Ortqustellen, der nte-Kuh-fnism'e-fw'bn mun hom e-f hop mit Nationwasser gereinigtwurde und der verborgen ist. Ebenso col. xxvIII.4 (Lekanomantie). 400 7-313-3141116-1212-7-34 mab "Gehaneinen reinen Ort, nimm eine Schüssel von Bronce und wasche sie mit Natronwasser!" nte-K'ny w' & n hmt nte-Ky-fn mw n hsm Eine Natronlösung ist jedenfalls auch für den Papyr. Paris. l. 2967 sq. anzunehm en, wo speciell für eine ägyptische βοτανή αρσις gesagt wird, dass der Rhizotomos πρότερον το τοιον σώμα νίτρω καθαίρει. §. 8 65. Während also inden bisher behandelten Stellen Waschungen und Bäder zur Reinigung vorgeschrieben

werden (v. Wundt, Völkerpsychol. II 2. 321a; Kroll, Aberglauben 33, Rohde, Byche II. 405-6, Abt 40-1) bieten unsere Zauberpa-

pyri auch das Segenteil, nämtich das Verdot der Waschung, beziehungsweise des Badens, so der Papyr. Paris. 2.734-5:004αγνευέτω σοι (ὁ συνμύσεης) ήμερας καὶ ἀποσχέσθω έμφύχων καὶ βαλανείου (δει Dieterich Lit. p.16.10; Deubner, de incub. p.17) Jedenfalls liegt hier die Anschauung zu Grunde, durch das Bad Könnte dem Magus seine Jauber Kraftwieder abgewa-

schenwerden; denn besonders nach jüdischem Rauben bricht ja fliessendes Wasser jeden Jauber! (Blau p.158-9).

Abt verweist mit Recht auf die OzaKelpriester des dodonäischen Jeus, auf die Ξελλοί (Ilias 16, 224-5 άμφι δε ξελλοί | σοῦ ναίουσο ὑποφηται ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι) bei Homer. Und in dieser Vernachlassigung der Körperpflege geht da Jauber wieder mit den Mysterienträuchen Hand in Hand; man vergleiche J.B. was Comens Kozandrinus von den Priesternund μύσται der phrygischen Kybele sagt (Protrept. c.x.91 Ip.95 Dind.): ἐδέτων τις ὑμῶν τοὺς παρὰ τῶς εἰδωλοις λατρεψοντας, κόμη ρυπώντας, ἐσθητι πιναρά καὶ κατερρώγους καθυβρισμένους, λουτρῶν μὲν παντάπασιν ἀ- Λετρέποντας, κόμη ρυπώντας, ἐσθητι πιναρά καὶ κατερρώγους καθυβρισμένους, λουτρῶν μὲν παντάπασιν ἀ- Ισεράτους, ταῖς δὲ τῶν ὀνύχων ἀκμαῖς ἐκτεθηριωμένους, mag sich diese Stelle auch bloss auf die trauernden "Diener Im Gittin heriohen."

i. 8 6 6. Neben dem Wasser werden hie und da im Jauber auch andere Plüssig Keiten zur "Reinigung" erwähnt, so im babylonisch assyrischen Fauber Milch und Butter (Fossey Magie p.74) hie für bieten die uns beschäftigen den Fauber-

im Babylonisch assyrischen Jauber Milch und Butter (Jossey Magie p. 74) hie für bietendie uns beschäftigenden Jauberpapyri Keine Belege.

§. 867. Wohl doet Kennt der "qriechische "Jauber die "Reinigung "durch Schwesel-und Pochdämpse, die auch im officiellen (uit gebräuchlich wat, v. 7 B. Servius ad bergil. Hen vir 1911; "in sacris ömnibustres sunt purgationes mam auf taeda purgant aut suspure aut agua abbunt aut dere ventilant, quod erat in sacris Liberi; "Roccius stram, Meja durch zuspurs elustrat." Auch noch Medeabes Oxid Metam. 7. 2616; oben §. 823): tergue senem stammat ter agua, ter suspure sustant. Auch sei daran erinneri, dass das Enlovux, das Rauchopset mannissaltigster Ist, das der eigentlichen npasis regelmassig vorangeht, auch sustrativen Charakter hat, rososem als est alle Daemonen wegscheuchen soll, die dem littertert suwieder oder seindlich sind.

§. 868. Auch die nicht seiten im officiellen Cullerwähnte Reinigung durch Eier Lomeier. De lustrat, p. 258s.

Rohde, Royche II. 407 list in unsern lapyri wenigstens einmal belegt: im Japyr. Lond 1211. 530s; ist das zauberstäßige övopa auf zwei fier suschreiben: twi zwei eingscheuchen soll, die dem littertert suschreiben zauberstäßige övopa auf zwei fier zuschreiben: twi zwei einschwie einmal belegt: im Japyr. Lond 1211. 530s; ist das zauberstäßige övopa auf zwei sig zwei fier zuschreiben: twi zwei einschwie einmal belegt: im Tapyr. Lond 1211. 530s; ist das zauberstäßige övopa auf zwei sig zwei fier zuschreiben: twi zwei sienschwie einmal belegt: im Japyr. Lond 1211. 530s; ist das zauberstäßige övopa auf zwei sig zwei zwei sienschwie zwei sienschwie sienschwie sienschwie sienschwie zwei hand zwei zwei sienschwie zwei zwei sienschwie zwei sienschwie zwei sienschwie zwei sienschwie zwei sienschwie zwei sienschwie zwei sienschwie zwei sienschwie zwei sienschwie zwei sienschwie zwei sienschwie zwei sienschwie zwei sienschwie zwei sienschwie sienschwie sienschwie zwei sienschwie sienschwie sienschwie zwei sienschwie zwei sienschwie zwei sienschwie zwei siensch

§.869. Eine Unmasse Sonderbestimmungen, von deren genauer Befolgung das Gelingen des Jaubers abhängt, beziehen sich forner auf die vier Teile, woraus nach Abis Beobachtung jede regelrechte Fauberanweisung bestehen muss, diese vier regelmässig wieder Nehrenden Teile sind: 1) der lbyos (die Endoidy, das "carmen") die Jauber formel, das Jaubergebet; 2) das ἐπίθυμα, das Opfer; 3) die neαξες (im engeren Sinne), die Vornahme bestimmter, meistsymbolischer Handlun-

gen und 4 das Qulartípiov, amuletum, das Schutzmittel sür den arbeitenden "Jauberer (v. Abi, Apologie p. 240).

Abbildung 28 nach 5. séquier, Recueil

Termel (Abyos oben Nº 1), tue das und je
Te stavauk 34 p. 124, sombeau de Sonno
fré, ist ein Halsband mit Amuleten Schlon
gen-oder cher Frosch Koys. Dedpseiler Blut

der sist. \_ Als Beispiel aus der Kitteratur

verweist sist. \_ Als Beispiel aus der Kitteratur

verweist sist. \_ Aus sheokrit, day N. J. voder So.

yos mit v. 10 beginnt, das instruccion Rauch
onter 133, und Spanden A. m. 1620. opfer, v-33, und Spende v.43, perfätt, die eingelnen Teile der neafig v. 1839. 2339. 2839. 4839. 5339. und 5939. ausgegählt wer-den und das op daner prov v.36 genamt wird. In der Praxis ist die Auffinanderfolge dieservier Teile gewöhnlich folgende "Opfere (επίθυμα oben Nº2), sprith die

Citierten zunächst aufmer Ksam machen, herbeilocken beziehung sweiseherbeizwin-gen soll, die Bitte oder der Befehl, zu dessen Erreichung der Jauber vorgenommen wird folgt dann erst im 2. Noyognach dem ent drya, oft noch begleitet von einer Abb. 28. Halsband mit Amuleton. Auchberüglich dieser vier Teile Kohn Nier

§ 870. Wasnunzunächst

### das Opfer (inidupa)

anbelangt, sei die Auffassung des sogenannten Jamblichus mitgeteilt, die in vielfacher Hinsicht verdient, wenigstens dan Inhalte nach ausgeschrieben zuwerden; in der Schrift, Über die Mysterien V 4-5 p. 2018g. sagter ungefähr folgendes:

Inhalte nach ausgeschrieben zu werden; in der Schrift, Über die Mysterien V 4.5 p. 2013 g. sagterungefähr folgendes:

Der Opferdampf Kammicht zu den Göltern emporsteigen; denn Keine Körperausdünstung Kann zu ihnen gelangen.
Und selbst werm er zu ihnen gelangte, wäre est doch ganz unmöglich, dass sich das fimmlische mit der Materie vereinine, aus der zu jedes Opfer besteht. Vorigens Kanneinidischer Dahpf bless höchstens S stadien (etwa 925m) in die Höhe steigen, um dann wieder zur Erde herabgusinken unter diesen Umständen Kann der Opferdampf nicht einmal die sichtbaren Götter, die Gestirne Erzeichen (er Kann demnachnicht einmal den Sipfel des Olymp erzeichen, wo Homer die Jötter hausen lässt, denn der Olymp ist 2973 "hoch!), viel weniger noch die im Nother wohnenden, oder gar die bloss intellectuell wahrnehmbaren Fölter. Schon durch diese eine Weelegung fällt die Amahme, dass sichdie Tötter von den Opfern nähren.
Dagegen spricht aber zweitens auch die Beschaffenhöt der Körper der Inheren Seschtechter; dem schondie Jamonen die doch Keineswegs die höchste Stufe der höheren Seschtechter bilden, ver ungen einen Körper, der unveränderlich und unbeeinsflussbat ist, glanzartig und Keiner Sache bedürftig von diesem Körpergeht nichts aus und nichts fliesst ihm zu (v. oben §. 48. 224) und muss ihm etwa zu fliessen, damit er ethalten bleibe etwa wie beim menschlichen Körper. Aberselbst wenn wir annehmen wolten dass auch die Körper der Damonen irgendwelohen zu flusses (d. h. irgendwelcher Nahrung) bedürfen, dann müsste doch dieser Jufluss ganz anders geartet sein als etwa Opferdampf, denn dese Juflüsse müsstendes der Morper der Damonen homogen sein, nicht aber etwas ganz leischen keine tralischen zus der Jeferdampf ist denn das a die Korper der Damonen nicht ir disch sind. Können sie auch Keine irdischen zus der Juflusse aufnehmen, und wenn die Damonen etwas ausscheiden sollten. Könnte doch der dadurch entstehen Begang unmöglich durch etwas Irdisches ersetzt werden. Ferner monen nicht ir disch sind. Können sie auch Keine irdischen fullüsse aufnehmen, und wenn die Dæmonen etwas aus scheidensollten, Könnte doch der dadusch entstehende Abgang unmöglich durch elwas Irdisches ersetzt werden. Ferne ist es ganzunden Kar, dass der Schöpfer allen Menschen und allen Tieren auf Erden die Möglich Keit gab sich selbst auf eigen Faust die nötige Nahrung zu verschaffen, die Dæmonen aber undauch die Sotter, die doch viel höhere Wesen sind, auf die Ernährung von unserer Jeite angewiesen hätte. Wäre es so, dann Könnten wires dahin öringen, dass die Dæmonen Hünger Widten und dadurch sögar Krankt werden. Dann aber ware die Rangordnung der Menschen und Dæmonen geradezu umgekehrt, dann wären wir die Höheren, sie die Niedrigeren und Schwächereh. Perner nimt auch jedes Wesen seine Nahrung aus dem, woraus es entstanden ist. wenn daher die Dæmonen durch uns ernährt würden, müssten sie notwendig auch ihrere Vzsprung aus dem Menschengeschlechte genommen haben, elwa so wie unsere Seele aus dem sie höferischen Geiste nicht bloss entstanden ist, sondern auch durch ihn undaus ihm ernährt und erhaltenwird und auch wieder unsere Seele unsern Körper belebt und auch lebend erhält. Hieru Kommt forner noch folgender Umstand: Bes Opfer wird doch der Nahrungsstoff durch das Feuer vollstandig zerstört und dem Feuer seelsst angeglichen, nicht aber umge Kehrt das Feuer dem Nahrungsstoff, daher Können sich der Materie und das Den men ganz ihr durch das Teue gänzlich zerstört oder eigent lich verwandett wird. Da aber trotydem die Vorschrift besteht, das Opfer im Feuer zu verschen, das haber in der Aber auch diese Annahme ist unrichtig, dass nämlich zu ihrer substileten Natur zum Tenus angeglichen werden muss. Aber auch diese Annahme ist unrichtig, dass nämlich die höheren Wesen an der einem Elementarstoff, dem Feuer asstmilierten Materie Jenuss finden; dann dann wäne diese assimilierte Materie noch nicht dem Kötper der Dæmonen homogen, da dieser zu auch nicht einmalaus ein dann wäne diese assimilierte Materie noch nicht dem dann ware diese assimilierte "Materie noch nicht dem Körper der Dæmonen homogen, da dieser ja auch nicht einem laus einem Elementarstoff besteht (v. oben § 3654. 7154. 7454.) Nun spricht man aber doch von den ühäror datuoves und ühäror ver einem Elementarstoff besteht (v. oben § 3654. 7154. 7454.) Nun spricht man aber doch von den ühäror datuoves und ühäror ver den Stoff dat monen und Stoff jottern) und unterscheidet sie von den ühor. Aber auch durch diese Scheidung und Bezeichnung wird obiger Salt nicht umgestossen: dem diese Namen vesagen ja Keineswegs diese Scheidung und Bezeichnung wird obiger Salt nicht umgestossen: dem diese Namen vesagen ja Keineswegs diese Alamen besagen bloss, dass siene Götter Und Dæmonen Körper aus Stoff (Materie jühn) bestehen; im Segenteil, diese Namen besagen bloss, dass siene Götter- und Dæmonen Kassen die Materie (ühn) verwalten und beschutzen, während auch ihr Körper natürlich völlig immateriell ist (i.e. v 10-14 p. 212-7). Als Vorstehern der sichtbaren Schöffung also auch der Rezeich Körnen wir ihnen aber umsere Verehrung nicht besser beweisen, als dass wir ihnen eben liere opfern, und nur unter die sem Sesichtspunkterist das Ovier von Tieren und materiellen Dienen überhaupt berechtiet: denn durch das Obler voll. Können wir ihnen aber unsere Verehrung nicht besser Beweisen, als dass wir ihnen eben liese opfern, und nur unter diese messichts punkteist das Opfer von Tieren und materiellen Dingen überhaupt berechtigt; denn durch das Opfer soll nichts anderes als das freundschaftlicher Verhältnis pwischen Bechöft und Schöfer zum Ausdruck Kommen und so auch eine Verbindung zwischen Geschöft vond Schöfer hergestellt werden. Letzteres ist aber nur durch die Mittelgliederld. In die verschiedenen Damionen klassen misglich: Durch das Tieropler stellen wir also zunächst eine Verbindung zwischen uns und den niedersten Daemonen, den die von besorzenden stoffdaemonen her; durch diese aber auch mit den höheren Damonen klassen, mit den atotor, al Vepror daluoves, durch diese wieder mit den Ingeln und I gengeln und durch diese endlich mit den Göttern selbst: Je reiner und vollkommener daher ein Opfer ist und dar gebracht wird, desto hiser dringt es hinauf. Die Krafteines unvollkommenen Opfers aber Kann nicht weit dringen, daher ist die oft geäusserte Ansicht, das Opfer Kann bloss auf gute Damonen wirken und von den Göttern bloss auf die niedtigsten Klassen derselben, nicht so ganz unrichtig (Y9 p. 209-10).

5. 871. Der sogenannte lamblichus beKampft hier vom Standpunkt der theoretischen Theurgie aus volkstümliche Auffassungen vom Wesen der Götter und Damonen und auch vom Opfer, offenbar unter Berücksichtigung verschiedener Angriffe, die Porphyrius imverlorenen Briefan Anebo gegen die Thourgie als. göttliche Wissenschaft vorgebracht

hatte, wie wir gerade diesem Porphyrius viel Volkstümliches auf dem Sediet des Götter-und Dæmonenglaubens verdanken. lamblichus nimmt, wie obige Inhaltsangabe reigt, in der Opferfrage einen zolativ hohen Standpunktein, den gewiss nur philosophisch durchgebildete Geister mit ihm teilen Konnten und wollten In den breiten Schichten des Volkes dagegen, das die Jauberer und Gaukler (µúxor, yoñta) lieferte und zugleich auch das Rublicum für sie abgab, herrschte jeden falls eine viel niedrigere und zohere huffassung: in diesen Kreisen war man sicherlich überzeugt, dass der außteigende Opferdampfrine Nahrung bilde und nicht bloss der Opferdampf, die durch das leuergewissermaassen vergeisterte Materie, sondern die Materie auch ansich, das Fleisch, fett und Blut, aber auch Brotzend Früchterwird doch nicht selten berichtet, dass Götter und Ilemonen genauwie wir Menschen Blut, Wasser Wein, Milch trinsen und Fleisch, Brot und Früchte essen (runten § 264 in Band II). Diesen Standpunkt nehmen auch die Jauberpapyri durchwegs ein.

5.872. Dabei aber ist der Geschmack der Tötter und Damonen verschieden: was dem einen lieb ist, ist dem andern zuwi der, worüber sich der eine freut, wenn manes ihm darbringt, darüber gerät der andere in Wut.

Dieser Trundsatz gilt auch für den officiellen (ut. Somussle man, um niegends Anstoss zuerzegen, nach einem langen Apolloorakal bei Torphyrius Tlefi võig ek kopi av onkoop, bei Euseb. Ræpar. evangel. N. 9. 2-71, p. 1743 Dind.) den vinox vorno (xeoreo) und den enixovorio (xovorio) veoi vierfüssige Schwarze liere opfern und zuar den vinox vovio an Gruben (eni Bosopav), den enixovorio (arganica den enixovorio) veoi vierfüssige Schwarze liere opfern und zuar den vinox vovio an Gruben (eni Bosopav), den enixovorio dagegen auf Altaren. Denn opfern an die vinox vovio mussten die Ladaver der liere rucht verbammt, sondern begraben werden. Den akpiorwieder opferte man als ohokavora Vögel, nerva, wobei man das Blut um den Altar herum ausgoss. Den valuatorior endlich verachte man auch Vögeldar, aber nur schwarze und lies sie lebend eis en akuparta den man ertränkle sie. Auchverbrandte man beim Opfer an die großejoi und ovolvevoi dorpaios) bloss ta axpa, das andere aber wurde gegessen. Diese Verschriften sind nativilieh alle auf dem Frundsatz to opwort ist opwort aufgebaut: so opferle man den valuagers. Nachbarior tovo katel ovvious deois en fleen und beständig unruhig ist wie die Vögel. Vi. auch Constant. Psellus: rad voldarior tovo katel ovvious deois en fleen fleen und beständig unruhig ist wie die Vögel. Vi. auch Constant. Psellus: rad voldarior tovo katel ovvious deois en flees fleen fleen en fleen und en fleen und en fleen und Eigenkeiten der volgen und vertung dem Ms. Biblioth. nation. Paris Me 1182 im Bulletin corr. hellen. 1, 1877, p. 131. Leener hat man auch in bestimmten leen Eigenschaften und Eigenschaften und Eigenschaften und Eigenschaften und Eigenschaften der betreffenden Tiere, die sie elwa zu gang destimmten Eigenschaften in Ergebeiten ein der bestimmten bestimmten werden gestellt und vonnengelt mit Rücksicht auf der Jahr des Bereichungen der berüglich des Hundes fleviane und der Spitzmaus und des Mondagelts (v. liereult 19.49, 32; 2659, 32.52), diese besondere Kaal liegt leiner auch nicht in bestimmten Kö

§. 873. Da ferner die verschiedenen Arten des Jaubers sich an verschiedene Arten von Göttern und Damonen wenden, wird durch die Verschiedenheit der citierten höheren Wesen auch eine Verschiedenheit im Jauberopfer bewirkt.

Darüber sagt Nikephoros Gregoras Scholia Sp. 616: Die δαιμόνια sindgefallene Engel undverfügennach ihrem Sturze über Körper von verschiedenem πάχος, sie werden danach eingeteilt in åbora, ύδραῖα unde γάλια, χυόνια und διοχυόνια δαιμόνια(ν. οδεκί δ. 1815 g.). die freuen sich nun an verschiedenen Dingen, die einen an felt dampf, die andere an Blut, wieder andere an μολυσμοῖς; noch andere an anderem. δια τοῦτο καὶ ο χρησμαρδός Απόλλων άλλαις μεν χρῆσθαι θυσίαις τοῦς νεκυομαντείαν μετιόντας, άλλαις δε τοὺς ύδρομαντείαν, άλλαις δε τοὺς άξρομαντείαν καὶ άλλαις δια τοῦς λεξουμαντείαν καὶ άλλαις δια τοῦς λεξουρεντείαν καὶ δια τοῦς λεξουρεντείαν καὶ δια τοῦς λεξουρεντείαν καὶ δια τοῦς λεξουρεντείαν καὶ δια τοῦς δια τοῦς λεξουρεντείαν καὶ δια τοῦς δια τοῦς λεξουρεντείαν καὶ δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δια τοῦς δ

§. 874. Was endlich die Objecte der Jauberopfer anbelangt, muss hier noch darauf hingewiesen werden, dass man hier häufig auch Dinge opferte, die vom officiellen Opferritual ausgeschlossen waren. Sehr richtig bemerkt daher Spartianus (Didius Iulianus e. 7) für den Spiegetrauber, den Kaiser Didius Iulianus vornahm, dass dabei ein Opfer dargebracht wurde, das den "Religionsbegriffen der Römer Juwiderlief; "auch die damals angewendete fauberformet nennt er gottlas".

Auch sei hier noch darauf aufmer Ksam gemacht, dass die Jauberpapyri blutige Opfer nur höchst sellen erwähnen; zumeist sind Opfer von Specereien vorgeschrieben, deren Eigenart sich natürlich genau wie in den orphischen Hymnen nach der Eigenart der Gerufenen richtet (voben 5.540). Daher Kommen auch hier ausdrückliche Verbote vor: 7. B. Papyr Leiden V col. ix. l. 29-30 (Weihung eines Jauberrings) τελοῦντος δέσου καθ εκάστην κλῆσινελίσπενδε τὰ προκείμενα καὶ μύρων παντοδαπών χωρὸς λιβάνου.

5.875. Dieses Opfer darf niemals fehlen, denn der Papyr. Paris. 2.1829 sq. sagt. Eori De to entloyad to europopo tov Epota

(die Jauberfigur) και όλην την πράξιν τοδε κτλ. Es gehort ja mit gum Jaubergwang.

Dies besagt auch die Beichte des sog. (μρειαπως der bekennt er habe bei den Chaldæern gelernt το δαιμόνια πετθομενα. λόγοις προχγματικοῖς τοῖς εκ θυσιῶν καὶ όπονδῶν : τως τωαπος formel gehört also auch das τωπης opfer! (c.4 μας .111). Und dieser husdruch wird auch geraderu im Papyr. Paris 1. 2688 sq. gebraucht: επιθυμα ανογκαστικού, παελ υ. 2895-6 besteht es aus einem Jeier Kopf () und ist vom "anlockenden" Opfer γω Beginn der πράξις verschieden, das aus κολλούρια besteht, die aus περιστερῶς λευκῆς ατμα καὶ στέπρ, ξμύρνη ώμη καὶ όπτη ἀρτεμισία bereitet wurden.

§. 876. Ebensounterscheidet man auch bezüglich des prociten Teiles der Ausführungeines Taubers neben dem regelmäBig auftretenden ersten Loyos, der den litierten herbeilockt, beziehungsweise herbeizwingt, ister auch noch einem 2. ja 3. Loyos, selbst dann, wenn auch schon der 1. Loyos die Aufträge, beziehungsweise Besehle des Magus an den litierten enthält, das
geschieht dann, wenn der litierte auf den 1. Loyos nicht in der erwarteten Weise reagiert: dannist ebenein stärkerer fwang notwendig und des halb heisen diese pweiten und dritten Loyos geradezu "Twangssormeln" Enavaykor Loyos, obwohl auch schon
dem 1. Loyos wie überhaupt jedem Loyos das Characteristicum des Twanges zu Kommt. Dabei sind diese "Twangs sormeln"
regelmässig vom ersten Loyos verschieden und naturgemäss sinden wir in ihnen besonders häusig die stärkste sorm des
Twangs, die Drohung, über die ich oben § 7.86 sq. gehandelt habe.

als die olige Herbeitufungsformet? I mal:.... col. κυνη. (.8-10 7/2 σπ ))) γ (2 3 μ e. κ. 3 μy Ke rin Momm sie (die lierten) die aber nicht Antwort gebon dann reciliere diesen an deer namen... \*

§ 8 17 In den eben ausgeschriebenen demolischen Partien ist mit der Recilation der Twangsformet auch nocheine bestimmte. Tandlung verbunden, denn es heist ja "slehauf", "deche dich herum", diese npätis ist von der npätis imvettern Sinne verschieden rund man Könnle sie Noūtes avaykaotrin nennen, da sicherlich mich hietin ein Twang liegt. Dus Gleiche Kennen auch die quiechischen Papyri; denn im Papyr. Berlintt 45 sq. heisst es: "äpyov tiß rportetykenthalthysetyß and byðogns othyrns μέχοις όταν υπακούση και συσταθή σαυτά... είοι δε και είπαναγκοί προσφέρονται δε παντές τη σελήγη μετά την πρώτην ήμεραν ή (την) δευτέραν... ένα ούν μή φαίνη, επίθυε κριού μέλανος έγκτιφελον έβεως. Das also ist das Τιμαρού του έμπροού ου δεξιού ποδός τον έπὶ του σφυρού, τή δες τετάρτη έγκτιφελον έβεως. Das also ist das Τιμαρού του έμπροού ου δεξιού ποδός τον έπὶ του σφυρού, τή δες τετάρτη έγκτιφελον έβεως. Das also ist das Τιμαρού του έμπροού δου δεξιού ποδός τον έπὶ του σφυρού, τή δες τετάρτη έγκτιφελον έβεως. Das also ist das Τιμαρού του έμπροού ου δεξιού ποδός τον έπὶ του σφυρού, τή δες τιπρομένων τη διαρογραμμένον ξώδιον, είχ γάρτην γραφας τῷ συνογραμμένον ξώδιον, βαλενείου (ν. οben § 195), ένιοι δε, ουκ είς ύποκαύστραν δαρούν γάρ εξετινή είλε διευθικού του λύγνου ἡ ύποκατω αὐτοῦ τιθασίν... είν άλλω δε ούτως εὐρον είχη μή ούτως διακεί τὸ δελούν, βαλε εἰς ὑποκαύστραν βαρουν είλον βαλανείου τῆ πέμπτη ημέραμετα την επικήσιον (παλον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον καίνον κ

§. 878. Durch all das wird der litierte herbeigezwungen, er muss erscheinen und gehorchen, er mag wollen oder nicht; auch steht es nicht in seiner Macht, diesem Jwangein Ende zu machen und zu verschwinden, wann es ihm beliebt, sondern die Entlassung anolvors, muss durch den Magus selbst erfolgen, der ihn herbeizwang. Aber auch die "Entlassung "ist an ganz bestimmte Vorschriften gebunden und Kennt diese der Beschwörer nicht, sowird das oft citierte Wort: "Die Geister, die du rießt, wirst dunicht los! zur Wahrheit.

Trefflich schildert uns das Lucian in seinem Lugenfreund (Mobie 8), wo ein Vorwitziger zwar die Formelerlauscht auseinom Tivriegeleinen Bedienten zumachen, nicht aber die Entlassungspormel, so dass das Wassertragen Kein triale findet, bis der Herr und Meister das erlösende Wortspricht, wodurch der magische Zwang gelöst und der Tühriegel wieder zum Türrie-gel wird. MI das hat beKanntlich. <u>Joethe</u> in seinem "Kauberlehrling" den weilesten Kreisen beKannt gemacht. Unter diesen Umständen bittet sogar der Litierte um die Befreiung von dem lästigen Zwang; das besagt ausdrücklich Porphyzius //egi της έκλογίων φιλοσοφίας bei Euseb. Ρεαορ. ev. V. 9, 1-3. 1p. 227 Dind. : ότι δε και αξιούσιν απολυθήναι (οί καλούμενοι θεοί) ώς ούκ επ'αυτοίς της αναχωρήσεως κευμένης, μάθοις αν έκτουτων, ότι θε οπεύδουσεν άναχωρεϊν οίκληθέντες θεοί δηλώσει τα τοιαύτα λεγόντων ", λύετε λοιπόν ανακτα βροτός θεόν ούκει χωρεί "καὶ πάλιν", τίπτ επιθευόμενοι δηρόν βροτόν αἰκίξεσθε " καὶ πάλιν ", ξοπε καὶ ότραλεως επιέστεο τόνδε σκαίσας. "Desselbe Porphysius σεόξαιμο αμέ Feund voru "λόγια "verschiedene friender Apolysisan denner safe(v.9,4-6-1,6.227 Dind.): καὶ πῶς απολύεν αὐτούς χρη αὐτός (ὁκληθείς) δεδαξει λέγων ", παιρεο δη πρόφρων δάρων, ἀνάπαυε δε οῶτα βάμνων εκλύων πολίον τύπον ήδι ἀπό γνίων/Νειλώην ό-θόνην χεροίν στιβαραϊς ἀπαείρας. καὶ την ἀπόλυοιν (die Entlassungsforme) είπεν ", ὑψίπρωρον αἰρε ταροόν, ἴοχε βάξιν εκ μυχών καὶ τα τούτοις ἐπιλεγώρενα, δῖς ἐπιφέρει ", καὶ βραδονόντων αποδύσαι φποὶ στινδόνας ἀμπετασον, νεφέλην λῦσον τε δοχηα." Im folgenden spricht dann der Gott aus dem menschlichen Medium, worein er zum Tweck der O gefaltren war unddaser nunmicht verlassen Kann, bevor nicht die ἀπόλυσις folgendermaaßen bewirkt wird (l.c. 49,8-9-1,p. 227-8): "λύσατε μου στεφάνους καί μευ πόδας ΰδατι λευκώ/βάνατε καὶ γραμμας ἀπαλείψατε καί κε μόλοιμι /χειρός δε ξιτερῆς δάφνης κλάδον ἄρατε χιτεα/ψήχετε τ' ὀφθαλμούς διδύμους βίνας τε προσώπου /ἄρατε φῶτα γέηθεν ἀναοτήσωντες ετάτροι". δε επιλέγει ο δυγγράφευς ; τας γραμμάς τοίνυν (die Jaubercharactere) παρακελεύεταταπαλείφεν ενα απέλθη ; ταύτας γαρκρατείν και μέντοι και το αλλο σχήμα της ένδυσεως δια τδφέρειν είκονίσματα τῶν κεκλημένων θεών." Solange das Medium also mit den Laubercharacteren des chrieden ist und die Götter Kleidung "trägt, Kann es der Gottnicht verlassen (v. oben 5819). Damit sind nun die απολύσεις unserer Lauberpapyri zuvergleichen: Nam es det Solt nicht verlassen (v. soen ) 819. Damit sind nun die anokioses unserer Javberpapyri zuvergleichen: für gewöhnlich erfolgt sie auch hier durcheine genau vorgeschriebene Formel, wörin der Beschworene aufgefredert wird, sich anseinen gewöhnlichen Sitz zurückzubegeben, oder es wird auch bloss der Name jenes höheren Wesens recitiert, dem der litierte untergeordnet ist, hiefür sind keine Belege notwendig. Im Papyr. Leiden. Voolv4g. 20, einem Ufenbarungszauber, gerichtet an einen Jott der "schlangenköpfig" übeonpoownot, erscheint erfolgt die Entlassung durch Opferung, also Verbrennung einer Schlangenhaut; wenn im Papyr. Paris. 917 sg. der Gott trotz der Entlassungsformet das Medium nicht verlassen will, dann ist Sesamöl auf Rebholp Kohlen zu verbrennen und dabei die gewöhnliche Entlassungsformet zu spechen, im demot, magic. Papyrus col. 3, 278 heisst es, damit die Götter oder Damonen oder Istenseelen, die indie schussel gebannt worden sind sich wieder entfernen. Lege Affenmist auf die Rünerpfanne, dann gehen sie alle fort an ihren Patyr und erwich die Fottassungsformet. und sprich auch die Entlassungs formel! "dieser Spruch aber, "den du aussprichst, wenn du sie entlässt an ihren Ort. Jo mit l. 29-30 und lautet: " Sute Entlassung, freudvolle Entlassung! "Gerade Affenmist muss verbrannt werden, weil eine Duamutef, der auch ein Schutzgeist der Totenseelen ist, mit Pavians Kop erscheint. Auch der 62 seiner Obhut anvertraute Eingeweide Krug trägt einen Pavians Kopf man fertigte in der Regel 4 söhne, so dass siche in Mensch, ein Affe, ein Schakal und ein Falke in die Obhut des Toten teilen v. Abbildung 29 nach erscheint. Auch der lassung die Formel Text: pe-f wt, z-mt.t): "Seh mit gutem Stück, geht mitgutem Stück, Anubis, guterHirt, Anubis, Anubis, Sohn eines

Erman Relig. 2165) Im Papyr. Paris 71-2 geschiehtdasselbe, indem das Sympathietiet des Gottes, ein Kafer, der an ein Rohr angebunden war und Oldampfen ausgeselft wurde, losgebunden wird, wobei naturlich noch eine formel zu sprechen istil. 33), bei seinem fischeinen will der Litierte das Aurch Drohungen erteichen! Im demot. magic.



Schakals (und!) eines Hundes

...! eine andere Papyrosrolle aber desagt: "Du Kind der… Isis!! (und!) eines Hundes,

Nábryšoth (?) du Cherubder

Campe von () dem Kinde

Amente, König derervon...! sag das siebenmal. Nimm

Abbildung 29. Eingeweide Krüge.

Pappr.col.NN. 27-30: "Die Ent.

Schüssel, die das Wasser enthält (und nimm das Tuchvon ihm weg!". Im Pappr. London 122 l. 109-10 ist die heilige Jauberzeichnung, die man sich in die eine Handfläche zumalen hatte und die den beschworenen Gott Bes vorstellt, nach dem Offenbärungsschlaf mit einem paxos "Totakov wieder wegzuwischen! l. 1052sg. wird der litierte frei, indem man den fuss von der grossen Jehe des andern fusses wieder abheit, auf die man ihn bei der Recitierung der Iwangsformel gesetzt hatte, und dabei auch den durch den Jahlenwert ausgedrüchten Namen des Gottes, den manauf der Brust trägt, loslässt. Derselbe Gedanke liegt zu Grunde, wenn die äyborat, udvot und Kavaptat bei Krankenheitun-

gen, d.h. aber Exorcismen den Kranken befahlen und holde ini nodi izver und zeien in zeier zawa van navra kornen den Kranken de Kranken gesünden! (Hippocrates De mordo sacrol. pag. 589; of Welcker, Kleine Schriften II. 191. Sitll, Gebärden der Griechen p. 126) Im Papyr. Berlin I 335.39, endlich besteht die andhvors darin, dass man den Ebenholzstab, den man während der noäfers in der inken Hand hiett, in die rechte nimmt, den Kranz vom Kopfe nimmt, den brennenden Leuchter auslöscht und die gewöhnliche Entlassungsformel spricht. Damit lässt sich das Verfahren der liree bei Ovid vergleichen (Metam. xvv. 300), da sie die Verwandlung der Gefahrlen des Odysseus rückgängig macht: da. rührte sie sanst uns das Haupt mit dem Schlag des gewendeten Stabes und sprach Worte dabei, den gesprochenen Norten entgegen.

5. 879. Schliesslich sind noch einige Worte über die Schutzmittel (Amulete, qu'hax thora) zu sagen, die bei jedem Zauber notwendig sind; denn der Dæmon oder Gott ist über den Jauberzwang erbittert, will sich zuchen und zugleich durch Vernichtung des Jaubers der Vergewaltigung ein Ende machen. Das besagt deutlich genng der Papyr. Paris. 2506sg.

προς το μή σε καταπεσεῖν τέτωθεν γὰρ ή θεος (d.i. HeKale) τους ἀφυλακτηριώς τους τοῦτο πράσσοντας ἀεροριφεῖς
ποιεῖν καὶ ἀπό τοῦ ὕψους ἐπὶ τὴν γῆν βίψαι Ͽιὸ οὖν ἀναγκαῖον ἡγησάμην καὶ τοῦ φυλακτηρίου τὴν πρόνοιαν ποιήσασθαι ὁπως ἀδιο τάκτως πράσσης; δοπόση 122.239: τὸ δὲ ρέκρος περίθου περὶ τον τράγγλον, ἐνα μή σε πληξη. Jas Amulet abet δεσάπειξε den forn: Papyr. Parisi. 2625: ἐσθι δὲ πεφυλακτηριασμένος πορ παντών καὶ μή ατακτάς τῆ πραγματεία πουσερχόμενος εἰ δὲ μή γε, μηνίει ἡ θεος. Denn der Κταξί des φυλακτήριον muss sich der Dæmon δευμαπ.
Papyr. Berol. I 246: τοῦτο γὰρ μέγκοτον σώματος φυλακτήριον, ἐν δ΄ πλυτες ὑποτκπονται καὶ θάλασσα καὶ πέτρα
φρίσσους καὶ δαίμονες φυλακτηρίων την θείαν ἐνέργειαν, ἤνπερ ιιέλλεις ἔγειν. Wer daherein Amulet δεσίτε,
δταμελεί δεί der πράξεις πίελε τη μίτελετη (ν. Κτορατικός κοι περίαπτα καὶ τὰς επαιολός ὁς δυτηρίους δῆθεν άποθέχονται. Und die Gitter seiδst vertwendeten solche Amulete, denn Plutarch erzählt (De Iside c. 65): "Als Isis merkte,
dass sieschwangersei, hängte sie sicham 6. Phaophi ein φυλακτήριον um; dieses Amulet δedeutete: "Stimme der Wahrheit (φωνή διος hangels sie sicham 6. Phaophi ein φυλακτήριον um; dieses Amulet δεσαστασμείε και προς τα προς μετακτή με το και προς το και προς το κριστούς του κοι προς το και προς το κριστούς του κοι μετακτή μετακτή με το κριστούς του κοι προς του κοι προς του κοι προς του κριστούς του κοι προς του κριστούς του κοι προς του κοι προς του κριστούς του κοι προς του κοι προς του κριστούς του κοι προς του κριστούς του κοι προς του κριστούς του κοι προς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κοι προς του κριστούς του κριστούς του κοι προς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς του κριστούς

lete im officiellen Tempelund gang besonders im Totencult ausserordentlich
gross. V. Abbildung 30 mach
Erman, Relig. 16th. Budgebehandelt in seiner Magic p.
25sg. folgende: & [Heez.),
(Sofficiellen) & (Florispfeiler) & (Kopfstütze) &
(Geier) & (Goldhalsschmuck) & Papyrusscepter)

(Seelenvogel) & (Leiler)

(Jedes Hous) & (Augedes Hous) & (Augedes Hous) & (Menat')

(Johlange) & (Menat')

(Name) & (Treppe) &
(Frosch). Alle diese Dinge
haben sich in unendlich
wechselnder Ausstatlung
bei den Toten gefunden als
Schutz gegen übelwollende Gölter und Dæmonern.



Abbildung 30. Amulete von Mumien. a. aufgehende Sonne. b. huge c. d. Kronen e. Federn f. Papyrusstab der Göllinnen g. Herz h. Kopfstütze i. Winkelmass K. Sotzwage l. Treppe.

der Gebrauch der Amulete Bei den Babyloniern und Assyriern (v. Fossey, Magie p. 1045q.) Bei den Juden (v. z. B. Genesis 35.4 - Ohr ringe-wahlauch die Schollen am Tewand des Hohenpriesters: Smend, Alttestamentliche Religions geschichtep. 126 v. oben 9. 207. Blan 61. 86 sq.) und auch bei den Griechen (Hermann, Golles-Tienst! Allert II <sup>2</sup>n. 18 Schoemann, Griech Altert II 359; Arpe, De prodigiosis operious talismanes et amuleta dictis Hamburg 1717 und bes. Kropatschek Dissert. Greifs wald1907.), im gewöhnlichen Leben inerster Reihedayu bestimmt, die bösen Damonen der Krankheiten abru-

de Göller und Dæmonern.

S. 880. So Kommt dem Mmulet eine abwehrende, apotropäische Bedeutung zu; Clemens von Alexandria, Protrept. I 10 · 1p. 12 Dind. Jasst die wichtigsten Erscheinungsformen der Amulete zusammen, wenn er aufzählt: Säupen netada tarviar trees epic pai noopologinet norkilutelle also Corbeer, Plättchen, gewisse Bändermit Schafwoile und Arrupur durchflochten." Die gestäuchtlichsten Amulete bestehen ja tatsächlich aus antipathischen Pitanzen (v. oben \$ 464 sp.), steinen (v. §. 532 sp.) und Tieren (v. §. 532 sp.) und Tieren (v. §. 532 sp.) und Tieren (v. §. 532 sp.) und Tieren (v. §. 503 sp.) und Tieren (v. §. 503 sp.) und Tieren (v. §. 503 sp.) und Tieren (v. §. 50) mit Jauberworten, - Formeln, - Charakteren und - Figuren beschrieben, aus Bändern und Fäden (oft mit Knoten und Anhängseln) in bestimmten Farben (v. §. 513 sq.), endlich blitzenden, glitzernden, spitzen und scharfen Metallegenstenden (Waffen v. §. 204) aus bestimmten Metallen (v. §. 596 sp.), ju der Kategovie, Band und Taden gehört auch der Kranzaus naturlichen oder Künstlichen Blumen, Sewächsen und Früchten (v. §. 516), da der Kranz schon ansich apotropäisch-Kathartische Bedeutung gehabt zu haben scheint. Die "Reinheit" und "Reinigung" aber bildet eine Hauptvoraussetzung jedes

Laubers und auch jeder Divination (v. 5. 838 sq.), so ist der Bericht des Eunapius bemenkenswert, der jüngere (hrysanthios, ein Philosoph aus der Zeit Julians des Apostaten, habe sofort geweissagt, sobald er nur den Kranz aufs Hauft gesetzt hatte und in die Sonne die Sonne die Kranz aufs eine grosse Bedeutung für die officielle Traumdivination (v. Deubner p. 26 Diels, Sibyllin. Blätter 120? dagegen Wilamowitz, Herakles 11 156 rub. 677: Die Bekreinzung ist für den Hellenen eigentlich immer ein Jeichen der Weihung... Eine reinigende Bedeutung, wie Diels i.c. will, wohnt dem Kranz nicht inne, er ist vielmehr ein Jeichen der Reinheit seiner Feager, insofernals der Geweiste rein ist. "g. Dieterich Abrux. 158 h., Rohde Bryche 21 220.2.) In diese Kategorie gehört endlich auch der Ring.

§ 881. Über die disweilen höchst absonderlichen hmulele, die in den Jauberpapyzi beschrieben werden, untervon Fall zu Fall, hier nur eine Kite der wichtigsten Stellen: Pap. Leid. Ucol. 113, Paris. 7859, 256, 789, 813 sq., 1071 sq. 1316 sq. 1335 sq. 2508 sq. 2630 sq. 2877 sq. 2705-6, 2897-2900, 3014 sq., 3114 sq. Cond. 121 l. 494 sq. 211-1, 914 v. 924; Berlin. 1 272-4; Mirmant gs. sq.; Ende des er den Bandes.

Ende des ersten Bandos.

#### Vergeichnis der AbKürgungen.

Abt. Apol. - A. Abt. Die Apologie des Apuleius von Madaura und die antike Jauberei-Religions geschichtliche Versuche u. Vorarbeiten VIII. Gessen. Babick, Dissert. C.1. Babick, De deisidaemonia veterum quaestiones. Dissertation, Leipzig 1891. Baudissin Sud. » W. Traf von Baudissin, Sudien zur semitischen Religionsgeschichte 1.2. Leipzig 1876-78. Blau Fauder - L. Blau, Das altjüdische Iaußerwesen Berlin 1914. Date Raubet -L. Plan Des altjudische Zauberwesen Berlin 1994.

Börtzler, Porphyrius - fr. Boetzler, Porphyrius Schrift von den Sitterbildern, Dissertation, Erlangen 1903.

Bouchd-Leclerg, Hist. - h. Bouchd-Leclercy, Histoire de la divination dans l'antiquité 4vol. Paris 1879. Itacarum 6Bde, L. 1883-91.

Brugsch, Rel. - H. Brugsch, Religion und Mythologie der alten Agypter, Eeipzig 1888. Brugsch, The Jods of the Egyptians, 2vol. Cond. 1894.

Brugsch, Rel. - H. Brugsch, Religion und Mythologie der alten Agypter, Eeipzig 1888. Brugsch, The Jods of the Egyptians, 2vol. Cond. 1894.

Carpbell Thompson, Magic - Lampbell Thompson Senits, Semitic Magic, its origins and development. Egyptians Series vol. 3/1908).

Carolidis, Inubis - P. tarolidis, Inubis, Hermes, Michael. Ein Beitrag pur Seich der edigios philosoph Syncretismus im griech Iteint Stass
Cat. cod. astrol. clatologus codicum astrologorum Fracorum vol. I-IV. ed. ab fr. Boll, fr. lumont, J. Kroll, A. Olivieri, Brüssel 1898 sq. [burg 1913.

Treuger, Symboli K. Fr. Treuger, Symbolik und Mythologie der alten fölket bes, der Friechen 3Bde, Keipzig 1819.

Daremberg-Saglio. D.-S. Dictionnairedes antiquités Greeques et Romanes d'après les textes et les monuments. Paris 1873 sq.

Dedor R. Dedo, De antiquorion superstitiona amatoria, Dissert. Treisswald 1904.

Derssmann Licht-D. Alchrom Osten, Tübingen 1908.—Stud.-Bibelstudien Marburg 1895. New Bibelstudien, ibid. 1897.

Dertonet, Incubat. C. Parobnet, De incubatione capita quattur. Leipzig 1900.

Dieterich, Pap. mag. A. Dieterich, Papyrus magica Musoi Lugdunensis Batavi.. in: Jahrbücher für classische Philologie, Suppl. xvv. 1888.

p. 74959.—Bertage pur Eeklärung der newentdeckten Petrus app Kalypse 21. 7913.—Kleine Schriften.

Erman, Rel. s. Etman, Diederich, Papyrus magica des newentdeckten Petrus app Kalypse 22. 7913.—Kleine Schriften.

Erman, Rel. s. Etman, Diederich, Papyrus magica Musoi Lugdunensis Batavi.. in: Jahrbücher für Classischen Philologie 18/1891.

Fahry, Doetermag. 4. Kahr, De poilarum Romanotum apud Fossey, Magie \* C. Fossey, & Magie Hstyteethe, Lithe suite the leftes magiques... Distingen 1898. ful. Adminds. Beiher R2-19 Beigi Sanschiniels, Hippolylos Kapitel Per vorcheistliche jüdische Gnostifismus. Göttingen 1898. ful. Adminds. Reiher R2-19 Beigi Sanschiniels, Hippolylos Kapitel gegen die Magier (Ref. Haer. N. 28-12). Texte w. Untersuchungen... von A. Harnack Geriffth-Thompson F. E. C. Griffth and Sir H. Thompson, The demotic magical Papyrus of London and Leiden, Condon 1904, 3 Teile. Hopfiner, Tierkult Th. H. Det Tierkult devalten haypternach den griech w. I.d. Bezichten u. d. wichtig. Den Knälern, Wiener Mad. Hunger J. H. Becherwahrsagung bei den Babyloniens und Insyriens lom Verfasser zewidierte... Übersetzung 3 Bede L. 1905. Renyon: F. K. Greek Papyri in the British Museum London 1893.
Renyon: F. K. Greek Papyri in the British Museum London 1893.
Ropp. V. Fr. Kopp, Palaeographia critica Pars Met IV. Mamnheim 1829. [Voilesungsvergeichnis Freiswald Ostern 1901. Reott, Orac. W. Kroll, De ordeulis Indiacio: Brestaver philolog. Johandlungen 7, 1894, 1. Heft... Indieden Fraeca Wisenschaft. Beilage grum Permans: C. Leemans, Papyri Greeci Musei Intiquarii Lugdynensis Batavi, Leiden 1885 vol. II. [Dissertation Leignig 1884.
Redloff, K. L. De tempeslatis necyomanteae, inferorum descriptionibus guacapud poëtas Romanos primip. Ota saeculi inteniuntur.
Cobeck, Agl.: Chr. Aug. Cobeck, Aglaophamus sive de theologiae mysticae Graecorum Causis libri II. Königsberg 1829.
Rieten Mich. D. Cucken, Michael, Line Darstellung und Vergleichung der züdischen u. mozenländisch-Artistl. Readtion vom Erzengel
Next II. News J. Mesk, Linn und serbe haben faiser Julians in seinen Redenauf König heites u. die Göttermutter. Leigzig 1908.
Naury, Magie - I. Maury La Magle et l'Astrologio dans l'antiquité et au moyen age Paris 1864.

Parthey: G. P. Lee geiechische Mythologie Derlin 1894. Romische Mythologie Perlin 1865.
Rober Schene W. H. Roscher, Uber Selene u. Verwand les Sludien zur griech. Mythologie u. Kulturgeschichte 4. Heft 1890

Tambornino, Daemon. - J. Tambornino, De antiquorum dae monismo. Religionsgeschichel. Versuche u. Vorarbeiten 4, 1908, 2. Siesen. DKert - fr. hug. V. Über Löomonen, Heroenu. Senien, Abhandt, sächs. Sesettsch d. Wissensch-philot-hist. Classe 1, 1850, 139-219. Weiss-Joh. W. Daemonen u. Daemonisches-Realencyclopaedie für protestantische Theologie u. Kirche <sup>3</sup>4(1898) p. 408-49. Wessely DNW 36. C. Wessely Den Kschriften Mademie Wien, philosoph-histor. Klasse 36, 1888 p. 15g.: Sriechische Jauberpapyrus von

Paris und Condon (Papyr. Paris, Lond. 46, Mimaut Louvre No 2391 Lond 474. Horos Kope) \_ DAW 42 . Don Kschr. AKad. Wien, phil-hit. Rasse 42, 1893, 2. Abh.: Neue griechische Tauberpapyzi - Pap. Cond. 121-24 Rainez 1-12) - Programm des K.K. Staatsgymnasiums in Hernals 1894-Ephesia Grammata, 12. Jahresbericht des K.K. Franz-Josefs-Symnasiums in Wien I 1886.

Wiedemann, Rel. - 1. W. Die Peligion der alten Agypter Barstellungen auser Govieleder nichtehrist. Religions gesch. M. Münstertego.
Wiedemann, Rel. - 1. W. Die Peligion der alten Agypter Barstellungen auser Govieleder nichtehrist. Religions gesch. M. Münstertego.
Mägyptische Sagenund Märchen. Deutsch von 1. W., Der Voltsmund Band & 1966, Eigrig. Magie und Jauberei im alten Agypter: Der alte Vrient Bd. 6 Hest 4.905 D. Amulete der alten Agypter ibid. Bd. 12 Hest 1.900. Die Joten und ihre Reiche in Glaubender alten Agypter: Jeitschrift d. Newinse frein.
wwest falsiche Volkskunde 1-2. Hest 1917- Herodots zweites Buch mit sachlichen telecuterungen, Eerzeig 1890.

Wundt Vol.K. N. V. W. Wundt, Vol.Kerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Speache, Mythus u. Sitte 4. Bd.:

Mythus und Religion<sup>2</sup> 1. Teil Ligio. 5. Band: Mythen und Religion<sup>2</sup> I. Teil Lespzig 1914).

Wünsch, Fluchtafeln = R.W. AntiKe Fl. ausgewählt u. erklärt: Kleine Texte für thoologische Vorlesungen u. Übungen herausgegeben von H. Betsmann N°20 Bonn 1904 IntiKes Jawbergerülaus Pergamon, Jahrbuch d.Kais: deutschenarch. Int. Leging. 6. 1995. Limmermann, Rel. « F. Limmermann. Die ag. Religion nach der Dasstellung der Kirchenschriftsteller u. der ägyptischen Denkmäler « Studien zur Seschichte und Kultur des Allertums Bd.5 Hoft 5-6 Paderborn 1912:

## Inhallsübersicht. Die Ziffern bedeuten die Paragraphen).

I. Teil: Das Zwischenreich: Leine Bewohner und ihr Verhältnis zu den Göttern und Menschen: 1-377:1) Die echten Dæmonen 1-248: a) nach der Lehre der Philosophen und philosophierenden Schriftsteller: 1-162. Kurger Über Bick über die Entwicklung des De nenglaubens beiden Griechen 1-10: Inteil der Philosophen an der Ausgestaltung der griechischen Damonologie 6-9 besonders der NeuplatoniKer 10, orientalische Einflüsse 8.- Die Damonen bei Homer 11 Hestod 12 Thales 14 Rythagoras und seiner Schule 15, Hera-Klit 16 Empedo Kles 17, Democrit 18, Sokrates 19, Plato 20, Yenocrates 21, Euclid 22, Chrysippus 22, Plutarch 23-25, Maximus Tyrius 26, pulcius et dei den Neuplatonikern 35-116; Plotin 35-42 Porphysius 43-56 (Expengel u. Engel 54-56), Lamblichusu Seiner. le 57-76; Kaiser Iulians 77, Procins 78-109, Olympiodors 110-116. <u>Der versönliche Schutzdormon Begnadeterli Sios</u> Salyway) 117-134: des Socrates 117 bei Pindar und Menander 118 9 Plato 120-2, Epixtet Posidonrus, den Stoixern überhaupt 123-4, Plotin 125, Pro clus 126-9; der ¿ Dios Datuar des Octavian und M. Antonius, des K. Constantin 129-31, dei Ammian 131; Schutzgeider q Staaten 131, Beschwörung des idios dai uwv 132; der idios Satuwv im Tauberglauben 133-134. Die Ergengel um fremden semitisch-judischen Uzsprungs 135-138, bei Proctus 135-126, Porphyzius 136, bei den Juden 137-149: Naturengel 135 Planelonengel 140, Engel-Stern-Dienst 140-142, Engel-Planeton-Wochentage 142, Volkerengel 145, Engelcult 146-7, auch bei den Inostiker 148, Engel-Planeten - Vocale 149-153; Engel als Gestirn daemonen in den Jauberpapye 154-156, als Diener und Boten der Götter 157-162. B) die echten Daemonen nach volkstümlicher Auffassung 163-247: Pluctuieren der Begriffe Gott und Daemon" 166 der Manetengötter und Daemonen 167, der Ergengel (Ingel) und Daemonen 168, der præefistenten Seelen und Tolenseelen und Daemonen 124-5; Festlegung der Reihe: Gotter, Damonen, Heroen Menschenseelen nach den Wohnorten 169-172, Dæmonen = gefallene Engel 174 = Kinder von Engeln mit sterblichen Weibern 175; Un terordnung der Damonen unter die Erzengel und Engel 176; Damonen Decangeister 177, Aether-Ruft-feuer-Wasser-und Era daemonen 178-188, Scheidung in gute und bose Bamonen 182, die guten Baemonen leben auf oder um den Mond 188.189. die bosen Stoffdaemonen im Luftraum um die Erde, auf und ihr und ihren Producton (Manzen Tieren, Steinen) und unter der Eide 1815g., Krankheits daemonen 190-191, D. wohnen im Wester 194, lieben Feuchtigkeit und Wärme (Damonen in Bädern und Gruben) 195, sind an bestimmte Länder gefesselt 196, tages-und Stundendaemonen 197. – Sind selbst unsichtbar, aussern sich aber in sichtbaren Wirkungen ihres Wesens 198-200; der pneumatische Leib der Daemon 201-204; ist unsicht bar, aber bisweilen tastbar und stets verwundbar (Schwerter, Spitzen im Fauber), die Daemonen sin unsichtbar, reigen sich aber durch Tone und Stimmen an 201-204, 206, der pneumatische Leib der Seelen 205, sine on gewisse Geräusche (Erz Klang) sehr empfindlich 207, werden durch Gerüche angelockt oder vertrieben (D Rauchopfer 208, nehmen allerlei Gestalten an, um sich sichlbar zumachen 209, sind von Haus aus geschlechtstas 210, doch sind auch von Haus aus weibliche Damonen beKannt: die Empusa, Lamia, Alphilo, AKKO, Babo 211-215 of. 27-. Ähnliche Dæmonen bei den Juden, Babyloniern und Ägyptern und in den Jauberpapyzi 216. 217, meist hat ma D. männlich vorgestellt; auch nehmen sie meist männtiche Gestalten an 218-222 Werwoifsage 223 \_ Nahrung der die D. mannlich vorgestellt; auch nehmen die meist mannlich nen 224-287; ergiessen Samen und gehen Geschlechtsverbindungen mit Menschen ein 228-233; sind leidenschaftlich, zach-süchtig 234-238; gezaten über den magischen Zwang in Wut, weshalb Amulete notwendig sind 239-241, ihre Divinationsgabe nach ihren Klassen abgestuft 242-247 .\_ 2) Die Herben und Seelen 248-377. Echte Heroentreten im Tauber fast gar nicht au 249, Heros-vervodatpar = Menschenseele nach dem Todo des intischen Leides bei Homer u. Hesiod 253-4; das Her bender 256; Divinations gabe der Totengeister 255-258; Seele und Körper sind grundverschieden; daher Kann die Seele auch ein vom Korper getzenntes Sonderleben führen, selbstdann schon, wenn sie sich von ihm im Schlafe trennt 259, die Sa Hermotimus und Aristeas 260; hypnotischer Schlafals Trennung der Seele vom Körper 261. Auch nach dem Tode des irdi schen Reibes führt die Seele ein Sonderleben und Kann auch den toten Körper wiederbeleben 262-4. Abwehrmassregeln (das sepulcrum incantatum des Quintilian 265. Die Divinationsgabe der Körperfreien Menschenseelen 266-7, Tolenerweckun gen 268; Seelen (Ahnen): Ku 269 – Aufenthaltsorte der Holen nach dem Verlasson des traischen Leibes 270-374: be: Homer im finstern Hades unter der Erde 270-273. Aufstieg der Seele nach oben 273sg: bei den TragiKern 274, bei Rithagoras u. den Rythagoreern 275-278, bei Platojauch die Lehre von der Rageexistens der Seele u. den beiden Seelenstipoly Receptive und der Reseevistens der Seele u. den beiden Seelenstipoly Receptive der Seele durch die 7 Planetensphæren der Temm stepioly Receptive der Benticus und vielen andern 283. bei Hermes Faismegistus 284 in den chaldaeischen Ora-Kein 285, der Höstig der praeezistenten Seele durch die Planetensphærern in den stoischen Leiorin den chaldaeischen Ora-Kein 285 der Höstig der praeezistenten Seele durch die Planetensphærern in den stoischen Leiorin den chaldaeischen Ora-Kein 286 der Seele muss sieh im irdichen Seele moglichst von der Materie ihres Körpers und seinen Affecten, nach 16, sozumachen suchen seelen uuss olch im irdichen Seele moglichst von der Materie ihres Körpers und seinen Affecten, nach 16, sozumachen suchen seelen uuss olch im irdichen Seelen moglich 294 et ein gehen 299 - 302; diese Lehren bei Porphyrius, lamblichens 303-4, hulan Prochus 309-to Okympiodor 510, Rich Kehr der Seele auf ihren Judos der nach philosophischer Insicht istadas blass der zeinen "d. his der Gotcheil auch nach einem lauterhoften Eben 320, nach philosophischer Insicht istadas blass der zeinen "d. hvohn Materiell! Irdischen Jogewondern Jeelen was der Neisen seelen wie der Polistimond befreit nicht selba der Selba der Verleung der Wiedergeburten und die Rydynn deronders nach orphischer Lehre dei Rothin 24, 417, der sechen Jeelenwanderung 324-5, der Ewang der Wiedergeburten und die Rydynn deronders nach orphischer Lehre 314, auch der Judos der Verleung der Verleung der Verleung der Verleung der Verleung der Verleung der Verleung der Verleung der Verleung der Verleung der Verleung der Verleung der Verleung der Verleung der Verleung der Verleung der Verleung der Verleung der Verleung der Verleung der Verleung der Verleung der Verleun der Verleung der Verleun der Verleung der Verleung zu der Verl

I. Sejleticht Grund der sog Jympathie und Antipathie i der Gotter und ehter Dæmonen durch die sympathie ich schen liere, Planzen und Neine (Minerale) 378-618:

Allgemeine Bemerkungen und Neine (Minerale) 378-618:

Allgemeine Bemerkungen über das Neine (Minerale) 378-618:

Allgemeine Bemerkungen über das Neine (Minerale) 378-618:

Allgemeine Bemerkungen über das Neine (Minerale) 378-618:

Allgemeine Bemerkungen über das Neine (Minerale) 378-618:

Allgemeine Bemerkungen über das Neine Sympathie und Antipathie 385. Grund der Kräfte die Ser Gotter und Dæmonen 385-84 (Neinen illet alls Bullotha der Götter und Dæmonen durch den Menschen 378-382 (Neinen illet alls Bullotha der Götter und Dæmonen der Sympathie und Antipathie 385. Grund der Kräfte die ser obußoda nach lamblichus und andern 386-8 Lätze des Proclus hierüber 3 9, die Reihen (Gespal), die das Göttliche mit I die ser obußoda nach Proclus 395-6, das Wohlgefalen der höheren Geschlechter an ihren ir dischen Symbolen 397-8, die grungen der Kräfte und Proclus 395-6, das Wohlgefalen der höheren Geschlechter an ihren ir dischen Symbolen 397-8, die obußoda in den Jauberpapysi 401-410. Polemik des Porphyrius gegen die Lehre von den obußoda und die symbolische Ausdrucksweise der Jaypter in den Enrochypess 410. Entgegnung des Jamblichus 411-412, da diese Gyußoda oft schwer zu beschaften sind genügt auch die blosse Nennung ihret Namen wegen der Sympathie der Namen mit dem, was siebereichnen 413-417, die Bedeutung der obußoda im rauberischen Leber jusingen und Wiederentlassen der höheren Geschlechter 414-417, die Bedeutung der antipathischen Symbole im Schadenzauber (Formater Jus/Bolv) 418-425.

Die sympathischen Jottheilen in gleicher Tieze 426-463: Die heitigen Tieze der Jayptor sindauch in den Jauberpapyri und siehen guden dieschen Sottheilen in gleicher Tieze 412-463: Die heitigen Tieze der Jayptor sindauch in den Jauberpapyri und siehen gestellen Tempelcult: Pavian und Meerkatze 429 Est? 430 failse als mantisches Tieze 433. Seefset 433. Seefset 434. Stepte und Fisch

chihonisch, Tier der Helate und der Toten 460. Löwe Sonnentier Verhälbnis zum Auhannach Foclus 461; Schlange chtho
nisch, Totentier 462. Gecko (corea) officien 1 (dechier überhaupt chthonisch 463.

Die sympathisch-symbolischen Planzen 464-551: Ausserordentliche Bedeutung der sympathisch-symbolischen Planzen im Tauber 464, schon bei Homer 464. Medea arbeitet mit Tauber flanzen 464. Thessalien 465,
Pontris 466 der Caucasus 466, Etrurien 467 Mesopotamien und Ngypten als Heimal der Kräftigsten TauberKräster 466-470, antike Autoritäten auf dem Gebiet der Jauberplanzen: Pythagoras, Democrit, Joroaster, Ostanes 471. Galen's und Plinius Kampf gegen diese Schwindelliteratur 472. Sympathie der Planzen mit den sichtbaren Göttern, den Gestirnen und Sternen 473-4: der Tractat des Hermes Trismegistus über die 12 Pflanzen
der Tierkreisgeschen 475-6. Pflanzen und Planzen 477-8, das Werk des Hermes Trismegistus über die 36 DeKanpflanzen und das Pflanzenbuch des Pamphilus: Polenik Jalens gegen die dort angegeben gewesenen Anrufungen, Opfer und Versöhnungen der in den Planzen selbst wehnerden Dremonen und gegen die dort ebenfalls
angeführten Decknamen der Tauberpflanzen 482-3-4; gleiche Votschriften auchindet Medicina mugica 485. Die Fre-

cationes herbarum und der Magna Mater Tellus 486-8; diesympathisch-symbolischen Decknamen der Lauberpflanzen und ihr Iweek; Schlüssel aus dem Panyr. Leid. V. 489-493. Decknamen bei Dioscorides 194; Polemik Giteros und Artemidor's gegen diese Namen 496. Diese stammen als "wahre Namen "ab vonden Göttern und Demonen
selbst 497-8; genaue Beschreibungen und Prüfungen der Jaubervollschriften für das Pflanzen glaben sollscher Pflanzen 505. Jaubervollschriften für das Pflanzen glaben 506, Schutzmaßnahmen der Kräuter gegen den über das Grabenseiner Pflanzen er bosten Dæmon (die Aglaophotispflanze) 507-8. Der
Pflanzendaemon sucht dem Kräutler zu entfliehen; Vorkehrungen dagegen und sonstige lotzeksisten für das Pflanzen
graben 509-513 Luteilung der Pflanzen an die verschiedenen Götterclassen 514. Die wichtigsten faubereflanzen der
Papyri: Broez 516, Letus 517, mystische und symbolische Jeutung dieser Pflanze dis Jondongstanze bei lambisiches 519,
Lein (Flachstund Leinen Kleider 519; Wachholder 520; Dornstrauch (papung) 521. Ohthonische Hanzen, Migameines
522. Die wichtigsten chthonischen Pflanzen der Jauberpapyri: Epheu 523, Olive 524, Myste 525, Ippict 526, Granatapfel
527; Mohn 528; Bohne 529-31: Parallele zwischen Posphyrius und einem demotischen magischen Papyrus 530, Blähungen 531; fwiebel und Knoblauch 532. Meeerwiebel 533; Malve 534; Gypresse 535. Das Moly 536, das homerische veget965; 537; der Mondschaum 538. – Die Specereien für die Rauchopfer 539; genaue Vorschriften hierüber in den orphi-965 537; der Mondschaum 538. - Die Speceroien für die Rauchopfer 539; genaue Vorschriften hierüber in den orphi-1865 31; det Monaschum 300. Die Speceraien für den Jauckenper Drund der Jauckenpapyri 541; die Specereien der 7 Planeten 342; die täglichen Räucherungen in Agypten 543; Jweck des magischen Enisbyna 544; das Kyphi griechische und originalägyptische Recepte 545-551. Die sympathisch-symbolischen Steine und Metalle 532-618. Antike Ate-ratur über faubersteine 584-5; das Procemium der orphischen Cithica 556; die Jauberwirkungen der in den Lethan behan dellen Steine 557-8, der Damigeron Latinus und mittelatterliche Fractate 559. Sympathie der Steine mil den sichtbaren Göttern, den Planeten und Sternen nach Proclus, Damascius und andern 560-563. Sonderbare Eigenschaften, die den Solicen, den die ter in de German ist in Geschlechter, Schwängerung 564. Magnetstein 565, der Stein Navrdeßn Steinen angedichtet wurden: Scheidung in Geschlechter, Schwängerung 564. Magnetstein 565, der Stein Navrdeßn und Navrdeßnis 566; die DonnerKeile (prae historische Steinbeile) im Jauber (ahti Kes Jaubengerät) 567, magische Prüfung von Jaubersteinen 568; Praeparierung von Jaubersteinen 569-72. Decknamen Sympathienamen 573. Weihe von Jaubersteinen in den orphischen Lithika 574 bei Mesk New hillow 576, bei Damigeron Latinus 577, Yorschriften für die Behandlung der geweihlen Steine 578-9. Lauberringe 580-1. Amuletringe gegen Dæmonen- und Hexerlandriff (Krankheilen) 582-3. Lauberstein, der Krankheit (Epslepsie) erzegt oder verrät 584-5. Lauberringe im Macht zaubet 586. Liebes zauber 587, die unsicht bar machenden, Ring des Tiges 588, der Tauberring Salomos, Jauberrine bei den Juden, in der Apocalypse tohannis 589. Das Jals im Jahoer Sätenge Unterscheidung von Meer und Steinsals in Agypten 590-2. Beziehung des Meersalzes zu Kronos und Aphrodite 593 Das Nitron als Reinigungsmittel in Agypten und den Papyri 594-5. Die Metalle im Jauber 596-603: Eisen und Bronze 596-7. Gold, Silber, Eisen, Verleitung auf die drei Reiche 598-602: Kupfer und Bronze 602; die zust der Beiche 598-602: Kupfer und Bronze 602; die zust der Beiche 598-602: Rupfer und Bronze 602; die zust der Beiche 598-602 Beis im Schadenzauber 608-9. 611, die Bronze le an die 7 Paneten 605-6; Bedeutung der Metalle im Jauber 607, des Bleis im Schadenzauber 608-9. 611, die Bronze zenen Grabstichel 610; Defixionstafeln aus Blei 611; der dæmonische Klang der Metalle 611, Luteilung der Met an die Menschenalter (yeveal) nach Proclus 612. Planeten-Metalle-und Farben/rot, weiss, schwarz, blauviolett jüberho 2. Kapitel: Der menschliche Körper als MikroKosmus in seiner Sympathie mit dem MakroKosmus. Die magischen

an die Menschenalter (pievent) nach Froelus 612. Manoten-Metalle-und Fabben (201 veiss, schwarz, blauviolat) libething. 2. Kapitel: Der menschliche Körper als Mikrokosmus in seiner Sympathie mit dem Makrokasmus. Die magischen Menschenopfer 619-642: Einfluss der Planetemauf die Bildung des traksehn Febbes der Menschen 619-91 verdelder monen 620-622. Juteilung der Finger an die Planetengölter, Parallele aus dem demot mag. Papyrus (der Ring-Herz-Sonnen finger) 623-623; Körperteile und Tierkreiszeichen 626, Körperteile und Decansterne nach ägyptischer Cehre 627-8 und bei den Jusep 632-165 km. partie der Gestirne mit den immeren Organen (New Lober Mit, Lunge) des Menschen und die datauf puriok gehenden Menschen-(Rinder-) lyse (Apollonios von Nana 637, K. Elagabal 638, Llinge) des Menschen und die datauf puriok gehenden Menschen-(Rinder-) lyse (Apollonios von Nana 637, K. Elagabal 638, Llinge) des Menschen men die datauf puriok gehenden Menschen-(Rinder-) lyse (Apollonios von Nana 637, K. Elagabal 638, Llinge) des Menschen fauberpapyri Kennen dieses Opte micht 640-1, Bildliche Darstellungen solcher Jauberpfer 642.

3. Kapitel: Beeinstussen der unechten, der Totendæmonen durch die 599-000 des Henvischen der Cebenden u. Jotler 643-79. Dequissinhalt des letminus ovans die ovica der turkelosen toten, der skauo, ausgor und a ragor 643-8, Ausserardentliche Wichtigkeit dieser ova sie sein den Lebender und henver der Mitchielung von Europe 1643-8, Ausserardentliche Wichtigkeit dieser ova sie sein der Lebender gegen Lebender juden und henver der Menschen der Menschen der Juden und henver gegen Lebender juden und henver der Menschen der Juden der Geschen Lebende ausgewendet: Haare und Nagel 667-678, diese ovas um Schadennauber 676, Stücke der Niedung und Mitches als ovosa 637. Die ovosa der Söller in Agypten 685-6, Horaz Lebender Juden 687, der Juden der Kleidung der Göller der Magiet 679.

4. Kapitel: Beeinslussung der Sölter von Demonen deut die menschlien Juden politien der Juden der Niedungen der Kleiderein auch 681-92; de

Umschreibungen auch anderer wahrer Namen entweder aus Furcht oder Ehrfurcht, die Umschreibung solcher Namen durch ihre this or d. h. durch die Tiffernwerte ihrer Buchstaben 705. Die aubertika und besonders die Bap Bap ika b-vouara em Jauber 706-7. Die heiligen "Zaubersprachen" der Barbaren: die Koptisch-demotischen Partien in don griechivolpata im fatoer 100-15tic heutschen faubersprachen der pantet.
schen und die griechischen in den demotischen fauberpapyri 708-12. Der gauber Trässlice Name Jahweh's (das Tetragrammi)
713-5. Polemik des Prophysius gegen solche ävopua kai Bapsagikà övopata und Entgegnung des lamblichus 716-721.
huffassung des Proclus von den scheimen warren Namen 722-3, des Hernes Trismegistus 724, der Gracula Chaldaica 725, des Origenes 726-Die Totter und Dæmonen selbst lehrten die Menschen diese geheimen Sympathienamen : nach ägyptischer des Vergenes [20.\_ Die Voller und Joemonen select lehrten die Menschen diese geheimen Sympathienamen: nach agsprischer Tradition 177. 8, nach Peoclus 729-30, nach den Kirchenvätern und Eunapius 130. Beispiele für die Baoßlagerka volpartiauss den Lauberpapyri und den, gnostischen "Gemmen; Deutungsversuche 131-56. Wörter der Gittersprache 1767-8 Die Lebesta paysutat 759-66. Magabe der Jahl der Buchstabert solcher Namen zur Gentrolle in den fauberpapyri 767-676. due hundertbuchstabigen Namen 167, die vielbuchstabigen Namen Jahweh's im Tahmud 768-9. Die Vo calnamen 770-776. In berbedeutung der Vocale und Consonanten nach Nestorius-Tocclus 775. Diese Namen durfen nicht im Geungsten vortigndert, auch nicht übersetzt oder durch griechische äquivalente Götternamen ersetzt werden 776. Vorschiften für die Aussprache und Recitation solcher Namen 777. Unarticulierte Laute und Tiersprachen im Jauber 778-760. Die üblerv Palane von Verstössen gegeen die genaue Aussprache und Recitations weise solcher Namen und auch der Jornech 788-5. lgen von Verstössen gegen die genaue Aussprache und Recitationsweise solcher Namen und auch der Formeln 781-5. Der magische Jwang der Namen und formeln 785-6 : die Bedrohung der Sötter und Daemonen durch den tauberer 787-792. Polemik des Porphyrius gegen diese anerhat, Entgegnung des lamblichus 793-800 Totter und Damonen lügen

egen dieses Zwanges 801.
5. Kapitel: Die Anwendung der sympathisch-symbolischen Tiere, Pflanzen und Minerale im Jauber in Verbindung

milden immateriellen swangsmitteln (den Hamen, Cauten und sonneln): saubersalben, = Raucherwork, = inten, = Sta-tuetten, = seichnungen (die Weitung der gottbeseelten Itatuen im (ult und sauber), die sog. saubercharacter 802-821:

Praeparierung der materieller Supspona für den sauber 802-3, besonders für das Open seinen 303 und die Faubertinten (die typhonischen mit Mennig versetzten sinten und sauberutensitien riberhaupt 1804-Die Jauberstatuetten und die Mittel und Vorberdingungen ihrer Beseetung 805:818: Genaue Boobachtung ihrer Jauberstatuetten und die Mittel und Vorberdingungen ihrer Beseetung 805:818: Genaue Boobachtung ihrer durch den Mythus vorgeschriebenen Gestalt, Haltung und Miene 805-6; ihrer Obufoha und Attribute, ihrer Kleidung Einfluss des religiösen Syncretismus hieralif (die Mischfiguren) 806. Vorschriften bezüglich des Materials dieser Statuetten 807, die Beseichende theurgische oder magische Formel 808, die unumgängliche Verwendung von tierischem Pneuma hiebei 809; die Amulete dieser beseelten Statuetten 810-1; ihre WirksamKeit und h te 812 die Fesselung dieser lebenden Bilder Solche Statuetten als Schutz einzelner Personen 813; solche Statuen weissagen, auch durch selbständige Bewegungen, Betrugsmethoden der Priester hiebei 814; die orakelnden Burtika 815; Verwenweissagen, auch durch Seinstange De wegungen, der ungsmeinzer neuer neuer neuer neuer neuer neuer hauber dung stlicher beseelter Staluetten im den Tauberpapyri 816-7, die verwandlen Jauber ichnungen 818, die Jauber charaktere 819. Polemik sie landlichus über eine Art der Divination mit Hilfe dieser Taubercharactere 820-19.

6. Kapitel: Vorbedingungen für das Gelingen des Taubers 822-881: Beobachlung von Teit und Ort 822-835; 836-7, die Reinheit "838-868; besondere Vorschriften für die Notwendigen kile jeder Jauberhandlung: für das Opfer 870-5, die Anzufung 376, die Nachtung 876 und das Schutzmittel 819-881;

die Noders im engeren Sinne 874, die Entlassung 876 und das Schutzmittel 819-881;

Unterschied gwischen Jaubertheorie (yvwors) und Jauberpraxis (ars regyn) die Jaubertheorie allein geningt micht pum Jau Unterschied zwischen Javoertheorie (yvwors) und Javoerpraxis (ars, 16 tm) are Javoertheorie allein genugt nicht jum Javoertheorie (yvwors) und Javoerpraxis (ars, 16 tm) and Jeid des Javoerns 825 Peobachtung der Mondphasen 826 und der Stellung des Mondes zu den Raneten. Jielkreiszeichen und Decanen 827: dies Bezügliche hußeitung verschieden ner Batungen des Javoers auf den Mondmonat 828. iste von lager die für den Javoer ungünstig sind 829. Tagewählerei in Agypten des Javoers auf den Mondmonat 826. die jür den Javoer zu naber ungünstig sond 829. Tagewählerei in Agypten den Javoer der Javoer des Javoerschungsbeites ungünstig varen 830. Iste für den Javoer der Bezüchungsbeites ungünstig varen 830. Iste für den Javoer der Stein der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der Javoer der die Juni agyptischen Schaltage est, are dies Neggitlichung aller Arlen von jertbegriffen bei den Agyptern 835. Beachtung des Ortes im Jauber (besonders hinsichtlich seiner Reinheit) 836. Orientierung nachden Weltgegenden 837. Beachtung der Reinheit after im Jauber (besonders hinsichtlich seinem Reinheit after Schalten der Acionheit im Jauber 838-98: Parallelismus mit dem officiellen Cult und den Mysterien 338-98; Reinheit als suchtigste borbeit agung für das Gelingen des Jaubers 840. Allgemein gehaltene Reinheitsvorschriften der Jauberpapyri 841. Besondere Reinheit sonschaften: die geschlechtliche Reinheit Grund der Inreinheit des Beischloßund sexuellen lerkehrs überhaupt der Jaubers alle Derphyrius 843-8; diese Porderung gilt auch für die Medien (deshalb meist Kinder als solche verwendet 845-6 auch für die Genassen und hAfendes Jauberers 847; Menstruation, Samenfluss und Pollution entweihen 848. - Dio Reinheit Beringlich Speiseund Teank ciell Schweine- und Fischfleisch ist verpönt 849-852. Enthaltung vom Wein &53.-Derhaupt allet, wis mit dem Jauberer in Be-zührung Kommt, muss zein "sein 854.- Reinheit" der Kleidung des Jauberers und der Medien 855; Keine Knoten, Keine Tür-tel, geloste Haare, Keine Ringe 856, NacKtheit beim Jaubern 857-8, der Jauberer als Priester oder Sott gokleidet, Parallete mit denthy. sterien 859. Besondere Scheuvorder Befleckung durch Tote. 860. Controverse des Porphyrius und lamblichus bezüglich des Tieropfers und der daraus resultierenden Berührung mit Totem und Getötetem 861. Methoden der Reinigung 862-3: Die Reinigung durch Süss-und Meerwasser (Besprengen und Vollbad), durch Natronlösungen in Ägypten Analoges dei Babylonic in-Assy von und Juden 863-4. Verbot der Wasdung und des Bades 805-6 Reinigung durch Schwefel und Rechdampfe 867, durch Lier 864-Sonderbestimmungen für die 4 Teile jeder Tauberhandlung, das ent Duyux, den Loyos, (die hotes im engeren Sinn), die anblutes und das guhanshpibr 869-881: für das Entoune 870-5: Controverse zwischen Porphyrius und lamblichus über die Bedoutung und den Zweek des lieropfers 870-1 Verschiedenheit des Dargebrachten 875 durchdte Verschiedenheit der Söller bertimmt 872-4, das Josangsopfer 875. Senderbestimmungen für den höyos, die Juandsformel "876, für die newers im engern Sinne, die new für der passung 877, für die anohvors 878 und für das Ovharcet prov 879-81.

### Berichtigungen.

o. = von oben; u. = von unten; die Ziffern in Klammern: (5) geben an, das wievielle Wort in der betreffenden Zeile zu berichtigen ist; l. W. = letztes Wort(der Zeile).

```
p. 60, 1. 90. (4):1. Konnten."
                                                                               sterbenden Antike gefährlichsten p. 170, 2.90. (6): 2. Amme."
Pag. 3, 1.110.(2/3): lies: , vor allem
" l.190 (8): l., Religion der Geiechen: " " l. 17u (8): l., Böses."
p. 5, 120 (3): l., der Menschen." p. 61, 1.70 (l.W): l., §. 457
                                                                               Concurrenten d. Chr."
                                                                                                                    p. 172, l. 1 u (hinter 14) adde "man."
                                          p. 61, l. 170. (l.W.): l., S. 457.
                                                                            p. 116, 1.120(1) und 1.230 (11): lnA-p. 175, 1.25u. (9): l. entsprachen.
                                                                                                                   p. 177. 1.170. (13): in Tow Kann es
p.7,117u.(l.W.):l. » Jeschlecht."
                                           " l. 180.(l.W.): l. " Seele.
                                                                                pidanus."
                                                                               119, 1.20 u. (8): 1. Koiranides."
p. 10, 1.9 u. (7): 1. u Ahnlichem."
                                         p. 62, 1.150.(12) 11. De Aristea.
                                                                                                                      sich nicht um eine Kerschreibung
                                         p. 65, 1.6 u. (4): l. primitive.
p.111.11 u. (6): 1 " Jeschlechter."
                                                                                1.18 u. (8): l. a Jaha 6000"
                                                                                                                      aus lawhandeln, who Janschinietr
                                         p. 70,1.18 u. (9):1. auf diesen" p. 125, 1.80. (4):1. " avopaxyn"
 ., 1.5/6u. (l.W.): l. "Da-zaus."
                                                                                                                     (bei Pauly-Wisowa RE 1x. S.710, 33) an-
                                                                                1.80.(11):1. "xovuξav."
 " l.1u.(15): l. von Natur aus."
                                        p. 71, 1.29 u. (4): 1. dich
                                                                                                                     nahm, da der Name lawnmittel-
                                         p. 73, 1.10 (hinter 9) adde, mit"
p. 13.1.10 u. (1. W.):1, zuzückzu-ziehen
                                                                                1.19 u. (3):1. , ebenso.
                                                                                                                     bar daraufals davon verschiedenes
p.14.1.90. (6):1. Reinigungen.
                                                                                1.10 u.(8): 1. , Phorumb
                                                                                                                     δνομα έπακολουθότερον καὶ ίσχυ-
                                         p. 77.1.2u.(8).1. avayayos"
  o. 16.l. 260. (3):l. hindern." p. 79,l. 100. (7-13)l. soll dasaus p. 129,l. 11u. (7):l. in solcho st. potepov genannt wird.
...l.1u:amEnde tilge:,, doch immer." Agypten milgebracht haben, p. 130, l. 300. (11):l. ypnghodbyor: p. 178, l. 18u. (12) und l. 1u. (6):l. Städlen.
p. 21.l. 19u. (7):l. durch sich selbst." doch Kannten die Agypter ei-p. 131, l. 80. (4):l. "hing." p. 179, l. 20. (6):l. "vor (Peofanen).
 p. 16.1.260.(3):1. hindern.
 p.21.1.19 u. (7): 1, durch sich selbst.
                                          ne S." [Kraft."
ul.6u.<sub>l</sub>l.W):l<sub>.,</sub>Gedächtnis-
 p. 22.1.26u.(10):1., Widerspruch.
                                                                             p.132, 1.240 (hinter 1s) adde:
                                                                                                                    p. 180. 1. 211. (1.W.): 1. , Aussprache.
 p. 23.1.25 u. (14):1., formlosem."
                                                                               "aufeinem Schiffe dar."
                                                                                                                     p.181.1.18u. (4): 1. "Eis aproprous.
                                                                              p. 133, 1.260.(5): 1. melitischen p. 182, 1. 5u. (1): 1. y8-ypaupeva.
 p. 24,1.15 u. (2):1. von den Mitgliedern »1. 5 u. (16):1. "behalten."
   der Schule "statt: von ihnen
                                          p. 80, 1.23 u (hinter 10) adde und
                                                                              p. 134, l. 160. (7): l., lässt.
                                                                                                                    p. 185, 2.210. (hinter 1) ad. , i hnon?
 p. 26. 1. 23 u. (6): 1. wird st. und
                                          p. 83, 1.15u. (5): 1. SKedasos
                                                                                l. 15 u. (9): l. "spiellen.
                                                                                                                       1.3 u.(l.W): l. wird fir sind).
 p. 30.1.17 u. (2): 1. "ihnen"
                                          p. 87, 210 (hinter 2): adde, Klasse. p. 135, 2.19 0.: 2., mit den Lähnen p. 189, unten: 2. 8 732-739
 p. 31. 1. 4 0. (14): 1, Lue Ken.
                                          p.89, 1.6 u. (hinler d. 1. W.) adde:
                                                                               Zermalmt undan einer war - p. 190, 1.16 (hinter 4) adde: ver-
                                                                                                                       gleiche den wertvollen Artikel
 p. 34.1.210. (3): 1. Excerpta ex Theodoto. "diese"
                                                                               men Stelle den Sonnenstrahlen
 p. 35. l. 50. (3): l. nin einem Hymnus." , 90, l. 200(10) undl. 220.11.
                                                                              für Kurze Zeit ausselzt, weggent
                                                                                                                       Jaw von Ganschinietz bei Pauly-
 p. 36. 1.18 0.(11):1. , für.
                                             W.) l. ewig st. unsichtbar.
                                                                               und nach Kurzer Jeit wieder
                                                                                                                       Wissowa RE. IX Sp. 698-721. - Da-
   "1.28 u. (11): 1. "so wio Jehowah selbst p. 93, 1.9 u. (2):1. "das.
                                                                               zurücKK hat, sofindetzman, dass...
                                                                                                                       hinterlies Dietrich stellte.
                                            p. 95, 1.8 u. (10 u. 14) . , jenaher p. 138, 1.18 v. ( hinter 5) adde, und p. 191, 1. 1 u. (l. W): tilge, des.
         Götler."
   "1.44. (4):1., zu den Tier Kreiszeis sie dem führenden Gotte
                                                                                                                     p. 192, l. 240(5): l. Zauberformeln".
p. 195, l. 150.(8): l. " L."
                                                                               λιβανομάννα"
                                               stehen."
  p. 37.1.220.(2): 1. dieses."
                                                                              p. 139,2.160. (l.W.): 1. , ru-teillen
                                                               ["gibt.
  p. 40.1.14. (hinter 2) organze: bei p. 96, 1. 40. (hinter 8) adde: p. 143, 1.12 u. (16): 1. gestiznt'
                                                                                                                     p. 201, 1.19 6. (hinter 6, Sonnengott)
      (wie bei Proclus).
                                                                             p. 146, 1.16 u. (7): 1. "einen Schöpfungs-
                                                                                                                        schliesse die Klammer.
                                              1.10 α(2): l., hieran".
 p. 45.1. 12 u. (12): l., je denfalls."
                                                                                gott." [ "gebraucht."
                                                                                                                     p. 202, 1.13 0. (8) l., 1 Könige 18. 27/8."
                                            p. 97, l. 134. (8): 1: sind.
                                           p. 98, 1. 90 (hinter 8) adde: p. 148, 1.84 (hinter d. l. W.) adde:
 p. 46.1.120.: lilge d.l.W.d. Jeile.
                                                                                                                     p. 204, l. 18 u. (H)tl. "vorgeschriebenen"
                                                                                                                     p. 205, 1.260. (18): 1. Graber (st. Soller).
                                                "gerufen wurden."
   " 1.23 u (hinter 14) 1. 74 besprengen
                                                                               149, l. 25 O. die richtige Lesart ist
  p. 48. 1.150. (13):1., Wahrnehmbaren.p.
                                                101.1.150. (hinter 9) ad, ist"
                                                                                Sancruhov (nicht Saicruhov), so
                                                                                                                       1.24 2. (5): l. o nodos(st. nnodis),
  p. 49. 1.1.0(8) 1 l. Juwidez.
                                             p. 105, l. 216. (l. 14.): l. Tum-Ra. dass es sich also um einen Bron-
                                                                                                                       denn der Magier droht, das Welt-
  p. 50.1.20.(2):1., nur (statt, bald).p. 106, 1.20.(1) t. vorstelle.
                                                                               zefinger handelt, den der "Eitle"
                                                                                                                       all mit seinem Angelpunkt zu ver-
  p. 51. 1.10. (13): 1. Kock
                                               1.18u.(5): l., sehen ".
                                                                                als Votivgabe für die Heilung eines
                                                                                                                       nichten. [de: "an.
    " 1.18 u.(11): 1. , oder."
                                            p. 107, 1.17 of hinter 7) ad., vor.
                                                                               Fingerleidens im Asklepiostempel p. 208, 1.19 u. (hinter 7, ebenso) ad-
  p. 53 (Ende): 1. "Zauberpapyri; 50 p. 110.1.70. (8): 1. weissagende
                                                                                weihle; solche Yotivgaben haben p. 209, l. 50. (hinter 9, "Avayry") ad.
     lesen wir.
                                             p. 111, 1.12 w. (10): 1 . ayer coves.
                                                                                                                        de "nicht." [ge den Beistrich.
                                                                                sich gesunden.
   p. 54. 1.7 u (9). l., Helden st., Hellenen p. 112 1.290 (13) l., denn" p. 158, 1. 10 a (5): l., der Buchslaben.
                                                                                                                        1.10 u. (hinter 15, Kaslas) til-
   p. 55. 1. 90. (19): l. , concubilu.
                                                                                 1.250.(10):1. nollar.
                                                                                                                        1.1 u. (14): l., p. 103-104.
                                              statt, doch .
                                             "1.94.(5):1. Hundegebell"
                                                                                                                      p. 210, 1. 150. ( hinter 13, Wege")
   p. 57.1.13 o. (hinter 10): 1. sehen.
                                                                                 1.3 M. (14): 1. "Recitiere."
   p. 58. 1. 11 u.(3): 1. ,, dieses.
                                            p. 113 ?. 19 u. (hinter 10) ?. des p. 160, ?. 25 n. (10) : ? seines Körpers."
                                                                                                                         adde: "Einfluss." [ovou.)
    " 7u. [10]: 1. "Körperfreie.
                                             einst in seiner weiten Ausbrei-p. 164, 1.174 (10): 1 Menschenischlächte.
                                                                                                                         1.22. u. (13): 1. ¿ o q a y u e vou ( sc.
                                                                                                                      p. 217, 1. 270.: 1. , Abb. 25.
   p. 59. 1.7 u.(7):1. "svar-vat.
                                             tung über die Welt der ab-
                                                                                 2.15 m. (hinterd. l.W.) add : das !
```

p. 218, l. 20. (hinter dem l.W) p. 224, l. 14v. (18t.). Lagender. p. 230, l. 80. (13): l. der "

adde: "sei" p. 228, l. 16u. (7): l. "22=16 p. 233, l. 100. (18): l. dessen."

p. 219, l. 260. (13): l. "quadam" Juli" (st. "23=17 Juli." "l. 160. (4): l. "vopplorátov.

p. 221, l. 60. (4) und (13): l. "in p. 229, l. 10. (am Endo) lilge: p. 235, l. 180. (13): l. "bezogen"

einen." p. 237, l. 5u. (hinter 10 mit")

p. 223, l. 10. (hinter dem 1. "l. 80. (8): l. "nuepopuv triai." adde: "dez ayvela."

Wort "verschie-den") lilge "l. 230. (26): l. "1 zu 2 günsti"ist." gen Tag."

# Register.

Die Zahlen bedeuten die §§., Zauberwörter sind mit griechischen Buchstaben geschrieben, D.= Dæmon, Dæmonen, E.= Engel, Erz.=Erzengel, G.= Gott, Söttin, H.= Heros, Heroen, S.= Seele, Z.= Zauber, OZ.= Offen Bazungszauber.

mat der Lehre vonden Paconia) = Sichtrose 494. ABEXBEX 731 532 sq: 562. 569. A BLANADANALBA 154. 708. Z.-Steinen 559; das Herz" 495. 507. Amuletstatuetten und-Bildder Welt 631; das , Schwar- Agrippas dritter Geist 711. 731. 732. chen 813 ABRadu 709. 725. 726. ze Land" 500. Agrippinas Totenseele 343. Amuletsteine 567 Agypter als Begründerder ayuvaror im 1.643 sq. ABBAWU 733. avaywyos DEÓS 317 Lehre von den D. 24; als Leh-Ahnen und Seelen Kult 269 Anagyzus, H. von 336 rer dez Sympathie und Aiakos als Tolengoll 249 Avavias 569 Aßpadaf(Abraxas) 154. 460.484.608.692.705.733. 767. 776. Antipathie 385.388.397. Aias, der Selbstmörder 332, Andeutung des wahren Gotles-Absingen der Zauberfor-474; besonders zwischen racht sich 336. namens 701-5 meln und-Namen 777 TierKreiszeichen und DeKa- AKazie 493: Andorn (neadiov) 494. Andreas schreibt über Z.- Fflan-Ab- und Aufstieg der S. nen einerseits und bestim AKhKhazu, babyl. D. 32. zur Beseclung des Ceibes ten Körperleilen anderer- AKKo, weiblicher D. 28.214. zen 472.479.494. und Geburt, beziehungsseits 626. 691. Ακραμαχαμμαρί 154.735: Anis(Dill avnesov) 489.494. AKiaeon, atapos und daher weisenachdem Tode des Actherdamonen 54 Anissamen 493 494. Aetherleiber der Erz.u. E.159; ruheloser H. 359 Leibes 287 sq. Avoxa 692 Abstufung der Sympathieder sichtbaren 9. ( Jestirne) alabrap 28.348.357. Anthesterien, Totenfest 332. mittel nach dem Grade 303; der Seele 297,300sq. Albdamonen 532 Antipathie und antipathische ihrer theurgischen Wirk- Affekte der auf die Erde her- alefikanor S. 28 Materien 41559. samKeit 392.552.553; der absteigenden S. durchdie altripior d. 28 αντίθεοι δαίμονες 782.783. die Planeten mitgeteilt AlKibiades offiziell verflucht Anubis, Totengott, 249,351,46, 678.
28859. 297. aroni Saipores 796 332 Anubis Kraut (Avov Bras). Berufs Leiber, dienach der Seelen-AnubisKraut (AvorBids): Berufs. wandezungslehre beseelt Affektionslosigkeit und Un Alphito, weiblicher D. 32.38.214. Kraut (xovufa) 194. werden müssen. 461. Abydos Grabstätte des Osiris \$95. afficierbarkeit der 9.36, Alraune (Mandragora) 537 dwgoz im Jauber: 250.264.265. Achat-MerKur(Planet) 562 aller höheren Wesen nach Alu, babylon. D. 32. 620. 330.331.34959.608.609.64359 Achilles 335.336.362. Amasis' Seele in einem Cowen anardes im farber: 34909. 64359. lamblichos 793sq. Adler (acros) Name einer Afficierbarkeit der D. 24.26. 332. Aphrodite 695 .- Uranos-Heersaly Z.-Pflanze 480, =00 El- 27.36.75, der Tolenseelen authraroz hexavar, huxvoz Apisstiez 448.788.806, seine Ein-REBEI-Pflange 493. 33559. balsamierungsmaterie 807. Adlerstein (actions) 564 Agamemnon's Tolenseele 338-9. Amon, 9.483.806.814. ApoKalypse des Johannes 589.701 ASavai 484, 485. 657. 692. Lyapor im 7. 250 3495. 6435. Amonsame + Hauslad 493. Apollo 515.516, A. Grannus 343. 707.715.726.773.777.778. Agathodamon (Ayavos Ampfer (Nanavov) 476.545-6 Apollofinger - Ringfinger 624 Adonis 22.24. Daipwv) 158.483.693. Amulete 239.240.678.691.765. Apollonios von Tyana 130.131.148. Agypten als Heimat von "Ayxa 715 803.810.879-881. 191.199.212.229.268.323.362.385. -Kräulern 468, Hei- Aglaophotis (Glyxyside, Amulotpflanzen 464. 51609. 562. 627.

```
and Avois (Entlassung des li-Astralleib der Seele 205.630. Befreiung vom Zwang der Blähungen locken die D.
  tierlen) 414.416.541.678.688. 210 400 im 7.344-7.3575.6435. Wiedergeburten und
                                                                                         an 208.529.531.
                                                             Seelenwanderung durch Blei im 7. 608. 804.
                             Attribute der Götlerbilder in die Mysterien 32 f. durch Blei Klang, Stimme eines böden Jauber 134; bei den sen D. oder E. 611.

Finosti Kern 700.
αποπομπαΐοι δαίμονες 28.
anoppoiar der Gestirne 466-8. Kultund J. 806
                             Auferstehung des verklärlen Beharnen abgeschnittener Blitzstein (xepauvirns)-
Apotropäische Bedeutung
  der 2.-Pflanzen 515 sq., der Leichnams den Theurgenver- Haare und Fingernägel
                                                                                        Schütze (54500V) 562.567.
  2 .- Steine 567.
                                                              672 und des Schattens vez-Blutegel 493
                             Auf-und Abstieg der Seele 287sg. boten 365.
Apuleius 472.807.
                                                                                       Bohne (KURyos, Taba) 208.
                            Auge des Jottes Adranos Stein Beifuss 476. 494. 502. 503.
'Ae Badiaco 735.
                                                                                          52959.; 539,11.
Archonten zwei Klassen von Augenblut Tamarisken - Beinamen (Epitheta) der G. Bodxo-ond 744
  Zwischenwesen bei lambli-
                                same 493
                                                             imtheurgischen, liturgi-BösartigKeit der H. und
                              Augensalbe für die Schauder schen und 7. - Gebet 683
                                                                                         Toten-S.335sq., der Stoff-
                                höheren Wesen 530
Ardat lili weiblicher Damon
                                                           Beischlasverunreinigt 844
                                                                                         damonen 50.69. 77.102.103.
                              Augustus' Totenseele 341
   der Babylonier 216.232.
                                                           Binkes (Baal) 806
                                                                                         116.18159.193
Aresblut "Haselwurz 493; Aussprache und Vortragswei-Bentresch-Stele 457
                                                                                      Botavnapois, Recept für den
                               se der Z-Formeln und-Na- Bernstein 565. 566.
   ¿ Lilie 494.
                                                                                         Manzengraben 482sq.
 Aressame = Asphaltklee 493.
                                                           Bezufskraut (Kovufa, Avov-Branchos, Seher, 761
                              men 777.
                              αξωνοι θεοί 111.
 Ariman 505
                                                             Bias) 493. 494.
                                                                                       Brombeere 494
 Aristeas von ProKonnesos 260.
                                                           Bes als Traumgoll 678.818 Bronze siche Erz
Arnuphis, agyptischer Jaude- Baara = Paeonie (Sichtrose, Besapflanze 500
                                                                                       Brüllen im Z. 780
                                Aglaophotis) 507.
   zez 729.
                                                            Beschwörung des Ligenda-Buchstaben-Demiurg 411;
                              Babo (Baubo) weiblicher
                                                              mons 132, des D.in den
                                                                                         - Körperleile 622; siehe
 αρωματα 539,2.
                                Dæmon 215
 Acwerdendis 737
                                                             Planzen 479 59.
                                                                                          Consonanten, Vocale, De-
                              Babyloniez-Assyrer 697.8
                                                           Beschwörungsgesten 774
 Aprevoyen 736
                                                                                          Kane, Planeten, TierKreis-
                              Bachachych, D. 195
 arse verse 766
                                                           Beseelung der Statuen mit
                                                                                          zeichen.
 Artemis, ihr desceltes Kult- Baxux und Varianten mit
                                                             dem gölllichen Pneuma Butußarg Damon 196.
   bild zu Ephesos 764.
                                 XUXBX 741
                                                              in Kultund Z. 805 sq.
 Artemisiap flanze (Wermul) Bader, warme, Aufenthalts- Beseelungsformel 808
                                                                                       Caesars Totenseele 343
                                ort der bösen Stoffdamonen Besessene 583
   494.502.503.
                                                                                        Caligulas Toten seele 359
                                                            Besessenheit, Werk der D. Canidia, Jauberin bei Ho-
 Arzneien dürfen nicht auf
                                195.210.225.770.
 den Boden gestellt werden Bairγωωωχ, D. (= S. d. Fin- Bestattung verweigert 358. Arzte als Versasser von sternis 153.459.705.739. Bestrasung frevelnder D.
                                                                                          ray 659.665.666. 825.
                                                            Bestrafung frevelnder D. Chaeremon, Stoiker und
   Pflanzenbüchern 472.479; Baitylia (Meteorsteine), gott-
                                                              353, d. beseelten Statuen
                                                                                          Mystiker 805
                                                                                        Chamaeleon sendet Träu-
                                 beseelt 815
                                                              812; der G. und D. durch
   als Jegner des Damonen-
                                                              denfauberer angedroht
   und Fauberglaudens 42759. Baka Eixux 776
                                                                                        χαρακτήρες (L. feichen)
                                Bal: Myrrhe 543
                                                              204.484.78759.
                                                                                           569.816.819.59.
 Aryteknochens) = Sandstein Bahoapys 705. 738
                                                            Betonie 486
 Aschakku, babylonischer Bar, der grosse (dontos),
                                                           Betrugscharakterder J. 825 Charon 218
                                                            Bewegungen, selbständige, Xerpoxunta des Beudo-
    Krankheits-D. 193. 620.
                                 Sternbild 790.803
                                Bagaxyx 740
                                                               der beseelten Staluen 814. DemoKrit 471
  AsKalabos 463
  aski Karaoki Krh. 608.760. barbarische und unversiand. Biaror (Biarordovaror, Chelonites (SchildKröten-
  As Xlepio & 343. 459. 463. 486. liche Namen im 7. 7065.7165. Brodavaror) 251.33539. stein) 568.
                                                               351.352.608.643sq.816.818. xevoorers=Epheu 523
    : Imhotep (Imuthes) von Bärenklau 493
                               Bapoa panh, DeKan-D. 630 Bisiou 694.
    Memphis 783.817.
                                                                                        Cherubim 594.725
  Asmodaies, judischer D. 247. Battaritis (= Baaritist) = Bilsen Kraut 485. 507. 537. Chrum, Schöpfungsgott 570
Aspalathosstrauch 505. 58. Paeonie 507
Bittschroiben an eine was Xise Tetenlestand
  Aspalathosstrauch 505. ** Paeonie 507 Bittschreiben an eine umge-Xóes, Totenfest 332,516.521
Asphalt, reinigend 396; Räu-"Bauch blut"!) = Kamille 493. hende Totenseele 355 Chons von Theben, seine Na-
                                                             Bitys, ægyptischer Prophet men und Symbole 404
     chermittel 545-546.
                               Bdellionharz 546
                                                               und Thourg, lehrt den wah. Christus als Herr der D.
   Asphalt Klee 493. Astorites (Astrices (Astrices (Astrices) Stein 560 Beelzebub 174. 232. 742.
                                                               ren Namen d. Demiuzgen 707 204,247.569.701.709.
```

אשטחדקב 761 X000 761 Chrysolith - Löwe ( & Siov) 562 χυχβα und Combinationen = Stern 153. 694. xuzea Totenfest 332 Cypergras 423 Cypresse 535 Claviculae Salomonis 715

Dämmerung als Zeil der D. und des Janbers 825 Daemonen nach der Lehre der Philosophen 7sq. bei Thales 7.14. Rythagoras und den Rythagoreern 15. Heraklit 16. Empedoxles 17. DemoKrit 18. Sokrales 19. Plato 20.80. Xe-Daemonen: Wohnsund Aufentnokrates, Euklid, Chrysippos und den Stoikern 21,25, 27. Plutarch 24. Maximus von Tyrus und Apuleius 26 Plotin 35sq. Porphyrius 43sq.lamblichus 5759. Julian 77 Sal-Justios 24.77. ProKlos 78sq. Olympiodor 110sq. bei Homez 11. Hesiod 12.25. Pindar 13.25. Archilochos, Alxman und bei den Tragikern 13. Jaleuxos tümlicher Auffassung 166 sq. Daemonen: ihr Verhältnis ju den 9., Erz., E, H., S. und Menschen 173 sq. i D. - S. - S. - Tier - Pflan-Ze 26; sind Zwischenwesen 5. 6.14 . woraus sich ihre Vermittlerrolle zwischen G. und Menschenergibt 18.20.24.26.36.40. 66.76.79.82.105.113.390. The Ursprung und der der Zwischen. wesen überhaupt 37.39.40.42.

44. 68. 98. 175. 180; oft mit an-

dern Wesen jusammen gewor-

fen, da häufig D. = 9.11.19.20.

35.36.166. oder Ezz. (L.) 167.

oder = H. 12. 169, oder endlich

=S. 11.15.17. 25-7.83.112.169.

104.112.113.114.116,17359.178. 18159. Elementardaemonen (Aether-, Feuer-, Luft-, Wasser-, Ezddaemonen) 20.38.47.54.55. Sterndaemonen (Planeten-, TierKreisyeichen-, DeKan-Daemonen) 167.516.569.620. 626-30 (dabei oft = Erz. und t. 167); Stoffdamoner (v) wor, gend und bose ist 15.20.24. υλικοί δαίμονες) 50.70.76. 88.9559.104.113.114.116.178.195. 193.24059.343.353.513.582. 244-46. 397. 464. 481. 505. zen = 479.sq. 481. 486sq.505 -507, Tiez and Steindaemonen 564, daher Hüler und Erhalter der Sympathie 97. haltsorte 12.36.39.44.50.77. 79-82:17259. 19459. 210. 225. Daemonen: ihre Nahrung 48. 12; obvergänglich oder unver- hör: 207.584.59659. und sichtbar und überhaupt unwahrnehmbar 40.198; doch 193.195.198.20059.205.209. 221. 222. 229. 239. 240. 364. gungsKraft und Geschlechtsver- 693 sq. 705.739. ihre Teitist 211/12. 222/23. 227/31. 233. 324. schwängern aber auch Steine worfen und leidenschaftlich 24/27.36/37.204.23459.484. 785 sq., nach lamblichus dagegen vällig affektionslos wie die J. 793 sq.; sind teils verden G.oder Erz. (E.) unterge- nunftbegabt, teils vernunftlos ordnet 50.51.173.204,239.247. (aloyer aloyer Epoi) 69.70.

17.18.21/23.24.42.44/45, 47/48, 80.83.112. δ. ύλωσι (ύλι-50 sq. 69.77.102/03.116.181sq. Koi, niederste Klasse) sie-188.193.460 und daher, da sie. he Stoffdamonen. S. unodie ZuKunftsbestimmung Kenyeros sound unox dovior 12. nen, teils wahrhaft und zu- Daemonen : babylonische 32. verlässig 185.782/83, wie über-193. 216. 232. 354. 620 jüdihaupt ihr Wirken teils segenssche 193.199.202.216.217. reich und gut, teils fluchbrin-222, 232. 247. 458; Keltische (dusii) 228. Siehe auch 52/53, 76, 87. 9359. 113. 190/ unter Eigendamonen, E., Erz. 584. 623. 627/30. 693. 718. Daktylen, idäische, Z.D. 567 796.797. und als solche Pflan-727.765. 806, dienen den J. Damigezon Latinus, Schrift zials Werkjeuge dez strafen ber faubersteine 555.55989. den Gerechtig Keit 42.50.116. Daysvapeveus 760.766. 332.505, unterliegen aber Decksfund zugleich Sympathie: bei eigenmächtigem Scha-Namen der Zauber-PRangen denstiften selbst der Bestrafung 489 sq. 541, der Z=Steine 573 durch die Foller 353. Definition dez Magie bei Apuleius 786. 481. 50559. 564. 770; ihre fahl 22459. 251. 875. besitzen Se. Defixions: (Pluchs) Tafeln 195. 237. 351.352.454.459.611.632. ganglich (unsterblich) 15.18.24. Geruchssinn 208. 529.531.664. DeKane (Sterne) 155.177: D.516. 25. 36. 46. 203. 204, ansichum- Sprachvermögen und Stimme DeKane-Pflanzen 474. 47954. 18.40.206.611.758, belehren DeKane-Steine 562 DeKaneselbst die Theurgen und Jaube- Körperteile 627sq. bestim-Können sie sichtbare und sonst rer über ihr wahres Wesen, ü- men die Zeit der Zaubersinnlichwahrnehmbare Leiber ber ihre Klassen, ihre Namen Handlung (neafes) 827. annehmen 26.27.36.38.40.46.47. und die Mittel zu ihrer Beein-De Kanlisten, ägyptische 627. und Charondas 18, nachvolks- 54.55.71.72.74.107.108.114.191. flussung (Manzen, Steine, DeKannamen, ägyptische 627/8 Tieze, Metalle etc.) 388.396. De Kansymbole 569. 690.718.727.729.788.806. Demeter 463 461, Geschlecht (an sich ge- Daemonen : ihre Namen (Jat-Demiurg (d.einheitliche, eine schlechtslos, männlich, weiblich) tungs= und Eigennamen) 28. Schöpfungsgott), sein wahrer 24.28/32.38.49.20969.211/6.228 153.184.195/96.218.228.348. Name 701.707.771. sq. 231/32.324.350.564.611, Jen- 357. 459. 68259. 890.691. Demokrit von Abdera 18. 385.463. 471.554.621.658. Kehrunder einander, mit Men- die Nacht und Dammerung Der Keto 234. schen und Tieren 24.49.175.209. 194. 825. und sie gebieten ü- Dra Body siehe Verleumdungsber bestimmte feitabschnit- zauber. te 197. 834/35. Diamant 565. 581-82. 564; sind allen Affekten unter-Saipove Gakoyor undakoyas-Dichtlaubpflanze 478 TEQOI (Stoffdaemonen) 95.99. Dido's Tolenseele 331. 344-47. 116. 782/83. 796; avaywyor 86. Dies Aegyptiaci, Unglickstage 832. devilotor (lügenhaft) 782/83. Diktys Flegesohn der lsis, ertrank der ertrank der ertrank und Syprovenkoi 86 inix 80. Dill (Anis) 489. 494. vioi 12. ξωργονικοί 86. θείοι Dionysos-Bakchos 523. 527. (= 9.) 90. oupavior 86. S. xar Dios Kurides' Alangen buch 472 Duemonen: Klassender D.12.15. 75.95.99.116. 782.783.796 und ovolow (echte D) 83.112. S. xd. seine Decknamon 494. 16.17.18.19.26. 23.86.90.95.99. daher auchtoils gut, toils doise ra oxtow oder peoegra ( 5.) Dispater wohntim W. 332.

DonnerKeile (κεραυνίται) 562.567. moves) durch die fauberei 134. Leiber 159.174. duften süss 160. "Selbstmord" Selbstmörder." 365 = Abraxas, Meithras, Neilos 705. Einstuss des Viients auf die Aus-zeugen (als gefüllene E.) mit Erichtho, thessalische Zauberin bei Lucan 659. 665-66. gestaltung des griechischen sterblichen Weibern die D. 3193: Mittel gegenSchlucken 705. D.- Glaubens 8.18.58. (bei den Juden die Siganten) Erinyen, Rachedamonen 460. 3664 = Bairxwwwx 705. Dreiweg als Ort der Lauber-Hand-Lingeweide-Gestirngöller und 175; ihre Rangstellung inner-Erkennungszeichen der In-Daemonen 633 sq. halb der höheren Wesen nach corporations (lempel=) lieze lung (neases) 825. Drohungen des Magiers gegen Eisen im Lauber 506.580sq.596 griechischer Auffassung 136. in Agypten 448; dez vezschiesq .= Knochen des Seth-Typhon 171 sq., sind die Herren der denen höheren Wesen 74. G. und D. 204.484.78759. Eximmu, die Biaror der Baby - D. 176, besonders der Stoff-107.108., der sichtbar werdenδρού 761. [γραμμον) 569. lonier 354. 620. damonen 155.177. Sonnenen- den höheren Wesen 74.107. Drudenfuss (πένταλφα, πεντά gel mit Löwen-und Hahnen- 108; dez Totenseelen 362. Elagabal, der Kaiser, schlach-DunKel, Künstliches für die Yor-Köpfen 461; Hermes und Iris Eros, Geheimname Roms, = A. tet Kinder 638. nahme des Jaubers 825. als führer der "Engelreihen" mor (anagrammat. Roma) 697/8 Elektron 598 Dunkelblau 616 Dusii, Keltische Albdamonen 228. Elementur (Aether= Luft=, Feuer=, 135; ihre Namen, besonders die Ersticken von Tieren bei der der 7 Erzengelsindzauberträf- Beseelung der Z.-Statuen 809. Wasser= [rd=) 1. 20.38.47.54. tig bei Juden, Heiden (Griechen) Erz (Bronze) im 7.207.59659. 55 siehe auch unter Erz. und E. Ebenholz dem Thoth (Hermesund Christen 147. 148, ihr luit Erzgriffel für das Einritzen Elementarleiber der D. 40.198. Mercur) heilig 406 26/27, 36, 38, 40, 46/47, 54/55, bei Juden, Christen und Heiden der Z.-Namen und = Formeln Edelsteine am Sewand des Ho-71/72, 74, 107/08, 114,191,193/95. 137.138.146.161,ihre Rollein in den Z. Platten und 2 Fihenpriesters 589 Epista yeappara (Zauber-For-Hawi 485. den Jauberpapyri 15259. und guren 610. Elpenor's S. flehtum Aufnahbei den Inoslikern 148, siehe Erzengel: vide "Engel. meln) 608. 759 sq. auch Taßeinh, Mixanh, Pa- Esel 430.4505q.598.615.744.818. εφιάλτης, Albdamon 228. me in den Hades 357. Eidechsen (Yeckonen) 463. Embryonen im 7.423.638.665-6. φαηλ, Planeten, De Kane; " Lsel des Priesters " Majoran 494. Eselinbackenzahn 678. Eigendamonen (idior dalpoves), Eppavound 705. Metalle; Vocale. die persontich-individuell Empedo Kles 17.529. Engelseelen 307.308. "Esels blut". Wurmfarn 494. vorgestellten Schutzdaemo-Empusa, weiblicher D. 28.29.211. Enthaltung von Beseeltem 22δ Εσίης (Εσίης), der ErtrunKenen der Salzetes UT John Co. 574. von gewissen Speiser ne " Osizis 789 εμφυχοῦν, das Beseclender I.nen des Sokrates 117, des Xeund Getränken 850sq.beson-Essener erforschen die geheinophon bei Pindar 118/119, Plo-Figuren mit dem göttlichen oders auch von Wein 226 gemen Kräfte der Kräuter und tin und Octavian 128/29, des der dæmonischen Pneuma 803. schlechtliche 838.843. Kaisers Constantin, Rythagorus, Engel und Erzengel bei den grie-Steine 589. Chischen Philosophen und Theo-Entlussung (anbhvors) der G-Etrurien als Heimat der be-Numa Pompilius, des älteren tierten durch den Jauberer sophen 83/55.59.67.77.82/83. sten I.-Kräuter 467; seine Scipio, Mazius, Hermes Trisme-414,416.541.678.688.705.878. Bewohner als Fauberer begistus und Apollonios von Tyana 86/88, 102, 104. 108; semilisch-jüdischen , wahrscheinlich babyloni-Entrückung der Jotterlieblin-Etymologische Sympathie 400. 130/31; ihr Wesen nach Euklid schen Visprungs 135.137; Auffasge im Fleische 273. Euchiten, Gnostikez 638. und Menander 118 jig; nuch Plato (Sokrutes) und Servius sung bei den Juden 137; Elemen-Epagomenen s. "Schalllage. "Euphemismus 702. Eurynomos, Unterwelts-D.218 lar: 139, Jestin: 140/41, 144. Ephen (Kidoos) 523. 120/21, nach den Stoikern, be-Epilepsie 463.507.516.526.560. Eusebios, Arzt und Theurg 815. 149.155.156.630. Natur=139. sonders EpiKtet, Poseidonios, 144. Völkez: 144.145. und έπίθυμα (Rauchopfer, theur-Seneca und M. Aurelius 123/4, gisch-magisches) 803.865.869.870 tadenamulete 617/18. Rassen-Erz. beziehungsweise nach den Neuplatonikern Plotin 125, Proklos und lamblichos =Engel 195; Beziehungen zu Falke 423 431.457.569.779. Eppich (σελίνον) 526. den Pflanzen und Metallen "Falkenherz" Beifussherz 493 126/27; wird sichtbar und un-Er, der Armenier bei Plato 267. Falkenseele mantisch 258. terredetsich mitseinem Schütz-143/44. 286. 605. als Jestirn- ERBnd 744 ling 130/31, sein Kult 123/24 und damonen zu den Teitabschnit-Erditterung der Gund D. über Falkensprache 778/79 den magischen Zwang und Falkenstein (iegantins) 568 ten (Stundenengel) 15 bund seine litierungsweise 132; sein Wochentagen 142; jubestimm- Schutzmassregeln der Lau-Farben im 7. F.-Planeten 613 Wirkungs Kreis 125/29.133. berer 785sq. Siehe Amulet." Feigbohne 473. Vorsteher der Gliederdæmoten Tonen und Vocalen bei den FeldKohl 493. nen 621. Schutzdaemonen gan- Griechen 149/51, 550. 771; ih- Erddæmonen 799. Zer Staaten und Volker 130/31; re Vermittlerrolle (diensttu-Erdleiber der D. 47 Fenchel 476 ende E. der Juden) 136/38.157/8. [DEGTIYAN, babyl. Gottin 351.745. Ferkelmilch ? ) 493. Sewinnung ähnlicher spiri-Fesselung und Bestrafung der tusfamiliares (napedpordal- Lahl der jüdischen E. 137; ihre Erhängte im J. 332; siehe:

terlitteratur 427sq. 478sq. Gliederlisten im 7.621.632. Hebraische, das, im 7.707.713-5. beseelten Statuen 812. Fouchtig Keit und Warme lockt die Galeotai Wahrsagepriester 463. Gly Kyside, Bezeichnung der Gicht-Heilmittel von Dimitgeteilt 15. Jallu Babylon Damon 32. 620. rose (Paonie) durch die 5.495. HeKabe als Hundin 338/39.460. Stoffdamonen an 195. Gattungen des J. auf die verschie-Gnosis, das geheime Wissen vomHeKale (Selene, Artemis) frisst Feuerdamonen 54.55. denen Stellungen des Mondes leuerKörper der D.38.47.54.55. Tötllichen u. Damonischen u. die Leichen 218. als Menschenzu den TierKreiszeichen zeit-"Fieberblut - Kiki 494. seinen Beziehungen zu einan. würgerin u.= Presserin 421; deruzum Sterblich-Irdischen ihre Symbole 302, lehrt, wie ihlich aufgeteilt 828 Finger-Damonen 623, F. des F. Adanus "Tauber-Stein 573 Jauchheil 476. 485. Gnostiker, griechisch-agysti- re Statuen zu verfertigen u. zu. Finger-und Tehennägel als Gebet Gebetcan die Planzen- sihe 148.192.622.638.641.700.711/2 beseelen sind 809, als Univer-ovota 672 sg. D. 486 sg. an die Mutter Erde 4865. Gold 598. 615. 780. weltsgötlin u. Totenbeherzscheουσία 67259. D. 48 bsq. andie Mutter Erde 4865. Gold 598. 615. weltsgöttinu. Totenbeherrsche-Gecko, manlisch, Tierder Hecate "Goldblume" Beisuss 494. Fischessen verpont 850.852. rin, als Mond : u. Jaubergöttin "Golddorn"486. Fixsterne, Wohnorte der prace- Jeckoblut 493. 403.423.460.464.507.512.516. xistenten Seelen 279. Gefährlichkeit der Jauberei 239. Gorgone 569, 520.528.532.538.569.638.6 Plächenleib der Dæmonen 205. Geheimhaltung der J.-Formein Götter sindaffectionslos 26.36; 729.806.808.817/18.820. 520.528.532.538.569.638.683/4. offenbaren selbst ihre Geheim-HeKateKreisel 604. und=Namen 68259. 808. Flachs, Sonnenpflanze 519. Geheimnamen der G.u. D. 6825q. numen 718.727, ihre Attribu-HeKalestatuen 806.808.809.814. fledermaus 672.582. te 806, die Arten ihrer, Ent- Heliopolis in Agypten 461. Fleischessen 861 verpönt 850 sq. Roms 696/97. Flora, "Festname "Roms 697/8 Yehorsinnder D. 207 lassung 878. Helioselenos-Stein 394.560 Fluchepigramme 351 Geier 423. 434. Göllersprachen 495.75759. "Heliossame "weisse Niesswurz Fluchtafeln v. "Defixionstafeln" Gello, weiblicher D. 28.214.350. Grabepigramme überdie Ster-Heliotropion-Pflame 393; Flussfische 432.458. Genius (i'Sros Saipwv)der Röne als Urstätt 314.349. -Stein 588. mez 123.124. Gräder der Biaror 351/52. Helitesslein 394.560. HussKrobs der Selene heilig 423. Elistern der Z-Namen u-formeln Gennaios, Lowengott von Helio-Granatapfel 527. Hellschend. Sterbenden 256. folgen, gefährliche, von Verstässen polis-Baalbek offenbartsich Gras, athiopisches 493. der Körperfreien Menschen-u. gegen die Vorschriften der Thein einem Meteoz 815. Gravierung der 7 .- Steine 569, Tierseele 257-8 urgie und Jauberei 781/83. Germer, weisser 494. "Hephaistosblut"Wermut 493 der Fluchtaseln 610. Polia, Zanborin bei Horaz 665/66. Gruben als Wohnorte der bosen "Hephaistossame"Bernfs Kraut Geruch der E. und D. 160. Formel (hoyos, Endordy) und Na-Geruchsinn der Gund D. 208v. Stoffdæmonen 195. Hera 483.523. me (ovopa) 694: Formeln bei Geschlecht der D. 28.209 sq.; der Herais Xos, d. Theurg 376.848. Tründe der Zueignung der der Bereitung des Kyphi 550; verschiedenen heiligen Tiere "Heraklesblut" - Safran 494. Laubersteine 564-65. bei der Beseelung der Z-Statuetten Geschlechtsver Kehr der Dunter anihre Gottheiten in Agypten429. Heraklessame "weisser Gez-808, bei dem Pflanzengraben 482 einander, mit Menschen und Gyges' Zauberring 588. mez494; = Rauke 493. sq. dei der Weihung von 7-Steinen Hermanubis (d.h. Horals Anu-Tieren 24.49.175. 209. 211/12.222. Gymnosophisten (Yoghi) in In-Haare alsovoia Toteru. Leben- gelreihe 135 Toternaloita.
Hades I france der 672.00 Freude der Götter und Daemohen 228sq. 231. 233. 324. an ilaen Sympathiepflangen 502. Gesicht im Monde 366. gelreihe"135 Totengeleitez317. Gestirne-Tiera siehe Monde u. Hades, G., frisst tie Ceichen 218. Hermes-Thothalsesster Z-Gott Frosch 433 - Hot 517 Frühgeburten im Divinations-Sonnentiere" - Pflanjen - Stei-Hæmatit 493 - Widder (& Sov) u. Vater der Isis 727.818, sein wesen 638. ne, vide, DeKane, Planeten, Tier-Hagelschlagdurch J.-Steine Z.-Buch 694.707. Fuchsgansblut Maulbeermilch493 Kreiszeichen" Mond-u. Sonnenabgewendet 584. "Hermes singer-Gansesusspflange Fühlbarkeit der unsichtburen Da- Geta's Totenseele 343. Hahnin Kultu. Jauber 394. 459. Hermes fuss spur Meldens [460.461.827. Hermessame" Anis (Dil) 493.494. monenleiber 47. 209. Yewander reine 574.85559. Halbgötler 85. Führer der Seele nach dem Tode Gichtrose (Paonie, Aglaophotis, Hand, rechte 506, linke 485. HermesTrismegistos (Thoth) 142. 120. 122.125.133.317 IlyKyside) 494.495.507 Harmonie zwischen S.u. Körper, 130/31.194.284.306.385.475. "Fussblut (?) . Hauswurz 493. Siftlattich 493.494. died. Festhalten der S. durch 477.479.483.501 541.546.724. Gladiatorenseelen 251.352; er- den Korper bedingt 329. ". Hermeszweig": Wurmfarn 494. Γαβρίήλ, Erzengel, 137.139.141.142. scheinenstatt d. gerufenen Tottes Harpo Krates 517.409.678.

146.148.152.153.5.157.569.650.725. Slanisfisch 458

784. Haruspicin 633.5q. Hermotimos von Klazomenai 260 Heroen 5.12.14.15.20.39.62.63.64. Gleichsetzung (Identificierung) Harz 483.543/4.545/46. Jagatstein lockt die D. an 585. 67.75.77.79.85-88.24859.250. des Theurgen oder Jauberers Haselwurg 494. 317.33559.649.656.70ws Gr-Galaxtites = (Milch-) Stein 554. mit 9. oder D. 691. γηλός 332.341. Yalba's Totenseele 343. Hauslab 493. Galenos als Gegner der Z.-Krän-Gliederdæmonen 621. 62759. 632. Hauszwurf 493. Heroenora Kel, officielle 4.

789.793. über die beseellen Kalendarium Romanum Knoblauch (oxog Sov, alli-Herz des Raben, Maulwurfs Statuen 805.807. über die anni 325 p. Chr. n. 832. und talken verleihen Proum) 532. 664. Opfer 861.870.871, gegen Kalliste: HeKale 332. "Knochen des Hor" Magnetphetie 45%. Hestiablut "Kamille 493. die Offenbarung mit Hil- Kamille 493. eisenstein 565, des Seth = fe derχαρακτήρες 821als κατανάγκη βοτάνη 503. Heulen im Zauber 512. 780. Eisen 565. Heuschnupferi 513. KATAGKIOV 760. Knoten hindern den Z. 856. Heuschreckenplage durch Z. Jaspis - DeKandamon Delphaa Katochites stein 554. Koyt Openat 758 Steine abgewendel 584. κατοικίδιοι θεοί 111. Koloquinte 493 | 560. Hexen (Lauberinnen) in Tier-Ibis 400.435.818. Katze 437 Konjunktionssteine (Suvodital) Bisblut "Keuschlamm 494; = "Katzenblut "Krebsscheer-Konsonanten, ihre Bedeutung gestalt 582. Himmelfahrt der Theurgen Brombeere 494. pflanze 494. im Lauber 775 Ibisflugel "Gansefusspflanze 494 Kaukasus als Heimat Kontrollziffer der Buchsluben im verklärten Leibe 377. der Z. Namen in d. I. Papyri 767. Himmelsauge, Z. Stein 560. "IbisKlaue Gansefusspflanze 494. von I.-Krautern 466. Hinciniannen d. gottl. oder Pren- Bisknochen Paliurus flanze Kaussathas, D. 195. "Kopfolut & Lupine 493 main die Statuen 808. "Ichneumonsschwang : We Kennzeichen der Incorpo-Koptische und demotische far-Hingerichtete im Jauber 259.331. " Igel : (Stachelschwein:) Blut" rationsliere in Agypten 448. tien der griechischen I.-Hirsch, langlebig 25 Igelblut 493. Papyri 709. Kenotaphe 358. Holdauge "Koralle 573. Hathor. Ilu, babylonischer Damon 620. KEVIDTEIS (Stachelpflanze) Koralle 569.573.581/82. -Aphrodite 695. incubus (incubo) 228. 233. Sonnenpflange 500. Koziander (1) 475. Hölzer, wohlriechende als Rän- Incorporatiostiere (lempellie- κεραυνίται (DonnerKeile) Körperliche, das, ist das zweile, chermittel 539, 8 re) in Agypten 447. 461. im Lauber 562. 567 abgeleitete Böse 42. Horus 154. 409. 450. 483. 517.521. Incubation 458. 461. 519. Keren, lodesgöttin 460 Körperteile-Planeten 620; -lier-711. 788. 806. inuus 228. 233. Keuschlamm 494. Kreiszeichen 626 .- VeKane 62759. ไລ่ vor Namen des Seth-Ty- xıßınırı, Blütenkelchder Krüfte derbeseelten Statuen 812. "Horussame" : Andorn 494. "Hüftblut" : Kamille 493. phon 744. aegyptischen Bohne, einer Krankheilsdæmonen 192 (der Iris als führerin der Engel- Lotosartals Sitz deserschei- Inostiker), 193. (der Babylo-Hühner, Exphonisch (1) 459. Hühnersisse der judischen D. 222. reihe" 135. nenden Sonnengottes 157.541. nier, Juden und Agypter), 584. Hund 333, 338, 339, 428, 460. Joack 709. 725/26. Kinder (Knaben) als Medien 846 630. 765. Hundin schwarze, sieht Jespenster Isidoros, Thenry 373. als Objecte des divinatori-Kranze 515/16 Isis als Jaubergöttin 22.24. Aundsstern (Sizins, Sothis) 56 schen L. Opfers u. d. Haru-Kraleuas, Arzt, schreibt über 385. 460. 483. 532. 615. 678. Hungersnot durch diebosen Totenspirin 353, 635 sq. Iflanzen 479. Baemonen verursacht 343 Kinderloselanaides) 349 sq. Krieg als Werk boser D. 52. 685.711.727/28,788/90. Hurmiz, die Tochter der Kilith, 797. 799. 806. 814. 817. Jan Kinderopfer der Phoenizier Kriegsgefallene im Z. 252. 342 magische 353. 6355q. Kroisos rettet sich vor dem weiblicher D. der Juden 216. 455 als Falke 457.1. Heazinthslein 563. der Inostiker 638. 641. Feuertod durch Epecia Isisgewand der Mysten 678. Kinderseelen 330. ypáppata 765. "Kindertod-Berufskraul 494. Krokodil 419. 438. ύδρεῖον (ὑδρία). Usins 455. und Jauberer 855. Hymnen, orphische 683. "Isishaar" : Koralle 573. "KroKodilsharn Lilie, weilse 494. "IsisKind : Majoran 494, Kirke 464. 467. Hypnose 261. Kirkewurzel 464. Isisknoten 855. KroKodilsKotsæthiop. Tras 493. Ιαβεξεβυθ 742.743. Isismysterien 213. Kleempozos, Arzt schreibt über Krokodilsschwanz Lilie, weig Isopsephied Namen im 7.705. Z.-Pflangen 471. Jahweh(1111) = Jaw (Jeho-KroKodilzauber 789 Inlian der Apostat, As Theo-Kleider der aegyptischen Göt-Kronos (Saturn) 535,592,638.
soph und Theurg 77.309. terstatuetten 67859. über- (Geb, der Erdgott) 483. wah 154.451sq. 453.459. 743. 484. 485. 569. 576. 657. 377. 638. 813. 825. 692.703.715.742/43.773.778. haupt in Kultu. 7. 806; "Kronosblut "forKelmilch(3) 780; seine vielbuchstadigen Justinian, der Kaiser, als II. 493 = Immerschön 494 = Zereine der Theurgen und oder Teufel 220 und als Sohn Jauberer 487. 85559. Namen 769. dernharz 493. Jaxais 709. 725/26. eines Damons 209. Karis, Z.- Schriftd Moses 541. Kult des Eigendæmons 123/4 lamblichus über die höheren Tynx (Vogel u. Jauberrad) 602 Kleonike's lotenseele 343. der Erzengelu. Engeliszi46. Wesen. 5759; über die wahκλιματάρχαι 111.196. hupfer im 1584.59659. 602. ren Namen 7185q. über das Käfer, Sonnentier, 436. 817.493 Klich 762 hupferringe an den lempel-Gebel und die Drohungen 789. Kalb, rotes, typhonisch 678. XVa ESS: 761. toren in Agypten 602.

```
xovosnastor= Paenic (Aglao- Lowe 394. 439. 461.
                                                                  Offenbarungen d. J. u. D. 785 Mohn 528. 539, 1 Mohn Kopf 806.
photis) 507 "Lowenhaare: letakonyunge 1493. Meerkalze 429.

Kyphi, Raüchermillel 483,544se Lowensame" Menschensame Meerkalze 429.

Nolochos-Stein 573.

Meersalz in Kult u. Z. 591sq. Molochos-Stein 573.
                                                                                                Symbol & Hexate 302 des Osi-
                                 Lucan als Kenner des antiken Meer wasser 396.590sq. 864. Moly, Z.-Kraut 464.495.500.536.
Labartu, weibl. D.d. Babyl. 32.216.
                                    I.- Wesens 785.
                                                               Meerzwiebel (6xilla) 516.533. Mondals Wohnort der Seelen,
Labasu, babyl. D. 32
                               "Luchsharnstein": Bernstein 566 Melampodion Kraut 485.
                                                                                               Sleichselzung mit HeKate 39.
Lamia, weibl. D. 28.30. 212/13. Luftdamonen 799.
                                                               Melampus Traktat Bepalpila- 77.79.172.282.311, 189.277.283.
Larm vertreibld. D. 20%.
                                Lustleiber der D. 38.
                                                                   tione 623.
                                                                                                529.569.
Lattich, wilder (Fiftatlich) 493. Luftraum, Wohnort d. Tolensee-Melanurosfisch 458.
                                                                                            Mondgollheit, ihre Tiere 400.435.
Laute, unarticulierte, im Z. 780.
                                   len 281. 283.
                                                                                                818, 423,429, 773.779, 463.809.
                                                               Meldenstrauch 494.
                                                               Melite, westliche Vorstadt von Mond Käfer 423.
Läuterung d. S. nach d. Tode 290sq Lupine 493.
Lebensdaver d. D. 25, 15.18.36.46. Lychnomantie 530. 828.
                                                                   Athen, Ort der Hinrichtun-Mondpflangen 473.
Leiber d. D. 26/27. 36. 38. 40. 46/47. Au oror Deor 28.
                                                                                             Mondphasen-Zwiebel 532, ihr be-
    54/55.71/2.74.107/8.114.191.
                                                               Mennigfuiltos) lyphonisch 804. stimmender Einfluss aufdas
    193/5.198.20059.205,209.221. μάχαιρα, Sympathiestein 572. Menschenblit Beifuß 494.
                                                                                                Gelingen des Z. 826.
    222. 229. 239. 240. 364. 461, der Machalath, weibl. D.d. Juden 216. "Menschengalles Feld Kohlsaft Mondsalbe 816
    E. 159.174, der S. 294.297.301. Magier, Schüler d. Foroaster, Be-Menschengestalt d. D. 200. 2095. "Mondspross" Sichtrose (Vae-
                                     grunder d. Lehre vond D. 24. Menschenopfer, Kultische und
                                                                                                 onie, Aglaophotis) 494.
Leichen der Toten als Nahrung Magnetismus zu Tauberbetrug magische 24.353.634 sq.
d. Unterweltsgottheiten u. verwendet 814. Menschensame 493.
                                                                                               Mondsteine 394. 560.
                                                                                              MondsüchtigKeit 560.
   D. 218, sind unrein u. verun-Magneteisenstein 565; Kno-Menstruation verunreinigt Mondtau (Mondschaum) 538
                                                                    373.848 Menstruations but Mondtiere 400.423.429.435.
    veinigen 375 sq
                                   chen des Hoz 567. 574.
Leichenmahle in Alhen 332
                                                                Merkmale der als Menschen er-
                                 Majoran 478. 494.
                                                                                                459. 463. 773. 779. 818.
Leichenschändung behufs Ge- Makio Kosmos-Mikro Kosmos 61954. scheinenden D.221, der In-Mord behufs Gewinnung der
    winnung der ovoia 65959. Malve 534.
                                                                   corporationstiere in Agyp- ovoice 659.59. 665 89.
LeidenschaftlichKeit d. D. 24.26. Manichwer 332.
                                                                                              Morgos, idaischer Daktylsby
                                                                   ten 448.
    27.36.75; d. Tolenseelen u.H Manna = Weihrauchmanna 539,2,6. Merkur (Planet) 562.
                                                                                              Mormo (Mormoly Ke) weibliches
Lein, Sonnenpflanze 509 33554. Märchen, altäyypt. von d. beiden Mesopotomien als Heimat
                                                                                                Werwoofsgespenst 28.31.214.
                                   Bruder 458, von Pring Setnau. Kräftiger Z.-Kräuler 468. Moses 541.569, 686-7.701.776 Anm
Leinen Kleider 519.855.
Leliurioi, D.-Klasse 184.
                                   NeferKaplah 694.
                                                                 Metalle-Planeten-Erz. 143. Mastellazia (Gespenster Komadie)
Lepidolusfisch 458
                                 Magμαραωυ (Engelname) 657 286.605. im 2.59659.
                                                                                                des Marilus 344-47
Leuke, Insel d. toten Achilles 336
                                    746.516.
                                                                 Meteoreisen 565. 567.
                                                                                              400 Nax 747 für 1. 516
                                 μάρητε 762. Meleorsteine βάιτυλια,
Mars (Planet) 475. 562. Mellernichstele 789.
                                                                Meleorsteine (Barrohra) 565.815. Mund als Eingungspforte
LevKoje-Planeten 478.
                                                                                               Mullername, Grund seiner B
Liebestränke 52 695. 828.
Liebesjauber 463.560.561.565.
                                                                                                 Sügung zum Namen nament
                                 μασκελλι μασκελλω 708.747. Μιχαήλ Ετχ. 137.140/42.148.
                                 Material d. beseelten Statuen 807. 148. 153. 154. 155. 157. 589.
Lilie 478. 494.
                                                                                                 lich genannter Tersonen inder
                                                                                                 Z. - Papyri 632.
 Lilith, weibl. D.d. Juden 216
                                 Materie u. malerielle Schöpfung, 630. 657. 725.
 Lilitu, weibl. D.d. Babylon 216.232. ihr Ursprung 98 intelligible Midas Z. - Ring 588.
                                                                                               Myrrhe ( Suvgra) 484.539, 543,
                                    Materie als Körperstoffder MikroKosmos (d. Mensch) - Myrle 525
 Lilu, babyl. D. 232.
                                    1. Leiber 36; sympathische MakroKosmos 619 59.
                                                                                               Mysterien 6.22.24.313.320.325.
 Linde 473.
 Links 194. 485.
                                    u. anlipathische 385 sq. gott-Milchspende im chthonischen 638.700. 758 sq. 814.
                                    erfüllte 81. das Vzbose 92. Opfer 539.1.2.
 Liste d. hl. Tierarten in Agypten
     426-7 d. Deck-u. Sympathie-Maulbeermitch 493. Milchstrasse als Wohnort der Nachahmung von Tierstim-
 namen f. I.-Pflanzen 490.493 Maultier, typhonisch 610.
LithiKa d. Orpheus 5555g. Maulwurf, sein Herz verleihi
                                                                    Totenseelen 276.282.283.305.
                                                                                                  men im Z. 780.
                                 Maulwurf, sein Herz verleiht Minge 476
                                                                                               Nacht, den D. geheiligt 194;
 λi € 760
                                     Trophetie 457. [825. Misswachs, Werk böser D. 52.
                                                                                                  Zeit des Z. 825.
  Lorbeer 515-16
                                 Medea 464.467.512-3.659.822sq.Mistel 509 (505.705.
                                                                                               Nachtluft mit allen möglichen
  Lorbeeressen vord. OraKeler-Medicina magica 635, 657-8. Mithras 157.313.317.286.461.
                                                                                                  Emanationen (anopporar)
                                 825. 828. 848.
Medien, menschliche, für die Mnevisstier 483
  teilung 515-16
Lotosblume 393.478.517.
                                                                                                  geschwängert 470. [ 471.
                                                                 Mithrasmysterien 286. 638.
                                                                                               Nachlpflanzen im Z. bevorzugt
```

Nacktheil, teilweise oder Nesourosovalno 632.708.748. antipathische im Verleumdungs-natadva & 744 vollständige bei der noa-Nechepso, Astrolog u. Mystiker zauber 422 sq. Pausanias, der König, von einem VEDEDINA (Holdauge) wah - Ophiten, Gnostiker 148. £15 506. 510. 857. loten-D. verfolgt 343. Nahamah, weiblicher D.der rer Scheimname der Aphro-Ozacula chaldaica 725 Pavian (KUVOKE GALOS) Mond. Juden 216. dite (Hathor) 695. Orakel der beseellen Staluen 814 tier 423. 429.773.779. Nahrung der D. 48.224sq. 251. NeferKaptah, agyptischer Jau-Orestes, gefährlicher Toten-D. oder Paviansblut" Seckoblut 493. 252.875 d-Totenseelen 363. berer im Setna-Roman 694. Orient, sein Einfluss auf die hus "Pavianshaare"Anissame 489. Najaden Lebensdauer 25. Nekromantie 4.459.524.557.635.828. gestaltung d. griechischen "Pavianssame "Anis 494. Namen der Erz. u. E. 147; der vynevers, Z.-Mittel der Melena Damonologie 8.55.59. Pavianssprache 777-78. Planeten 147. 148. der D. 28; aus Aeg. 468. 567. Orientierung nach Weltgegenden "Pavianstränen": Anissaft 493 thre sympathische Kraft 413, Nephthys als Falke 4571. im Z. 837. Imen 725-6. Pelops als Jauberer oder Theirg barbarische u. Sympathiena-Nero durch Tiridates in die Ma-Origenes über den wahren Na-Pentalpha (Drudenfass) 5 69. men für 7.-Kräuler 489sq. gie eingeführt 707. [775. Orion Stern des Hor 154. in 7.-Steine eingraviert 569. Nestorios über die Vocalnamen Ormuzd Dopudson; ) 505. Periodisch auftretende Krankheiten 513. [tern 468 ihre Bedeutung im Zu. in der Veuposnastafliederpuppen) 814 Ornias, judischer D. 217.332. Persien als Heimat von Z.-Kräu-Theur gie überhaupt 680sq. , Niere d. S. Adranns = Z. Stein 573. Orpheus als Begründer der Pest durch Toten-D. verursacht Namen, der wahre u. gehei-Nießwurz, weisse 493. Daemonologie in Triechenland Pest damon 191.193. 620. 24,555 sq. 686.701.758.776 Anm. Petrus, der Apostel, als Exorcist Ortsbestimmungen im 2.836 sq. Peifen im 2.780. me, des Demiurgen 686.701. Nil 705; -Osizis 455; -Usizis -771, N. d. G. u. D. als Amulete Lowe 461. 691; Hypostasen ihrer Träger Nildaemon 218. Pferd-Hexule 461. Osellebei-Pflanze 493. 693, sind geheim zuhalten Nilpferd 419. 440. Usiris (Tolengott) 22.24.385.483. Pflanzen, sympathisch-symboli-695, Geheimnamen bestimm-Nilschwelle 154. 218. 461. 523.528.535.678.708.788/9.790. sche 46459. als Emanationen ter Stadte u. ihrer Götler 696/7 Ningal, babyl. Gottheit im Z. 797.799.806.818: Wasser (Nil) gewisser Fottheilen 504:- En. Teheimnamen bei den Ino-Nitron im Z. 483. 555. 455. 461; als Wasser Krug (vgel 144; Sonnen = u. Mondpfl. stikern 700. d. wahre Name Nüchternheit im 7. 694. Spia) 454/5; U. KEVTER Dai 157 515 sq., 473; Planeten, Tierkreis-, Osirisdiadem" Meldenstrauch ist sein Träger selbst und als Nuktukit, D. 196 zeichen-u DeKanpslanzen solcher übermäßigstark, voudi-voudi-ntr(Jott)= Osirisgewand der Mysten 878 474.477.4795g. unfruchtbare für Ungeweihte gefährlich, sind chthonisch 522. Kopt. NOYTE 694. "Usirispslanze" x Evoor pic Ephen Osopovagois Osiris Unnefer) Planzendamonen 481; tölen ja tötlich 703; Namen des Nymphen 25 Ostanes persischer Magier Seth-Typhon, des Tenen (Plah) bisweilen den, der die Eflanu. Jahweh's dürfen nicht "Ochsenblut" Andorn 494. 142./47.494.554. ze ausgräbt oder sucht zu ausgesprochenwerden 704; Offenbarung als Werk der Oxyrhynchusfisch 458 entfliehen 507, Gebete u. Opfer vielbuchstabige en vielsilbige, D.20.188. 782/3 an sie 486sq. 506. 497sq. barbarische u. unverständli-Offenbarungszauber 560,828. Paconie (Aglaophotis, Glyky-Planzennamen, barbarische che N.569, 706sq. 71bsq. 767sq. Ogereth weiblicher D.der side, gichtrose) 495. 507. u. Sympathie-Decknamen 479s. dürfen nicht übersetzt, ver-Juden 216 παλαμναίοι δαίμονες 28. 483. 4895. 4935. andert u. auch nicht durch Olive dem lhoth-Mercur heilig Palme, Sonnen pflanze 394. Phagrusfisch 432.458. 406, chthonisch 524 [505. Pamphile, thessatische Here und Phanes, erstgewordener lichtaequivalente griechische N. Zauberin bei Apuleius 582657. ersetzt werden 71859. Kon- Umomi. Hompflanze der krier gott der Vrphiker 694.722. trollziffer der Buchstaben der Unoel, E. d. Ophiten 148 Pamphilos, Arzl, schreiblüber Philinnion Kehrtaus dem Jenseits Zauber-Namen beigeschrie- ovojuata Baoßaoika kai aby-Z-Kräuter 472.479 jurück 262. ben 767; Varianten 775; Vor- ua 569. 70659. 71659. 76759. Pan, D., sein Tod 25; M. schriften über die Vortrags-Onos Kelis, weidlicher D. 611. Pantarbe-Stein 566. Pan, D., sein Tod 25 .- Min Re 483. Grove und Combinationen 751. Phoenix, seine Lebens dauer 25. weise der Namen 777. Onychitesstein 570. Pantarbes-Stein s66. "Phoenixnerven" Beifus 494. Namtar, babyl. Pesldamon 193. Onyx 582 Pantheus, synKretistische Gott-Pon und gendin Combinationen Opal-Sonne 562 heit der Spätzeit 806. Narcisse 478. = Rê 569 Natrium carbonat (Natron) im Opfer für die Erz. u. E. 138. 161. Papyrus British Museum 10.474: Phryger als Begründer der Da-Nahrung der G. u. D. 48. 224. monologie 24. Zauber 438, 595. § 830. Ebers 500, 615. Harris 671.704.708. Rainer 613.831. Physafisch, Mondlier 432.458. Naturengel bei den Juden 139. 875.877; für die Z-Steine dar-Planeten 73.86.106.541 .- Erzen-Naturlante im Z. (Lachen, gebracht 574, ebenso für die Sallier 14. 597. 831. gelir. Engel 140. 141. 149:- Erz-Pflangendamonen 49759.506, Parther zauber Kundig 707 Weinen etc. 531. 780.

engel und Wochentage 142. Pyramidentexte 790. Schalltage 831, ihre Namen dung 8555. Reinigung vor der noafis 862-18. als Armilete 691. 364. -Tone und Vocale 150-1.771. Pyromantie 515-6 Reigbarkeit der D. 75. 234s. der Schatten, Sympathie mil Leibe = Damonen 167; - Melalle Rythagoras als Theosoph, Heroen-und lotenseelen 335 Schattengestalten der sicht-286.605; -Pflanzen 474.477. Theurg und Zauberer 15. 47959 - Steine 562; -Kör-130/1 385.471.494.513.519. Reliquien der christlichen Hei- barwerdenden lotenseeperteile 620; - Gliederlisten ligen 666. 529.532.534.567.578.592. len 333. 621; Einfluss auf die in den 616.649.672.701.807. Recitationsvorschriften für das Schattenlosigkeit der sich ver-Vortragen der Jauber-Namen Körpernden Ilamonen und Leib herabsteigende præ-Totenseelen 222.364. existente Seele 288; auf das Quellwasser als Reinigungsund-formeln 777. 703. Richtschwert vom Jahre 1621: Schaum des Typhon (Seth)" Seelenleben 368; ihre Bemittel 574.694.863. achtung für die Zeit des Ringe 562.578.605, Ring Salo- Meersaly 592. Zaubers. 827. Rabe, mantisch 457. Schedim, bose II. (Teufel) der Planeteninschrift von Milet 151. Rabisu, babylonischer D. 32. Ringfinger = Sonnen = Herzfin,, Juden 222. Schedu, babylon. D. 32. Rachsucht der D. 234sq., der ger 584. 624. Planetennamen 147 lanetensymbole 151. 569. Heroen und Totenseelen 3355 Kingkampf Jahweh's mit Schierling 475. SchildKrölensteinfxxxwvitys) Plato 20. 80.701. pawos Somenpflanze 515.521. Seth (1) 453. Schimpsworte vertreiben Lie Ge-Rangabstufung der D. 12.15.16. Rot im Z. 61559. חאקונדפסע קלו. Plexus solaris, Sitzaer Seele im spensterund Totenseelen, 17.18.19.26.83.86.90.95.99. Rothaarige in Agyptentyreizen sie aber auch 336. phonisch 419. 615. Leibe 373. 104.112.113-4.116.1735.178. Schlachlung heiliger Tiere in A-Plotin 35.59.300. 1813. der drei Naturreiche gyptenals Strafe für ihren 7.419. Pluto-Serapis als Herrd D. 50/1 (Tiere, Pflanzen, Steine-Me., Zaßawo 484. 485. 569. 576. Schlaf-Tod 259, somnambuter 260/ talle) bezüglich ihrer Zauber- 657.692.707.726.773.777. Pneumatische Statuen 808; Schlange 268.333.367.441.462; als Steine 56459. 574. Kraft 392.552/53. Sabazios myslerien 313. lier des Salan 709; vide Sammaël. Paφanh Erzengel, 137.139.141. Σαδδαι 777. πολιούχοι θεοί 111. "Schlangen... = Koloquinte 493. Pontus als Heimat von Z-Kräulern 142. 148. 152/3. 154. 155. 157. 705. Safran 494. 539.7 Sagana, Jauberin bei Horaz, Schlangenkopf "Portulak 489. Porphyrios über die D.43 sq. über Rassenengel 195. 1.93 : Haemalit 493 = Blulegel 493 d. wahren Namen 717 über die Rauchopfer (Entound) im Z. 659. 665-6. Drohungen 789.793. über die 803;385.396.5395.541.544. Salbei 476. Schlüssel für die myslischen Decku. Sympathienamen inden. beseelten Statuen 805. Räuchermittel, narkolisch-Salomo im 2.199.247.589. Jauberrecepten 492-3. 489. halluzinatorische 385. Salpeter 595. 725. Præexistenz der Seele 279 sy. Praparierung der Z.-Steines 69; 396. 539 59 Agypten 5435. Saly 423. 485. 5905. 864. Schnalgen im Lauber 780. Schrillen der aus dem Leibe ausder materiellen Sympathie Räucherungen, Kultische, in Zapao (pon(2) 753. fahrenden'S.im Tode 321 p. u. Antipathie 390sq lüberden Käucherwerk, siebenfälliges, Samenerguß der D. 49. 227. für die TPlaneten 541. Samenfluß (Pollution) verun-"Schulterblut"Bärenklau oder wahren Namen 722sq. 729. AKazie 493. 775; treibt Tagewählerei 832; Rauke 493 reinigt 848. Sammaël, gefallener judi - Schult demonen 59, beslimmter überdiebeseelten Stäluen. Raute 809 Länder 219;196; vide Ligenda-8055q. über die Göllerund Rechts (rechte Hand) im 7.50b. scher E. 141.142.154. Damonen-Sprachen 758. Regenwunder unter Kaiser Sandrastos-Garamantites- Schutzmaßnahmen gegen die Verwendung der Talberre-Stein 561. Proserpinacia-Pflanze=no-M. Aurelius 729 Reihen der höheren Wesen, Sandstein 493 ceptedurch Unberusene 491. Abyovov 486. Schutzzauber 828; vide, Amulet, προστρόπαιοι δαίμονες 28. welche die Sympathie ver- Sarapis 343.532.777-8 Schwerter" Proteus schwängert die Mutter mitteln und die Theurgie Sarapismysterium 814 und Tauberei bedingen 78. Sarapisstatue, beseelte zu Ale- Schwarz im Z. 616. des Apollonios von lyana 229. Schwefel, reinigend 396.867. 81.102/3.106.108.1715.390/91. xandria 807. Processzauber 560 Schwein 442. Prüfung der Z.-Kräuter und 464 von Sympathielieren Sardony 573. Schweinefleisch verpönt 852. -Steineaufihre Z-Kraft 500. Reihenabfolge der höheren Earavas 709. Salurn (Koovos) 623/4. 638. "Schweineschwang. SKorpionsψηφοιd. wahren Namen 70 Wesen 1715q. schwanzpflanze 489.493. Pseudo-Cyprian, Tauberer 705. Reinheit, geschlechtliche, 487. Saubrotpflanze 476. 574.635.838.8435. des Orter Schadenzauber 420 sq. 452. Schwerter haltend, D. fern 239. Warwing 750 6, Beziehung zur Sonne und zum πτέρυξ, theurgische Schrift der neafis 836; von Speise 463.632.828. KroKodil 624. des Hermes Trismegislus 541. und Trank849s. der Klei-Schakal 460.

666 - Nero und Ongior 705. 724 - Philologia alsallegori-Sympathie-und Decknamen Sonnenpflanze 500. sche Gestalt 705. 640 = Raphaël 705. Statuen, beseette 72.81.385. für Pflanzen 489sq. für Steine Sieg in der Arena durch 7\_ 644: Emmanuel 705. 396. 457.678. 697-8. 80559. SynKrelismus, religioser's, offen. Seefisch typhonisch 432.458. Formelnverbürgt 765. 812.820. [Zander 567. bart sich deutlich in den Z.-Sta-Seelen 11. 14.23.25 26.27.62. Simon Magus 343. luellen und atiguren 806sq. Steinbeile, præhistorische, im 63 67.75.83 /3.111.112.115. Orpor 694 [507. 460. Steinbücher, antike und mit-2485., der Selbstmörder Sitius (Hundsslern, Sothis) telalterliche 554-55. Tages, elrus Kischer Gotl; lehrt 3285. siehe atapor, us - Silt des preumatischen See- Steine, sympathisch-symboli - selbst die Theurgie und alle ocsche 55239, oraKelnde 574. culte Wissenschaft 701. per Biaros. [2875.363. lenleibes im Korper 373. Seelenab - und Austieg SKarabaeus (Kaser) 436 569.788. vide, Amulet, DeKane, Pla-Tagemahlerei in Kultu 2.826.229s. Seelenbeschwörer von Phiga- SKorpion 443. neten Tier Kreis jeichen. Talapepflange soo. Skorpionsschwanzpflange 476494 Steinsalz im Zauber 591 sq. Tamariskenpflange, Same 493. lia 343. nen 162. Seelener hebung zu den Ster- Kythien als Heimat Kräftiger Sterndiemonen-trzenget und Tau (Soosos)-Isis 155 cf. Mondinu. Seelenführer auf den Wegind. I-Kräuter 466. [34447. Ewigkeit 317v., Eigendamen." Soldaten, gefallene, als Biowon Engel, wo siehe conferauch Tauben Kraut (nepiocepe wv) 476. "DeKane Planeten, TierKreis-Temesa, Heros von T. 335. Seclenleib, pneumatischer 368s. Somakult der Arier 505. zeichen." Tempelincubation in Agypten461. Seelenquelle: Hexale as Mond-Sonderstellung der awpor Sterne als Wohnorle der To- Testament Salomo's 155.516 569. göttin 806. bei Plato 350. der Leiche lenseelen und derpræexi- 589.593.611.629.657.705. Seelenteile 279-80. 306. stenten Seelen 281. 283.312 314 Telragramm im Hvide Jahweh des Theuzgen 876. Sonnenauge, Sonnenstein 560 Stier-HeKate 461. Seelenlore 296.3025.312. TETPERS 760. Seelenwanderung 15.17. 2755 Sonnendaemon und Engel 461. "Sliersame" Kaferei 443. Theodor von Asine, Theosoph Sonnen=, Her= Ring=Finger 624. Stimme im 1. 68034 284.299 323.461.529. Theodora, die Kaiserin, von ei-Seelengieherslab 261 Sonnengott, seine Symbole 402. Stimmen der D. 18.40. 206, der nem D. beschlafen 229 Seesal, typhonisch u. auchdem 405, verändert slündlich Veos Eg' Spias Seth-Typhon Totenseelen 321.365. Kronos (Saturn) und Uraseine Jestall 407/8; ebense Stoffdermonen 50.70.76. 88.955. Thermuthiosschlange 423 nos geweiht 592 s. 326s. in den 4 Weltgegenden 4eg; 104.113.114.178.195.244-6. Thespesios von Soloi 267 Selbstmord 252.3285.282.324. auf der Lotosblume 517.409 397. 464.481.505.796-97. Thessalien als Heimal der auf der Barke 517. ZauberKäuter 464 Selbstmörder im J.- Glauben 252. Storaxhary 539, 3, 6. Selbstverbrennungd, Peregrinos Sonnen Käser 788 [ 494. Strasdæmenen 42.50.332.505. Thessalierin-Jauberin, Hexe 464. Selene 463.507.v. HeKale. "Sonnen Krone" Meldenstrauch Strigae (570/255) Hexen in Theorigen 379, aus der Teit des Selenitesslein 394.560. Sonnen pflanzen 500.5155.473. Vogelgestall 522.661-2 Kalsers M. Aurelius 729, vide Stundenwählerei im 7.834. Sonnenreihe 461. Apollonios von Tyana, Herais-Selenotropionpflanze 393 Jonnensteine 394.550.562. succubi 233. SeligKrit d. Myslen nachd. Kos, Lamblich, Plolin, Porphy-Sühnespendebeim Pflan -Tode 255.313; d. Theosophen Somientiere 394.459:461. rios, ProKlos, Sosipatra. zengrabenand D. oderdie Thoth (Hermes), seine Namen, 569.788. und Theurgen 300. 310. Mutter Erde 505. Sonnwendpflangen 473. ξεμεσιλαμ(ψ) 752. u. Symbolliere 406; sein 7.-Soranus Valerius wegen Verσουμαρθα 755 [455 Sepulcium incantatum des Buch 694.707. 435. 501, viele rat von Rom's Jeheimna- OUXOS = KroKodild. 9. Sebek Ps.-Quintilian 265. Mondtiere, Mondoflanzen. men verusteilt und kin- Symbole d.h. materielle Sym-Thymian 664. Seraphim 594. gerichlet 497-8 pathie-u. Twangsmittel 3825. Tiere, heilige, in Agypten 385. Serapis vide Sarapis. [754. Eξεσεγγεγβαρφαραγης507 Sosipalra, Theorginund The-Symbolliere des Anubis 460, d. 418.491. Liste 428; sympaosophin 729. [460 Hexate 403, 460. 461. d. Nilgotts Seth (Typhon) 22. 24. Golt der thisch-symbolische im 7.426s. Zwietracht 452. als Sieger Jothis (Stern der Isis) - Sirius 461; des Chons von Theben 404. mantische 455-457. 459. des Osiris 451 d. Sommengalls 461. 463, sehen die sonst sinsicht über Osiris 454/55, als Herr Speisegebote 234.458.861. der Demonen 204. 239. 591. Spezercien für das Rauch- Sympathie und Antipothie 97. baren D. 198. 598.615.688.704.744.804.815. opjer 539.874. [282.774. 106.37859 etymologische 400. Tiergestalt der D. 47. 229, der Sphærenharmonie 150. des Schattens mit dem Nor-Totenseelen 333.367. - Juiebel 532. Spitzmaus, Mondlier 423 per, der ihn wirf! 364. TierKreiszeichen (zwold)-Plan Setna Roman 694.707. Sprache im Zauber 680s. Sympathic Keaft und - Wirkung zen 474. Steine 562, - Kor-Severus, Theurg 560 Sprachvermögender 1.40. der Symbole in den heiligen perteile 626; ihre Beachlung Sibylle 366. Behufs Feststellung der Teil Leiten größer als sonst 572. Sideritesstein 574. Stachelpslanze(KEVIPTEIS).

Mesennach lamblichos 793 sq Verwandlungsrauber 464.

Laubermord 344-7

der völlig geläuterten Men-Verweigerung des Begräbnisses als Zauberpapyri 10.142.152-3.1545.173

schenseele 334.

Verwundbarkeit d. II-beiber 203.

Viberstattete (äxaqoi) u. nicht Violett 61b [550.569.774.

rile Bestattete 3575q. Vokale-Planeten-Tryengel 150.151.

Vingerecht Hingerichtete 330. Vokalnamen 773.

Volker heilige 70b-07. 718.

Volker heilige 70b-07. 718.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 145.- II. 195.

Volkerengel 150. 151.

Volkerengel 150. 151.

Volkerengel 150. 151.

Volkerengel 150. 151.

Volkerengel 150. 151.

Volkerengel 150. 151.

Volkerengel 150. 151.

Volkerengel 150. 151.

Volkerengel 150. 151.

Volkerengel 150. 151.

Volkerengel 150. 151.

Volkerengel 150. 151.

Volkerengel 150. 151.

Volkerengel 150. 151.

Volkerengel 150. 151.

Volkerengel 150. 151.

Volkerengel 150. 151.

Volkerengel 150. 151.

Volkerengel 150. 151.

Volkerengel 150. 151 Wesennach lamblichos 793 sq Verwandlungsnauber 464. derneafic 827/28. Zaubermord344-7 Tier Kreiszeichensymbole 569 Tierseele, Körperfreie, Kennt die schenseele 334. Unbestattete (aragor) u. nicht Violett 616 [550.569.771. ZuKunft 258. Tierstimmennachahmungim Ungerecht Hingerichtete 30. lo Kalnamen 773. Unglückstage in Kultu Jau-Volker, heilige 706-07. 718. Zauber 780 litanen, böse Dæmonen 50. "Titanenblut" Stachysrecta 494: wilder Lattich 493. Un Körperhaftigkeit der Kör-Vorauswissen d. D.2 10s., vide: J. 494: Brombeere 494. perhafterscheinenden To-Machine Vannenollame 121.5 Wochentage Planeten-Erzengelinz.
Wohnorte d. D. u. Erz. u. t. 38.39.44.
50. 79-80.82.172.1845.194.6d.To-tenseeten 24459.
Wolfsherz Mangold 494.
Wort im Z. 68059.
Wirmer (SKW) krykes von D. gezeugt Träume 461.463.516.529.545. von D. gesandt 15.53; vonzür-Vampire 28.582. 661-62. nenden Totenseelen 335-9. Varianten der Jauber Namen in Zwittergeburt 266. Traumerscheinungenvon den Jauberpapyri 776. Tottern und Damonen 816; von Veia, Fauberin bei Horaz bbs/ Wurmfarn 494. Totenseelen 344-47.349.353.359 Verftuchung, offizielle, 332. Traumorakel d. beseelten sta-Yergütlerung d. gestorbenen kaimoren bei Hesibod 12.

tuen in Kult und Jauber 814. Verjüngungszauber Michen 164.

Triglefisch 458.

Verhläungder Meergeneleichen 376.

Topp 35 = Jauberin Hexe bsg. Verhleidungd. Theurgen als Jottas 9.

Typhon vide Seth.

Verwittlerung d. gestorbenen kaimoren bei Hesibod 12.

Jahlenwerte (ph 900) der Jauber
Mamen: wie 365 666 fün 644;

Verhläungder Meergen als Jottas 9.

Topp 35 = Jauberin Hexe bsg. Verhleidungd. Theurgen als Jottas 9.

Typhon vide Seth.

Verwittlerung d. gestorbenen kaimoren bei Hesibod 12.

Jahlen en 18 Jahlen 18.

Jahlen en 18 Jahlen 18.

Verwittlerung d. gestorbenen kaimoren bei Hesibod 12.

Jahlen en 18 Jahlen 18.

Jahlen en 18 Jahlen 18.

Jahlen en 18 Jahlen 18.

Jahlen en 18 Jahlen 18.

Jahlen en 18 Jahlen 18.

Jahlen en 18 Jahlen 18.

Jahlen en 18 Jahlen 18.

Jahlen en 18 Jahlen 18.

Jahlen en 18 Jahlen 18.

Jahlen en 18 Jahlen 18.

Jahlen en 18 Jahlen 18.

Jahlen en 18 Jahlen 18.

Jahlen en 18 Jahlen 18.

Jahlen en 18 Jahlen 18.

Jahlen en 18 Jahlen 18.

Jahlen en 18 Jahlen 18.

Jahlen en 18 Jahlen 18.

Jahlen en 18 Jahlen 18.

Jahlen en 18 Jahlen 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

Jahlen en 18.

J Traumleben d. Seele 25959. Vergänglichkeit d D. 203-04 Zauderbücher 239; des Thoth 694.707 seniberhaupt 18.20.24.26.36.40. bl. Zauberdharaktere 569, 808. 816.19.

Jeniberhaupt 18.20.24.26.36.40. bl. Zaubergeräd, antikes, aus Per19. 82.105.113. dorfrynt 136.138. garnon 567. 819.
157-58. ZauberKreis 239. 435, beimfflanrschlucken des aufgeschriebenen zengraben 509.

Jottesnamens 694. ZauberKreisel 604. · Uhu 463. Imgehen d. Totenseelen 344/7 Verschlucken des aufgeschriebenen Micierbarkeit der hoheren Gottesnamens 694.

Theurg (Lauberer) 142.385. 494.55.560.564.776 humerk. Lwang, der magische 729.692. 18552.875.876. Jwangsformeln 692 von den Gottern u. D. den Sheurgen mitgeteilt 729. 786. 878. Iwangsnamen 688. 876 von den Göttern u. D. den Theurgen mitgeteilt 690. Zwiebel 208.516.532.

> soupsi Carolus Wessely

666. 640= 644: Seefi Seal 2 3 See See Sei See Se. Se







